

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







Д / .Не

|   |  |  | • |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|---|
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   | • | • |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |
| ٠ |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   | • |
|   |  |  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |

# Historische Zeitschrift.

Herausgegeben von

Heinrich von Sybel.

Der ganzen Reihe 57. Band. Neue Folge 21. Band.

München und Teipzig 1887. Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

Uinir.

| _        |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| <i>:</i> | • |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |
|          |   |  |  |

# Inhalt.

|         | Auffäße.                                                             |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|         | •                                                                    | Seite      |
| I.      | Nikolaus Koppernikus. Von Karl Lohmeyer                              | 1          |
| II.     | Die Anfänge des würtembergischen Ministeriums Linden. Nach           |            |
|         | den Erinnerungen des Ministers von J. v. Pflugk=Harttung             | <b>3</b> 0 |
| III.    | Schriftwechsel zwischen dem Herzoge Karl Eugen von Würtemberg        |            |
|         | und dem Freiherrn Heinrich August v. Bühler (1786—1789).             |            |
|         | Von Freiherrn Theodor v. Bühler                                      | 198        |
| IV.     | Die historische Kritik und die Legende. Von Franz Görres .           | 213        |
| V.      | Die neuere Columbus-Literatur. Von Konrad Häbler                     | 222        |
| VI.     | Der Rechenschaftsbericht des Augustus. Bon Theodor Mommsen           | 385        |
| VII.    | Über einige Züge aus der Geschichte des Altibiades. Von              |            |
|         | A. Philippi                                                          | 398        |
| VIII.   | Beiträge zur Lebensbeschreibung von Karl Friedrich Gichhorn.         |            |
|         | Von Louis Erhardt                                                    | 417        |
| Bericht | über die Thätigkeit der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde. | 567        |

# Berzeichnis der besprocenen Schriften.

|                                   | Seite       |                                           | Seite       |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|
| Acqua, Colombo                    | <b>227</b>  | Bornhak, Gesch. d. preuß. Ber=            |             |
| , nuove osservazioni              | <b>227</b>  | waltungsrechtes                           | 487         |
| —, ancora d. Colombo.             | 227         | Boulay de la Meurthe, l.                  |             |
| Acta Tirolensia. I                | 336         |                                           | <b>554</b>  |
| Adams, Randolph                   | 185         | , , ,                                     |             |
| Abler, Gesch. d. ersten Arbeiter= |             | condit                                    | <b>24</b> 8 |
| bewegung                          | <b>540</b>  | Brandl, Cod. dipl. Morav.                 | 400         |
| , Centralverwaltung unter         | 205         | _ X. XI                                   | 13 <b>2</b> |
| Mag I.                            | 285         | Brandt, Forelæsninger over                |             |
| Amari, altre narrazioni d.        | 000         | d. norske Retshistorie. II.               | 151         |
| vespro siciliano                  | 866         | Bremer, Sidingens Fehde                   | 450         |
| Ambiveri, Piacentinità d.         | 005         | gegen Trier                               | 470         |
| Colombo                           | _           | Bricka og Fridericia, Chri-               | 140         |
| American Statesmen                | 180         |                                           | 143         |
| Arana, historia d. Chile.         | 077         | Brombacher, Tob d. 400                    | 4775        |
| I—IV.                             | 377         | Pforzheimer                               | 475         |
| Arnold, Studien z. deutschen      | SEC         | Buchwald, deutsches Gesell=               | 70          |
| Rulturgesch.                      | <b>25</b> 6 |                                           | 73          |
| Avezac, canevas d. l. vie d.      | 000         | Bürkli, d. wahre Winkelried               | 337         |
| Colomb.                           | 222         | Bugbaum, d. bair. 3. Chevau=              | EEO         |
| Bachmann, Briefe u. Alten z.      | 000         | legers-Agt.                               | <b>552</b>  |
| Gesch. Friedrich's III            | 282         | Cammerer, Friedr. d. Gr.                  | 440         |
| Bauch, Johann I. u. Otto III.     | 010         | Feldzugsplan 1757                         | 440         |
| v. Brandenburg                    | 816         | Cammermeyer's Reisekart                   | 150         |
| Baumann, Belagerung Mann=         | 100         | over d. sydlige Norge                     | 150         |
| heims 1795                        | 103         | Carve, Itinerarium                        | 292         |
| Bazin, le galet inscrit d'An-     | 047         | Casas, historia d. l. Indias              | 224         |
| tibes                             |             | Castellani, biblioteche n.                | 440         |
| , de Lycurgo                      |             | antichità                                 | 443         |
| , l. république d. Lacé.          |             | Chiapelli, glossa pistoiese               | 384         |
| démoniens d. Xenophon .           |             | Cod. dipl. salemitanus. Prøg.             | 211         |
| Beder, Zinzendorf                 | 91          | v. Weech II.                              | <b>544</b>  |
| Below, Verfassung in Jülich u.    | 900         | Coleccion d. documentos in-               |             |
| Berg. I                           | 329         | editos p. l. hist. de España.             |             |
| Bergau, Inventar d. Kunst-        |             | LXII—LXVI. LXXXII—                        | 004         |
| denkmäler i. Brandenburg .        | 111         | LXXXIV 85.                                | 224         |
| Bernhöft, Staat u. Recht d.       | A A 77      | Collett, en gammel Chri-                  | 150         |
| röm. Königszeit                   | 44 (        | stiania Slægt                             | 150         |
| Bijdr. en Mededel. v. h. histor.  | 200         | Colmeiro, informe d. l. real academia etc | 004         |
| genootschap te Utrecht. IX.       |             |                                           | 234         |
| Bing, Weyer                       | 4(0         | Cordatus, Tagebuch üb. Luther.            | 70          |
| Bodemann, Briefwechsel d.         | 407         | Hrsg. v. Wrampelmeyer                     | 76          |
| Herzogin Sophie                   | 491         | Cordeiro, l. Portugais dans               | 000         |
| Bormann u. Hertel, Gesch.         | (           | l. découverte d. l'Amérique               | 228         |
| d. Klosters U. L. Frauen z.       |             | Correspondencia diplomat. d.              |             |
| Magdeburg                         | 525         | l. plenipotenc. españoles en              |             |

|                                                             | Seite       |                                                    | Seite       |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|
| el congréso d. Munster.                                     |             | Flathe, Zeitalter d. Restaura-                     |             |
| _ I—III                                                     | <b>85</b>   | tion u. Revolution                                 | 103         |
| Coste, s. Profop.                                           |             | Fontes rerum Austriacarum                          | 909         |
| Dahlmann, Schriften u. Re-                                  | 202         | II, 44                                             | 282         |
| den. Hrzesch. Barrentrapp<br>Dahn, Urgesch. d. germ. u röm. | <b>5</b> 05 | Fresne de Beaucourt,<br>Hist. d. Charles VII. III. | 553         |
| Bölter                                                      | 250         | Fridericia, f. Bricka.                             | 000         |
| Delbrück, hist. u. pol. Aufs                                | 409         | l                                                  |             |
| Delpech, la tactique au                                     |             | p. Hessen                                          | 121         |
| 13° siècle                                                  | 66          | Froning, z. Gesch. d. geistl.                      |             |
| Dernburg, Friedrich Wilhelm                                 |             | Spiele d. Mittelalters                             | 257         |
| III. u. Sparez                                              |             | Fugger, Kloster Fürstenfeld .                      | 553         |
| Destouches, Sätularbilder a.                                |             | Gasquet, Jean VIII                                 | <b>258</b>  |
| Münchens Bergangenheit.                                     | 002         | Gebhardt, Geschichtswerk und                       | 236         |
| Diekamp, Westfälisches Urkun-<br>benbuch. I.                | 327         | Kunstwerk                                          | 200         |
| Döllinger, Haus Wittelsbach                                 | 551         | u. Untersuch. z. Gesch. d. Alt=                    |             |
| Dropfen, Bernhard v. Weimar                                 | 81          | christl. Bd. II, 5                                 | 453         |
| , Materialien z. neueren                                    |             | Gelzer, j. Eusebius.                               |             |
| Gesch. V. VI                                                | 292         | Gesch. d. bair. Inf.=Leib=Ramts.                   | 552         |
| Dunder, Gesch. d. Alterthums.                               | 0.40        | Geschichtsquellen d. Provinz Sach-                 | 000         |
| $\mathfrak{R}$ . $\mathfrak{F}$ . $\mathfrak{U}$            | 242         |                                                    | 320         |
| Duro, Colon y l. historia                                   | ရရှင        | Geschichtschr. d. deutschen Vorzeit.               | O.C.C       |
| postuma                                                     | <b>228</b>  |                                                    |             |
| , Colon y I inzon                                           |             | Gilman, Monroe                                     | 101         |
| Eisenhart Gesch. d. National-                               | 010         | Süditaliens                                        | 359         |
| öfonomit                                                    | 442         | Gräger, z. Gesch. b. preuß.                        |             |
| Elben, Gesch. d. Schwäb. Mer=                               |             | Eintommensteuer                                    | 495         |
| fur§                                                        | 333         | Gregorovius, Hadrian                               | <b>54</b>   |
| Elias von Nisibis Buch.                                     | 4 7 0       | Büldenpennig, Gesch. d. ost=                       | 0.50        |
| ubs. v. Horst                                               | <b>4</b> 56 | röm. Reichs                                        | <b>252</b>  |
| Endrulat, s. Zeitschr.                                      |             | v. Gutschmid, Untersuch. üb.                       |             |
| Englert, Gesch. d. Grafen v. Truhendingen                   | 332         | d. syrische Epitome d. Eusebi= schen Kanons        | 250         |
| Erler, qu. d. Xenophonteo                                   | 002         | Hänselmann, deutsches Bürger=                      | 200         |
| libro d. rep. Lacedaem                                      | 447         | leben. I.                                          | <b>326</b>  |
| Ernfing, Wilhelm III. v. Jülich                             | 332         | —, Schichtbuch                                     | 326         |
| Erslev, Aktstykker og Oplys-                                |             | Bartel, f. Soffmann.                               |             |
| ninger. I                                                   |             | Hagenbach u. Rippold,                              |             |
| Erslev og Mollerup, Danske                                  |             | Kirchengesch. I. II.                               | <b>452</b>  |
| Kancelliregistranter                                        | 143         | Hanjen=Taylor u. Scudder,                          | 100         |
| Eusebii canonum epitome,                                    | 940         | Taylor                                             | 190         |
| ed. Siegfried et Gelzer<br>Ewald, Eroberung Preußens.       | 249         | Harnack, Quellen d. Apostol. Rirchenordnung        | <b>45</b> 3 |
| III. IV                                                     | 313         | , s. Gebhardt.                                     | 700         |
| Faber, Eul Schneider                                        |             | Harrisse, Colon                                    | 223         |
| Feldzüge d. Prinzen Eugen. X.                               | 90          | l                                                  | 234         |
| Felten, Bulle Ne praetereat                                 |             | ——, Colomb                                         | 225         |
| Fester, die armirten Stände .                               | <b>504</b>  | 1                                                  | 337         |
| Fisch, Stille u. Friedr. d. Gr.                             | <b>5</b> 05 |                                                    |             |
| Fischer, Beitr. z. hist. Kritit                             | <b>F</b> 00 | ' italien                                          | 365         |
| d. Leon Diakonos                                            | <b>560</b>  | d. Cod. Teplens                                    | 100         |
| Fisichella, s. realta d. per-                               | KG1         | Sala Caharaar                                      | 468<br>468  |
| sona giuridica                                              | 901         | Hase, Koberger                                     | 700         |

|    |                                     | Seite       |                                    | Seite            |
|----|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| ã  | a ffc, Gesch. d. Leipziger Messen   | 114         | Roser, Staatsschriften II.         | 96               |
|    | —, Quellen d. Ripener               |             | Krahmer, Rücklick auf d. russ.=    |                  |
|    | Stadtrechts                         | 119         |                                    | 178              |
|    | eigel, neue hist. Vortr. u.Aufs.    | 441         |                                    | 294              |
|    | —, Duellen u. Abhandl.              | 550         | Rrause, Friedr. d. Gr. u. d.       |                  |
| ñ  | einemann, Gesch. v. Braun=          |             | deutsche Poesie                    | <b>505</b>       |
|    | schweig u. Hannover. II             | 120         | • • • •                            | 65               |
|    | eisterbergt, ius italicum.          | 52          | Landgraf, j. Leo.                  | 00               |
|    | ermann, Wieland u. d.Mann=          |             | Lang, von u. aus Schwaben          | 333              |
| •  | heimer Theaterverhältnisse .        | 101         |                                    | 551              |
|    | errmann, Quellen v. Tempel=         | 101         |                                    |                  |
| ¥  |                                     | 598         | Leithäuser, Holbein                | 289              |
| a  | hof                                 | 300         | Leo, Vita Alexandri magni.         | 967              |
| _  | eyd, Heidelberger Studenten=        | 540         | Holandgraf                         | <b>267</b>       |
|    | leben                               | 549         | Leser, Unterf. z. Gesch. d.        | 440              |
| •  | ertel, s. Bormann.                  | [           |                                    | 442              |
| Ô  | ilgard, Urfunden z. Gesch. v.       | 104         | Lippert, Kulturgesch. I.           | 237              |
| ~  | Speicr                              | 124         |                                    | 338              |
| O  | illebrand, Kulturgeschicht=         | 000         | Lodge, Hamilton                    | 182              |
|    | liches                              | <b>238</b>  | ——, Webster                        | 189              |
|    | , Zeiten, Bölker u. Men=            | 220         | Loersch, Briefe v. Eichhorn .      | 417              |
|    | schen. VII.                         | 238         | Marchet, Studien üb. d. Ber-       |                  |
|    | istor. Aufjäße, Waiß gewidmet       | 562         | waltungslehre                      | 292              |
| Ô  | offmann's Gesch. v. Magde-          |             | Matthäi, s. Nitssch.               |                  |
|    | burg. Bearbeitet v. Härtel          |             | Magerhöfer, Bruden i. alten        |                  |
|    | u. Hülße. I                         | <b>32</b> 2 | Rom                                | 52               |
| V. | . Holst, Calhoun                    | 183         | Menzel, ital. Politit Rarl's IV.   | 72               |
| Q  | ormuzaki, Fragm. z. Gesch.          | İ           | Meyer, Wallenstein u. f. Münzen    | 291              |
|    | d. Rumänen. III                     | 176         | , Prägungen Branden-               |                  |
| Ø  | orst, s. Elias.                     | ļ           | burg=Preußens                      | 293              |
| Š  | uber, Gesch. Ofterreichs. II.       | 127         | Mollerup, Danemarts Bezich-        |                  |
| •  | üffer, Bernhard v. Clairvaux        | 462         | ungen z. Livland                   | 149              |
| •  | ülße, s. Hoffmann.                  | l           | — –, ſ. Erslev                     |                  |
|    | ablonowstische Gesellschaft, Preis= |             | Molmenti, Benetianer               | 355              |
|    | schriften. XXV                      | 114         | Mommsen, röm. Gesch. V.            | 48               |
|    | cbb, Bentlen                        | 351         |                                    | 354              |
|    | onas, f. Rawerau.                   |             | Montet, hist. litt. d. Vaudois     | 004              |
|    | ostes, d. Waldenser u. d. deut=     |             | Monumenta Poloniae histor.         | 555              |
| _  | sche Bibelübers                     | 72          | IV                                 | 555              |
|    | ssacsohn, Gesch. d. preuß.          |             | Morse, Adams                       | 180              |
|    | Beamtenthums III.                   | 487         | Jefferson                          | 188              |
|    | earl's IV. Jugendleben. übers.      | 101         | Müller, Lehrbuch d. griech.        | 040              |
|    | v. Dløner                           | 268         | Bühnenalterthümer                  | <b>24</b> 6      |
|    | awerau, Briefwechfel v.J.Jonas      |             | —– –, vor- u. frühreformator.      |                  |
|    | eller, d. Waldenser u. d.           |             | Schulordnungen. I                  | <b>382</b>       |
|    | deutschen Bibelübersetzungen .      | 466         | – –, Zug Karl's VIII. nach         |                  |
|    |                                     | 400         | Italien                            | <b>554</b>       |
|    | eussen, Stellung d. Reichs-         | 094         | Münsterische Beitr. z. Geschichts- |                  |
|    | städte                              | 284         | forschung. VIII                    | 332              |
| JC | eirchhammer, span. Succes=          | ΩΩ          | Muller, middeleeuwsche             |                  |
|    | sionstrieg 1708                     | 90          | rechtsbronnen                      | 339              |
|    | dibler, Entwickelung d. Kriegs=     | AEO         |                                    | J.,,             |
| ~  | wesens I                            | <b>45</b> 8 | te Utrecht                         | 339              |
| R  | eojalowitsch, Gesch. d. russ.       | 4           | , stukken betr. Utrecht            | <b>3</b> 39      |
| _  | Selbsterkenntnis                    | 155         | l                                  | <del>5</del> 517 |
| R  | eoppmann, hansische Wisby-          |             | Rerger, s. Rutze.                  | 400              |
|    | fahrt                               | 151         | Nerrlich, Ruges Briefwechsel       | 106              |
|    |                                     |             |                                    |                  |

|                                                    | Seite      |                                              | Seite       |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------|
| Nicolaysen, the Viking-                            |            | Rørdam, Danmarks christ.                     |             |
| Ship                                               | 149        | ·                                            | 148         |
| Nielsen, Cod. Esromens                             |            | , fraUniversitetes Fortid                    | 148         |
| Rippold, f. Sagenbach.                             |            | Rembe, Grafen v. Mannsfeld                   | 115         |
| Riffen, f. Schäfer.                                |            | Reumont, Charakterbilder a.                  | 120         |
|                                                    |            | ·                                            | 353         |
| Ripsch, Gesch.d. deutschen Boltes.                 | <b>5</b> 5 | d. neueren Gesch. Italiens .                 | <b>ე</b> ეე |
| Hrsg. v. Matthäi                                   | <b>5</b> 5 |                                              | 450         |
| , deutsche Studien                                 | <b>5</b> 5 |                                              | 473         |
| Omont, catalogue d. manu-                          |            | Réville, l. religion à Rome                  |             |
| scrits grecs                                       | 247        |                                              | 451         |
| Olsner, s. Karl IV.                                |            | Richthofen, d. älteren Eg=                   |             |
| Dtter, Lebenserinnerungen.                         |            | monder Geschichtsqu                          | 140         |
| I—IİI                                              | 122        | Ritschl, Gesch. d. Pietismus III.            | 476         |
| Ottenthal, Bullenregister Mar-                     |            | Roque Cocchia, descubri-                     | _,          |
| tin's V. u. Eugen's IV                             | 78         | miento                                       | 233         |
| Pallastrello, suocero e                            | •0         | , restos d. Colon                            | <b>234</b>  |
|                                                    | 990        |                                              | 407         |
| moglie d. Colombo                                  | 229        | Roselly d. Lorgues, hist.                    | 000         |
| Parkman, Montcalm and                              | 100        | posth. d. Colomb.                            | <b>2</b> 32 |
| Wolfe                                              | 180        |                                              |             |
| , France and England                               |            | heerfahrt                                    | 63          |
| in North America. VII                              | 180        | , <b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , |             |
| Pastor, Gesch. d. Päpste. I.                       | <b>272</b> | lumbus                                       | 227         |
| Peragallo, l'autenticità d.                        |            | Rutze (Rus), bôkeken van                     |             |
| historie d. Colombo                                | 224        | deme rêpe. Hrêg, v. Nerger                   | 317         |
|                                                    |            | Rygh, norske Oldsager                        | 149         |
| , riconferma d. autenticità d. historie d. Colombo | 225        | Sander, d. Hugenotten u. d.                  |             |
| , Colombo in Por-                                  |            | Edict v. Nantes                              | 554         |
| •                                                  | 228        |                                              | 227         |
| togallo                                            | 220        | , ·                                          | 441         |
| Bic, z. rumänungar. Streit-                        | 4574       | Schäfer, Quellenkunde d gricch.              |             |
| frage                                              | 174        | 00 100                                       | ~ . ~       |
| Pierson, Kurfürstin Dorothea                       | 497        | l l                                          | 245         |
| Pinilla, Colon en España.                          | 227        | Schmarfow, Melozzo da Forli                  | 357         |
| Poschinger, Preußen i. Bun-                        |            | Schmidt, päpstl. Urkunden, d.                |             |
| bestag. IV                                         | 309        | Gebiete d. Provinz Sachsen betr.             | 320         |
| Precht, New-Port i. 17. Jahrh.                     | 179        | 1                                            |             |
| Preuß. Staatsichriften. II. Be-                    |            | b. ius primae noctis                         | 370         |
| arbeitet v. Koser                                  | 96         | Schmied, lette Rämpfe d. röm.                |             |
| Pröhle, c. deutsches Lieblings-                    |            | Republit                                     | 449         |
| gedicht Friedrich's d. Gr                          | 505        | Schmitt, Prinz Heinrich                      | 440         |
|                                                    | <b>505</b> |                                              | 770         |
| Protop, Gothenkrieg. Übers. v.                     | 054        | Schmoller, Studien üb. d.                    |             |
| Coste                                              | 254        |                                              | 407         |
| Prowe, Koppernicus. L.                             | 1          | des Großen                                   | 487         |
| Publikationen a. d. preuß. Staats=                 |            | Dandelssperre zw.                            |             |
| archiven. XI. XXV. XXIII.                          |            | Brandenburg u. Pommern .                     | 487         |
| XXVI 102. 309.                                     | 497        | , russische Kompagnie i.                     |             |
| Bünjer, Grundrig d. Religion&                      |            | Berlin                                       | 487         |
| philos                                             | 235        | , Städtewesen unter                          |             |
| Duidde, Studien z. deutschen                       |            | Friedrich Wilhelm I                          | 487         |
| Versassungsgesch. I                                | 70         | , Entstehung d. preuß. Heeres                |             |
| , Studien z. Gesch. d. Land=                       | •0         | , preuß. Beamtenstand                        | 201         |
|                                                    | 70         |                                              | 488         |
| friedensbundes v. 1254                             | 10         | unter Friedrich Wilhelm I                    | 400         |
| Redlich, Traditionsbücher v.                       | 994        | , William Sectionitians                      | 400         |
| Brizen                                             | 336        | unter Friedrich Wilhelm I                    | 488         |
| Reinhardt, Valdemar At-                            |            | , Epochen d. preuß. Finanz-                  |             |
| terdag                                             | 146        | politik                                      | <b>4</b> 88 |

|                                        | SOM         |                                   | Cent        |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Schmoller, preuß. Kolonisation         |             | Bişthum b. Editibt, Berlin        |             |
| d. 17. u. 18. Jahrhunderts .           | <b>48</b> 8 | n. Bien                           | <b>3</b> 05 |
| Schober, Quellenb. 3. Geich d.         |             | Badter, Roier                     | 295         |
| önerr. Ron. I                          | 129         | Baridauer, 3. Geich. d.           |             |
| Schöne, Friedr. d. Gr. u. feine        |             | Staatsanleiben i. Preußen .       | 495         |
| Stellung 3. deutichen Literatur        | 505         | Bas, Plato's Politeis             | 247         |
| Schriften d. Bereins f. Gejch. d. Baar | 126         | ———, Athene's Demokratie .        | 247         |
| Schulte, Sichhorn                      | 417         | ₩eech, j. Cod.                    |             |
| Scudder, j. Hanjen.                    |             | Beije, Biblioth. germanica        | 566         |
| Seebohm, english village               |             | Bengen, Kriegeereigniffe 3m.      |             |
| community                              | <b>34</b> 0 | Preußen u. Hannover 1866.         | 109         |
| , engl. Dorfgemeinde .                 | <b>34</b> 0 | Bengelburger, Geich. d. Rie-      |             |
| Seubert, Schlacht b. Wimpfen           | 290         | derlande. II                      | 133         |
| Sidel, Privileg. Etw's I. v.           |             | Biedemann, Geich b. Reform.       |             |
| 962                                    | <b>261</b>  | i. Lande unter d. Enns. IV.       | 130         |
| Siegfried, j. Eusebius.                |             | Binter, Zieten                    | 521         |
| Silvela, Cartas d. l. Sor.             |             | Biffen d. Gegenwart. XXXV.        |             |
| Maria y d. Filipe IV                   | 141         | XLVII. XLVIII                     | <b>23</b> 8 |
| Spannagel, z. Gesch. d. deut-          |             | Bohlwill, Kerner                  | <b>302</b>  |
| schen Heerwesens                       | 63          | Boter, aus norddeutschen Mis-     |             |
| Staatsschriften, j. Preuß.             | ,           | ionen d. 17. u. 18. Jahrh         | 87          |
| Steenstrup, Normannerne.               |             | Bolfu. Zwiedined-Süden=           |             |
| IIL IV.                                | 146         | horst, Osterreich 1740 – 1792     | 334         |
| Stadelmann, Preußens Ro-               |             | Brampelmener, f. Cordatus.        |             |
| nige i ihrer Thätigkeit f. d.          |             | Batrgewsti, Steuerreform i.       |             |
| Landestultur. II. III.                 | 102         | Lstpreußen                        | 495         |
| Stevens, Gallatin                      | 189         | Zaragoza, piraterias y agre       |             |
| Stölzel, Sparez                        | 299         | siones d. l. Ingleses             | 375         |
| Sumner, Jackson                        | 184         | Zeitschr. f. d. Provinz Pojen. I. |             |
| Suphan, Friedr. d. Gr. Schrift         | -0-         | Red. v. Endrulat                  | 541         |
| d. l. litérat. allemande .             | 505         | f. Gesch. d. Oberrheins           | 543         |
| Thierbach, Entwidelung d.              | 0.40        | d. Gesellsch. f. schlesw=         | 010         |
| Handseuerwassen                        | <b>240</b>  | holst slavenb. Seja. XI—XIII.     | 115         |
| Töpke, Matrikel v. Heidelberg          |             |                                   | 127         |
| _ I. II.                               | <b>546</b>  | Zernin, Tann                      | 121         |
| Utrecht. f. Bijdr.                     | 0=-         | v. Zwiedined-Südenhorst,          | 356         |
| Bambery, Türkenvolt                    |             | Politik v. Benedig. II.           | 000         |
| Rarrentranh & Dahlman                  | **          | ' f. 98 o f f.                    |             |

I.

# Nikolans Koppernikus.

Bon

### Karl Sohmener.

Nicolaus Coppernicus. Bon Leopold Prowe. I. Das Leben. Erster und zweiter Theil. Berlin, Weidmann. 1883.

Was bei fast allen Geisteshelden früherer, selbst nicht allzu entlegener Zeiten am tiefsten zu beklagen ist, daß ihr Jugend= leben, ihre geistige Entwickelung sich unserer Einsicht entzieht, daß sie als fertige Männer unseren Blicken entgegentreten, ihr Werden aber uns verborgen bleibt, das trifft in nur zu hohem Maße auch bei dem großen Frauenburger Astronomen zu, der doch nicht weniger zuwege gebracht hat, als daß die Erde sich bewegt und die Himmel stille stehen. Und wenn wir jetzt endlich wenigstens etwas Sicheres von dem äußeren Leben des Nikolaus Koppernikus wissen, so ist das so gut wie ausschließlich das. Verdienst des Thorner Professors Leopold Prowe, der Erfolg seines mehr als dreißigjährigen Forscherfleißes. Man darf nur die vor= her zulett erschienene Lebensbeschreibung, welche auf Wissenschaftlichkeit Anspruch machen will, diejenige, welche Bruhns für die Allgemeine deutsche Biographie (4. Bd. 1876) geliefert hat, ver= gleichen, um den durch das oben genannte Werk gewonnenen Fortschritt sofort zu erkennen. Auch jetzt freilich können wir zumal die Lehr= und Wanderjahre unseres großen Landsmannes beinahe nur in ihren Hauptwendepunkten erkennen und verfolgen,

ner der ind nummen die Fi depunde zu dendumen, vollend nen de Ariums dan den vergen indiamianianen Angaden die neiten enweder uniaier das dumanna voren. Em vor u vere Arienung de koddarintus nur deiter damn ind derdanfer wor dan die ener jane devonders unglandiaden Fagung des Schafgles

Is entire Beience, der wir us einen ammittelburen Samier res konnecutus a reconten com un animolicule decend mp adjem en junsiende n der tekke zweismich de Wattemanter Johannes Alientus auto une Isvensbeimminung ienes rechtuer Medices von der Levrench disselben deruffe. the need it he recommendant त अब अध्यक मधार मधार व्यक्तिः julen jeweier. Winnend eines jangen Jahrmudens ind Jum uir einge dum iemieisvertie Linde maienen. Die rieds pir nais tiets augert veng ju ager wifer. Die Nime 183 . Januarinens ur den Lanier Mathematic Herington in weentlingen iam den jeterjennlingen Normen. die im in miderm Aberten des Albertius lerricher finden, en gesammändlich Levensoth prominencement but our description of Marches un en egener Linkern gewarer, ndem der wirder amadichinden Annium in Liufe der foren die noch erenbeider vorden Fr Ann tenerm Pemuiten, we se a me jang za remenden sud. ungereinen unt zuemr winn zwie Mariadantam und Irm Tode vs konvernties eine den Jane Janemies Broserie Jan Brosef. Benefier um Korfieber der Zwernbare zu äbiden der nachung reuniren geiße went na a rau ferriden zuwer markapartines ,unac infinitelles Plinenic zu ann Rugilian espellen annnelse, wer pår Komstang aven dalaten stemmes geluninen fil einen jungen Tiel des dimilis in derliendung die univered Presnentius nit Humarin. Bernatur ind Levillen tin fich ju vongen gewicht das mediane. Tann eine noden die maint haifen koort mit eine Sameden, die je in Faire 1926 und fantennung kungsmen, jang den von der angegengebegger Sone ign Maginitian ian Siiam und der römrichen Kunze eilie jegenerer Feilusel viacev ium die Saitze der derriet भेदावाम एक प्राप्त दिलाक म्हानावाम्य गार्र व पाल वर्गातांक्य रा मेल्यालाक्या

nicht eben reiche Heimat mitgeschleppt; und auch bei ihren späteren preußischen Feldzügen haben die Schweden ähnlichen Raub verübt. Aber die ermländischen Gelehrten unserer Tage, welche diese Hand= lung den protestantischen Schweden nicht übel genug anzurechnen wissen, sollten doch auch bedenken, daß, was jene Gelehrten, ob mit Recht oder mit Unrecht, fortgebracht haben, bis heute spurlos verschwunden, also der Wissenschaft verloren gegangen ist, die schwedische Kriegsbeute dagegen in öffentlichen und Privatarchiven sorglich aufbewahrt wird und, wie Prowe's Arbeit selbst am besten beweist, gelehrter Forschung zur Verfügung steht. dem ziemlich umfangreichen eigenen Briefwechsel des Koppernikus sind uns nicht mehr als 21 Briefe erhalten, 16 von ihm und 5 an ihn geschriebene. Daher ist es gekommen, daß fast zwei Jahrhunderte hindurch alle, welche Gelegenheit nahmen, das Leben bes Begründers der neuen Himmelskunde darzustellen, sich darauf beschränkt haben, die Arbeit Gassendi's wiederzugeben, ohne daß sie sich nach neuer Quellenforschung umthaten. Erst als polnische Gelehrte den Gedanken, mit welchem sich schon Friedrich der Große nach der Erwerbung Westpreußens eine Weile getragen hatte, und der auch in Thorn bereits früher rege geworden war, faßten und ihm ernstlich nahe traten, dem großen Manne, den sie, da er innerhalb der Grenzen des alten polnischen Reiches geboren war und gelebt hatte, auch für ihre Nation in Anspruch nahmen, ein Denkmal zu setzen, erst da fing man an, etwas mehr selbständig zu arbeiten; aber es waren doch immer nur zwei Punkte, auf die man sich dabei beschränkte: des Koppernikus wissenschaftliche Beziehungen und Bedeutung und seine Volkszugehörigkeit. Auch die zahlreichen weiteren Arbeiten, zu welchen die Enthüllung des Denkmals in Warschau (1830) und die dreihundertste Wiederkehr des Todestages (1843) anregten, bewegten sich nur in jenen beiden Richtungen. Es waren durchweg pol= nische Arbeiten, denen dann zahlreiche Übersetzungen in andere Sprachen, auch in's Deutsche, zu theil wurden. Ein nennenswerther wissenschaftlicher Widerspruch von deutscher Seite gegen die nationalen Ansprüche der Polen, ein ernstlicher Versuch, Kop= pernikus dem deutschen Volke zu retten, ist zunächst kaum gemacht

worden: es ichien genug, das eine Bildiünle von ihm in der Balhalla bei Regensburg einen Plas innd.

Im Jahre 1839 trat zu Thorn felbst ein Berein zusummen. welcher es fich zur Aufgabe machne, die Mittel zusammenzubringen. um dem großen Sohne der Stadt an der Stätte feiner Geburt ein Tentmal in jegen. Da man daran jeritieit, "dem erhabenen Denfer ein würdiges Denfmal", "ein der Größe des Kamens würdiges" zu errichten, io tonnte der junichft in & Auge gefatzte Zeitpunft, die eben erwähnte Säfularfeier des Jahres 1843, nicht eingehalten werden, es vergingen vielmehr volle 14 Jahre, bis am 25. Ekwber 1853 die von Tied gesertigte Statue unter entiprechenden Feierlichkeiten enthällt werden tounte. Rach Erjullung dieier eriten ichonen Anigabe blieb der Berein dennoch beiteben, indem er als "Roppernifus-Berein für Biffenichaft und Aunit" weitere, allgemeinere Zwecke auf feine Fahne ichrieb, und hat bis auf den hentigen Tag, ieit längerer Zeit von Leopold Prowe geleitet, in der erfreulichften, nach vielen Seiten bin anregenden Beije gewirft.

Im Jahre 1853 bejand sich Leopold Prowe bereits tüchtig bei den Borarbeiten für das große Berk, welches er sich als Lebensauigabe vorgeiest hatte, für die jest endlich vorliegende Lebensbeichreibung ieines großen Mitbürgers: als das Denkmal enthüllt wurde, hatte er bereits die ermlandischen Archive durchjucht, eine erfolgreiche Forichungsreise durch Schweden gemacht und zwei einichlagende Schriften veröffentlicht. Im Laufe der Jahre ist dann aus seiner Teder eine stattliche Reihe fleinerer Arbeiten erichienen, welche von dem nie raftenden Fleiße des Beriaffers Zeugnis ablegten, zugleich aber auch das Berlangen nach dem in Aussicht geitellten großen Werke nicht bloß wach erhielten, iondern immer nur lebhafter werden ließen. Doch nebenher wurde auch an einigen anderen Stellen in der gleichen Richtung, wenn auch nicht mit der Absicht einer großen Konkurrenzarbeit, gesoricht und geichafft und mancher werthvolle Beitrag geliefert. Da ich hier, weil die bis jest vorliegenden Bande nur die außeren Lebensichiciale des Roppernitus behandeln, von allen auf jein aitronomiiches Syitem bezüglichen Arbeiten und Ausgaben absehen darf, so ist freilich von polnischer Seite nichts weiter erbracht als immer nur neue Versuche, die polnische Nationalität desselben aufrecht zu erhalten, sein von Prowe unter Beweis gestelltes Deutschthum zurückzuweisen. Dafür haben aber nicht bloß die ermländischen Gelehrten in Braunsberg und in Frauenburg, allen voran Dr. Franz Hipler, Prosessor der Theologie an dem Braunsberger Lyceum Hosianum und Regens des bischöslichen Priestersseminars, dankenswerthe Beiträge geliefert, wenngleich sie immershin in einzelnen Punkten zu anderen Resultaten kommen zu müssen glauben, sondern auch aus italienischen Archiven haben italienische Gelehrte über die dort verlebten Studienjahre des Koppernikus reiche Ausschlässe geben können.

Da die Ergebnisse von Prowe's Lebensarbeit in Deutschland meines Wissens weiteren Areisen noch sast gar nicht zugänglich gemacht sind, so erscheint es mir angebracht, an dieser Stelle, was wir nunmehr Thatsächliches aus dem Leben des großen Astronomen als feststehend betrachten dürfen, kurz zusammenzustellen, wobei sich am bequemsten Gelegenheit bieten wird, auf abweichende Resultate Anderer aufmerksam zu machen oder hin und wieder eigene Bedenken zu erheben.

Nicolaus Coppernicus, wie der Schöpfer der neueren Himmelskunde seinen Namen bis in sein 60. Lebensjahr überall da schrieb,

<sup>1)</sup> Dem Berfasser hat es beliebt, und zwar besonders da, wo die Nachrichten über seinen Helden selbst nur spärlich fließen, die umgebenden Verhältnisse aussührlich und oft recht breit zu schildern. Was das Notenbeiwert, soweit es die preußische Prodinzialgeschichte behandelt, betrifft, so kann ich an vielen Stellen nicht einverstanden sein. Wollte Verfasser einmal für seinen eigentslichen Gegenstand die Quellen sprechen lassen, wozu er auch schon deswegen umsomehr ein Necht hatte, als er fast durchgehend Neues bringt und nur selten auf Vorarbeiten sich berusen konnte, so will es doch scheinen, als wären bei noch ausmertsamerer Durcharbeitung und vielleicht auch bei etwas besserer Vertheilung des Stosses die nicht gerade selten vorsommenden Wiederholungen zu vermeiden gewesen. — Übrigens unterschreiben wir das unbedingte Lob, welches dem großen Werke von allen Seiten zu theil geworden ist, voll und ganz und erkennen den unermüdlichen Fleiß eines ganzen Menschenalters, die Schärfe und Sicherheit des Urtheils, die wohlgelungene Darstellung durchsaus an.

wo er es als Gelehrter that, Nikolaus Koppernik, wie er ihn überall sonst zu schreiben pflegte, ist am 19. Februar 1473 in Thorn geboren, welche Stadt zwar den von ihr früher eingenommenen ersten Rang unter den preußischen Handlsstädten, den der "Königin der Weichsel", damals bereits längst an Danzig verloren hatte, aber doch immer noch als Vermittlerin des polnischen Handls nach Norden und zum Theil auch nach dem Westen eine solche Stellung behauptete, daß sie unter den drei "großen Städten" des polnischen Preußen in der zweiten Stelle stand.

Inbetreff ber vielumstrittenen Frage nach der Nationalität unseres berühmten Landsmannes, ob er Deutscher oder Pole geswesen — denn den neulich auf den Plan gebrachten tschechischen Anspruch möchte ich kaum ernst nehmen — liegt die Sache gar nicht so verwickelt, wie es jetz scheint; die Schwierigkeiten sind vielmehr in Wahrheit erst von denjenigen hineingebracht, denen das einsache Resultat nicht zusagte. Es ist das dieselbe etwas stark leichtsertige, wahrhaft betrübende und der wahren Wissensichaftlichkeit unwürdige Art, in welcher man jetzt bei der Behandslung des Resormationszeitalters von der gegnerischen Seite zu versahren liebt: man stellt mit Hintansetung unliedsamer Forsschungsergebnisse und mit völliger Verschweigung unbequemer Duellen Behauptungen auf und überläßt dem Gegner die Mühe ihrer Widerlegung.

Mindestens 15 Jahre, aber auch nicht viel länger, vor der Geburt des Astronomen war sein Vater, gleichfalls Niklas Koppernigkt geheißen, von Warschau nach Thorn, wo schon längere Zeit vorher derselbe Familienname auftritt, übergesiedelt; an beiden Orten erscheint er als Rausherr, Großhändler, von ausgebreiteten Verbindungen. Auch in die Bürgergemeinde der Altstadt Thorn wurde der neue Anzögling aufgenommen und schon nach wenigen Jahren saß er im dortigen Schöppenstuhl; seine Gemahlin wurde Barbara Waßelrode, eine Tochter des höchst angesehenen und reichen Kansherrn Lukas Waßelrode aus alt angesehenen und nicht, wie es neulich behauptet ist, aus Polen eingewandertem Geschlecht. Die Bürgerschaft der dem Könige von Polen unters

thänigen Stadt Thorn war durchweg deutsch, und wenn auch in den unteren Schichten vereinzelte Ausnahmen vorkamen, so waren und blieben sie eben Ausnahmen, unter den Mitgliedern der Kaufmanns= gilde vollends ist kein Undeutscher nachzuweisen. Wenn Lukas Watelrode in dem Dreizehnjährigen Kriege (1454—1466) mit Gut und Person für die Befreiung von der Ordensherrschaft eintrat, so ist er deswegen ebenso wenig für einen Polen anzusehen, wie die Bürger Danzigs, welche mit ihren Mitteln fast allein den ganzen Krieg unterhalten haben. Auch das ist jedenfalls richtigen Beurtheilung der Nationalitätsverhältnisse nicht zu vergessen, daß gerade die drei großen Städte Westpreußens es gewesen sind, welche mit ungeschwächter Energie und mit vollstem Erfolge ihr Deutschthum gegen die frühe beginnenden Poloni= sirungsbestrebungen vertheidigt haben, und daß das ermländische Domkapitel, wenn es auch häufiger in einzelnen Fällen hat nach= geben und Polen in seinen Schoß aufnehmen, selbst an seine Spite stellen muffen, dieses immer nur unter dem Drange äußerer Gewalt oder zwingender Umstände gethan hat. Spricht schou alles dieses gegen das Polenthum des Niklas Koppernigk, so ist jein Herkommen aus der Hauptstadt des polnischen Reiches allein fein zureichender, geschweige denn ein zwingender Grund für dasselbe, denn auch die Krakauer Kaufmannschaft war damals noch, und man darf es sagen: so lange sie bestand, eine im großen und ganzen deutsche Körperschaft. Der Name selbst endlich beweist, mag er nun mit dem deutschen Worte Kupfer zusammen= hängen oder, was vielleicht sprachlich richtiger ist, einen Ort bezeichnen, wo viel Dillfraut wächst, gar nichts weiter, als daß seine Träger aus einem also benannten Orte stammten; auch in Oberschlesien aber, wo es einen Ort dieses Namens gibt, lagen Handel und Gewerbe wesentlich in deutschen Händen. — Daß wir von Koppernikus keine Zeile in polnischer Sprache besitzen, sondern nur lateinische und deutsche Schriften, daß wir nicht einmal wissen, ob er überhaupt des Polnischen mächtig gewesen ist, mag immerhin nur Zufall sein und barum als Beweis nicht in Betracht kommen. Wenn er für den Anfang seiner Studien die Artistenfakultät zu Krakau wählte, jo darf daraus kein Schluß

auf polnisches Nationalgefühl gezogen werden: ihn führten wohl zunächst verwandtschaftliche Beziehungen dorthin, dann folgte er damit dem Beispiele vieler anderen deutschen Preußen und ganz besonders dem Vorgange seines Erziehers und mütterlichen Oheims Lukas Waßelrode (des Jüngern), des damaligen Bijchofs von Ermland, der ihm dort die höchsten Kreise öffnen konnte, und endlich erfreute sich gerade am Ausgange des 15. Jahrhunderts die jagiellonische Universität infolge des Zusammenflusses hervorragender Humanisten und Fachgelehrten hohen Ruhmes und bedeutender Anziehungsfraft. Auch aus dem deutschen Reiche selbst hatte Krakau bedeutenden Zuspruch, weisen doch die Matrikel= bücher für das erste Jahrhundert des Bestehens der Universität nahe an 350 deutsche Studenten auf. Ausschlaggebend ist es aber doch jedenfalls, daß er später als Scholar der Juristen= fakultät zu Vologna nicht etwa Mitglied der bei derselben bestehenden polnischen Nation geworden ist, sondern der Nation der Deutschen. Daß er in Padua der polnischen Nation angehört hätte, ist eine Fälschung des vorigen Jahrhunderts.

Als der Knabe Nikolaus im Alter von zehn Jahren seinen Vater, dem er als das jüngste unter vier Kindern geboren war, durch den Tod verloren hatte, verblieb er zwar im elterlichen Hause, aber die Leitung seiner Erziehung übernahm der eben genannte Bruder der Mutter, der seit einigen Jahren eine Domherrnstelle in Frauenburg inne hatte, aber sehr viel in der Vaterstadt weilte. Mus der Jugendzeit des Astronomen, bis er die Reife für die Universität erlangt hatte, wissen wir auch heute nichts weiter, als daß er seine erste Ausbildung auf der heimi= ichen Stadtschule genossen hat, welche nach den Anforderungen jener Zeit für den Besuch einer Hochschule ausreichend vorbereitete, jo daß durchaus keine Nöthigung vorliegt, den Besuch einer höheren Zwischenschule, etwa des Partikulars zu Kulm, vorauszusepen und anzunehmen. Die Kreise aber, in welchen wir uns den ohne jede Frage hochbegabten und geistig höchst regsamen Anaben sich bewegend zu denken haben, waren trefflich geeignet, seinen Blick zu erweitern, ihm Einsicht und Verständnis für alle Beziehungen des damaligen Lebens, für die gesellschaft=

lichen und die gewerblichen wie für die politischen und die firchlichen, in vollem Maße zu schaffen und zu schärfen. Offenbar schon früh hat der Oheim den Neffen für den eigenen, den geist= lichen Stand bestimmt, wo demselben nicht geringere Ehren in Aussicht standen, als er selbst sie inzwischen mit der Besteigung des ermländischen Bischofsstuhles erreichte. Der äußere Bildungsgang beider Männer ist beinahe genau gleich gewesen. Der Oheim hatte nach dem Anstritt aus der heimischen Schule zuerst Krakau, dann Köln, endlich Bologna besucht und sich auf der letten Universität die Doktorwürde im kanonischen Recht erworben. Ob aber der Neffe während der zwei Jahre zwischen dem Abgange von Krakau und der ersten Reise nach Italien sich, wie Prowe will, in der Baterstadt oder nach Hipler auf einer deutschen Universität aufgehalten hat, muß bei dem völligen Mangel jeder gleichzeitigen, jeder einigermaßen beglaubigten Nachricht über jenen Zeitraum, will man nicht Willfürliches behaupten, durchaus unentschieben gelassen werben.

Beim Beginne des Wintersemesters 1491/92 ist Koppernikus unter die Studirenden der Universität Krakau aufgenommen und verließ dieselbe nach drei Jahren, gegen den Herbst 1494, jedoch ohne einen akademischen Grad erworben zu haben, und ist auch zum Lernen oder zum Lehren niemals mehr dorthin zurückgekehrt. Im Herbst des Jahres 1496 zog auch er über die Alpen und trat als Scholar in die Rechtsuniversität zu Bologna ein; nach ununterbrochenem Studium ging er gegen Oftern 1500 nach Rom, wo gerade das von Alexander VI. angesetzte Jubeljahr gefeiert wurde, weilte dort ein volles Jahr und kehrte im folgenden Frühling heim. Auch jett hatte er seine Studien noch nicht abgeschlossen. Da es aber dem bischöflichen Oheim im Herbst 1497 endlich gelungen war, dem Neffen ein Frauenburger Kanonikat zuzuwenden, und somit das den jungen Domherren zur Boll= endung ihrer Universitätsstudien statutenmäßig zustehende Trien= nium bereits überschritten war, so mußte er zunächst in Frauenburg Residenz nehmen und dann eine Verlängerung des Urlaubs nachsuchen. Eine solche wurde ihm um so leichter gewährt, als er dieses Mal ein neues Studium als seinen Reisezweck angab,

|                                        | Seite       |                                   | Seite       |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Schmoller, preuß. Kolonisation         |             | Bigthum v. Edftäbt, Berlin        |             |
| d. 17. u. 18. Jahrhunderts .           | <b>48</b> 8 | u. Wien                           | <b>3</b> 05 |
| Schober, Quellenb. z. Gesch d.         |             | Bächter, Moser                    | <b>29</b> 8 |
| österr. Mon. I                         | 129         | Warschauer, z. Gesch. d.          |             |
| Schöne, Friedr. d. Gr. u. seine        |             | Staatsanleihen i. Preußen         | 495         |
| Stellung z. deutschen Literatur        | 505         | Was, Blato's Politeia             | 247         |
| Schriften d. Vereins f. Gesch. d. Baar | 126         | , Athene's Demofratie .           | 247         |
| Schulte, Eichhorn                      | 417         | 288 е еф. ј. Ćod.                 |             |
| Scubber, j. Hansen.                    |             | Wcife, Biblioth. germanica        | <b>566</b>  |
| Seebohm, english village               |             | Wengen, Kriegsereignisse zw.      |             |
| community                              | <b>34</b> 0 | Preußen u. Hannover 1866.         | 109         |
| , engl. Dorfgemeinde .                 | <b>34</b> 0 | Bengelburger, Gesch. d. Ric=      |             |
| Scubert, Schlacht b. Wimpfen           | 290         | derlande. II                      | 133         |
| Sidel, Privileg. Otto's I. v.          |             | Wiedemann, Gesch. b. Reform.      |             |
| 962                                    | 261         | i. Lande unter d. Enns. IV.       | 130         |
| Siegfried, J. Eusebius.                |             | Winter, Zicten                    | <b>521</b>  |
| Silvela, Cartas d. l. Sor.             | ı           | Wissen d. Gegenwart. XXXV.        |             |
| Maria y d. Filipe IV                   | 141         | XLVII. XLVIII                     | <b>28</b> 8 |
| Spannagel, z. Gesch. b. deut-          |             | Bohlwill, Kerner                  | <b>302</b>  |
| schen Heerwesens                       | <b>63</b>   | Woter, aus norddeutschen Dis-     |             |
| Staatsschriften, f. Preuß.             |             | sionen d. 17. u. 18. Jahrh.       | 87          |
| Steenstrup, Normannerne.               | •           | Bolfu. Zwiedined-Süden=           |             |
| III. IV.                               | 146         | horst, Osterreich 1740 – 1792     | 384         |
| Stadelmann, Preußens Rö-               |             | Wrampelmener, f. Corbatus.        |             |
| nige i. ihrer Thätigkeit f. d.         |             | Bafrzemsti, Steuerreform i.       |             |
| Landestultur. II. III.                 | 102         | Ostpreußen                        | 495         |
| Stevens, Gallatin                      | 189         | Zaragoza, piraterias y agre       |             |
| Stölzel, Svarez                        | 299         | siones d. l. Ingleses             | 375         |
| Sumner, Jackson                        | 184         | Zeitschr. f. d. Provinz Posen. I. | •••         |
| Suphan, Friedr. d. Gr. Schrift         |             | Was a Construtat                  | 541         |
| d. l. litérat. allemande .             | <b>505</b>  | f. Gesch. d. Oberrheins           | <b>54</b> 3 |
| Thierbach, Entwicklung d.              |             | d. Gesellsch. f. schlesw.=        | 010         |
| Handseuerwaffen                        | 240         | holst.=lauenb.Gesch. XI—XIII.     | 115         |
| Töpte, Matritel v. Heidelberg          |             |                                   | 127         |
| I. II                                  | <b>54</b> 6 | Bernin, Tann                      | 141         |
| Utrecht. S. Bijdr.                     | <b>6</b>    | v. Zwiedined-Südenhorst,          | 250         |
| Bambery, Türkenvolk                    | 371         |                                   | 356         |
| Rarrentroph & Dohlman                  | 11          | f. 98 o f f.                      |             |

I.

# Nitolans Koppernifus.

Bon

## Karl Johmener.

Nicolaus Coppernicus. Von Leopold Prowe. I. Das Leben. Erster und zweiter Theil. Berlin, Weidmann. 1883.

Was bei fast allen Geisteshelden früherer, selbst nicht allzu entlegener Zeiten am tiefsten zu beklagen ist, daß ihr Jugend= leben, ihre geistige Entwickelung sich unserer Einsicht entzieht, daß sie als fertige Männer unseren Blicken entgegentreten, ihr Werden aber uns verborgen bleibt, das trifft in nur zu hohem Maße auch bei dem großen Frauenburger Astronomen zu, der doch nicht weniger zuwege gebracht hat, als daß die Erde sich bewegt und die Himmel stille stehen. Und wenn wir jetzt endlich wenigstens etwas Sicheres von dem äußeren Leben des Nikolaus Koppernikus wissen, so ist das so gut wie ausschließlich das. Verdienst des Thorner Professors Leopold Prowe, der Erfolg seines mehr als dreißigjährigen Forscherfleißes. Man darf nur die vorher zulett erschienene Lebensbeschreibung, welche auf Wissenschaft= lichkeit Anspruch machen will, diejenige, welche Bruhns für die Allgemeine deutsche Biographie (4. Bd. 1876) geliefert hat, ver= gleichen, um den durch das oben genannte Werk gewonnenen Fortschritt sofort zu erkennen. Auch jetzt freilich können wir zumal die Lehr= und Wanderjahre unseres großen Landsmannes beinahe nur in ihren Hauptwendepunkten erkennen und verfolgen,

aber diese sind nunmehr als sest begründet zu betrachten, während noch bei Bruhns von den wenigen thatsächlichen Angaben die meisten entweder unsicher oder unrichtig waren. Daß wir in dieser Beziehung bei Koppernikus nicht besser daran sind, verdanken wir noch dazu einer ganz besonders unglücklichen Fügung des Schicksals.

Der einzige Gelehrte, den wir als einen unmittelbaren Schüler des Koppernikus zu betrachten haben, sein jugendlicher Freund und zugleich sein Hausgenosse in den letten Lebensjahren, der Mathematiker Johannes Rhetikus, hatte eine Lebensbeschreibung seines verehrten Meisters noch bei Lebzeiten desselben verfaßt, aber diese ist nie veröffentlicht, ja bis heute nicht mehr aufzu= finden gewesen. Während eines ganzen Jahrhunderts sind bann nur einige kaum nennenswerthe Artikel erschienen, die theils gar nichts, theils äußerst wenig zu sagen wissen. Erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts hat der Pariser Mathematiker Gassendi im wesentlichen nach den gelegentlichen Notizen, die sich in anderen Werken des Rhetikus zerstreut finden, ein geschmackvolles Lebens: bild zusammengestellt. Auch über dem archivalischen Material hat ein eigener Unstern gewaltet, indem den reichen ermländischen Archiven im Laufe der Zeiten gar vieles entwendet worden ist. Von kleineren Verlusten, wie sie ja nie ganz zu vermeiden sind, abgesehen, hat zuerst, etwa zwei Menschenalter nach dem Tode des Koppernikus selbst, der Pole Johannes Broscius (Jan Brozek), Professor und Vorsteher der Sternwarte zu Krakau, der mit ganz besonderem Fleiße überall, wo er dazu gelangen konnte, hand= schriftliches, zumal urkundliches Material zu einer Biographie desselben sammelte, aber zur Abfassung einer solchen niemals gekommen ist, einen großen Theil des damals in Frauenburg vorhandenen Briefwechsels mit Gelehrten, Verwandten und Freunden an sich zu bringen gewußt und entführt. Dann aber haben bald darauf Gustav Adolf und seine Schweden, als sie im Jahre 1626 auch Frauenburg einnahmen, ganz dem von der entgegengesetzten Seite, von Maximilian von Baiern und der römischen Kurie selbst gegebenen Beispiele folgend, auch die Schätze der dortigen Archive als gute Beute betrachtet und in ihre nordische, an dergleichen

nicht eben reiche Heimat mitgeschleppt; und auch bei ihren späteren preußischen Feldzügen haben die Schweden ähnlichen Raub verübt. Aber die ermländischen Gelehrten unserer Tage, welche diese Handlung den protestantischen Schweden nicht übel genug anzurechnen wissen, sollten doch auch bedenken, daß, was jene Gelehrten, ob mit Recht ober mit Unrecht, fortgebracht haben, bis heute spurlos verschwunden, also der Wissenschaft verloren gegangen ist, die schwedische Kriegsbeute dagegen in öffentlichen und Privatarchiven forglich aufbewahrt wird und, wie Prowe's Arbeit selbst am besten beweist, gelehrter Forschung zur Verfügung steht. dem ziemlich umfangreichen eigenen Briefwechsel des Koppernikus sind uns nicht mehr als 21 Briefe erhalten, 16 von ihm und 5 an ihn geschriebene. Daher ist es gekommen, daß fast zwei Jahrhunderte hindurch alle, welche Gelegenheit nahmen, das Leben bes Begründers der neuen Himmelskunde darzustellen, sich darauf beschränkt haben, die Arbeit Gassendi's wiederzugeben, ohne daß sie sich nach neuer Quellenforschung umthaten. Erst als polnische Gelehrte den Gedanken, mit welchem sich schon Friedrich der Große nach der Erwerbung Westpreußens eine Weile getragen hatte, und der auch in Thorn bereits früher rege geworden war, faßten und ihm ernstlich nahe traten, dem großen Manne, den sie, da er innerhalb der Grenzen des alten polnischen Reiches geboren war und gelebt hatte, auch für ihre Nation in Anspruch nahmen, ein Denkmal zu setzen, erst da fing man an, etwas mehr selbständig zu arbeiten; aber es waren doch immer nur zwei Punkte, auf die man sich dabei beschränkte: des Koppernikus wissenschaftliche Beziehungen und Bedeutung und seine Bolkszugehörigkeit. Auch die zahlreichen weiteren Arbeiten, zu welchen die Enthüllung des Denkmals in Warschau (1830) und die dreihundertste Wiederkehr des Todestages (1843) anregten, bewegten sich nur in jenen beiden Richtungen. Es waren durchweg pol= nische Arbeiten, denen dann zahlreiche Übersetzungen in andere Sprachen, auch in's Deutsche, zu theil wurden. Ein nennenswerther wissenschaftlicher Widerspruch von deutscher Seite gegen die nationalen Ansprüche der Polen, ein ernstlicher Versuch, Kop= pernikus dem deutschen Volke zu retten, ist zunächst kaum gemacht

worden: es schien genug, daß eine Bildsäule von ihm in der Walhalla bei Regensburg einen Plat fand.

Im Jahre 1839 trat zu Thorn selbst ein Verein zusammen, welcher es sich zur Aufgabe machte, die Mittel zusammenzubringen, um dem großen Sohne der Stadt an der Stätte seiner Geburt ein Denkmal zu setzen. Da man daran festhielt, "dem erhabenen Denker ein würdiges Denkmal", "ein der Größe des Namens würdiges" zu errichten, so konnte der zunächst in's Luge gefaßte Zeitpunkt, die eben erwähnte Säkularfeier des Jahres 1843, nicht eingehalten werden, es vergingen vielmehr volle 14 Jahre, bis am 25. Oftober 1853 die von Tieck gefertigte Statue unter entsprechenden Feierlichkeiten enthüllt werden konnte. Nach Er= füllung dieser ersten schönen Aufgabe blieb der Berein dennoch bestehen, indem er als "Koppernikus-Verein für Wissenschaft und Kunst" weitere, allgemeinere Zwecke auf seine Fahne schrieb, und hat bis auf den heutigen Tag, seit längerer Zeit von Leopold Prowe geleitet, in der erfreulichsten, nach vielen Seiten hin anregenden Beise gewirft.

Im Jahre 1853 befand sich Leopold Prowe bereits tüchtig bei den Vorarbeiten für das große Werk, welches er sich als Lebensaufgabe vorgesetzt hatte, für die jett endlich vorliegende Lebensbeschreibung seines großen Mitbürgers: als das Denkmal enthüllt wurde, hatte er bereits die ermländischen Archive durch= sucht, eine erfolgreiche Forschungsreise durch Schweden gemacht und zwei einschlagende Schriften veröffentlicht. Im Laufe der Jahre ist dann aus seiner Feder eine stattliche Reihe kleinerer Arbeiten erschienen, welche von dem nie rastenden Fleiße des Verjassers Zeugnis ablegten, zugleich aber auch das Verlangen nach dem in Aussicht gestellten großen Werke nicht bloß wach erhielten, sondern immer nur lebhafter werden ließen. Doch nebenher wurde auch an einigen anderen Stellen in der gleichen Richtung, wenn auch nicht mit der Absicht einer großen Konkurrenzarbeit, geforscht und geschafft und mancher werthvolle Beitrag geliefert. Da ich hier, weil die bis jest vorliegenden Bände nur die äußeren Lebenssichicksale des Koppernikus behandeln, von allen auf sein astronomisches System bezüglichen Arbeiten und Ausgaben absehen darf, so ist freilich von polnischer Seite nichts weiter erbracht als immer nur neue Versuche, die polnische Nationalität desseleben aufrecht zu erhalten, sein von Prowe unter Beweis gestelltes Deutschthum zurückzuweisen. Dafür haben aber nicht bloß die ermländischen Gelehrten in Braunsberg und in Frauenburg, allen voran Dr. Franz Hipler, Prosessor der Theologie an dem Braunsberger Lyceum Hosianum und Regens des bischöslichen Priestersseminars, dankenswerthe Beiträge geliefert, wenngleich sie immershin in einzelnen Punkten zu anderen Resultaten kommen zu müssen glauben, sondern auch aus italienischen Archiven haben italienische Gelehrte über die dort verlebten Studienjahre des Koppernikus reiche Ausschlässe geben können.

Da die Ergebnisse von Prowe's Lebensarbeit in Deutschland meines Wissens weiteren Areisen noch sast gar nicht zugänglich gemacht sind, so erscheint es mir angebracht, an dieser Stelle, was wir nunmehr Thatsächliches aus dem Leben des großen Astronomen als feststehend betrachten dürfen, kurz zusammenzustellen, wobei sich am bequemsten Gelegenheit bieten wird, auf abweichende Resultate Anderer aufmerksam zu machen oder hin und wieder eigene Bedenken zu erheben.

Nicolaus Coppernicus, wie der Schöpfer der neueren Himmels= kunde seinen Namen bis in sein 60. Lebensjahr überall da schrieb,

<sup>1)</sup> Dem Verfasser hat es beliebt, und zwar besonders da, wo die Nachrichten über seinen Helden felbst nur spärlich fließen, die umgebenden Verhältnisse ausstührlich und oft recht breit zu schildern. Was das Notenbeiwert, soweit es die preußische Provinzialgeschichte behandelt, betrifft, so kann ich an vielen Stellen nicht einverstanden sein. Wollte Verfasser einmal für seinen eigentslichen Gegenstand die Quellen sprechen lassen, wozu er auch schon deswegen umsomehr ein Recht hatte, als er fast durchgehend Neues bringt und nur selten auf Vorarbeiten sich berusen konnte, so will es doch scheinen, als wären bei noch ausmerksamerer Durcharbeitung und vielleicht auch bei etwas besserer Vertheilung des Stosses die nicht gerade selten vorkommenden Wiederholungen zu vermeiden gewesen. — Übrigens unterschreiben wir das unbedingte Lob, welches dem großen Werke von allen Seiten zu theil geworden ist, voll und ganz und erkennen den unermüdlichen Fleiß eines ganzen Menschenalters, die Schärfe und Sicherheit des Urtheils, die wohlgelungene Darstellung durchsaus an.

wo er es als Gelehrter that, Nikolaus Koppernik, wie er ihn überall sonst zu schreiben pflegte, ist am 19. Februar 1473 in Thorn geboren, welche Stadt zwar den von ihr früher eingenommenen ersten Rang unter den preußischen Handelsstädten, den der "Königin der Weichsel", damals bereits längst an Danzig verloren hatte, aber doch immer noch als Vermittlerin des polnischen Handels nach Norden und zum Theil auch nach dem Westen eine solche Stellung behauptete, daß sie unter den drei "großen Städten" des polnischen Preußen in der zweiten Stelle stand.

Inbetreff der vielumstrittenen Frage nach der Nationalität unseres berühmten Landsmannes, ob er Deutscher oder Pole gewesen — denn den neulich auf den Plan gebrachten tschechischen Anspruch möchte ich kaum ernst nehmen — liegt die Sache gar nicht so verwickelt, wie es jest scheint; die Schwierigkeiten sind vielmehr in Wahrheit erst von denjenigen hineingebracht, denen das einfache Resultat nicht zusagte. Es ist das dieselbe etwas stark leichtsertige, wahrhaft betrübende und der wahren Wissenschaftlichkeit unwürdige Art, in welcher man jest bei der Behandlung des Resormationszeitalters von der gegnerischen Seite zu versahren liebt: man stellt mit Hintansesung unliedsamer Forschungsergebnisse und mit völliger Verschweigung unbequemer Duellen Behauptungen auf und überläßt dem Gegner die Mühe ihrer Widerlegung.

Mindestens 15 Jahre, aber auch nicht viel länger, vor der Geburt des Astronomen war sein Vater, gleichfalls Niklas Koppernigk geheißen, von Warschau nach Thorn, wo schon längere Zeit vorher derselbe Familienname auftritt, übergesiedelt; an beiden Orten erscheint er als Kausherr, Großhändler, von ausgebreiteten Verbindungen. Auch in die Bürgergemeinde der Altstadt Thorn wurde der neue Anzögling aufgenommen und schon nach wenigen Iahren saß er im dortigen Schöppenstuhl; seine Gemahlin wurde Barbara Waßelrode, eine Tochter des höchst angesehenen und reichen Kausherrn Lukas Waßelrode aus alt angesessenen und nicht, wie es neulich behauptet ist, aus Polen eingewandertem Geschlecht. Die Bürgerschaft der dem Könige von Polen unters

thänigen Stadt Thorn war durchweg deutsch, und wenn auch in den unteren Schichten vereinzelte Ausnahmen vorkamen, so waren und blieben sie eben Ausnahmen, unter den Mitgliedern der Kaufmanns= gilde vollends ist kein Undeutscher nachzuweisen. Wenn Lukas Watelrode in dem Dreizehnjährigen Kriege (1454—1466) mit Gut und Person für die Befreiung von der Ordensherrschaft eintrat, so ist er deswegen ebenso wenig für einen Polen anzusehen, wie die Bürger Danzigs, welche mit ihren Mitteln fast allein den ganzen Krieg unterhalten haben. Auch das ist jedenfalls richtigen Beurtheilung der Nationalitätsverhältnisse nicht zu vergessen, daß gerade die drei großen Städte Westpreußens es gewesen sind, welche mit ungeschwächter Energie und mit vollstem Erfolge ihr Deutschthum gegen die frühe beginnenden Poloni= sirungsbestrebungen vertheidigt haben, und daß das ermländische Domkapitel, wenn es auch häufiger in einzelnen Fällen hat nachgeben und Polen in seinen Schoß aufnehmen, selbst an seine Spite stellen mussen, dieses immer nur unter dem Drange äußerer Gewalt ober zwingender Umstände gethan hat. Spricht schon alles dieses gegen das Polenthum des Niklas Koppernigk, so ist sein Herkommen aus der Hauptstadt des polnischen Reiches allein fein zureichender, geschweige denn ein zwingender Grund für dasselbe, denn auch die Krakauer Kaufmannschaft war damals noch, und man darf es sagen: so lange sie bestand, eine im großen und ganzen deutsche Körperschaft. Der Name selbst endlich beweist, mag er nun mit dem deutschen Worte Kupfer zusammen= hängen oder, was vielleicht sprachlich richtiger ist, einen Ort bezeichnen, wo viel Dillfraut wächst, gar nichts weiter, als daß seine Träger aus einem also benannten Orte stammten; auch in Oberschlesien aber, wo es einen Ort dieses Namens gibt, lagen Handel und Gewerbe wesentlich in deutschen Händen. — Daß wir von Koppernikus keine Zeile in polnischer Sprache besitzen, sondern nur lateinische und deutsche Schriften, daß wir nicht einmal wissen, ob er überhaupt des Polnischen mächtig gewesen ist, mag immerhin nur Zufall sein und darum als Beweis nicht in Betracht kommen. Wenn er für den Anfang seiner Studien die Artistenfakultät zu Krakau wählte, so darf daraus kein Schluß

auf polnisches Nationalgefühl gezogen werden: ihn führten wohl zunächst verwandtschaftliche Beziehungen dorthin, dann folgte er damit dem Beispiele vieler anderen deutschen Preußen und ganz besonders dem Vorgange seines Erziehers und mütterlichen Oheims Lukas Wapelrobe (bes Jüngern), des damaligen Bischofs von Ermland, der ihm dort die höchsten Kreise öffnen konnte, und endlich erfreute sich gerade am Ausgange des 15. Jahrhunderts die jagiellonische Universität infolge des Zusammenflusses hervorragender Humanisten und Fachgelehrten hohen Ruhmes und bedeutender Anziehungsfraft. Auch aus dem deutschen Reiche selbst hatte Krakau bedeutenden Zuspruch, weisen doch die Matrikel= bücher für das erste Jahrhundert des Bestchens der Universität nahe an 350 deutsche Studenten auf. Ausschlaggebend ist es aber doch jedenfalls, daß er später als Scholar der Juristen= fakultät zu Vologna nicht etwa Mitglied der bei derselben bestehenden polnischen Nation geworden ist, sondern der Nation der Deutschen. Daß er in Padua der polnischen Nation an= gehört hätte, ist eine Fälschung des vorigen Jahrhunderts.

Als der Knabe Nikolaus im Alter von zehn Jahren seinen Vater, dem er als das jüngste unter vier Kindern geboren war, durch den Tod verloren hatte, verblieb er zwar im elterlichen Hause, aber die Leitung seiner Erziehung übernahm der eben genannte Bruder der Mutter, der seit einigen Jahren eine Domherrnstelle in Frauenburg inne hatte, aber sehr viel in der Vaterstadt weilte. Aus der Jugendzeit des Astronomen, bis er die Reife für die Universität erlangt hatte, wissen wir auch heute nichts weiter, als daß er seine erste Ausbildung auf der heimi= schen Stadtschule genossen hat, welche nach den Anforderungen jener Zeit für den Besuch einer Hochschule ausreichend vorbereitete, jo daß durchaus keine Nöthigung vorliegt, den Besuch einer höheren Zwischenschule, etwa des Partifulars zu Kulm, vorauszusehen und anzunehmen. Die Kreise aber, in welchen wir uns den ohne jede Frage hochbegabten und geistig höchst regsamen Anaben sich bewegend zu denken haben, waren trefflich geeignet, seinen Blick zu erweitern, ihm Einsicht und Verständnis für alle Beziehungen des damaligen Lebens, für die gesellschaft=

lichen und die gewerblichen wie für die politischen und die firchlichen, in vollem Maße zu schaffen und zu schärfen. Offenbar schon früh hat der Oheim den Neffen für den eigenen, den geist= lichen Stand bestimmt, wo demselben nicht geringere Ehren in Aussicht standen, als er selbst sie inzwischen mit der Besteigung des ermländischen Bischofsstuhles erreichte. Der äußere Bildungsgang beider Männer ist beinahe genau gleich gewesen. Der Oheim hatte nach dem Anstritt aus der heimischen Schule zuerst Krakau, dann Köln, endlich Bologna besucht und sich auf der letzten Universität die Doktorwürde im kanonischen Recht erworben. Ob aber der Neffe während der zwei Jahre zwischen dem Abgange von Krakau und der ersten Reise nach Italien sich, wie Prowe will, in der Vaterstadt oder nach Hipler auf einer deutschen Universität aufgehalten hat, muß bei dem völligen Mangel jeder gleichzeitigen, jeder einigermaßen beglaubigten Nachricht über jenen Beitraum, will man nicht Willfürliches behaupten, durchaus unentschieden gelassen werden.

Beim Beginne des Wintersemesters 1491/92 ist Koppernikus unter die Studirenden der Universität Krakau aufgenommen und verließ dieselbe nach drei Jahren, gegen den Herbst 1494, jedoch ohne einen akademischen Grad erworben zu haben, und ist auch zum Lernen oder zum Lehren niemals mehr dorthin zurückgekehrt. Im Herbst des Jahres 1496 zog auch er über die Alpen und trat als Scholar in die Rechtsuniversität zu Bologna ein; nach ununterbrochenem Studium ging er gegen Oftern 1500 nach Rom, wo gerade das von Alexander VI. angesetzte Jubeljahr gefeiert wurde, weilte dort ein volles Jahr und kehrte im folgenden Frühling heim. Auch jett hatte er seine Studien noch nicht abgeschlossen. Da es aber dem bischöflichen Oheim im Herbst 1497 endlich gelungen war, dem Neffen ein Frauenburger Kanonikat zuzuwenden, und somit das den jungen Domherren zur Boll= endung ihrer Universitätsstudien statutenmäßig zustehende Trien= nium bereits überschritten war, so mußte er zunächst in Frauen= burg Residenz nehmen und dann eine Verlängerung des Urlaubs nachsuchen. Eine solche wurde ihm um so leichter gewährt, als er dieses Mal ein neues Studium als seinen Reisezweck angab,

das der Medizin, wodurch er dem Bischof und den Herren vom Kapitel als Arzt nüglich werden könnte. Wieder wählte er die für sein Fach bedeutendste Universität, nämlich Padua, wo er volle vier Jahre den Studien weiter oblag, vom Herbste 1501 bis etwa in dieselbe Zeit des Jahres 1505. Die ersten drei Semester des Paduaner Aufenthaltes scheinen neben dem neuen Fachstudium auch noch von der Rechtswissenschaft in Anspruch genommen zu sein, wenigstens ist Koppernikus am 31. Mai 1503 zu Ferrara, jedoch ohne daß er sich dort "Studirens halber" längere Zeit aufgehalten hätte, zum Doktor im kanonischen Recht promovirt. Einen akademischen Grad für die Heilfunde hat er sich nicht ertheilen lassen.

Ein Alter von 32 Jahren hatte somit Koppernikus erreicht, als er seine vierzehnjährigen Universitätsstudien vollständig abschloß und in das praktische Leben, wie es einem ermländischen Domherrn bevorstand, eintrat. Man wird aber doch gut thun, um das Wesen des großen Mannes ganz zu begreifen, die Borstellung aufzugeben, daß er etwa während jener Lehrjahre sich von dem Treiben des ihn umgebenden Lebens ferngehalten, daß er sich darauf beschränkt hätte, in stiller Klause hinter seinen Büchern zu sitzen. Und er hatte ja allerdings allen Grund, mit seiner Zeit haushälterisch umzugehen, denn zu der nöthigen Er= weiterung der humanistischen Kenntnisse, dem anscheinend sehr ticf eindringenden Studium der Schriftsteller des klassischen Alterthums und dem Erlernen der griechischen Sprache, mit welcher er sich wahrscheinlich schon in Bologna und nicht erst ganz zu= lett in Padua bekannt gemacht hat, kamen nicht bloß das kanonische Recht und die Arzneiwissenschaft, sondern schon früh auch jene Studien hinzu, auf denen sich gerade sein unsterblicher Ruhm aufgebaut hat, und denen wir nachher im Zusammenhange nachgehen wollen, die astronomischen und die philosophischen. wir bestimmt wissen, hat Koppernikus auf allen von ihm besuchten Bildungsstätten den berühmtesten Männern der von ihm gerade betriebenen Wissenschaften in vertrautem Verhältnis nahe treten können, mit vielen ein dauerndes und inniges Freundschafts= verhältnis angeknüpft, und wie wir mit voller Sicherheit annehmen

müssen, haben ihm zum mindesten alle diejenigen Stellen offen gestanden, zu welchen einst sein Dheim Zutritt oder sonst andere Beziehungen gehabt hatte: die vielseitige amtliche Thätigkeit, in welcher er gleich nach seiner Heimkehr mehr als 30 Jahre hindurch auftritt, die Gewandtheit, welche er dabei an den Tag legt, lassen es deutlich erkennen, daß er solchen Dingen nichts weniger denn als Neuling gegenübertrat. Daß aber das spätere Leben des Koppernikus "arm an äußeren Ereignissen" gewesen wäre, daß er "sich auf die Einsamkeit seines Studirzimmers beschränkt" hätte, ist eben durch Prowe als eine unbegründete Fabel erwiesen.

Mit seinem Eintritt in das Domkapitel schied Koppernikus durchaus nicht aus dem weltlichen Leben aus. Die damalige Stellung des Frauenburger Kapitels wird sehr treffend als eine "reich edelmännische" bezeichnet. Die Körperschaft ergänzte sich damals vorzugsweise aus den Patrizierhäusern der großen westpreußischen Stäbte, und wir kennen als zeitgenössische Amts= brüder des Astronomen drei aus Thorn und zehn aus Danzig stammende Männer der bezeichneten Art, während das Kapitel nur 16 Mitglieder zählte. Das Einkommen aber jedes einzelnen Domherrn, das zum größten Theile aus ländlichem Grundbesitz floß, kann auf etwa 9000 Mark nach unserem Gelde berechnet werden. Als Geistliche im wahren Sinne des Wortes dürfen jene Herren kaum noch betrachtet werden, denn, wie überall in jener Zeit arger Verweltlichung der Kirche, gegen welche bekannt= lich erft das Tridentiner Konzil Wandel geschaffen hat, ebenso begnügten sich auch in Frauenburg die allermeisten Domherren mit den niederen Weihen, und zwar in dem Maße, daß der Bischof es im Jahre 1531 klagend aussprechen konnte, es wäre unter den augenblicklichen Mitgliedern nur ein Einziger im Stande, den kirchlichen Pflichten voll obzuliegen, dieser Einzige aber war nicht unser Roppernikus. Dagegen darf das ermländische Kapitel für's zweite fast als eine gelehrte Körperschaft bezeichnet werden, welchen Ruhm es sich bis in unsere Tage beinahe ununterbrochen zu wahren beflissen gewesen ist. Was das Herkommen schon längst als einzige besondere Anforderung an einen Bewerber um ein ermländisches Kanonikat hingestellt hatte, hatte endlich der

Vorgänger des Bischofs Lukas Waßelrode durch Kapitelsbeschluß statutenmäßig festsetzen lassen, daß ein solcher nämlich entweder ein dreijähriges Universitätsstudium hinter sich haben müsse oder, wäre das noch nicht der Fall, gebunden sein sollte, das Fehlende in kürzester Zeit nachzuholen. So fand Koppernikus in Frauensburg einen Kreis, der ihm nach allen Richtungen zu genügen im Stande war.

Im Anfange des 16. Jahrhunderts war die Lage des Bisthums Ermland eine äußerst mißliche und gefährliche. Wenn auch nicht immer ein offener Krieg zwischen dem Deutschen Orden, der Ermland erst unlängst verloren hatte, und dem polnischen Reiche, dem es erst kurze Zeit zugehörte, geführt wurde, so war doch der Waffenstillstand zwischen beiden Mächten stets ein höchst unsicherer, und man niußte in dem eingekeilten Ländchen ununterbrochen wie auf Posten liegen, sei es um die räuberischen Über= fälle der Unterthanen und der Söldner des Ordens an allen Greuzen ringsum abzuwehren, sei es um die Übergriffe der pol= nischen Oberregierung abzuweisen, die schon lange auf nichts Geringeres ausging als darauf, wie im polnischen Preußen die durch den Thorner Unterwerfungsvertrag von 1466 gewähr= leisteten Rechte zu kürzen, so die ebendort für das Bisthum geschaffene Ausnahmestellung zu durchbrechen. Da Bischof Lukas sich mit der Zeit immer mehr und mehr an Polen anlehnte, so kam auch noch eine Spannung mit den westpreußischen Ständen Und diese Lage der Dinge brachte wiederum auch für Koppernikus die Nöthigung, bald bei diplomatischen Sendungen sein Geschick zu zeigen, bald in Verwaltungsstellen Willensstärke und Thatfraft zu entwickeln.

Nur wenige Monate, nachdem Koppernikus heimgekehrt war und eine Kurie auf dem Domberge über Frauenburg bezogen hatte, wurde er bereits zu einer Tagfahrt der polnischspreußischen Stände nach Marienburg entsendet, wo außer anderem auch über einen Besitzstreit zwischen dem Bischof und den Danzigern vers handelt ist. Auch diese zweite Residenz am Kapitelssitz dauerte im ganzen nur kurze Zeit, denn schon am 7. Januar 1507 wurde er auf den Wunsch seines Oheims, des Bischofs, und auf sein eigenes Ansuchen durch Kapitelsbeschluß beurlaubt und zwar, wie man voraussah, auf längere Zeit, um jenem, der ihn schon vorher auf seinen Bischofssig, das prächtige und würdige Schloß zu Heilsberg, berufen hatte, zunächst als Arzt zur Seite zu stehen. Berücksichtigt man aber seine vielseitige Thätigkeit während des beinahe sechsjährigen Aufenthaltes am bischöflichen Hofe auch nur, soweit dieselbe sich noch heute verfolgen läßt, so wird man leicht gewahr, daß der ärztliche Beistand für den immerhin fränkelnden Bischof sicher die weitaus geringste Veranlassung zur Verufung des Neffen gewesen sein wird; man wird vielmehr das Verlangen nach dem täglichen Umgange mit dem vielgereisten, hochgebildeten und gewandten jungen Manne und nach seiner Unterstützung in den Geschäften und Bürden des Amtes und vielleicht auch den Wunsch, ihm ausreichenbe Muße zu den eigenen wissenschaftlichen Arbeiten bieten zu können, noch weit höher in Anschlag bringen mussen. Das Verhältnis, welches sich bei diesem Zusammenleben zwischen Oheim und Neffen entwickelte, hat einen dem letteren nahestehenden Dichter veranlaßt, ihn mit Achates zu vergleichen, dem getreuesten Gefährten des Aleneas.

Ob und wieweit Roppernikus in Heilsberg zu den kleineren Amtsgeschäften des Tages herangezogen worden ist, entgeht unserer Kenntnis völlig, wohl aber wissen wir, daß er daselbst nicht nur seinen wissenschaftlichen Arbeiten gelebt, sondern den Oheim auf kürzeren und längeren geschäftlichen Reisen gewöhnlich begleitet hat, so zu den Landtagen der Preußen nach Elbing und Mariensburg, zu Verhandlungen mit dem Hochmeister nach Thorn, zu polnischen Reichstagen und königlichen Festlichseiten nach Petrikauund Krakau. Bei der letzten Reise nach der polnischen Reichspauptstadt ist Koppernikus nicht dis zulett — wir wissen nicht, warum — in der Umgebung des Vischoss geblieben, denn als dieser auf dem Heimwege erkrankte und schließlich in der Vatersstadt Thorn am 29. März 1512 starb, ist, wie ausdrücklich besrichtet wird, kein kundiger Arzt um ihn gewesen.

Die nächsten fünftehalb Jahre nach dem Tode des Oheims, während deren Koppernikus zu Frauenburg in einer neu gewählten und auch fernerhin bis an sein Lebensende bewohnten Kurie

gelebt hat, welche, in der Nordwestecke der Umschließung des Domhoses gelegen, noch heute seinen Namen (curia Coppernicana) führt, sind für lange Zeit die ruhigsten gewesen, die ihm beschieden waren, von Amtsgeschäften wenigstens, soweit die Akten erkennen lassen, völlig frei. Nur die langwierige Krankheit und schließlich der Tod seines an unheilbarem Aussatz leidenden einzigen Bruders Andreas, welcher gleich ihm Domherr zu Frauensburg war und einst fast die ganze italienische Universitätszeit mit ihm zusammen durchlebt hatte, hat ihm viele schwere Stunden bereitet.

Konnte Koppernikus während dieser Zeit seinen wissenschaftlichen Arbeiten ungestört obliegen, so folgte unmittelbar darauf ein genau ebenso langer Zeitraum, in welchem Amtsgeschäfte ber schwierigsten Art seine Thätigkeit in Anspruch nahmen. Es war eine sehr arbeitsschwere und zugleich höchst verantwortungsvolle Stellung, mit welcher ihn das Vertrauen seiner Brüder im Kapitel beauftragte, als sie ihm im November 1516 für drei Jahre und dann wieder im November 1520 die Verwaltung der nicht in der unmittelbaren Nähe von Frauenburg gelegenen Haupttheile der Kapitelsbesitzungen, der Bezirke von Allenstein und Mehl= sack, übertrugen. Der zu Allenstein residirende Kapitelsstatthalter, welcher für sein Amt vor allem reiche Lebenserfahrung und praktische Umsicht mitbringen mußte, hatte einen vielseitigen Geschäftsfreis, da das Kapitel in seinen Gebieten nicht bloß die Eigenschaft des Gutsbesitzers besaß, sondern unmittelbar selbst die landesherrlichen Rechte ausübte. Zu ben Amtsaufgaben des Statthalters gehörten: Einziehung und Abführung, unter Um= ständen auch Festsetzung von Zins und Abgaben, Austhuung von Grundbesitz, die Oberaufsicht über die Handhabung der weltlichen Gerichtsbarkeit, über die Schulzen in den Dörfern und über die Selbstverwaltung der Städte, sowie auch die Ausübung der Pa= tronatsrechte und die Vermittelung zwischen den Geistlichen des Bezirkes und bem Rapitel selbst. Brachte ichon diese zweiscitige, halb weltliche und halb kirchliche. Thätigkeit eine Menge von Arbeiten, die oft sehr kleinlicher und untergeordneter Art waren, wie sie die noch vorhandenen Aften auch für Koppernitus verfolgen lassen, so mußte gerade unter den obwaltenden Verhältnissen eine dritte Obliegenheit doppelt schwer wiegen: er hatte nicht bloß alles in Stand zu halten, was zur Vertheidigung des ihm anvertrauten Schlosses gehörte, sondern im Nothsalle auch selbst die Vertheidigung zu führen. Und auch diese Nöthigung ist im Lause der zweiten Statthalterschaft, während deren der sogenannte Reiterkrieg des Hochmeisters Albrecht von Brandenburg gegen Polen geführt ist, einmal sehr nahe an ihn herangetreten, und zwar zu einer Zeit, da es bereits so weit gesommen war, daß nur noch Schloß und Stadt Allenstein dem Kapitel geblieben, alle seine anderen Besitzungen theils von den Ordenssöldnern, theils von dem königlichen Kriegsvolke eingenommen waren.

Kaum zwei Monate, nachdem ein vierjähriger Waffenstill= stand jenen zwar kurzen, aber besonders für das Ermland verwüstenden Reiterkrieg beendigt hatte, im Juni 1521, gab Koppernikus das statthalterliche Amt in die Hände des Kapitels zurück und bezog wieder seine Domkurie in Frauenburg. Doch noch weitere zehn Jahre lang sah er sich und seine Zeit von mannigfaltiger öffentlichen Thätigkeit in Anspruch genommen. Gleich nach seiner zweiten Heimkehr aus Allenstein mußte er eine Klageschrift über die zahllosen Übergriffe der Ordenssöldner aufsetzen und auf einer westpreußischen Tagfahrt selbst vortragen und vertreten. weislich dreimal hat er als Bevollmächtigter des Kapitels die einst von ihm verwalteten beiden Amter zur üblichen Revision der Verwaltung bereist. Daß ihm auch der vorhandene Entwurf einer Brodtage zugeschrieben wird, darf nicht Wunder nehmen, da die Sache bei den Münzwirren, welche in den vier so eng aufeinander angewiesenen Landen — den beiden Preußen, dem Ermlande und dem Reiche Polen — seit lange herrschten und natürlich auch eine starke Verschiedenheit der Preise im Gefolge hatten, nichts weniger als einfach war. Mehr als alles andere hat ihm in jener Zeit gerade dieses Unwesen selbst und seine Lösung zu schaffen gemacht. An sieben ständischen Verhandlungen, die hierüber in den Jahren 1522—1530 im polnischen Preußen stattgefunden haben, hat er im Auftrage seines Kapitels Theil genommen, auch zwei sehr eingehende Denkschriften über den

Gegenstand, zuerst eine deutsche und dann eine erweiterte lateinische, hat er abgefaßt. Es handelte sich hier nicht bloß um nachbar= liche Mißhelligkeiten unbedeutender Art, wie sie auch sonst überall in Sachen der Münze vorkamen, es wurde vielmehr die Heilung durch zwei besondere Übelstände bedeutend erschwert: einmal standen sich neben den Interessen der verschiedenen Münzherren auch noch die oft sehr weit auseinandergehenden Interessen der einzelnen Stände in jedem der Lande fast unvereinbar gegenüber, sodann aber war auf allen Seiten zur Aufbesserung der Finanzverhältnisse, und ganz besonders zulett von der völlig verarmten Ordensregierung, zu dem üblichen Mittel der Münzverschlechterung gegriffen worden. Es konnte da nichts helsen, daß der Vertreter des Domkapitels die Lage der Dinge klar durchschaute und die völkerverderbende Eigenschaft der Münzverschlechterung deutlich erkannte und mit wahrhaft überzeugenden Worten schilderte; es konnte auch selbst nichts helsen, daß er seinen Besserungsvorschlägen Grundsätze unterlegte, welche auch nach heute geltenben national= ökonomischen Begriffen als durchaus verständig und gesund anzuerkennen sind. Eine allseitig befriedigende Lösung haben selbst die ununterbrochenen Bemühungen mehrerer Menschenalter nicht herbeizuführen vermocht.

Hat, was wir bisher gesehen haben, zur Genüge gezeigt, daß unser Heros der Astronomie dem äußeren, dem öffentlichen Leben durchaus nicht sern geblieben ist, daß er es vielmehr tresselich verstanden hat, dasselbe richtig zu ersassen und seinen Ansforderungen auch in schwierigen Sachlagen gerecht zu werden, so läßt, was aus der zunächst in Rede stehenden Periode seines Lebens noch zu erwähnen wäre, deutlich erkennen, daß er damit zunächst bei seinen Amtsgenossen und auch weiter volle Anerkennung und Würdigung gesunden hat. Als der Nachsolger seines Oheims auf dem bischöslichen Stuhle im Ansang des Jahres 1523 gestorben war, wurde er selbst vom Kapitel zum Administrator des Bisthums erwählt und bekleidete dieses der bischöslichen Würde zunächst stehende Amt dis zur vollzogenen Neuwahl, über ein halbes Jahr. Ja, bei der nächsten Bischosswahl, im Jahre 1537, hat der polnische König Sigismund, nachdem ein schüchterner

Bersuch, einen Polen durchzubringen, mißlungen war, auf die von ihm eingesandte Kandidatenliste auch den Domherrn Nikolaus Koppernikus gesetzt. — Selbst während der letzten zwölf Jahre seines Lebens hat sich Koppernikus nicht so sehr auf sein Studirzimmer zurückgezogen und auf die Ausseilung seines allmählich vollendeten wissenschaftlichen Lebenswerkes beschränkt, daß er nicht doch noch, ganz abgesehen von der Theilnahme an den regelzmäßigen Kapitelssitzungen, hin und wieder mit Amtsgeschäften belastet erschiene, freilich immer nur mit solchen von kurzer Dauer und geringerer Arbeitslast, wie sie gewöhnlich für die alternden Confratres vorbehalten waren.

Neben der Vollziehung aller theils durch die amtliche Stellung bedingten, theils durch das besondere Vertrauen der Amts= brüder übertragenen Geschäfte lief endlich noch eine offenbar nicht ganz geringe ärztliche Thätigkeit her, wie sie wenigstens für die letten 20 Jahre aktenmäßig belegt ist. So wenig wie über den dem Oheim geleisteten Beistand, wissen wir etwas über des Koppernikus Prazis bei den Brüdern des Kapitels oder sonst gar bei Privatleuten; was im täglichen Umgange geschah, dafür gab es kein Bedürfnis zu schriftlicher Aufzeichnung. Wenn wir aber die vielfachen Berufungen zu ärztlichem Beistande, welche etwa seit dem Jahre 1521 von den eigenen Bischöfen, dann von scinem vertrautesten Freunde, dem Bischof Tiedemann Giese von Kulm, endlich kaum zwei Jahre vor seinem Tode vom Herzog Albrecht in Königsberg an ihn ergangen sind und ihm häufige, bisweilen längere Reisen verursacht haben, und die wiederholten Anerkennungen seiner Erfolge in Betracht ziehen, so scheint die Angabe eines seiner ältesten Biographen, daß er für einen zweiten Affulap gegolten habe, nicht eben übertrieben. Freilich war es ihm nicht gegeben, auch in dieser Wissenschaft eine selbständige Rolle als ein Förderer und Verbesserer derselben zu spielen. Die zahlreichen von ihm selbst aufgezeichneten Rezepte zeigen, daß er ftets ein Jünger jener mittelalterlichen Beilkunde geblieben ift, welche von dem arabischen Arzte Ibn Sina (Avicenna) herrührte, obwohl in seiner Zeit bereits die medizinische Renaissance, das Zurückgehen auf die Griechen Hippokrates und Galenus, begonnen

hatte. Auch die medizinische Astrologie fand in ihm noch einen Anhänger.

Nur für die Zeiten der Erholung oder höchstens etwa für die letten fünf Lebensjahre des Koppernikus kann es gemeint sein, wenn kurz vor seinem Tode Tiedemann Giese einem gemeinsamen Freunde schreibt, daß jener in gesundem Zustande die Einsamkeit geliebt hätte. Seit dem Jahre 1538 verschwindet sein Name aus den Aften des Kapitels. Aber auch der engere persönliche Verkehr mit den Amtsbrüdern scheint in jener Zeit durch die Verschiedenheit des Alters, die sich mehr und mehr geltend machen mußte, und durch die völlig veränderte Zeitströmung, die damals in dem Kapitel die Oberhand gewann, so stark eingeschränkt zu sein, daß Giese, als er von der Erfrankung des Freundes erfuhr, die Befürchtung aussprechen durfte, er möchte "in seiner Bedrängnis der brüderlichen Hülfe entbehren". Diese Krankheit, die einzige, von der wir hören, kam in den letzten Monaten des Jahres 1542 zum Ausbruch und scheint durch einen Blutsturz veranlaßt und von einem Schlaganfall begleitet gewesen zu sein. Von ihr erhob sich der fast siebzigjährige Greis nicht wieder; schon vor dem folgenden Osterfeste erwartete man die Auflösung; nach mehrtägiger Bewußtlosigkeit verschied endlich Koppernikus am 24. Mai 1543. —

Gerade dasjenige, worüber man bei Roppernikus alle Ursache hat, dringender Klarheit zu wünschen als über seine äußeren Lebenssschicksale, der geistige Werdegang des Astronomen, des Resormators der Sternkunde, ist um deswillen doppelt schwer zu verfolgen, weil er außer seinem grundlegenden Hauptwerke, dessen Druck erst unmittelbar vor seinem eigenen Tode begann, nur wenig Wathematisches oder Astronomisches niedergeschrieben, ganz und gar nichts durch den Druck veröffentlicht hat; auch gelegentliche Äußerungen über seine Auffassungen und Entdeckungen sinden sich nur äußerst selten. Hoffentlich wird Prowe in dem 3. Bande 1), welcher eine Darstellung des koppernikanischen Systems und seiner

<sup>1)</sup> Der inzwischen (1884) ausgegebene 2. Band enthält "Urkunden", leider zumeist solche, die schon anderweitig gedruckt waren.

Schicksale bringen soll, mit gewohntem Fleiß und Scharssinn auch diesen Dingen weiter nachzugehen nicht ermangeln. Hier dem vorliegenden 1. Bande gemäß nur Folgendes über den äußeren Gang sowohl seiner Studien wie seiner selbständigen Arbeiten.

Wodurch Koppernikus dazu geführt ist, sich der Mathematik und Astronomie zu widmen, erfahren wir aus seinem eigenen Munde, indem er erzählt, daß ihn eine Stelle Cicero's, welche von der Lehre eines griechischen Philosophen, daß nur die Erde sich bewege, während Sonne, Mond und der ganze übrige Himmel still ständen, handelt, zum Nachdenken über diese Materie veranlaßt hätte. Wenn er dann fortfährt, daß ihm durch Plutarch die Kenntnis mehrerer Pythagoreer, welche die gleiche Ansicht vertraten, vermittelt sei, so werden wir ohne Frage auf seine Rrakauer Universitätszeit zurückgeführt, wo er in der Artisten= fakultät die erste Bekanntschaft mit den Griechen machen konnte, wenngleich diese Bekanntschaft, da er selbst des Griechischen da= mals, wie wir bereits wissen, noch nicht mächtig war, nur erst eine mittelbare gewesen ist: was er dort von Griechen gelesen hat, kann ihm nur in jenen mittelalterlichen, arabisch-lateinischen Übersetzungen vorgelegen haben. In Krakau, wo während seines Aufenthaltes 26 Lehrer 1) öffentliche Vorlesungen über mathematisch = astronomische Gegenstände hielten, hat er zugleich das Glück gehabt, einem der größten Vertreter der Wissenschaft, dem Polen Albertus Blar de Brudzewo, nahe treten zu können, der zwar nicht mehr öffentliche astronomische Vorlesungen hielt, wohl aber über Schriften des Aristoteles las und auch sonst, zumal als Bursenvorstand, in den engsten Beziehungen zu den Studirenden verblieb. So viel steht jest fest, daß Koppernikus mehr Philosoph als beobachtender Astronom gewesen, daß er auf dem Wege der Spekulation zur Erkenntnis der Unhaltbarkeit des ptolemäischen Systems gekommen ist, daß ihn das Studium der älteren griechischen Schriftsteller zur heliocentrischen Auffassung

<sup>1)</sup> Durch einen Druckfehler steht 1, 1, 141 16 Lehrer, wie leider häufig recht störende Druckfehler untergelaufen sind.

geführt hat, und daß ihm die Beobachtungen des Himmels mit den zumeist selbstgefertigten, überaus unvollkommenen Instrumenten, deren Unsicherheiten und Fehler ihm ganz genau bekannt waren, nur zur praktischen Prüfung seiner kosmischen Gedanken gedient haben. Daß er unter Brudzewski's Anleitung auch astronomische Beobachtungen ausgeführt haben wird, ist sicher anzu= nehmen, aber er scheint sie später doch selbst nicht für genau und zuverlässig genug gehalten zu haben, da er bei der Ausarbeitung seines großen Werkes sich auf keine eigene Krakauer Beobachtung beruft. Die erste, die er heranzieht, war die einer Sternbedeckung (durch den Mond), welche er am 9. März 1497 in Bologna gemacht hat. Auch bort wieder war er für seine Lieblingswissenschaft Schüler einer der hervorragendsten Größen jener Zeit, des durch Gelehrsamkeit und Forschungseifer berühmten Domenico Maria di Novara, der gleichfalls an mehreren Punkten der althergebrachten Überlieferung rüttelte und seinem Schüler eigene, wenn auch nicht ganz richtige, doch auf das Richtige hin= zielende Entdeckungen mittheilen konnte. Man sieht hieraus: es ist auch hier wieder geschehen, was bei oberflächlicher Betrachtung nur zu oft übersehen wird. Derjenige, der einer Periode seiner Wissenschaft den Stempel des eigenen Geistes aufgeprägt, ihr seinen Namen gegeben hat, stand nichts weniger als einsam da; das Zweifeln, das Rütteln an den alten Lehren lag in der Luft, des Koppernikus Ruhm aber bestand darin, daß er kühn alle Fol= gerungen zog, daß er nicht beim Umsturz stehen blieb, sondern an die Stelle des verworfenen Alten Neues von Dauer zu setzen gewußt, daß er endlich alles in ein festes System gebracht hat. Aber, um dieses hier gleich zu erwähnen, er hat doch auch wieder nicht die vollen Konsequenzen ziehen können, denn aus einer gelegentlichen Außerung erfahren wir zwar, daß er die elliptische Form der Planetenbahnen geahnt hat, er ist aber diesem Gedanken nicht weiter nachgegangen.

Bei seinem Aufenthalte in Rom während des Jubeljahres 1500 hat Koppernikus bereits selbst Vorlesungen in seiner Wissensichaft halten können, jedoch nicht, wie es bisher allgemein ansgenommen ist, als ständiger Lehrer der Mathematik an der Hochschule, sondern nach damals üblicher Sitte in der Gestalt freier Vorträge. Wer die bedeutenden Männer und Fachsgelehrten gewesen sind, welche dabei, wie Rhetikus offenbar aus seinem eigenen Nunde zu berichten weiß, zu seinen Füßen gesessen haben, erfahren wir nicht; die auf keiner auch nur annähernd faßbaren Überlieferung beruhenden Vermuthungen Hipler's 1), die nur aufgestellt werden, um seine eigene Aufsfassung anderer Punkte zu stüßen, werden darum für uns um nichts annehmbarer.

Während des sechsjährigen Aufenthaltes bei dem bischöflichen Dheim in Heilsberg hat Koppernikus die nöthige Muße gefunden, um mit der Ausarbeitung jenes großen Werkes, auf welchem unsere heutige Anschauung von dem Bau des Weltgebäudes und von der Bewegung der Gestirne beruht, seiner sechs Bücher "von den Umwälzungen der Himmelskörper" (de revolutionibus orbium caelestium), zu beginnen, und er scheint seine Grundgedanken sofort in vollem Zusammenhange niedergeschrieben zu haben, denn er selbst sagt in der Widmungsvorrede an Papst Paul III. (1541), daß er an die viermal neun Jahre mit der Veröffentlichung gezögert habe. Danach aber hat er das Werk bis gegen das Jahr 1532 immer wieder von neuem umgearbeitet; so sind von den eigenen 27 Beobachtungen, auf die er sich beruft, nicht weniger als 22 erst nach der Rückehr von Heilsberg, und zwar sämmtlich in Frauenburg, angestellt (von 1512—1529); endlich hat er auch in die lette Niederschrift, wie die in Prag vorhandene Driginalhandschrift zeigt, fortwährend Anderungen und Zusätze eingetragen. Nebenbei hat er übrigens in jener Heilsbergischen Reit auch noch eine mehr humanistische Arbeit geliefert, eine lateinische Übersetzung der nur rhetorischen Episteln des dem 7. Jahrhundert angehörigen und im Mittelalter viel gelesenen byzantinischen Geschichtschreibers Theophylaktus Simokatta. Diese Arbeit ist zwar an sich nicht von besonderer Bedeutung, auch zeigt sie, wie das nicht anders sein kann, nur eine nach heutigen Begriffen sehr mäßige Kenntnis des Griechischen; aber sie ist das

<sup>1)</sup> Literarische Rundschau für das katholische Deutschland 1884 Sp. 205.

einzige Werk, welches unser großer Astronom aus eigenem Anstriebe veröffentlicht hat, sie ist ferner in Krakau (1509) gedruckt und damit "das erste Buch, welches die griechische Literatur im Weichsellande selbständig vertritt".

Schon früh muß sich Koppernikus, wenngleich er streng an der pythagoreischen Weise festhielt und sich bei den Mittheilungen seiner neuen Gedanken auf den Kreis von Freunden und Nahestehenden beschränkte, dennoch auch in weiteren Areisen eines gewissen Ruses in der angewandten Mathematik und in der Astronomie erfreut haben. Denn er gehört zu denjenigen Gelehrten, welche, als Papst Leo X. im Jahre 1514 die lange beabsichtigte und wegen der Bestimmung des beweglichen Ofterfestes auch für die Kirche wichtige Kalenderverbesserung in die Hand nahm, um Gutachten und Mitwirkung angegangen wurden. Aber während Andere, einzelne Gelehrte wie Körperschaften, lang= athmige Auseinandersetzungen und mannigfaltige Vorschläge ein= sendeten, erklärte der Astronom des fernen Nordens so einfach wie sachgemäß, daß alle Versuche vergeblich bleiben müßten, solange nicht die Länge der Jahre und der Monate und der Lauf der Sonne und des Mondes genauer und sicherer als bisher bestimmt wären, und lehnte darum seine Theilnahme ab. Bekanntlich beruht der Schaltcyklus der späteren, der gregorianischen Reform in der That auf den koppernikanischen Berechnungen.

Im Jahre 1522 hatte Johannes Werner, ein namhafter Mathematifer aus Nürnberg, eine Schrift drucken lassen, in welcher er das Vorschreiten der Äquinoktionalpunkte behandelte. Dem Wunsche eines Freundes, der ihm diese Schrift zusandte, kam Koppernikus mit einer Beurtheilung derselben bereitwillig nach und sprach sich in einer bei ihm sonst ungewohnten, sehr schröffen und harten Weise aus, vielleicht hauptsächlich weil der Verkassen vielsach die eigenen Fehler den Alten, den griechischen Astronomen, ausgebürdet hatte. Wenn man aber, so sagt er am Schlusse, nach seiner eigenen Ansicht über die Bewegung des Fixsternhimmels fragen sollte, so müsse er es ablehnen, hier darauf zu antworten, weil er sich die Behandlung dieser verwickelten Frage für einen anderen Ort vorbehalten habe. Dieses Gutachten

war nie gedruckt worden, obgleich Koppernikus seine weitere Veröffentlichung ausdrücklich gestattet hatte, sondern nur handschriftlich verbreitet und mit der Zeit sogar völlig verschollen; erst in
neuester Zeit sind Abschriften aufgefunden. — Drei Jahre darauf
ist Koppernikus, wie uns Melanchthon's Schwiegersohn Peucer zu
berichten weiß, bereits ein hochberühmter Mann gewesen.

Die erste zusammenhängende Darstellung seiner Entdeckungen und seines Systems hat Roppernikus jelbst erst bedeutend später, wahrscheinlich gleich nach dem Abschlusse seines Hauptwerkes wir wissen nicht, zu welchem Zweck ober auf wessen Veranlassung niedergeschrieben; aber auch sie war nie gedruckt und nur Wenigen bekannt geworden, sie ist ebenfalls bald verschollen und bis vor wenigen Jahren verschollen geblieben. Den Inhalt dieses nur wenige Blätter füllenden Abrisses seiner Lehre, der den Titel führt: Nicolai Coppernici de hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus, gibt Prowe mit folgenden Worten wieder: "In der Einleitung hat Koppernikus neben einem turzen Rücklicke auf die bisherigen kosmischen Systeme die Grundprincipien seiner heliocentrischen Lehre zusammengestellt; in den nachfolgenden Hauptabschnitten gibt er — mit Weglassung alles gelehrten Beiwerkes — eine vollständige Übersicht des neuen Systems."

Wieder vergeht eine Reihe von Jahren, für welche uns bei dem völligen Verluste des Briefwechsels und bei dem grundsätzlichen pythagoreischen Schweigen des Mannes selbst jede Kunde über seine wissenschaftliche Thätigkeit abgeht. Daß sich Papst Clemens VII. von einem gelehrten Sekretär einen Vortrag über den Inhalt des Commentariolus halten ließ, oder daß der Karzdinal Nikolaus v. Schönberg den verehrten Ustronomen einlud, sein neues System den Freunden der Wissenschaft nicht vorzusenthalten, fördert uns natürlich nach dieser Seite nicht um das Geringste. Um Pfingsten des Jahres 1539 erschien, wohl ganz unerwartet und ohne jede Empsehlung, vor Koppernikus ein junger wittenbergischer Professor der Mathematik, jener Georg Joachim Khetikus, so angezogen von der neuen Lehre, daß er es wagte, aus dem Brennpunkte der firchlichen Reformbewegung, aus dem engsten

Kreise Melanchthon's und Luther's selbst den Six eines Kapitels zu betreten, an dessen eigener Spite bereits ein katholischer Eiferer im neuen Stile stand, und dessen Landesherr, der König von Polen, unlängst seinen Unterthanen den Besuch der keterischen Universität bei den schärfsten Strafen verboten hatte. dem greisen Lehrer und dem jugendlichen Schüler entstand sehr bald ein vertrautes Freundschaftsverhältnis; nicht bloß in den fleinen Kreis des täglichen Umgangs wurde dieser eingeführt, sondern auch dem treuen Jugendfreunde, dem Kulmischen Bischof Tiedemann Giese, in Löbau, wohin sehr bald beide gemeinsam reisten, vorgestellt. Das Versprechen, welches Rhetikus seinem Lehrer in Nürnberg, Johannes Schoner, gegeben hatte, ihm Bericht abzustatten, ob er "den hohen Ruf von Koppernikus begründet gefunden" hätte, löste er bereits nach vier Monaten durch eine längere Abhandlung ein, welche sofort unter dem Titel Narratio prima de libris revolutionum gedruckt ist und der ferner stehenden Gelehrtenwelt die erste ausführliche Kunde über die neue Lehre von der Erdbewegung gebracht hat. Das Haupt= verdienst aber des jungen Wittenbergers um seinen verehrten Lehrer besteht darin, daß es ihm im Vereine mit Giese und anderen Freunden gelungen ist durchzusepen, was alle bisherigen Mahnungen und Zusprüche von Freunden und Fachgenossen nicht zuwege zu bringen vermocht hatten: Koppernifus gab endlich seine Einwilligung zur Veröffentlichung seines Werkes. Als Rhetikus nach zweijährigem Aufenthalte, im Sommer 1541, Frauenburg und Preußen verließ, konnte er dem Herzoge Albrecht, zu welchem er ebenfalls enge Beziehungen angefnüpft hatte, von diesem hocherfreulichen Ereignisse Mittheilung machen. Bischof Giese sandte die ihm vom Verfasser anvertraute Handschrift an Rhetikus, der sich nach Nürnberg begeben und dort wohl schon im voraus die nöthigen Einleitungen für den Druck getroffen hatte. selbst wurde dem gelehrten Buchdrucker Mag. Johannes Petrejus übertragen, aus bessen Werkstatt bereits eine ganze Reihe hervorragender mathematischen Werke an das Licht getreten war. Wie die Einleitung des Druckes, so besorgte Rhetikus auch die Korrektur der ersten Bogen. Da er aber inzwischen seine Stelle

in Wittenberg niedergelegt und eine Professur in Leipzig angenommen hatte, die er sofort antreten mußte, so konnte er jene Arbeit lange nicht zu Ende führen; an seine Stelle trat der Nürnberger Prediger Andreas Osiander, der als Theolog bekannter geworden ist denn als Mathematiker. Noch an demselben Tage, an welchem Koppernikus verschied, konnte ihm das erste vollständige Druckezemplar seines Werkes vorgelegt und von ihm, da sein Seist schon kaft ganz geschwunden war, wenigstens mit den Händen berührt werden.

Endlich noch ein Wort über die religiöse Haltung des Kop= Wer die reformatorischen Bewegungen in Preußen damit abgethan und gekennzeichnet zu haben glaubt, daß er die gewaltigen Umwälzungen, welche sich in den Jahren 1525 und 1526 in den größeren Städten Preußens abspielten und in Danzig, Elbing und Thorn schließlich zum Siege der Lehren Luther's führten, in dem kleinen Braunsberg freilich mit seiner armen Bürgerschaft, sobald es nur in die Hand des Bischofs zurücktam, schnell unterdrückt wurden, lediglich für das Werk "ent= laufener Mönche" ausgibt, wer die ruhige Annahme und Durch= führung der Reformation im Ordenslande einzig und allein auf die sittliche Entartung der Ritter zurückführen will, der barf natürlich auch nicht zugeben, daß in dem ermländischen Kapitel selbst Männer saßen, die bis an ihr Lebensende unwandelbar an der in der Jugend eingesogenen Erasmischen Richtung festhielten, und zwar an jener besseren Seite derselben, die ernstlich eine Einigung und Ausgleichung ber Glaubensgegensätze wünschte und hoffte — und nun waren noch bazu diese Männer gerabe die geistig bedeutendsten und hervorragendsten Mitglieder der geistlichen Körperschaft, Nikolaus Koppernikus selbst und sein schon mehr= mals erwähnter treuer Freund Tiedemann Giese. Beide Männer blieben im Verbande ihrer Kirche, und wir wissen aus gemein= samen Außerungen, daß sie es aus innerer Überzeugung von den Vorzügen des ererbten Glaubens und von der Nothwendigkeit einer festen Ordnung der Kirche gethan haben. Wenn sie aber ihre Namen unter jene Verordnungen setzen ließen, durch welche Bischof und Kapitel wiederholentlich den neuen Glauben für ihre

Gebiete verpönten, den Verkehr mit Neugläubigen und das Lesen lutherscher Bücher mit harten Strafen bedrohten, so folgt daraus noch lange nicht, daß sie solche Maßregeln für durchaus richtig und erfolgreich hielten; man muß eben nicht vergessen, daß sie mit der Verweigerung ihrer äußeren Zustimmung und ihrer Unterschrift nothwendig zugleich auf ihre Stellung verzichteten. Wer aber auf jene Unterschriften ein so großes Gewicht legt, darf, will er unparteiisch bleiben, auch die Kehrseite nicht verschweigen. Nachdem der samländische Bischof Georg v. Polent, jener erste Bischof, der von Rom abgefallen war, zu Königsberg ein kleines Schriftchen, welches den Titel Flosculi, d. i. etwa Blumenstrauß, führte, "über den inneren und den äußeren Menschen, über Glauben und Werke" hatte drucken lassen, verfaßte Giese, da= mals ermländischer Domkustos, im Jahre 1526 eine Entgegnung unter einem Titel, dessen griechisches Stichwort nach der Reuch= lin'schen Aussprache Widerlegung (artidozinov), nach der anderen Blumenlese (ανθηλογικόν) bedeutet. Wie er darin einerseits viele Schwächen der eigenen Kirche, zumal die Versunkenheit des Klerus, offen anerkennt, ihre Ursachen unbefangen darlegt und dringend zur Abstellung der Mißstände mahnt, so erklärt er andrerseits für seinen innigsten Wunsch, die Lutheraner gegen die Römer und die Römer gegen die Lutheraner mit christlichem Geiste erfüllt zu sehen, denn nur so könne die unabsehbare Tragödie in den Kirchen ihr Ende finden, und in wahrhaft erhebendem Tone preist er am Schlusse den Frieden und die Versöhnung, um derentwillen man sich beider= seits jeder Anmaßung und Überhebung entwinden, immerdar nur Sanftmuth und Milde gelten lassen solle. Was aber für uns die Hauptsache ist: in einem Zuschreiben an einen gleichgesinnten Amtsbruder erzählt Giese, daß der gemeinsame Freund Nikolaus Koppernikus den Rath gegeben, "diese Schreiberei durch die Presse zu veröffentlichen"; mit anderen Worten: der Auffassungsweise des letteren entsprach vollkommen der in der Schrift zum Ausdruck gebrachte irenische Sinn. Zehn Jahre später, zwei Jahre bevor er selbst Bischof wurde, übersandte Giese dasselbe Schriftchen an Melanchthon, mit dem er in Verbindung stand und blieb. — Wie wenig ernst es Koppernikus für seine Person mit jenen von

ihm selbst unterzeichneten Verboten des Umganges mit Anderssgläubigen nahm, zeigt, meine ich, ganz unwiderleglich die Aufsnahme, welche Rhetikus bei ihm fand, die Freundschaft, welche bald Lehrer und Schüler innig vereinigte.

Wenn dies wenig dazu geeignet ist, bei Koppernikus, den man heutzutage gar zu gern ganz und voll der römischen Kirche neuerer Art retten möchte, auch naiven Glauben zu erweisen, so hat man anderweitig nach dem nöthigen Beweismittel gesucht, und glaubt es in der That auch gefunden zu haben. Als der Krakauer Johannes Broscius auf seiner Suche nach Quellen für die Biographie seines großen Fachgenossen nach Braunsberg kam, wurde ihm unter vielem anderen auch eine Zusammenstellung von sieben tleinen Gedichten übergeben, welche in je sieben asklepiadeischen Strophen die Verkündigung, die Geburt und die ersten zwölf Jahre des Jesuskindes besangen und von Koppernikus verfaßt sein sollten. Ich möchte der Ansicht Hipler's, daß die von Prowe gegen die Echtheit des "Siebengestirns" (Septem sidera) angeführten Gründe wenig stichhaltig seien, nicht gerade ganz wider= sprechen, mir erscheinen dieselben wenigstens für sich allein nicht ausreichend. Was für mich weit mehr in's Gewicht fällt, ist der Inhalt selbst. Ich habe die Gedichte wieder und wieder gelesen, aber je mehr ich sie lese, umsomehr muß ich bekennen, daß sie zu bem Schalsten und Gebankenleersten gehören, was mir jemals vorgekommen ist. Wit vollem Recht hat man Koppernikus hohen und edlen dichterischen Schwung bei seinen Schilderungen des Weltgebäudes nachgerühmt, in jenen Bersen aber liegt nichts Poetisches, sondern nur Plattes und fast Frivoles: oder soll es etwa poetisch sein, wenn der Verfasser meint, der Jahresanfang wäre auf den 1. Januar gesetzt, weil da Jesus zum ersten Male sein eigenes Blut vergossen hätte (nämlich bei der Beschneidung)? Und dieser Sat ist noch dazu der einzige, der etwas enthält, was wenigstens einem Gedanken ähnlich sieht. Überdies muß man wissen, daß der Neujahrstag im Ermland wie fast in ganz Deutschland zu Koppernikus' Zeit noch auf den ersten Weihnachtstag fiel. Mir sieht das ganze Machwerk aus, wie das Erzeugnis, die Stilübung eines Jesuitenschülers, vielleicht aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts.

Gebiete verpönten, den Verkehr mit Neugläubigen und das Lesen lutherscher Bücher mit harten Strafen bedrohten, so folgt baraus noch lange nicht, daß sie solche Maßregeln für durchaus richtig und erfolgreich hielten; man muß eben nicht vergessen, daß sie mit der Verweigerung ihrer äußeren Zustimmung und ihrer Unterschrift nothwendig zugleich auf ihre Stellung verzichteten. Wer aber auf jene Unterschriften ein so großes Gewicht legt, darf, will er unparteiisch bleiben, auch die Kehrseite nicht verschweigen. Nachdem der samländische Bischof Georg v. Polent, jener erste Bischof, der von Rom abgefallen war, zu Königsberg ein kleines Schriftchen, welches den Titel Flosculi, d. i. etwa Blumenstrauß, führte, "über den inneren und den äußeren Menschen, über Glauben und Werke" hatte drucken lassen, verfaßte Giese, da= mals ermländischer Domkustos, im Jahre 1526 eine Entgegnung unter einem Titel, dessen griechisches Stichwort nach der Reuch= lin'schen Aussprache Widerlegung (artidozikóv), nach der anderen Blumenlese (ar Indopenór) bedeutet. Wie er darin einerseits viele Schwächen der eigenen Kirche, zumal die Versunkenheit des Klerus, offen anerkennt, ihre Ursachen unbefangen darlegt und dringend zur Abstellung der Mißstände mahnt, so erklärt er andrerseits für seinen innigsten Wunsch, die Lutheraner gegen die Römer und die Römer gegen die Lutheraner mit christlichem Geiste erfüllt zu sehen, denn nur so könne die unabsehbare Tragödie in den Kirchen ihr Ende finden, und in wahrhaft erhebendem Tone preist er am Schlusse den Frieden und die Versöhnung, um derentwillen man sich beider= seits jeder Anmaßung und Überhebung entwinden, immerdar nur Sanftmuth und Milbe gelten lassen solle. Was aber für uns die Hauptsache ist: in einem Zuschreiben an einen gleichgesinnten Amtsbruder erzählt Giese, daß der gemeinsame Freund Nikolaus Koppernikus den Rath gegeben, "diese Schreiberei durch die Presse zu veröffentlichen"; mit anderen Worten: der Auffassungsweise des letteren entsprach vollkommen der in der Schrift zum Ausdruck gebrachte irenische Sinn. Zehn Jahre später, zwei Jahre bevor er selbst Bischof wurde, übersandte Giese basselbe Schriftchen an Melanchthon, mit dem er in Verbindung stand und blieb. — Wie wenig ernst es Roppernikus für seine Person mit jenen von

ihm selbst unterzeichneten Verboten des Umganges mit Anderssgläubigen nahm, zeigt, meine ich, ganz unwiderleglich die Aufsnahme, welche Rhetikus bei ihm fand, die Freundschaft, welche bald Lehrer und Schüler innig vereinigte.

Wenn dies wenig dazu geeignet ist, bei Koppernikus, den man heutzutage gar zu gern ganz und voll der römischen Kirche neuerer Art retten möchte, auch naiven Glauben zu erweisen, so hat man anderweitig nach dem nöthigen Beweismittel gesucht, und glaubt es in der That auch gefunden zu haben. Als der Krakauer Johannes Broscius auf seiner Suche nach Quellen für die Biographie seines großen Fachgenossen nach Braunsberg kam, wurde ihm unter vielem anderen auch eine Zusammenstellung von sieben kleinen Gedichten übergeben, welche in je sieben asklepiadeischen Strophen die Verkündigung, die Geburt und die ersten zwölf Jahre des Jesuskindes besangen und von Koppernikus verfaßt sein sollten. Ich möchte der Ansicht Hipler's, daß die von Prowe gegen die Echtheit des "Siebengestirns" (Soptom sidera) angeführten Gründe wenig stichhaltig seien, nicht gerade ganz wider= iprechen, mir erscheinen dieselben wenigstens für sich allein nicht ausreichend. Was für mich weit mehr in's Gewicht fällt, ist der Inhalt selbst. Ich habe die Gebichte wieder und wieder gelesen, aber je mehr ich sie lese, umsomehr muß ich bekennen, daß sie zu dem Schalsten und Gebankenleersten gehören, was mir jemals vorgekommen ist. Wit vollem Recht hat man Koppernikus hohen und edlen dichterischen Schwung bei seinen Schilderungen des Weltgebäudes nachgerühmt, in jenen Versen aber liegt nichts Poetisches, sondern nur Plattes und fast Frivoles: oder soll es etwa poetisch sein, wenn der Verfasser meint, der Jahresanfang wäre auf den 1. Januar gesetzt, weil da Jesus zum ersten Male sein eigenes Blut vergossen hätte (nämlich bei der Beschneidung)? Und dieser Sat ist noch dazu der einzige, der etwas enthält, was wenigstens einem Gedanken ähnlich sieht. Überdies muß man wissen, daß der Neujahrstag im Ermland wie fast in ganz Deutschland zu Kop= pernikus' Zeit noch auf den ersten Weihnachtstag fiel. Mir sieht das ganze Machwerk aus, wie das Erzeugnis, die Stilübung eines Jesuitenschülers, vielleicht aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts.

In der an Papst Paul III. gerichteten Widmung seines großen Werkes spricht Koppernikus die Erwartung aus. daß es an unnützen Schwätzern und Unwissenden nicht fehlen würde, welche seine Lehre schon deswegen angreifen würden, weil die entgegengesetzte Ansicht viele Jahrhunderte gegolten hätte und der Schrift zu entsprechen schiene; ihm genüge jedoch neben der Zustimmung der Mathematiker vor allem das Urtheil der höchsten Stelle der Christenheit, deren Billigung er sicher zu gewinnen hofft. Die beiden Freunde Giese und Rhetikus fanden es für gut, unmittelbar vor der Ausgabe des Druckes die Lehre von der Erdbewegung durch besondere Schutsschriften gegen den Vorwurf der Schriftwidrigkeit zu vertheidigen. Und dieselbe Befürchtung trieb Osiander, bei der Herausgabe sogar eine offen= bare Fälschung zu begehen. Durch jenen "ersten Bericht" des Rhetikus mit dem Frauenburger Domherrn in Briefwechsel gekommen, hatte er an diesen das Ansinnen gestellt, etwas darüber in der Vorrede beizubringen, daß beide Ansichten, die geocentrische und die heliocentrische, nur Hypothesen zur Erleichterung der astronomischen Berechnungen wären, und auf diese Weise den befürchteten Widerspruch der Schulphilosophen und der Streng= gläubigen abzustumpfen. Da der Astronom aber von einer solchen Verschleierung seiner innersten Überzeugung durchaus nichts wissen wollte, so nahm es sich Osiander heraus, dem Werke eine Vorrede voranzuschicken, die nur, wer ganz aufmerksam liest, nicht dem Verfasser selbst zuschreiben wird, und in welcher die Lehre von der Erdbewegung nur als eine hypothetisch erdachte dar= gestellt wird, die keinen anderen Anspruch erhebe, als eine richtige Grundlage für die Rechnung aufzustellen. Es ist bekannt, daß auf protestantischer Seite Luther und Melanchthon selbst an der Spite berjenigen gestanden haben, die das Neue entschieden und schroff verwerfen zu mussen glaubten, wir wissen aber auch, daß es neben Rhetikus und Osiander noch eine ganze Reihe mehr oder minder bedeutender Protestanten gegeben hat, welchen die Ansicht von dem Stillstande der Erde nicht mit den Glaubens= fätzen in Verbindung zu stehen schien. Es ist ferner längst jene Auffassung als Fabel erwiesen, nach welcher beinahe das ganze

traurige Geschick Galilei's auf Koppernikus übertragen wird. Da= von aber wissen wir gar nichts, ob die Päpste Clemens VII. und Paul III. und ihre nächsten Nachfolger sich für ober wider die Sache ausgesprochen haben, so sehr man sich auch anstrengt, bas Erstere zu erweisen. Der gelehrte Mediceer stand der vermeint= lichen gelehrten Schulfrage unbefangen genug gegenüber, seinem Nachfolger aber und den nächstfolgenden Päpsten war das neue Weltspstem lediglich als eine hypothetische Ansicht vorgestellt; vollends sich in amtlicher Eigenschaft darüber zu äußern, dazu hat niemand von ihnen eine Veranlassung gehabt. Erst als die Kunde von dem koppernikanischen System in immer weitere Kreise drang, als man auch wissenschaftlich darauf immer weiter baute, als Repler und Galilei sich barauf stützten, wurde man immer auf= merksamer, und man mußte leicht finden, daß in dem Werke selbst nirgends von einer hypothetischen Auffassung die Rede ist, zumal da Kepler mehrmals Gelegenheit nahm, nicht bloß auf den Wider= jpruch zwischen der untergeschobenen Vorrede und dem Werke selbst hinzuweisen, sondern auch den wahren Sachverhalt darzu= stellen. Die ersten amtlichen Außerungen, die von Seiten der fatholischen Kirche über das koppernikanische System ergangen sind, sind in einem Mandat vom Jahre 1616 enthalten, welches das Buch, weil die darin enthaltene falsche Lehre allgemeine Verbreitung fände, für solange suspendirt, bis die nöthigen Korrekturen vorgenommen sein würden, und danach in einem Mandat vom Jahre 1620, in welchem die nöthig erscheinenden Korrekturen für alle nicht hypothetisch gefaßten Stellen des Werkes genau vorgeschrieben werden. Man wird, wie es mir scheinen will, nicht gar zu weit von der Wahrheit abirren, wenn man die Behauptung aufstellt, daß nur Osiander's untergeschobene Vorrede das Werk über die Umwälzungen der Himmelskörper so lange davor bewahrt hat, auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt zu werden.

## Die Anfänge des würtembergischen Ministeriums Linden.

Nach den Erinnerungen des Ministers

pon

## J. v. Pflugk-Hartiung.

Es war zu Stuttgart Anfang März des Jahres 1848. Die Kunde der Pariser Ereignisse hatte die Gemüter erregt und ausschweisend unklare Träume von Freiheit und Völkerglück wachsgerusen. Eine Abresse war dem Könige Wilhelm von Würtemsberg überreicht, ein Sturm von Petitionen aus allen Städten und Ämtern begann, die befreite Presse stürzte sich frohlockend in's Gewoge.

Der König, geneigt, auf billige Forberungen einzugehen, war weit entfernt, sich blindlings dem plöglichen Volkswillen zu fügen; er versicherte sich der Truppen und erließ eine Verordnung, worin er verhieß, die Rechte des Volkes zu schützen, aber Ordnung und Gehorsam forderte. Das bureaukratische Ministerium Schlaper wurde verabschiedet und am 6. März der ritterschaftliche Abgeordnete Baron v. Linden für das Innere und v. Varnbüler für das Auswärtige ernannt. Beides Männer, denen der König Thatkraft und Takt zutraute. Varnbüler lag krank darnieder; zu ihm kam unter Vortritt des Abgeordneten Duvernoy eine Deputation des Landtages, welche erklärte, daß der Volkzug der königlichen Entschließung in diesem Augenblicke

die größte Erregung hervorrufen würde. Nach einigem Zaudern unterbreiteten Varnbüler und Linden dies dem Könige, was zur Folge hatte, daß das bisherige Ministerium für etliche Tage wieder eintrat, bis am 9. März aus den Führern der Liberalen das sog. Märzministerium mit Kömer, Duvernon und Pfizer gebildet wurde. Schon hatten sich vor Linden's Wohnung lebhafte Gruppen gebildet, um ihm die Fenster einzuwerfen, und die sorgsame Schaff= nerin des Hauses hatte die zerbrechlichen Gegenstände in die hinteren Räume gebracht. Die Kurzlebigkeit des Ministeriums rettete Fenster und Blumentöpfe und gab den Träger desselben der Kammer zurück, wo er durch sein schneidiges Auftreten für die Rechte der Krone nach wie vor den Grou "des Volkes" ein= erntete und das Auge seines Königs auf sich zog.

Als im Lauf des Jahres 1849 das Märzministerium schwankte und die Forderungen der Demokratie immer weiter gingen, beschäftigte den König der Gedanke, der Sache ein Ende zu machen. Er sandte den Kabinetschef an Linden, um mit ihm wegen erneuter Übernahme des Ministeriums zu verhandeln, eines Mini= steriums mit Aufrechterhaltung ber Interessen ber Regierung. Linden lehnte ab, weil er angemessen erachtete, das bestehende Mini= sterium in seinen Versuchen einer Verfassungsrevision nicht zu unterbrechen.

Doch immer weiter drängten die Ereignisse. In der Frankfurter Nationalversammlung wurde die Reichsverfassung zu stande gebracht. Wegen ihrer preußischen Färbung anfangs fühl und mißtrauisch in Würtemberg aufgenommen, gelang es doch der "Bolkspartei", dafür zu erwärmen. Man meinte, "daß es am Bolke sei, die Nationalversammlung in ihrem Kampfe mit den Höfen energisch zu unterstützen und an der Reichsverfassung, als der letten Schutwehr gegen Reaktion und Anarchie mit aller Entschiedenheit festzuhalten".

Die Ablehnung der Kaiserwürde durch den preußischen König geschah, eine Zirkularnote desselben an die deutschen Regierungen machte es vom Gutdünken der Einzelstaaten abhängig, ob sie dem neuen Bundesstaate beitreten wollten. Nur um so zäher hielt die Volkspartei fest an ihrem Programme. Anders die

Krone. Während in Stuttgart auf dem Marktplaße eine große Volksversammlung tagte, musterte der König das Militär in den Kasernen. Sine Erklärung der Stadtbehörden: daß die Rezgierung die Anerkennung der Reichsversassung aussprechen und für ihre schleunige Sinführung wirken möge, wurde ausweichend beantwortet. Das Märzministerium gab seine Entlassung. Der König verweigerte sie.

Am 20. April erfolgte eine Sitzung der Kammer der Abgeordneten unter starkem Zudrange der Bürger. Eine Vorlage wurde berathen, worin man den König ersuchte, in der Anerkennung der Rechtsbeständigkeit des lang ersehnten Verfassungswerkes den anderen Regierungen voranzugehen. Urheber der Abresse war Renscher, sie wurde mit 70 gegen 4 Stimmen an-Gegen dieselbe waren Linden und der Tübinger Universitätsprofessor Kuhn. Gine Deputation überreichte dem Könige die Vorlage; dieser erklärte, beim augenblicklichen Stande der Dinge nicht darauf eingehen zu können. Zur Ministerkrisis war das Zerwürfnis der Krone mit der Kammer getreten. Kömer meinte: Würtemberg sei verpflichtet, sich dem deutschen Reiche anzuschließen, wenn Preußen an dessen Spite trete, die anderen würden dann nicht zurückbleiben. Staaten ઉદ્ર lautete ichroffem Gegensatze zur Erklärung des Königs: "dem Hause Hohenzollern unterwerfe ich mich nicht". Die Kammer schloß sich Römer auf Antrag Stockmayer's mit dem Beschlusse an, jeder Angriff auf die Reichsverfassung sei ein Verbrechen. Ein eigentlich parlamentarisches Regiment war damit vorbei: Ministerium uneinig mit der Krone, trop seines Entlassungs= gesuches im Amte; die Kammer einig mit dem Ministerium, zer= fallen mit dem Könige. Dieser verließ die Hauptstadt und begab sich nach dem nahen, stack mit Garnison belegten Ludwigsburg, zugleich einen Aufruf an das Bolk veröffentlichend, worin er zum Vertrauen in seine Leitung aufforderte.

Die Verhältnisse lagen straff gespannt und unheildrohend. Im Saale der Abgeordneten stritt man sich um die Bedeutung der königlichen Kundgebung, weil kein Minister sie unterzeichnet habe. Selbst unter den Kämpfern für unverzügliche Anerkennung der Reichsverfassung konnte man die Änßerung hören: "sie kommt ja doch nicht zu stande"; während man andrerseits von der Hochgradigkeit der Erregung befürchtete, daß sie die einzige Rettung wäre, daß, wenn sie nicht erfolgte, binnen weniger Tage die Republik in Würtemberg erklärt würde. Man sah sich nach einem Wege um, dem Könige den Stand der Dinge darzuthun.

Da wandten sich Mitglieder der Kammer an Linden mit dem Ersuchen, dem Könige Vortrag zu erstatten. Er erklärte sich bereit und begab sich nach Ludwigsburg 1), wohin sich die Märzminister ebenfalls verfügt hatten, erbat und erhielt Audienz. Der König, am Schreibtische sitzend, empfing Linden mit der Frage: "Kommen Sie als Abgesandter der Kammer oder als Herr v. Linden?" Die Antwort lautete: "Nicht als Abgeord= neter der Kammer, aber als Vertrauensmann einer Anzahl wohl= gesinnter Mitglieder." "So sprechen Sie!" entgegnete Seine Majestät. Linden äußerte nun, es werde ohne Zweifel nicht die allerhöchste Absicht sein, die Anerkennung der Reichsverfassung zu verweigern, wenn alle deutschen Fürsten dieselbe aussprechen sollten. Nachdem der König dies zu bestätigen schien, unterbreitete Linden den Gedanken, die Reichsverfassung unter der Voraussetzung anzuerkennen, daß es gleichfalls durch sämmtliche deutschen Fürsten geschähe. Dies dünkte dem Könige annehmbar. Nach furzer Besprechung mit einem in Ludwigsburg weilenden Prinzen des königlichen Hauses befahl er, in diesem Sinne ein Kabinetsschreiben an die Minister zu erlassen und unterzeichnete es.

Linden händigte das Schreiben den Ministern ein, die sich befriedigt erklärten und nach Stuttgart zurückreisten. Als sie es der leitenden Kammerkommission, dem sog. Fünfzehner-Ausschuß, vorlegten, fand diese es ungenügend und verlangte Beseitigung der Voraussetzung. Wieder mußten sich die Minister nach Lud-wigsburg begeben, wo sie dem Könige vortrugen: die betreffende

<sup>1)</sup> Die Angabe, daß auch der Dombekan Jaumann mit Linden gegangen, die in verschiedenen Berichten Aufnahme fand, ist unrichtig; Jaumann kann erst nachher, als bereits alles in Ordnung war.

Boraussetzung verstehe sich eigentlich von selbst und sei deshalb entbehrlich, ihre Beseitigung aber im Hindlicke auf die Sachlage erwünscht. Unumwunden äußerte der König seine Unzufriedensheit mit solcher Wendung der Dinge und gab dann seine Zustimmung unter der Erklärung, daß er nur der Gewalt der Umstände weiche. Eine Thatsache, die auch entschiedenen Ausdruck beim Empfange einer Deputation sand, welche den Dank eines Bezirkes für Anerkennung der Reichsversassung aussprechen wollte. Der Dank wurde abgelehnt.

Am 25. April strömte das Bolf zu einer Abendsitzung der Abgeordnetenkammer dichter denn je. Die Bürgerwehr hielt den Hof und die Thüren besetzt, um allzugroßem Andrange zu wehren. Die Minister legten die königliche Urkunde vor. Bom Balkon des Hauses wurde der Kopf an Kopf gedrängten Menge die Anerkennung der Reichsversassung und ein Dankmanisest der Kammer an die Gemeinden verlesen. Brausender Jubel ersicholl. Man jauchzte dem einigen, freien und starken Deutschsland entgegen.

Aber Schein und Sein beckten sich nicht. Vielleicht um feinen Mißton hervorzurufen, hatten die Minister bei Verfünsdung der allerhöchsten Entschließung jener als selbstverständlich bezeichneten Voraussezung nicht gedacht, und doch wäre sie zur Darlegung des vom Könige eingenommenen Standpunktes nöthig gewesen; jest erschien derselbe verschoben, anders als er in Wirklichseit war. Als man die Voraussezung später bei noch stärkerem Drängen nach links geltend machen wollte, fand man kein Gehör mehr; die Reichsversassung, einschließlich der Oberhauptsfrage, galt für unbedingt anerkannt und Würtemberg wurde als der Punkt betrachtet, wo der Hebel zu deren Verwirklichung für ganz Deutschland anzusezen sei.

Die Ereignisse gingen ihren Weg: die preußische Partei im Frankfurter Parlamente verließ die Stadt, Baden erhob sich im Aufstande, es fand Sympathie in Würtemberg; auf einer Verssammlung in Reutlingen wurde zum Anschlusse gedrängt. Doch die Besonneren schreckten zurück, sie wollten die Grenze eines konstitutionellen Königthums nicht überschreiten.

Da siedelte Ende Mai das Frankfurter Rumpfparlament nach Stuttgart über, ohne daß das Ministerium dem entgegengetreten wäre. Vergebens hatte der König gewarnt. Bald kam es zu Reibereien zwischen Parlament und Regierung. Jenes schickte sich an, von Reichswegen Steuern in Würtemberg zu verlangen, Refruten auszuheben u. dgl. So konnte es nicht fortgehen. Minister Römer ersuchte den Präsidenten der Nationalversammlung, ihren Sit außerhalb der Landesgrenze zu verlegen. Als er dies am 18. Juni der Kammer unter der Bemerkung mittheilte, daß ihm noch keine Antwort geworden sei, erwiderte der Abgeordnete Schoder, der zugleich Bizepräsident der Nationalversammlung war, er könne die Antwort geben: die nächste Sitzung der Nationalversammlung werde diesen Nachmittag 3 Uhr stattfinden. Alsbald sah man den Chef des Ministeriums einen schriftlichen Befehl ausfertigen. Eine halbe Stunde später rasselten Trommeln durch die Straßen, der Sitzungssaal wurde von Sappeuren unbrauchbar gemacht, und als die Nationalversammlung nachträglich bemonstrativ durch die Straßen zog, an ihrer Spiße der Präsident und Uhland, wurde sie auseinander gedrängt. Die Berathungen hatten ein Ende, mit ihm der allmählich wüst gewordene Traum von deutscher Einheit und Freiheit.

Aber zu gleicher Zeit war auch das Märzministerium aus seiner Bahn gerathen und mußte voll und ganz die Folgen seiner Inkonsequenz empfinden. Bei Hofe hatte es nie sonderlich Halt besessen, mehr und niehr versagte auch der des Volkes. Die Neuwahlen der Kammer lieferten ihm nur 20 Anhänger gegen 44 Männer der Opposition. Verstärkte Anlehnung an den Hof blieb erfolglos. Während Römer abwesend im Urlaub weilte, reichten die Minister Duvernoy und Goppelt ihre Entlassung ein, ohne mit ihm Rücksprache genommen zu haben. Warum es geschehen, ist nie recht klar geworden. Der Gerüchte darüber gingen viele; wahrscheinlich war ihnen die politische Richtung des Hofes nicht genehm. Römer versuchte sie zu ersetzen, erst durch den Rechtskonsulenten Murschel, eine obskure Größe, die sich namentlich durch Parteibetriebsamkeit in der Kammer bemerklich gemacht hatte; dann durch den Ravensburger Stadtschultheißen v. Zwergern, einen mürrischen, ziemlich brutalen Herrn, der aber den Vortheil bot, unbedingter Nachtreter von Römer zu sein. Beide wurden vom Könige mit Achselzucken abgelehnt, worauf auch Römer zurücktreten mußte und wieder auf das alte Ministerium Schlager zurückgegriffen wurde. Dieses war seinem Wesen nach durchaus reaktionär, fand sich aber durch die Umstände auf liberale Bahnen gewiesen. Staatsrath v. Linden dem Leiter desselben einmal vorschlug, die Zensur weniger bureaukratisch als vernunftgemäß auszuüben, hat er geantwortet: "Die Zensur ist Regierungsmittel, sie muß so gehandhabt werden, wie sie gehandhabt wird." Bergebens er= strebte das Ministerium, sich mit der zur Revision der Verfassung berufenen (nicht etwa Perfassung gebenden) Landesversammlung zu einigen. Die demokratische Mehrheit war nicht zu brechen. Auflösung und Neuwahlen erfolgten. Sie lieferten kein anderes Ergebnis, die fortgesetzten Anstrengungen der Regierungen blieben umsonst, ein Vorschlag um den anderen wurde als nicht radikal genug verworfen. Es gedieh bahin, daß die Steuern so zu sagen auf Wohlverhalten bewilligt wurden; konnte man doch an höchster Stelle die Außerung vernehmen: "einer Haushälterin gebe man Geld auf längere Zeit als der Regierung". Die Sachlage forderte Entschiedenheit. Der König stellte dem Ministerium die Wahl zwischen neuer Auflösung der Landesversammlung oder Minister-Letteres mußte stattfinden, weil Schlager bei der Auflösung eine Steuerverweigerung befürchtete.

Unter äußerst schwierigen Verhältnissen trat das neue Ministerium ein. In demselben übernahm v. Linden das Innere und zeitweise die äußeren Angelegenheiten, v. Plessen Justiz und Kultus, v. Miller das Kriegsministerium, v. Knapp die Finanzen. Führer und Vertrauensmann des Königs war Linden.

Damals schrieb der Beobachter: "Das Oktoberministerium, das die Landesversammlung nicht umbringen und auch nicht leben lassen wollte, ist also im Tode vorangegangen, indem es an seiner eigenen Unverdaulichkeit starb." "Ein Princip, die Lebensbedingung einer Regierung, konnte man von dem neuen Juliministerium um so eher erwarten, als Herr v. Linden schon

in den welthistorischen anderthalb Märzstunden von 1848 sich auf die Girardin'sche Baarschaft eines Ministerprogramms einsgeturnt haben mußte. Es ist an principieller Baarschaft noch ärmer als die beiden vorangegangenen Ministerien. Wie lange es auch sich halten möge, einen Monat, zwei oder etwas darüber, es ist und bleibt ein Anderthalbstundenministerium. Nach vielsleicht anderthalb Monaten wird es einem noch weiter rechts liegenden Platz machen müssen." Slücklich demokratische Prophezeihung — die  $1^{1/2}$  Monate haben 14 Jahre gedauert!

Freiherr Joseph Peter Franz v. Linden wurde im Juni 1804 zu Wetslar als Sohn eines dortigen Reichskammergerichtsassessors geboren. Seine Familie war katholisch, doch da die Mutter in= folge der Entbindung starb und der Bater in neuer Che eine Protestantin heimführte, so war sie es, die den Knaben mit mehreren Brüdern erzog. Bei der Auflösung des Kammergerichtes wurden dessen Assessoren von den Regierungen übernommen, in= folge dessen der Bater Linden's in die Dienste Würtembergs trat, wo er Landbesit hatte. Joseph ging zur Universität nach Tübingen und studirte Rechtswissenschaft mit gutem Erfolge. Alsdann begab er sich in's Ausland, nach Frankreich, um dessen Literatur und Einrichtungen kennen zu lernen. Zurückgekehrt, trat er, 21jährig, 1825 als Gerichtsaktuar in den Staatsdienst, 1830 wurde er Assessi am Gerichtshofe zu Ellwangen, 1833 Oberamtsrichter zu Kirch= heim a. d. T., 1836 Oberjustizrath in Ulm, 1839 wählte ihn die Ritterschaft des Donaukreises als Vertreter in die Kammer der Abgeordneten, wo er bald die Blicke auf sich lenkte. Eines Morgens, als der König zu Cannstatt seinen Brunnen trank, ließ er den gerade anwesenden Linden zu sich rufen und eröffnete ihm: er fühle sich bewogen, eine Anderung in der Person des Vorstandes des katholischen Kirchenrathes eintreten zu lassen; nun wisse er, daß Linden guter Katholik sei, ohne zu den übereifrigen zu gehören, auch entsprechende Formen besitze, um mit der Geistlich= keit auszukommen. Seine Absicht gehe deshalb dahin, ihn zum Vorstande zu ernennen, wenn er sich damit einverstanden erkläre. Linden war bereit und erhielt nach einigem Widerstande des Kultusministers das einflußreiche Amt. Acht Jahre hat er es

innegehabt, von 1842 bis 1850, und während dieser Zeit hat wesentlich Ruhe gewaltet.

Der katholische Kirchenrath ist eine Einrichtung, die sich daraus erklärt, daß in Würtemberg als ursprünglich rein proztestantischem Staate der Herrscher auch oberster Bischof war. Als dann die katholischen Landestheile hinzukamen, ließ er jene Befugnisse durch den katholischen Kirchenrath ausüben, so daß der Bischof thatsächlich zu einer Art Oberpfarrer herabsank, äußerst beschränkt im Kreise seiner Wirksamkeit. Linden hat hier den Regierungsstandpunkt vertreten, jedoch stets mit Wahrung der Rücksichten gegen die Kirche.

Zumal wegen gemischter Eben kam es zu Reibereien. Bisher hatten katholische Geistliche gemischte Ehen ohne Wider= spruch eingesegnet. Erst das Vorgehen des Erzbischofs von Köln, der gemischte Eben von katholischer Seite nur eingesegnet wissen wollte, wenn die Kinder im katholischen Bekenntnisse er= zogen würden, wirkte auf Würtemberg zurück. Auch hier wider= strebten Priester die Einsegnung und blieben nur bereit zur sog. passiven Assistenz, welche darin bestand, daß das Chepaar mit zwei Zeugen vor dem Geistlichen erschien und erklärte, sich heirathen zu wollen, was nach dem Tridentiner Konzile genügte. Professor Mack schrieb ein Buch, worin er das Recht der kirchlichen Weigerung darzuthun suchte, — er wurde von seinem Tübinger Lehrstuhle auf eine Pfarrei ver= sett. Ühnlich erging es dem Stadtpfarrer Kauter in Biberach, als er die Einsegnung verweigerte; auch er mußte seinen Platz verlassen. Letteres erregte besonderes Aufsehen, weil ein Theil des Rottenburger Domkapitels mit dem Bischof Keller hinter dem Gemaßregelten stand. Mehrere Kapläne, die eine ähnliche Richtung eingeschlagen hatten, wurden ebenfalls von der Staatsgewalt ereilt. Die Stellung Linden's zwischen König und Bischof erwies sich um so schwieriger, als letzterer zur ultramontanen Partei übergetreten war und sich deshalb sachlich in schärfstem Gegensate zum Vorstande des Kirchenrathes befand. Tropdem gelang es Linden, durch persönliches Verhalten jeden Bruch zu hindern und ein leidliches Einvernehmen zu erzielen, was ihm

das Vertrauen des Königs erwarb und ihn an die Spitze der Geschäfte führte.

Ein Beweis jenes Vertrauens war der Auftrag, den er im Frühling des Jahres der Theuerung und Bedrängnis 1847 ershielt. Ohne Mitwirkung des leitenden Ministers wurde er vom Könige nach Oberschwaben entsandt, um dessen Theilnahme an der Noth auszusprechen und Vorschläge der Sachkundigen wegen Abhülse entgegenzunehmen. Im geheimen sollte er Erstundigungen über die politischen und kirchlichen Regungen einziehen. Der Auftrag sei ohne Gepränge zu vollführen, Standessherren, adeliche Gutsbesitzer, gut gesinnte Abgeordnete seien aufzusuchen und zu hören, besonders aber Leute aus dem Volke. König Wilhelm empfing ihn selber aus diesem Anlasse und empfahl ihm die firchenpolitischen Verhältnisse des Oberlandes.

Linden stand im besten Mannesalter, als er anfangs Juli 1850 das Ministerium übernahm. Groß und schlank gewachsen, mit frischer Gesichtsfarbe, gebogener Nase, hochblondem Haare und graublauen Augen. Er besaß Gesundheit, Arbeitskraft, guten Humor, war schlagfertig, lebhaft und beredt, zumal wenn er er= regt wurde. Der Prinz Wallerstein äußerte einmal: "den Herrn Minister muß erst die Bremse gestochen haben, dann geht er los". Wohlwollend und von edler Gesinnung, fehlte ihm der leidige Zug des Hinterhaltigen, nie Vergessenden, wie man ihn in Bürtemberg wohl findet; frank und freudig bot er dem Gegner die Stirn; es war ihm eine Art Genuß, den fortwährenden eigen= mächtigen und übertriebenen Angriffen wider die Regierung scharf entgegenzutreten. Dafür ist ihm auch ber Groll ber Demokraten in vollem Maße geworden, ihr Organ, der Beobachter, meinte: Linden hat Reaktion mit Lust getrieben. Noch im höchsten Alter schrich er dem Verfasser: "Die Leisetreter liebe ich nicht am Ministertische, jrisch von der Leber weg soll es gehen." Schon als Abgeordneter machte er sich so bemerklich, daß der Prinz Jerome von Frankreich einmal dem Bruder Linden's äußerte: "er ist der beste Redner und erste Mann in der Kammer". Dabei trat als Grundzug seines Wesens hervor: Bescheidenheit; eine nicht eben häufige Erscheinung in einem bureaufratischen

Staate. Selbst den untersten Beamten behandelte er rücksichtsvoll; es war sprüchwörtlich geworden, daß man beim Minister Linden eher vorkomme und besser behandelt werde als bei manchem Schultheißen. Und der leidenschaftlichere Varnbüler äußerte einmal: er begreife gar nicht, wie ein Mann, der in der Kammer so viel Muth und Energie zeige, sich so überaus rücksichtsvoll in persönlichem Verkehre benehme; er, Varnbüler, würde den Betreffenden zur Thür hinausgeworfen haben. Seinen Beamten ließ Linden möglichst freie Hand in ihrem Fache, sobald sie sich bewährt hatten.

Nach innen erstrebte er: Ausgleich der durch 1848 hervorgerusenen Störungen und Gegensätze, Widerstand gegen Ungebundenheit, Zulassung von Freiheit, soweit sie mit den Bundespflichten, den Rechten der Krone und des Staates vereinbar erschien. Nach außen galt es, Würtemberg wieder fest in eine geordnete Staatengemeinschaft einzusügen und an dieser mitarbeiten zu helsen.

Das Ministerium begann seine Wirksamkeit der Auflösung der Landesversammlung, die am 3. Juli 1850 ohne Störung der öffentlichen Ordnung erfolgte. Sie ist vom Beobachter bur= lesk geschildert worden: "ein Wink des Kammerpräsidenten mit dem Finger — und die Minister treten langsam und feierlich unter tiefen Verbeugungen ein. Freiherr v. Linden besteigt die Tribüne (die er schon gestern Abend in Augenschein genommen haben soll) und verliest der "hochansehnlichen Landesversamm= lung" mit sehr nachdrücklicher Betonung (die uns aber weniger den strengen Blicken des Generals und Kriegsministers Miller entsprochen, als vielmehr nur die Absicht gehabt zu haben scheint, eine auch in den Schwankungen der Papierrolle sich kundgebende innere Bewegung zu unterdrücken) die angekündigte Verordnung, wodurch die gegenwärtige "außerordentliche" Versammlung aufgelöst und ihr nur noch eine Sitzung zur Wahl des Ausschusses gestattet, eine andere Volksvertretung jedoch wiederum auf Grund des Gesetzes vom 1. Juli 1849 zu wählen ist (Aha). Die Minister entfernten sich, ihre vollkommenen Verbeugungen wieder= Unten fällt der gestrenge Herr Kriegsminister auf die

Nase, offenbar weil "ihm der Säbel zwischen die Sporen gerathen" ist.

Am 4. Oktober trat die neue, nunmehr dritte Versammlung zusammen. Ihr wurde ein vollständiger Versasssungsentwurf vorgelegt, welcher allseitig als sehr liberal anerkannt war, nicht selten als so liberal, daß seine Durchsetzung beim Deutschen Bunde für unmöglich galt. Beide Kammern, die erste und zweite, sollten ihm zusolge auf Wahlrecht beruhen, die erste sollte keine Prinzen und Standesherren, weder erbliche noch lebenslängliche Mitglieder mehr enthalten.

Aber noch bevor in die Berathung eingegangen werden konnte, drängten sich auswärtige Angelegenheiten in den Bordersgrund. Wie fast in allen Dingen, so befanden sich auch hier Regierung und Landesversammlung in einer Art von Wettkamps um die Macht. Schon auf den bloßen Versuch eines gemeinschaftlichen Vorschlags zur Revision der Bundesversassung in der sog. Münchener Übereinkunft war der provisorische Leiter der auswärtigen Angelegenheiten, Freiherr v. Wächter-Spittler, vor den Staatsgerichtshof gestellt worden, weil der Versuch nicht von der Landesversammlung genehmigt gewesen. Dabei schien nur übersehen, daß etliche 30 Landesversammlungen selbstwersständlich das Gleiche, wie die würtembergische, beanspruchen konnten, was ein wirkliches Zustandekommen der Versassung ausschloß.

Andrerseits trat der Widerstreit Preußens und Österreichs in der deutschen Frage stärker zu Tage. Preußen ging von politischen Gesichtspunkten aus mit Hinblick auf das Wohl des engeren Gesammtvaterlandes, Österreich hingegen beharrte mehr auf dem hergebrachten Rechtsboden, wobei ihm die Sympathien der baierischen und würtembergischen Regierung zu statten kamen. Voll dynastischen Selbstgefühles hatte König Wilhelm in seiner Thronrede vom 15. März die söderative Verfassungsform als die einzig durchführbare erklärt und sich dadurch zu den preußischen Resormplänen in Widerspruch gesetzt. Der preußische Gesandte in Stuttgart wurde abberusen, dem würtembergischen in Verlin waren die Vässe zugestellt.

Als Österreich die Mitglieder des ehemaligen Deutschen Bundes zu einer außerordentlichen Plenarsitzung am 11. Mai nach Franksurt berief, leistete Würtemberg mit den anderen Königreichen (außer Preußen) der Ladung Folge. Auf der einen Seite befand sich Preußen und die Union, auf der anderen Österreich mit den Mittelstaaten, eine Wiederherstellung des Bundes erstrebend; dort zum guten Theile die Stimmung des gebildeten Mittelstandes, hier mehr die der fürstlichen und aristofratischen Kreise; dort schwankende, unsichere Politik, hier zielbewußte Leitung durch die gewandte Hand des Fürsten Schwarzenberg.

Einem neu eintretenden würtembergischen Ministerium schienen die Wege gewiesen. Linden entsprach dem Willen seines Kösnigs um so bereitwilliger, als der österreichische Bundestagsgesandte erklärt hatte, daß seine Regierung nicht zu den früheren Zuständen und Formen zurückzukehren gedenke, sondern eine den Bedürfnissen der Zeit entsprechende Neugestaltung des Bundes erstrebe. Der würtembergische Bevollmächtigte reiste am 1. September nach Frankfurt, wo die Einsetzung des engeren Bundessrathes beschlossen wurde. Der Beitritt geschah unter der bestimmten Hossnung auf Reform, für die der König selber bemüht war. Bis dahin wollte er sest zum Kaiser stehen, von dem er sie erwartete.

Unterdessen kam es in Hessen zwischen Volk und Regierung zum Bruche, jenes hielt zur Union, diese richtete ein Hülfsgesuch nach Franksurt; in Preußen übernahm der energische Radowitz die Leitung des Auswärtigen: die Zukunst Deutschlands begann sich in der Thatsache zusammenzudrängen, ob Preußen oder Österzreich in der hessischen Angelegenheit die Oberhand behalte. Somit kam es für Österreich darauf an, sich zu versichern, ob es im äußersten Falle gewiß sei, daß die Mittelstaaten etwaigen Beschlüssen des Bundes, wegen dessen man im allgemeinen übereinstimmte, auch thatsächlich Folge leisten wollten. Es ließ desswegen an Baiern und Würtemberg Mittheilung über eine verztrauliche Besprechung nach Bregenz ergehen, welche angenommen wurden, nachdem Linden seinerseits sich mit den Kollegen im Ministerium berathen und ihre Zustimmung erlangt hatte.

Die Zusammenkunft der drei Monarchen wurde mit einem großen Essen kaiser in Bregenz eröffnet (11. Oktober), an dem auch die drei leitenden Minister Theil nahmen; Schwarzensberg saß zwischen dem Könige Wilhelm (in Husarenunisorm) und Linden. Es erfolgten die beiden Toaste, von denen der des Königs großes Aufsehen erregte. Nach dem Essen blieb die Gessellschaft in zwangloser Weise zusammen, wobei der Kaiser gegen Linden äußerte: "man will Argwohn gegen Österreich ausstreuen, allein wir wollen nichts als die Zwecke des Bundes, keinen anderen Vortheil", während der König von Baiern zu Linden von der Nothwendigkeit starker Wachtentwickelung im kritischen Momente sprach und sich der zu hoffenden kräftigen Betheiligung Würtembergs freute.

Am anderen Morgen besuchte Linden den Fürsten Schwarzenberg, welcher erörterte: es sei die einfache Frage, ob wir den Bund wollen oder nicht; in ersterem Falle liege die Entscheidung in Kurhessen, im anderen ziehe sich Osterreich zurück und überlasse die Kleinstaaten ihrer eigenen Kraft und ihrem Geschicke. Der König von Würtemberg scheine nicht allzugeneigt zum Vorangehen; rasches Handeln sei aber nothwendig, wenn nicht Auflösung des Bundes erfolgen solle. Von Schwarzenberg begab sich Linden zum Könige, der folgende denkwürdigen Worte sprach: "Es scheint zum Außersten gekommen zu sein, wir können nicht vereinzelt bleiben; entweder müssen wir mit Österreich oder mit Preußen gehen, in keinem Fall ersparen wir uns Opfer, im besten haben wir keinen Bortheil für das Land zu erwarten; Preußen kann uns nicht schützen; es wird starke Forderungen stellen. Der Fürst und Pfordten sprechen von einer Punktation, nehmen Sie daran Theil. Mit 20000 Mann marschire ich, aber ungern; ich habe nie gegen Deutsche gefochten; es ist immer ein Bürgerfrieg. Muß ich es aber thun im Interesse bes Landes, so sei es; das Material für die Truppen ist da, der Geist und die Übung sind gut; aber mit der Landesversammlung werden wir nicht gehen können. Ich muß nun dieses in meinem Alter durchführen, wo ich hoffte, Ruhe zu haben. Glauben Sie mir, es ist mir nicht angenehm."

Nachmittags fand die Konferenz der drei Minister statt, Linden führte das Protofoll. Schwarzenberg hielt einen Bortrag, wesentlich darin gipfelnd: wir müssen wissen, woran wir sind. Linden stellte sich durchaus auf den Boden des Bundesprincipes; wenn der Bund Beschlüsse fasse, werde Würtemberg als Glied desselben ihnen entsprechen. Bom bundesrechtlichen Standpunkte aus wurden eventuelle Kriegsrüstungen in Aussicht genommen, ein Bundesbeschluß ausdrücklich als deren Boraussetzung sestgestellt, obwohl Schwarzenberg nicht gerade an einem solchen gelegen war, und auch v. d. Pfordten gerne darauf verzichtet hätte. Der Zweck der Konferenz war erreicht, die drei Minister unterzeichneten. Als das Ergebnis zur Kenntnis der übrigen würtembergischen Minister kam, erklärten auch sie sich einverstanden, so bedenklich sie theilweise vorher gewesen sein mochten.

Abends nach der Konferenz weilten die Majestäten, Minister und Hosfavaliere bis 10½ Uhr beisammen, dann gab der König von Baiern das Zeichen zum Ausbruch und man zog sich zurück. König Wilhelm, in der Voraussetzung, seine beiden Mitherrscher am nächsten Tage als Gäste bei sich zur Tasel zu sehen, reiste noch ab nach Friedrichshasen, Linden blieb in Bregenz über Nacht. Am anderen Morgen gegen 7 Uhr ließ sich Graf Grünne bei ihm melden, überbrachte ihm das Großtreuz der eisernen Krone und sprach das Bedauern seines Kaisers aus, daß er wegen Rothlauß am Fuße nicht nach Friedrichshasen kommen könne, sondern sich durch Schwarzenberg vertreten lassen müsse. Vielsleicht mag ein Mitbeweggrund dieses Verhalten gewesen sein, daß der Preußen heraussordernde Toast König Wilhelm's nicht ganz den Absichten des Kaisers entsprochen hatte und er den Eindruck besselben durch einen Besuch nicht verstärken wollte.

In Bregenz kam Schwarzenberg u. a. auch auf die von Linden eingebrachte Verfassung zu reden und äußerte: "Mit solcher Verfassung meinen Sie regieren zu können?" Als die Ant-wort lautete: "ich habe die Überzeugung", gab er zurück: "da haben Sie einen guten Glauben". Er verbreitete sich alsdann über das Treiben der revolutionären Parteien in Österreich,

insbesondere über das der Versammlung von Aremsier, wobei er scherzend hinwarf, daß er einfach die Thüren des Versammlungs-lokales habe verschließen lassen, bis die Anwesenden sich zu etwas Annehmbarem herbeiließen. "Wenn es sich um derartiges Gebahren handelt", schloß er, "so greifen Sie nur danach — allemal haben Sie nichts in der Hand."

Es fragte sich nun, wieweit die würtembergische Kammer die Regierung unterstüßen werde. Diese brachte bei ihr die Forsberung von 300000 Gulden für Truppenaufstellung ein. Über deren Zweck befragt, erklärte Linden: "Die Regierung steht entsichieden auf derjenigen Seite, welche der Abgeordnete bundessfreundliche nennt, und sie wird auch allen Verbindlichkeiten nachskommen, welche aus diesem Verhältnisse für sie entspringen." Als der Abgeordnete Mohl erwiderte, die Truppen sollten nur sür den Vundestag aufgestellt werden, welchen die Landesversammslung nie anerkennen werde und könne, war der Zwiespalt erklärt. Die Finanzkommission beantragte, daß die Summe abgelehnt und gegen jeden Auswand für Kriegsrüstungen protestirt werde.

Ein heißer Redekampf erfolgte (4.—6. November), der, von beiden Seiten mit Erbitterung und Schlagfertigkeit geführt, die Gegensätze nur schärfte. Linden rief einem Abgeordneten zu: "Es hat mich die Rede des Vorredners an jene gemahnt, die man sinnverwirrende genannt hat, welche ihren redlichen Theil der Mitschuld daran tragen, daß wir uns in der jezigen traurigen Lage befinden." Er betonte: "wenn das kgl. Ministerium die Überzeugung hegt, daß kein anderes Mittel, zu verfassungsmäßigen Zuständen zurückzukehren, übrig war, als das Organ der Bundes= versammlung, so ist dabei nicht die Absicht, daß sie in der Ver= fassung bleibe wie früher, vielmehr soll der Bundestag die recht= liche Grundlage und ber Ausgangspunkt für Reformen werben". Er wolle dort auf eine Volksvertretung hinarbeiten. "Inzwischen halten wir uns an die Rechte und Pflichten, welche die Regierung dem Bunde gegenüber hat." Gegen die Forderung einer bewaffneten Neutralität Würtembergs machte er geltend: "Wenn allenthalben um uns herum Truppen aufgestellt werden, so können wir doch nicht in höchster Ruhe verharren. Dazu gehört wahr=

haftig — um mich so auszudrücken — ein kindlicher Glaube." Keine deutsche Regierung dürse isolirt bleiben, Würtemberg sei zu klein und zu ungünstig gelegen, um fremde Angriffe abzuschlagen.

Doch die Grundansichten strebten zu sehr aus einander, so daß das Ergebnis der Verhandlungen schon im voraus feststand. Die Geldforderung wurde mit 52 gegen 5 Stimmen zu= rückgewiesen. Da bestieg Linden die Rednerbühne und verlas eine königliche Verordnung, welche erklärte, daß das Benehmen der Landesversammlung mit der verfassungsmäßigen Stellung Königs im Deutschen Bunde durchaus unvereinbar sei und zum Unheil des Landes gereichen musse, daß jede Hoffnung verschwunden sei, mit ihr eine Revision der Verfassung zu stande zu bringen. Deshalb werde sie aufgelöst- und der am 10. August . vorigen Jahres nach der Verfassung von 1819 erwählte Ausschuß trete wieder in Thätigkeit. Nach § 89 der Verfassungs urkunde werde vom Könige das zum Wohle des Landes Erfor= derliche vorgekehrt werden. Hierauf erwiderte der Präsident der Versammlung, Schober, daß nach § 192 bei Auflösung eines Landtages ein neuer Ausschuß gewählt werden müsse. Er fordere deshalb die Mitglieder auf, von ihrem verfassungs= mäßigen Rechte Gebrauch zu machen. Bielstimmiges Bravo erscholl. Linden verlangte, sich der königlichen Verordnung nach § 89 zu fügen. "Diese Versammlung ist aufgelöst und hiermit hört jedes Recht zu einer weiteren Verhandlung auf." Er, die übrigen Minister und neun Abgeordnete verließen den Saal. Ihrer 48 blieben zurück und vollzogen die Wahl eines engeren und weiteren Ausschusses, worauf der Präsident die Sitzung mit den Worten schloß: "Ich sage Ihnen, meine Herren, ein herzliches Lebewohl. Der Ausschuß wird seine verfassungsmäßige Pflicht, soweit es in seinen Kräften steht, erfüllen zur Wahrung der schwer verletzten Rechte des Landes; ihren Schutz aber übertrage ich der Fürsorge des Gottes, der auch diese schwere Ungerechtige feit rächen wird."

Gleichsam als Entgegnung erfolgte eine Ansprache des Königs an das Volk, worin er die Gründe seines Verfahrens auseinander=

setze, das Gesetz vom 1. Juli vorigen Jahres als nicht mehr answendbar und die Rücksehr in den Stand vor Erlassung desselben erklärte. Der letzte Satz lautete: "Würtemberger! vertraut Eurem Könige, der seit 34 Jahren die Förderung Eures Wohles zum Gegenstande seiner wärmsten Fürsorge gemacht hat, und der nie aufhören wird, diesem Ziele seine Krast, sein Leben zu weihen."

Als der Ausschuß am Tage nach der Aushebung der Landesversammlung (7. Nov.) das Ständehaus betreten wollte, sand er
bessen Schlüssel von der Polizei beschlagnahmt. Dennoch gelang
es ihm, das Situngszimmer zu eröffnen, wo ein Protest und
eine Adresse an den König beschlossen wurden mit der Bitte, das
jetzige Ministerium zu entlassen und ein die Versassung achtendes
zu berusen. Die Annahme der Abresse wurde vom Könige verweigert, und Tags darauf fanden sich die Eingangsthüren des
Ständehauses mit Soldaten besetzt. König und Ministerium
waren einig und unerschütterlich. Gegen Stimmen in der Regierung, welche stärfere Gewaltmaßregeln verlangten, behauptete
Linden den gesetzlichen Weg.

Als die Frage, ob die Regierung berechtigt gewesen, zur Verfassung von 1819 zurückzukehren, vor den Gerichtshof des Neckarkreises (Eßlingen) kam, bejahte er sie, und auch das Oberstribunal sprach sich in gleichem Sinne aus.

## Literaturbericht.

Römische Geschichte. Bon Theodor Mommsen. V. Die Provinzen von Cajar bis Diocletian. Berlin, Weidmann. 1885.

In der Behandlung der Kaisergeschichte hat man bisher gemeisniglich die Schilderung der Zustände im Reich an jenen der maßsgebenden Persönlichkeiten des Augustus, Bespasian, Hadrian, Sesverus, Diocletian angeknüpft; wodurch die Übersicht litt und ein rechter Gesammteindruck sich nicht erzielen ließ. Es ist der große Fortschritt, der von Mommsen erzielt ist und der künftig wird sestz gehalten werden müssen, daß nämlich neben dem Bande, der die Spezialgeschichte der Kaiser und Italiens behandelt, ein anderer hersgeht, der sich mit den Zuständen in der Peripherie, d. h. in den Provinzen des Reichs abgibt.

M. hat den letteren Band, das achte Buch des Gesammtwerkes, früher erscheinen lassen und zwar hauptsächlich aus zwei Gründen: erstens weil der 4. Band ohne den 5. ebenso ein Torso wäre, wie jest der 5. ohne den 4.; zweitens weil der Inhalt des 4. Bandes für das gebildete Publikum, "dessen Verständnis des rö= mischen Alterthums zu fördern diese Geschichte bestimmt ist", eber durch andere Werke vertreten sei, wie der des 5. "Der Rampf der Republikaner gegen die durch Casar errichtete Monarchie und deren definitive Feststellung, welche in dem sechsten Buch erzählt werden sollen, sind so gut aus den Alterthum überliefert, daß jede Darstellung wesentlich auf eine Nacherzählung hinausläuft. monarchische Regiment in seiner Eigenart und die Fluctuationen der Monarchie sowie die zburch die Persönlichkeit der einzelnen Herrscher bedingten allgemeinen Regierungsverhältnisse, benen bas siebente Buch bestimmt ift, sind wenigstens oftmals zum Gegen= stand ber Darstellung gemacht worden. Was hier gegeben wird,

die Geschichte der einzelnen Landestheile von Cäsar bis auf Dioscletian, liegt, wenn ich nicht irre, dem Publikum, an das dieses Werk sich wendet, in zugänglicher Zusammensassung nirgends vor, und daß dies nicht der Fall ist, scheint mir die Ursache zu sein, wesshalb dasselbe die römische Kaiserzeit häusig unrichtig und unbillig beurtheilt."

Daß M. auch diesen Stoff — "Länder und Leute von Cäsar bis Diocletian" — besser als jeder Andere zu behandeln vermochte, war bei dem Übergewicht, das er auf seinem Gebiete behauptet, von vornherein klar; hat er doch auch die entscheidende Vorarbeit, die Sammlung der inschriftlichen Denkmale, geleistet und geleitet; so daß vielsach nur die Summe aus des Vs. bisherigen Arbeiten zu ziehen war. Gleichwohl ist es von Interesse, zu sehen, wie der Ausbau des 5. Bandes sich darstellt und was wir in dem hoffentslich nicht lange versagten 4. Bande zu erwarten haben.

Die Scheidung der Provinzialgeschichte von der des Centrals landes und sregimentes rechtfertigt sich von selbst. Damit ist aber zugleich gegeben, daß von den grundlegenden Konstitutionen des Principats in dem vorliegenden Bande nichts mitgetheilt ist, auch nicht hinsichtlich des Heerwesens, dessen Kenntnis bei der Beurtheis lung der Verhältnisse in den militärisch okkupirten und demgemäß auch administrirten Provinzen nicht wohl entbehrt werden kann. Inspesen ist das Werk dis auf weiteres eben ein Torso.

In zweiter Linie ist hervorzuheben, daß die Abgrenzung der Provinzialgeschichte mit Diocletian sich nicht strenge einhalten ließ, da die provinzialen Entwickeluugen vielfach erft in der Zeit nach Diocletian in ein regeres Tempo geriethen und für die Beurtheilung der früheren Zeit die Kenntnis der folgenden nicht entbehrt werden Thatsächlich schweift die Betrachtung M's. benn auch hinüber in's 4. und 5., ja in's 6. und 7. Jahrhundert n. Chr.; denn das Schlußkapitel, das Afrika behandelt, nicht nur in län= gerer Ausführung von der Itala, sondern natürlich auch von Augu= stinus Notiz nimmt. Bezüglich der arabischen Stämme ist die Zeit bis auf Muhamed berücksichtigt; weil eben die Zufälligkeiten der Überlieferung es so mit sich bringen. Weit entfernt diese Vorblicke zu tadeln, sind wir im Gegentheil der Meinung, daß die nachdiocletianische Zeit bei jeder Behandlung von "Ländern und Leuten" des römischen Reiches sogar mehr in Betracht kommt, als die vorliegende Behand= lung merken läßt. Auch die Periode der sog. Bölkerwanderung ift nichts anderes als die Geschichte der Trümmer des zerfallenen und zerfallenden Reiches; wie M. selbst ganz neuerdings mit Nach= druck bemerkt hat. (Akad. Festrede am 19. März 1885.)

Innerhalb der angegebenen Endpunkte bewegt sich M's. Darstels lung. In einem einleitenden Kapitel werden die Grenzregulirungen des Augustus im Norden von Italien behandelt; man gewinnt daraus einen Überblick über die auswärtige Politik desselben, soweit sie die Rheins und Donaulandschaften angeht: die Sicherung der Grenze, die Feststellung derselben an den genannten Strömen, nachdem die weitergehenden Versuche durch die Varusschlacht vereitelt sind.

Dann werden Spanien, Gallien, das römische Germanien und die freien Germanen, Britannien, die illyrischen Landschaften behandelt, überall mit Zugrundelegung des neuesten Standes der Forschung, und nicht ohne daß Einzelnes in den Anmerkungen rektifizirt würde. Wir lernen eingehend die römische Oktupation und die Defensiv= stellung in Germanien kennen, wobei Zangemeister's Aufsätze und Cohausen's Werk über den Grenzwall in Betracht gezogen sind; ferner die Verhältnisse im Grenzbezirk, die frühere Romanisirung der Germanen wie die nachherige Germanisirung der Romanen am Rhein, bis zur Begründung der römisch=germanischen Mischstaaten auf dem diesseitigen Boden. Über die Romanisirung der gallischen und der spanischen Provinzen, den Rückhalt, den im Gegensatz hierzu die freien afrikanischen Stämme dem dortigen Barbarismus boten, findet man eine Reihe feiner Bemerkungen. Auch das Leben und die durch Alima und bodenständige Eigenthümlichkeiten mannigfach differen= zirten Kulturverhältnisse werden vorgeführt: die spanischen Dichter, die rhetorische Bildung der Gallier, die Funde von Trier, Igel, Neumagen, die Poesie des Ausonius sind mit treffenden Worten charak-Auch wird es Niemanden Wunder nehmen, daß der Bf. Arbeiten benutt hat, die erst nach dem Erscheinen seines Buches pu= blizirt sind, so C. Schuchhardt's Aufsat über den Römerwall zwischen Cernawoda und Constanza in der Dobrudgea, der nunmehr in den Archäologisch=epigraph. Mitth. aus Österreich Bd. 9 (1885) S. 87—113 vorliegt. Hingegen ist das von Moltke erwähnte Monument von Abam=Rilissi, von wo zahlreiche Reliefs in das Museum nach Bu= farest gebracht sind, allerdings unbesprochen geblieben.

In den folgenden Kapiteln werden Griechenland und die orienstalischen Provinzen behandelt und diese Kapitel haben besonders die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, einerseits weil man M. darüber

noch nicht sich hatte aussprechen hören, andrerseits weil der Autor dieselben mit besonderer Frische geschrieben hat. Das Leben und Treiben der europäischen Griechen in dieser Spoche, die Zustände in Kleinasien, Sprien, Ägypten, in Antiochia, Alexandria, Palmyra sind mit Weisterschaft gezeichnet. Sbenso gehört das Kapitel über Judäa und die Juden, das den verzweiselten Kampf dieser semitischen Race mit den Herren der Welt darlegt, zu den besten des Buches. Man sindet darin die verhältnismäßig reichliche Literatur, die uns über Judäa aus dem Alterthum überkommen, vom kühlsobjektiven Standspunkt, um mich so auszudrücken, eines modernen Kömers zergliedert zugleich und verwerthet: "Die Geschichte des jüdischen Landes ist so wenig die Geschichte des jüdischen Volkes wie die Geschichte des Kirchenstaates die der Katholiken; es ist ebenso ersorderlich beides zu sondern wie beides zusammen zu erwägen."

In der richtigen Erkenntnis, daß ein derartiges Buch ohne geosgraphische Hülfsmittel nicht zu verstehen ist, sind demselben von H. Riepert gesertigte Karten beigegeben, zunächst ein allgemeines Übersichtsblatt, das außerdem mehrsach für die Spezialkarten ergänzend eintritt, und weiter neun Spezialkarten, deren Folge im ganzen dersjenigen des Werkes entspricht. Sine englische Kritik bemängelte, daß der Karte Britanniens die Einzeichnung der Straßenzüge sehle, während diese auf den anderen Blättern allerdings berücksichtigt sind — man wird bei den folgenden Auslagen dem Wunsch des Engsländers nachkommen müssen.

\*Richt ohne Spannung wird man der Haltung des Publikums gegen den vorliegenden Band entgegensehen: ob er die Popularität der ersten drei Bände erreichen wird? Man kann daran zweiseln. Die Zeiten der römischen Republik sind dem Publikum von der Schule der geläusiger als die der Kaiser; und sie werden es wohl bleiben. M. selbst hat einmal ausgesprochen, daß man die Jugend für die Periode der Konsuln mit ihrer freiheitlichen Entwickelung begeistern müsse, nicht für die Periode der kaiserlichen Legaten und des sittslichen Verfalles der römischen Nation. Auch ist durch die Lektüre des Tacitus ein Verständnis für die staatlichen Verhältnisse Koms in der Kaiserzeit bei den Meisten nicht erzielt worden. Dann handelt

<sup>1) &</sup>quot;È la forte epoca de' consoli della republica romana, a cui deve iniziarsi la vostra gioventù, non la decrepita de' legati degli Augusti." Mommfen an Siancarlo Concstabile, 1873, 24. giugno.

es sich hier um Zustände, deren Schilderung keineswegs den dramatischen Reiz darbietet, wie etwa jene der ciceronianischen Periode durch M. Eine Erwägung, der sich auch der Bf., wie aus einigen Worten der Einleitung hervorgeht, keineswegs entschlagen hat. "Im einzelnen sesselnen betail, Stimmungsschilderungen und Charakterstöpse hat die Darstellung nicht zu dieten; es ist dem Künstler, aber nicht dem Geschichtsschreiber erlaubt, das Antlitz des Arminius zu erfinden. Mit Entsagung ist dies Buch geschrieben und mit Entsagung möchte es gelesen sein." — Es kommt vielleicht noch ein anderer Gesichtspunkt in Betracht: erst wenn einmal der 4. Band vorliegt, wo die Menschen geschildert sind, wird das Publikum den Landschaften größeres Interesse entgegendringen, die für die Aktion jener Menschen nicht bloß die Staffage, sondern auch der Schauplatz waren.

Die Brücken im alten Rom. Bon Anton Mayerhöfer. Zweite Auflage. Erlangen, Andreas Deichert. 1884.

Die neue Auflage der zuerst 1882 erschienenen Schrift zieht die nach Konstantin entstandenen Brücken mit in die Betrachtung hinein und ist außerdem durch eine Einleitung von 20 Seiten und einen. Anhang von 16 Seiten vermehrt. Die durchweg polemische Einsleitung, in der besonders H. Jordan angegriffen wird, läßt bei dem Leser als vorherrschenden Eindruck den Wunsch zurück, daß endlich ein rein sachlicher Ton in der Behandlung wissenschaftlicher Streitsfragen allgemein herrschend werden möchte. Der Anhang sucht die Übergehung des Brückenfundes von Ponte Sisto in der ersten Aufslage zu rechtsertigen, ein Versuch, der jedoch als geglückt nicht bezeichnet werden kann. Im übrigen verweise ich auf eine eingehendere Behandlung des Gegenstandes, die in den Jahrbüchern für klassische Philologie demnächst erscheinen wird.

Name und Begriff des ius Italicum. Von B. Heisterbergk. Tübingen, H. Laupp. 1885.

Gegenüber den bisherigen Versuchen, den Inhalt des ius Italicum nicht bloß nach den Angaben der Alten, sondern besonders aus dem Namen selbst festzustellen, bezeichnet diese Schrift insofern einen nicht geringen Fortschritt, als in erster Linie lediglich die direkten Nach=richten in Betracht gezogen werden. Wan ist bisher, indem man das ius Italicum aus seinem Namen zu erklären suchte, immer

ausgegangen von der Vorstellung, daß Italien gewisse Vorrechte vor den Provinzen gehabt habe. Der Bf. weift hiergegen sehr gut nach, daß Italien immer nur ein geographischer, niemals ein politischer Begriff gewesen ift und ein staatsrechtlicher Gegensatz zwischen Italien und den Provinzen überhaupt nicht bestanden Nach den Angaben der Alten, zu denen alsdann die Unter= suchung übergeht, waren es lediglich römische Kolonien in den Probinzen, benen bas ius Italicum zukam. Andrerseits steht fest, baß das ius Italicum die Fähigkeit verlieh, quiritisches Eigenthum am Boden zu erwerben. Nach der bei den Neueren am meisten ver= breiteten Ansicht sollen nun die Kolonien das ius Italicum nicht an sich besessen, sondern erst durch besondere Berleihung erhalten haben. Der Bf. macht hiergegen mit Recht geltend, daß eine Bürgerkolonie, insofern sie ein Theil des Staates selbst war, den ihr zugewiesenen Grund und Boden als quiritisches Eigenthum besitzen niußte, ohne daß es eines Verzichtes von Seiten des Staates bedurfte. Hiernach war das in der Verleihung des quiritischen Gigenthums bestehende ius Italicum allen römischen Bürgerkolonien gemeinsam, einerlei ob fie fich in Italien ober in den Provinzen befanden. Als Bestätigung für diesen Sat führt der Bf. einige Beugnisse an, aus denen hervorgeht, daß die auf dem quiritischen Gigenthum beruhende Steuerfreiheit des Grundbesites zu den Merkmalen einer Bürgerkolonie gehört. Aus einigen alsbann herangezogenen Stellen des Ulpian und des Paulus ergibt sich sogar mit Nothwendigkeit, daß das ius Italicum mit dem römischen Kolonierecht — ober genauer mit dem Rechte einer römischen Bürgerkolonie — überhaupt identisch ift. Natürlich mußte das ius Italicum als Kolonierecht einer Gemeinde umsomehr Rechte ertheilen, je schlechter ihre bisherige Rechtsftellung gewesen war. Die Annahme verschiedener Arten bes ius Italicum, welche barauf fußt, daß bald die Bewohner verschiedener Städte, wie Oprrachium und Philippi, bald diese Städte selbst als Empfänger besselben genannt werden, wird vom Bf. mit Recht zurückgewiesen. Nun bedarf aber schließlich die Frage, wie die Namen colonia Italica und ius Italicum zu erklären sind, noch einer Beantwortung. sehr nahe liegende Annahme würde die sein, daß der Name colonia Italica den aus Italien wirklich deduzirten Kolonien zukam im Gegen= fat zu anderen Städten, die nur den Namen einer Kolonie hatten. Alsdann müßten indessen alle wirklich deduzirten Kolonien auch das tus Italicum gehabt haben; boch war dies, wie der Bf. zeigt, nicht

der Fall, indem z. B. von der deduzirten Kolonie Acci in Spanien (Plin. n. h. III, 25) feststeht, daß sie das ius Italicum nicht bei der Gründung selbst, sondern erst durch nachträgliche Verleihung erhielt. Eher dürste man mit dem Vf. die Namen colonia Italica und ius Italicum darauf zurückzuführen haben, daß die in der Kaiserzeit außerhalb Italiens angelegten Militärkolonien quiritisches Eigensthum an Grund und Boden, worüber der Kaiser unbeschränkt versfügte, nur durch besondere Verleihung erlangen konnten, während dasselbe den älteren fast ausschließlich auf Italien beschränkten Bürgerskolonien ipso iure zukanı. Das ius Italicum wäre hiernach das Recht einer colonia Italica, d. i. einer altrömischen Bürgerkolonie.

Die Darstellung ist klar und anziehend; doch wäre hier und da wohl eine etwas kürzere Fassung wünschenswerth gewesen.

L. Holzapfel.

Der Kaiser Habrian. Gemälde der römisch sellenischen Welt zu seiner Zeit von F. Gregorovius. Zweite neugeschriebene Auflage. Stuttgart, J. G. Cotta. 1884.

Der Vf. genießt als Schriftsteller und als Historiker in weiteren Areisen solches Unsehen, daß seine Bücher wiederholte Auflagen er= leben. So auch die vorliegende Umarbeitung seines Erstlingswerkes, für welche die einschlägige neuere Literatur mit Geschick und Ge= schmack verwerthet, der Gegenstand selbst sowohl im Anschlusse an die Reisen des Kaisers Hadrian, als auch in der Darstellung des zweiten Buches: "Staat und geistiges Leben" zu einem Gemälde des "orbis Romanus" in jenem Zeitalter erweitert ist — wie der Titel es richtig ausdrückt. Die Mängel, die an dem Buche von wissenschaftlichem Standpunkte aus zu vermerken sind, charakterisiren sich dahin, daß der Bf. größerentheils aus zweiter Hand schöpft und daher die neuestens behandelten Fragen, wie z. B. Hadrian's Bedeutung für römische Militärwesen von ihm noch kaum berührt sind, während es ihm andrerseits weniger auf minutiose Genauigkeit in den Detailfragen, wie auf die Hervorbringung eines entsprechenden Totaleindruckes ankommt. Mit einem Werke von Mommsen, wo alles bis auf die Details zu klappen pflegt, darf man das vorliegende deshalb nicht in Parallele bringen. Man trifft vielmehr in dem= selben auf mancherlei Inkorrektheiten. So wäre z. B. zu tadeln, daß die Reiterei der Bataver in Kohorten statt in Alen eingetheilt erscheint, oder daß (S. 44) mit Berufung auf Corp. III, no. 2829 (vielmehr no. 2830; vgl. S. 200 Anm. 2, S. 206 Anm. 1; das falsche Citat ist aus H. Cons, la province Romaine de Dalmatie S. 267 übernommen) "Moesien unter Habrian von Dalmatien abgetrennt und zu einem besonderen Regierungsbezirk gemacht" wird, woran nichts wahres ist; oder aber daß Ammian. Marcellinus ed. Gronovcitirt wird. Auch paßt der "prokonsularische Legat" von Palästina (S. 26) ebensowenig in's System bes römischen Staatsrechts, als es zu billigen ist, daß (S. 235) die prokonsularische Gewalt des L. Aelius Cäsar als ein Aussluß der tribunizischen hingestellt wird. Uber die Verwaltung der pannonischen Provinzen durch den Genannten hätte der Bf. in Arch. epigr. Mitth. aus Österreich 1, 169 und Nach= trag hierzu einigen näheren Aufschluß erhalten. — Und was der= gleichen Dinge mehr find, die bem Sachkundigen auffallen, mährend sie dem Publikum, das bei uns liest, vermuthlich gleichgültig sein werden. — Diesem Publikum aber scheint man das Buch nicht erst empfehlen zu müssen. J. Jung.

Geschichte des deutschen Boltes bis zum Augsburger Religionsfrieden. Bon Karl Wilhelm Nitssch. Nach dessen hinterlassenen Papieren und Borslesungen herausgegeben von Georg Matthäi. I. II. III. Leipzig, Duncker & Humblot. 1883. 1885.

Deutsche Studien. Gesammelte Aussätze und Vorträge zur deutschen Gesichichte von K. W. Nipsch. Berlin, Gebrüder Bornträger. 1879.

Dem wiederholt ausgesprochenen Wunsch mancher Freunde und zulett dem Anerbieten der Verlagshandlung Folge gebend, hatte Nitssch 1879 aus der Zahl seiner seit 1854 zur deutschen Geschichte in Form von Auffätzen und Vorträgen erschienenen Forschungen fünf zu einem Sammelbande "Deutsche Studien" zusammengestellt, und zwar in unverändertem Abdruck. Diese fünf Abhandlungen sind: "Staufische Studien" (1860), "Deutsche Stände und deutsche Parteien einst und jest" (1871), "Die oberrheinische Tiefebene und das deutsche Reich im Mittelalter" (1872), "Nordalbingische Studien" (1874) und "Der preußische Staat und Ernst Morit Arnbt" (1878). Inhaltlich er= gänzen diese Arbeiten recht glücklich einander, und da sie auch alle gleichwerthige, wissenschaftliche und historische Abhandlungen sind trop des publizistischen Titels bei einzelnen — so bildeten diese fünf Studien gleichsam eine einheitliche Gesammtleiftung bes Bf., aus der man für die tausend Jahre deutscher Geschichte, welche sie zeitlich umspannt, beutlich seine innerste wissenschaftliche Ansicht über

Aufgang, Niedergang und erneuten Aufgang unserer nationalen Geschichte zu erkennen vermochte. Die Aufnahme bes Sammelbanbes war eine gute, und auch bei denen, welche die hier abgedruckten Auf= sätze schon kannten. Erst in dieser Zusammenstellung doch kamen die Resultate der eigenen Forschungen von N. zur rechten Geltung. Als sich dann das Gerücht verbreitete, daß N. an einer deutschen Ge= schichte arbeite, erregte dies berechtigte und freudige Erwartungen, und nicht allein bei seinen Schülern. Da starb N., und was wir nun als seine Geschichte bes deutschen Bolkes bis zum Augsburger Religionsfrieden besitzen, ist ein aus hinterlassenen Auffätzen, Ausarbeitungen, Aufzeichnungen und aus gehaltenen Vorlesungen von Herrn Dr. Matthäi zusammengestelltes Werk, also nicht einmal ein nachgelassenes Werk. Aber der Herausgeber ist so umsichtig und so geschickt verfahren, daß wir doch von einer "Deutschen Geschichte, verfaßt von Karl Wilhelm Nitssch" sprechen dürfen. Denn vieles, was wir hier lesen, hat N. so geschrieben, das Meiste hat er so gesagt und alles so gedacht.

Die Grundlage dieser "Geschichte des deutschen Volkes bis zum Augsburger Religionsfrieden" bildet eine selbständig gewonnene Total= ansicht über die Zulänglichkeit der Geschichtschreibung von Sulla bis Aventin für Erkenntnis der deutschen Geschichte (1, 6. 8. 77. 124. 129. 171. 179. 308. 343. 352; 2, 115—117. 119. 203—206; 3, 145 u. a. a.) Von dieser Basis aus geht N. an die Betrachtung. Und er zieht voll und ganz die Konsequenz seiner dort gewonnenen Ansichten, sowahl in der Fixirung der Aufgabe (1, 8. 9. 287—290; 2, 15. 159—162; 3. 9. u. a. a.), wie in der Wethode (1, 57. 308. 124. u. a. a.), wie in der Wahl des Standpunktes für den allgemeinen Überblick.

Für das älteste germanische Zeitalter gewinnen wir, so urtheilt N., in Cäsar, Strado, Tacitus das helle Licht des historischen Tages (1, 124). Die dann folgende Überlieserung ist trümmerhaft, die Besobachtung nicht mehr politisch; sie wird einseitig militärisch und histozrisch befangen. In der weiteren Überlieserung sodann von Gregor von Tours an dis zum Auskommen der fürstlichen Geschichtschreibung im 16. Jahrhundert kommt im großen und ganzen wesentlich immer nur die eben herrschende Seite unserer Kultur zu Wort, das gilt ebenso von der kirchlichen Historiographie der Kaiserzeit wie von der Laienhistorie der folgenden Periode. Von dieser Geschichtschreibung in ihrer jedessmaligen Einseitigkeit dürsen wir uns daher unseren Standpunkt nicht

vorzeichnen lassen, er bliebe abhängig, befangen, und um eine freiere unabhängigere Auffassung zu erringen, müssen wir neben der Über= lieferung die Zustände zu erkennen suchen, die Dinge mit den Maßen ihrer Zeit messen, den vergleichenden Standpunkt aufsuchen (3, 149; 2, 15. 120. 160 u. a. a.). Von diesem vergleichenden Standpunkt aus sehen wir, daß die Zeit der germanischen Geschichte bis zu Theoderich's Tod das Hervenzeitalter unserer historischen Entwickelung ift, daß darauf eine lange caotische Zwischenperiode bis zum Eintritt wirklichen historischen Lebens erfolgt ist (1, 124. 151. 152. 185. 196; 3, 3). Diesen Wendepunkt der occidentalen Entwickelung bezeichnet das Auftreten der Ottonen; da beginnt die erste dauernde und er= folgreiche Reaktion gegen die Resultate der Völkerwanderung (1, 128. 130. 291; 3, 3). Aber diese mit den Ottonen eingeleitete Periode beutscher Entwickelung, die mit dem Fall der Staufer ihr Ende erreicht, ist doch auch nicht die Grundlage unseres modernen Staats= lebens geworden, und, wie ber vergleichende Standpunkt weiter lehrt, fie konnte es nicht werden. Denn diesem Kaiserreich mit ungebrochener Naturalwirthschaft fehlten die Voraussetzungen eines lebendigen Ver= tehrs, einer geregelten Geldwirthschaft, eines darauf bafirten Steuer= spstems und eines damit sich entwickelnden Zusammenhanges der bürgerlich-erwerbenden und der aristokratisch=grundbesitzenden Bevöl= kerung ganz oder zum Theil (1, 285—290). Und die nachstaufische Beit zeigt uns bann wohl in überreicher Entfaltung ein erwerbendes Bürgerthum neben dem friegerischen Abel, aber es kann auch da zu keiner nationalen Ausbildung unserer Verfassung kommen; denn die Besonderheiten unserer städtischen Entwickelung auf dem Boden unserer natürlichen Verhältnisse und unserer geschichtlichen Zustände hatten sich in einem Gegensatz gegen die lebensrechtlichen Bildungen aus= geftaltet, für den es keine Ausgleichung gab (3, 151 — 155). hat dann für drei Jahrhunderte den Gang unserer nationalen Ge= schichte entscheidend bestimmt. — Auf Grund Dieser durch den ver= gleichenden Standpunkt gewonnenen Übersicht theilt dann N. die deutsche Geschichte bis zum Augsburger Religionsfrieden folgerichtig in vier große Perioden ein:

1. Das Zeitalter der Wanderungen bis zur Gründung des fränkischen Reichs unter Chlodwig. 2. Das fränkische Königthum bis zum Tode Konrad's I. 3. Geschichte des Kaiserthums. 4. Geschichte der ständischen Gegensätze.

Und nun umschreibt er die Grenzen für die Darstellung diefer Beiträume unserer Vergangenheit, wie sie nicht allein der Überlie= ferung, vom Standpunkt der neueren Forschung, sondern auch den unter dem Einfluß der politischen und religiösen Gegenfäße der Ge= genwart so divergirenden modernen Auffassungen unserer deutschen Vergangenheit gegenüber ihm geboten und zulässig erscheinen. will in unbefangener Darstellung aus der lebendigen Bewegung einer rastlosen Forschung heraus das Bild der Vergangenheit wiedergeben, wie es sich momentan seiner wissenschaftlichen Beobachtung darbietet (1, 160 und 1, 290; 2, 159—162; 3, 9). Aber dieses Bild der Vergangenheit soll sich nicht auf die Zustände allein beschränken, noch auch mit Beachtung ber natürlichen Bedingungen unseres ge= schichtlichen Lebens sich zufrieden geben. Der Einfluß der großen und natürlichen Verhältnisse und Gesetze auf den Gang der deutschen Geschichte kann, das gibt R. zu, nicht hoch genug angeschlagen werden. Und doch, so meint er, ist die Geschichte auch bedingt und bestimmt durch das Eingreifen mächtiger Persönlichkeiten. Auch in unserer Geschichte stehen nach seiner Meinung die großen Männer der Vergangenheit als der Trost und die Bewunderung ihrer Nation da, als die wahren Marksteine dessen, was menschlicher Wille zu erstreben und zu erdulben vermag.

"In dieser Wechselwirkung der natürlichen Bewegungen und der individuellen Kräfte liegt ja überall das Geheimnis historischer Entwickelung" (1, 4. 11. 12).

So umschreibt N. die Grenzen seiner Ausgabe. Und was in diesem Mosaik gehaltener Borlesungen und hinterlassener Papiere als seine "Deutsche Geschichte" vorliegt, ist eine glänzende Aussüh=rung seiner Absichten nach den oben gekennzeichneten grundlegenden Anschauungen. Natürlich sind nicht alle Abschnitte des Werkes gleich=mäßig durchgearbeitet und ausgeführt; das liegt zum Theil am Chazrafter des Werkes, als eines aus seinem Nachlaß zusammengestellten, zum Theil an dem Umfang der eigenen Forschungen des Bf., dann aber an der neueren Forschung und ebenso an den Thatssachen selbst. Die unendliche Mannigsaltigkeit des geschichtlichen Lebens in der vierten Periode, wo sich so zahlreiche politische Kräfte wie sonst nie mit dem Gesühl selbständiger Berechtigung auf dem Boden einer gemeinsamen Verfassung gegenüberstanden (3, 144), machte es außerordentlich schwierig, dieser Epoche seste Eindrücke ab=

zugewinnen. Für die Geschichte ber ersten Periode fehlte wiederum die Sicherheit des Thatsächlichen, um eine allseitig befriedigende Dar= stellung zu geben; denn trot einer in's Ungeheure anschwellenden Literatur, die jeden Schritt des Forschers unberechenbar hemmt, kann die neuere Forschung im Widerstreit unzähliger Kontroversen zu einer Einigung auch nur in den Hauptsachen noch nicht kommen. Bei der Behandlung der zweiten Periode ist es die trostlose Dürftigkeit und die völlig barbarische Form der merovingischen Geschichtschrei= bung, welche der abschließenden Darstellung der "historischen Ent= wickelung" in dieser Beit übergroße Hindernisse in den Weg stellen. Die weiterarbeitende Forschung wird darum diesen ersten beiden großen Abschnitten des Werkes allerdings mit manchen kritischen Fragen im einzelnen und ebenso mit manchem Zweifel mehr allge= meiner Art gegenübertreten. Und in letterer Hinsicht will mir die Frage berechtigt erscheinen, ob in der mit ihrer Kürze und scharfen Zusammenfassung so befreiend wirkenden Darstellung der Geschlechter= versassung und der Übergangsperiode auch die charakteristischen Er= scheinungen unserer älteren politischen und Verfassungsgeschichte voll berücksichtigt und in ausreichendem Bilde fixirt sind. Am meisten durchgearbeitet und am vollständigsten ausgeführt ist die Geschichte des Kaiserthums, die dritte Periode in unserem Werke. nach den früheren Arbeiten des Bf. zu erwarten, nehmen die Ab= schnitte, in welchen der Bf. die Schilderung Otto's von Freisingen über den Niedergang des Reiches heraushebt, diese Schilderung zu verstehen und uns zum Verständnis zu bringen sich bemüht, dann die Politik der Staufer von der Erkenntnis aus, daß auch für ihr Raiser= thum das deutsche Königthum die Grundlage gewesen, zu erfassen und zu erklären bestrebt ist, den breitesten Raum ein und erfreuen zugleich durch die abgeklärte Vortragsart und die reiche Fülle neuer Beobachtungen, gewonnen in der Vertiefung seiner eignen Forschungen. Das Zeitalter der Ottonen bekommt in dieser Darstellung einen eigenartigen Reiz durch die Ausführungen über das Raiserthum als Schlußstein der deutschen Verfassung. Den Höhepunkt der Geschichte des Raiserthums und des ganzen Werkes aber bilden unzweifelhaft die Rapitel über die Salier und dann die Geschichte Heinrich's IV. Die eigenartige Verwendung der kirchlichen und nationalen Über= lieferungen, die vollkommene Beherrschung des Stoffes, die Befähigung historisch zu denken, die Weite des Blick, die sich hier offenbaren, und eine durch alles dieses mit herbeigeführte glückliche Befreiung

bes Bf. von den Fesseln einer ihm angeborenen erdrückenden Schwersfälligkeit des Ausdrucks geben diesen Kapiteln einen Werth, der sie sichtlich über andere Abschnitte des Werkes erhebt und überhaupt dem Besten an die Seite stellt, was unsere neuere deutsche Geschichtschreibung in Beherrschung und Behandlung historischer Aufgaben hervorgebracht hat.

Und die in diesen Abschnitten so resultatreichen Interpretationen Wipo's, Adam's und vor Allem Lambert's erschließen uns definitiv, auf welchem Wege N. zu seiner Ansicht über das wirthschaftliche Leben unserer Nation im 10. und 11. Jahrhundert gelangte, und wie er trot der kirchlichen Überlieferung von einem Prinzipienstreit zwischen Kaiser und Papst das Zeitalter des Investiturstreits als das eines gewaltigen Kampfes für und wider die alte Reichsberfassung erkannte. -- Es lehren uns diese Abschnitte ferner ganz deutlich, wie N. von dem denkwürdigen Jahrhundert der Staufer rückwärts schreitend das historische Bild unserer Vergangenheit sich erschlossen hat. — Diese Verschiedenheit der Ausführung der vier Hauptabschnitte, mehr also bedingt durch den Charakter der nachgelassenen Schrift und durch den Stoff als durch Neigungen und Fähigkeiten des Bf., thun aber der Wirkung bes Werkes keinen Abbruch. Denn einmal enthält ber wir= kungsvollen Einzelheiten bas Werk sehr viele in jedem Abschnitt. Glänzende Schilderungen, meisterhafte Charakteristiken finden sich Die Darstellung ber Schlacht von Fontanet, die der ersten Rämpfe Heinrich's IV., die Charakteristiken Karl's des Großen, Karl's V., Otto's von Nordheim u. s. w. sind dafür einige Belege. Außer= ordentlich wirksam sind die zusammenfassenden Betrachtungen, z. B. das Rapitel: Deutschlands Verhältnisse und Zustände in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts (2, 161 ff.) und andere Betrach= tungen (1, 2 ff. 132 ff. 285 ff.; 2, 3 ff. 157 ff. 161 ff.; 3, 3 ff. 141 ff. 312 ff. u. s. w.) Und auch hier paßt sich erfreulicherweise fast immer die Form dem Inhalt an und es bedt der Ausdruck den Gedanken, verdect ihn nicht. Gine Schilderung wie diejenige der sächsischen Zu= ftände im 9. Jahrhundert und inmitten darin die Darstellung vom Emporkommen der Ludolfinger (1, 298 ff.) ist eine Meisterleistung der Geschichtschreibung, die nicht allein im Inhalt das gediegene Studium der altdeutschen Erzählung vom Heiland beweist.

Jeder Hauptabschnitt hat serner unverkennbar sesselnde Einzelheiten an Ergebnissen der eigensten Forschungen des Bf. Wenn er z. B. die Politik der Römer gegen den germanischen Andrang aus den Zuständen und Bedürfnissen des Kaiserreichs zu erklären versteht, wenn so in seiner Darftellung die germanischen Angelegenheiten ein Glied in der Kette der auswärtigen Politik Roms werben, so ist das entschieden ein Fortschritt in der Erkenntnis unserer ältesten Bergangenheit und ein Vorzug dieser Deutschen Geschichte vor allen anderen. Und daß Mommsen's Ausführungen neuerdings die Politik des Augustus und Tiberius gegen die Germanen noch betaillirter aus militärischen, bynaftischen. und finanziellen Erwägungen der Herrscher erklärt haben, gibt zu jenem Verdienste von N. die passende Folie. — Mit der durch den vergleichenben Standpunkt gewonnenen Anschauung, vor welcher unsere älteste Geschichte nach Theodorich's Zeit als ein unaufhaltsamer Niedergang germanischen Lebens inmitten einer rückläufigen Kultur er= scheint, bis die Ottonen dem Einhalt gebieten, empfängt unsere For= schung die Befreiung von jener Unzufriedenheit, die daraus entstand, daß man immer vergebens den Punkt, wo die deutsche Geschichte anfängt, zwischen den Anfängen germanischer Geschichte und dem Ausgang der Karolinger zu finden suchte. — Meisterhaft ist in den Rapiteln über die Merovinger und Karolinger die Entwickelung der chriftlichen Kirche vom 5. bis zum 10. Jahrhundert erfaßt und erzählt. Die Betrachtungen wie die gallische Kirche mit ihrem so wesentlich römisch=ftädtischen Charakter jdurch die Franken germanisirt wird, wie in ihre Verwaltung die Naturalwirthschaft eindringt, wie sich die Kirche zu einer bischöflichen Aristokratie von Grundbesitzern aus= bilbet, wie sich diese Kirche in Bildung, Interessen, Macht u. s. w. total verändert, und die Fortführung dieser Betrachtungen bis zum 10. Jahrhundert sind in der Tiefe der Erkenntnis und in der Schärfe der Charakteristik vortrefflich, und meines Wissens hat die eigentliche Rirchenhistorie diesem Einblick in das innerste Leben der dristlichen Rirche in jenen Jahrhunderten nichts Ühnliches an die Seite zu setzen.

Von dem dritten Hauptabschnitt des Werkes, der Geschichte des Kaiserreichs, kann ich nach meinen obigen Aussührungen und im Hinzblick darauf, daß hier alles Andere auf schon bekannten und nun auch anerkannten Forschungen des Vs. beruht, bei dieser Aufzählung einzelner Vorzüge wohl absehen. Bei der Geschichte des Zeitalters der ständischen Gegensähe will ich mich auf eines beschränken, das ist auf den Hinweis, wie bestimmt N. die Einslüsse der Reformation auf unser politisches Leben erkennt und in seiner Darstellung unserer historischen Entwickelung umschreibt.

Es wäre aber ungerecht, die Vortrefflichkeit des vorliegenden Werkes nur in einzelnen Vorzügen anerkennen zu wollen; die Be= deutung dieser "Deutschen Geschichte" liegt doch im ganzen der Lei= Erft als Ganzes betrachtet zeigt sich dieses tiefgelehrte Werk als eine der interessantesten Behandlungen unserer historischen Ver= gangenheit. Die Reihe der hier gebotenen mannigfaltigen Betrach= tungen, im ganzen überschaut, schließt sich zu einer Geschichte unserer Nation zusammen, die einheitlich in Ziel, Plan, Art der Darstellung sich eben als das Werk eines Historikers kennzeichnet, der durch seine universalen und spezialen Studien über die letten Aufgaben seiner Wissenschaft, sowie über die Mittel und Wege zu ihrer Lösung zu gelangen, zu einer völlig klaren, bewußt abgeschlossenen Überzeugung durchgedrungen war und von dieser aus das geschichtliche Leben seines Volkes zu erfassen und, was er erfaßt, zum vollen Ausbruck in der Darstellung, das ist also hier in seinen Vorlesungen zu bringen sich bemühte.

Ich muß hier aber durchaus verzichten, aus dem reichen Inhalt des vorliegenden Werkes selbst Mittheilungen zu machen. Der Versuch in knapper Form auch nur den innersten Kern ausschälen zu wollen, würde kläglich mißglücken. Das geschichtliche Leben unserer Nation wie es N. geschaut, ist ein so reiches Leben, die Fülle der geschichtslichen Leistungen unserer Vorsahren ist so übergroß, die charakterisstischen Seiten unserer nationalen Entwickelung sind so mannigsaltig, daß eben nur ein Nitsch sie zusammenfassend darstellen konnte. Wer auch nur die einleitenden Sätz zum 3. Vande liest, wird zugeben, daß der da gebotene Überblick über die ganze deutsche Vergangenheit dis zum Ausgang der Staufer sich wohl abschreiben aber nicht exzerpiren läßt; daher ist mein Verzicht auf jede Inhaltsangabe hier wohl berechtigt.

Seit langen Jahren schwebte Nitsch, wenn man so sagen darf, die Idee vor, auf dem Arbeitsfelde der deutschen Geschichte ein zweiter Niebuhr zu werden. Und wer zusammensassend seine Forschungen, Studien und Vorlesungen zur deutschen Geschichte übersblickt, kann nicht verkennen, in einer Hinsicht hat er erreicht, was ihm vorschwebte, eben in der Art Niebuhr's zur geschichtlichen Erkenntnis unserer Vergangenheit zu gelangen. Er hat für die anderthalb Jahrtausende deutscher Geschichte, die er mit seinem nachgelassenen Werke umspannt, und darüber hinaus auch den Einsblick "in das geheime Schaffen und den produktiven Kampf stäns

discher und wirthschaftlicher Gegensätze" gewonnen und uns er= schlossen.

Und die Zukunft wird lehren, ob N.'s Leistung für die deutsche Geschichte auch in anderer Beziehung den Vergleich mit Nieduhr's Werk beanspruchen darf; sie wird zeigen, wenn auch die fortschreistende Forschung dieser "Deutschen Geschichte" manche Irrthümer im einzelnen wird nachzuweisen haben, ob dann doch alle die, welche die deutsche Vergangenheit zu erforschen sich bestreben, von dem Studium dieses Werkes ausgehen müssen, um historisch denken und undesangen urtheilen zu lernen, und um die Fähigkeit sich anzueignen, Menschen und Dinge unserer deutschen Vergangenheit im Rahmen der Universalzgeschichte auf das richtige Maß ihrer historischen Bedeutung zu erzheben, aber auch zurückzusühren. In der glänzenden Lösung gerade dieser letzteren Aufgabe sehe ich die charakteristische und am meisten verdienstvolle Leistung des hier angezeigten Werkes.

Rosenmund.

Zur Geschichte des deutschen Heerwesens vom Beginn des 10. bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts. Von Karl Spannagel. Leipzig, Fock. 1885.

Bur Geschichte der Reichsheerfahrt von Heinrich VI. bis Rudolf von Habsburg. Von Gustav Rosenhagen. Leipzig, Fock. 1885.

Beide Schriften sind Professor W. Arndt gewidmet, entstammen also wohl, wie viele verfassungsgeschichtliche Arbeiten, dessen histo= rischem Seminar; an die nächstverwandte Arbeit gleichen Ursprungs "über die Theilnahme der Reichsstädte an der Reichsheerfahrt" von H. Fischer (besprochen H. Z. 51, 522) reichen sie zwar nicht heran, tragen indes zur Erweiterung unserer Kenntnis manches bei, Rosen= hagen mehr als Spannagel. Für diesen war es nicht leicht, nach Bait über das deutsche Heerwesen der bezüglichen Periode Neues zu sagen, und gerade Fragen, die Wait nicht völlig beantwortet, thut Spannagel sehr kurz ab und behandelt dafür Dinge, die im wesentlichen klargestellt sind, z. B. die Heranziehung des Volks= aufgebots zur Landesvertheidigung, zum Bau und zur Berstörung von Burgen, die Abwälzung des Reichskriegsdienstes seitens der Reichstirchen auf Weltliche, die Stellung der Dienstmannen, das Auf= kommen des Solddienstes, mit unnöthiger Breite; denn was er zu dem von Anderen bereits zusammengebrachten Material hinzufügt, ist nicht sehr viel. Da er wieder über die Entstehung der sog. constitutio de expedit. Romana spricht, hätte er aus einer im 12. Jahr= hundert gefälschten Urkunde Dagobert's (Straßb. Urk. 1, 2) ein Analogon zu dem Maßstab entnehmen können, nach welchem in jener Aufzeichnung die Leistung des Kriegsdienstes verlangt wird, auf je zehn Hufen ein Geharnischter. Weber Spannagel noch Rosenhagen geben, was wir besonders nöthig hätten, eine kritische Übersicht über die Zeugnisse, aus denen die Stärke der Heere oder einzelner Abtheilungen sich erschließen läßt; erst eine solche würde uns in den Stand setzen zu beurtheilen, in welchem Verhältnisse in den damaligen Heeren Ritter baw. Ritterbürtige mit anderen Leuten sich mischten, ob lettere Kombattanten waren oder bloß den Troß bildeten, ob sie nur im Gefolge der Ritter erschienen oder unabhängig von diesen, sei es aufgeboten, sei es angeworben wurden, ob die "Gleve" des 14. Jahrhunderts aus Ritter und Knechten zusammengesetzt, sich etwa unter anderem Namen schon im 12. und 13. Jahrhundert findet — Fragen, ohne deren Beantwortung das Heerwesen jener Zeit unver= ständlich bleibt. Ref. stimmt Spannagel zu, wenn derselbe S. 14 ff. auseinandersett, daß nur die durch Treueid dem König verpflichteten Großen des Reiches, allmählich sich scheidend in Fürsten im engeren Sinne und Reichslehnsmannen, den Heeresdienst dem Reiche schuldeten, und daß dieses für die Größe der Leistung den Grundbesit, lehnbaren wie allobialen, in Betracht zog; nur insofern besteht der von Wait hervorgehobene Zusammenhang zwischen Grundbesitz und Dienstpflicht, es darf nicht behauptet werden, daß der Grundbesitzer als solcher pflichtig war. Daß insbesondere bloßer Allodialbesit zur Theilnahme an der Reichsheerfahrt nicht verpflichtete, führt Rosen= hagen S. 32 überzeugend aus. Mit Recht entscheidet er sich dafür, daß von den Afterbelehnten nicht das Reich, sondern nur der Lehnsherr den Kriegsdienst verlangen durfte; er stellt die Existenz einer die Kontingente festsetzenden Reichsmatrikel für das 12. und 13. Jahrhundert in Abrede, war doch auch in Italien und Burgund teine vorhanden (S. 86). Über "Beschluß zu einer Reichsheerfahrt auf einem Reichstage", Gid der Theilnehmer, Ansage, Aufgebot, Termin und Ort der Heeressammlung, Befreiung von der Theilnahme, Dauer und Rosten der Heerfahrt, Strafen für unentschuldigte Versäumnis, Heranziehung der deutschen Städte, der Burgunder und der Italiener u. a. m. werden Angaben der Quellen von Rosenhagen sorgfältig erörtert; sind dieselben zum Theil schon von Anderen ausgenutt und ergibt sich somit nicht allzuviel Neues, so hat die Zusammenftellung doch Berechtigung, da wir für das 13. Jahrhundert keinen Wait zum Führer haben. Daß nichtfürstliche Leute die Heerfahrt schwören, brauchte Rosenhagen (S. 20) nicht in Verwunderung zu setzen, es ist öfter gesichehen (Baltzer, z. Gesch. d. deutschen Kriegswesens S. 24) und z. B. in Viterolf V. 5304 vorausgesetzt. Freilich, die Schilderungen der Dichter zu verwerthen, hat Rosenhagen nur ganz schüchtern versucht. M. Baltzer.

Poppo von Stablo und die Klosterreformen unter den ersten Saliern. Bon Paul Ladewig. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht. 1883.

Heinrich II. hatte für seine Politik, die Klöster zu reformiren und sie gleichzeitig für die Dienste des Reiches energischer heranzuziehen, in Poppo von Stablo einen trefslichen Helser gefunden. Durch sittlichen Ernst und Energie war Poppo wohl im Stande, die verrotteten klösterlichen Zustände aufzubessern, seine politische Gesinnung aber bot hinreichend Sicherheit dafür, daß er trotz der cluniacensischen Richtung seine wichtige Stellung nicht wissentlich zur Besestigung der Hierarchie in Deutschland ausnutzen würde.

Ronrad II. hatte wenig Sinn für den religiösen Theil dieses Programms, und so ist es Poppo allein gewesen, dessen energischer Thätigkeit die weitere Durchführung des großen Werkes zu verdanken ist. Unter Heinrich III. hat sich der Resormator von seinem Wirken zurückgezogen; wenn aber dieser Kaiser selbst großartiger als je ein anderer seine Pslicht der Kirche gegenüber aufgesaßt hat, so ist es der Einsluß der von Poppo geförderten Richtung, vielleicht sogar der persönliche des Stabloer Abtes gewesen, durch welchen der Kaiser zu dieser Politik erzogen wurde.

Eine so bedeutsame Stellung, wie sie demnach Poppo ein Menschensalter hindurch eingenommen hat, ist Grund genug, das Wirken dieses Mannes einer eingehenden und umfassenden Betrachtung zu unterswersen. Ladewig hat sorgfältig alles zusammengestellt, was uns die Duellen über Poppo berichten. Allerdings war das Material nicht dazu angethan, neue Thatsachen von größerer Bedeutung bezüglich der Ansbreitung der Cluniacenser Resormation und der Betheiligung Poppo's an der Reichspolitik an's Licht zu sördern; auch die Thätigsteit des Abtes als Baumeister konnte nur im Anschluß an das desreits von Fachleuten Gegebene dargestellt werden; aber gerade die Zusammenstellung des vielseitigen Wirkens Poppo's gibt uns in zuverlässiger Weise ein anschauliches Bild des bedeutenden Mannes,

der im Großen wie im Kleinen mit Umsicht und Ausopserung die ihm gestellten Aufgaben ausgeführt hat. — Hervorzuheben ist, daß wir nach L.'s Darstellung in Poppo nicht mehr einen Vorkämpser hierarchischer Prinzipien sehen werden, nur im Dienste des Reiches dient er der Kirche.

Die Aufstellung Matthäi's (Alosterpolitik Heinrich's II.), daß Konrad beabsichtigt habe, die deutschen Reichsabteicn in der Hand eines Reichsabtes zu vereinigen, weist L. mit Recht als unbegründet zurück. In einem Exkurs wird gezeigt, daß die vita Popponis in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht, wie Wattenbach annahm, von Abt Everhelm, sondern von einem sonst unbekannten Mönche Onuls versfaßt und von ersterem nur überarbeitet ist. Wolfram.

La tactique au XIII<sup>e</sup> siècle. Par Henri Delpech. I. II. Paris, Alphonse Picard. 1886.

Wir haben hier eines der nierkwürdigsten Werke vor uns. Elf Jahre versichert der Bf. daran gearbeitet zu haben, und doch ist das Resultat im wesentlichen ein rein negatives. Denn was er Restauration der Taktik des 13. Jahrhunderts nennt, ist nichts als ein Phantasiegemälde. Delpech hat weder eine richtige Vorstellung von den persönlichen Verhältnissen der Kombattanten, noch von deren Bewaffnung und Ausruftung gewonnen. Wenn die Sergents (servientes equites, Anechte) im Lauf des 13. Jahrhunderts zu écuyers (Anappen) werden konnten und Ende desselben zum Adel gerechnet wurden, können sie keine Bauernjungen gewesen sein, sondern mussen Lehne gehabt haben, wie die Vasallen, nur daß sie ursprünglich un= frei waren. Es sind im deutschen Sinne Ministeriale. Sie standen im Range höher als die Edelknappen im Gefolge des Ritters, die im 13. Jahrhundert zu Fuß waren, während die Sergenten die leichten Reiter bildeten und selbständig oder in Reihe und Glied mit den Rittern fochten. Die Ritter und Knechte bildeten gemein= schaftlich das, was man dextrarii falerati ober cooperti nannte, und wonach die Stärke der Armeen berechnet wurde, wie früher nach der Bahl der Ritter. D. ist auch nicht dazu gelangt, sich eine richtige Vorstellung über die ersten Grundbegriffe der Elementartaktik, über die Stellung und die Bewegungen des einzelnen Schlachthaufens zu bilden, und die höhere Taktik konstruirt er sich nach Beispielen der Kriegsgeschichte, die er sich ganz willfürlich und tendenziös zugeschnitten hat. Seine Darstellung der Schlachten von Muret 1213

und Bouvines 1214, die er beide als Typen der Schlachtenführung des 13. Jahrhunderts hinstellt, hat zu reinen Karrikaturen dieser Schlachten gesührt. Sie beweist zugleich, daß ihm die ersten Grundbegriffe historischer Kritik und das militärische Verständnis sehlen. Auf eine Kritik der Quellen läßt er sich überhaupt nicht ein. Wer sollte es noch für möglich halten, die Schlachten des ersten Kreuzzuges nach Wilhelm von Tyrus darstellen zu wollen, der sie nach den Chansons und dem davon insizirten Albert von Aachen wiederzgibt. Die Schlacht von Askalon 1099, welche für die Entwickelung der Taktik überaus wichtig geworden ist, verleugnet er, weil sie sein Gewährsmann Wilhelm ignorirt; die in taktischer Beziehung eminent wichtige Schlacht bei Hattin (Tiberias) 1187 stellt er als an einem Tage geschlagen dar, während sie zwei Tage dauerte!

D. ist zu der Ansicht gelangt, daß die Reiterei des 13. Jahr= hunderts im Vergleich zur späteren des Mittelalters einen großen Grad von Beweglichkeit gehabt, daß sie auf dem Schlachtfelde mit Sicherheit Evolutionen ausgeführt und in starken Gangarten attakirt hätte, sowie daß sie durch geschickte Zusammenwirkung auf einen Punkt (par convergeances des attaques) außerordentliche Erfolge erreicht Es hängt das mit seiner irrthümlichen Auffassung der Stel= lung des einzelnen Schlachthaufens und der Bewaffnung zusammen. Er sträubt sich bagegen, anzuerkennen, daß die Reiterei im 13. Jahr= hundert den einzelnen Schlachthaufen in Keilform, wenigstens was die Spite betrifft, formirte, obgleich diese Form fast in jeder Schlacht nachzuweisen ist und der Ausdruck cuneus ganz bestimmt darauf hinweist. Die Vorschriften bes Königs Alfons von Kastilien vom Jahre 1260, die darüber keinen Zweifel lassen, bezieht er nur auf das Fußvolk, obgleich diejenigen, welche nur das Jugvolk betreffen, genau bezeichnet werben. Auch die runde Form des Schlachthaufens, für den Fall, daß man von allen Seiten angegriffen wurde, galt nach diesen Vorschriften selbst für die Reiterei. Ebenso positiv äußert sich der Kardinal Egidio Colonna, der Lehrer Philipp's des Schönen, darüber. Die vierectige Form verwirft er ausdrücklich und will sie nur geftatten, wenn das Terrain dazu zwingt. Daß bei solchen Formen aber keine schnellen Bewegungen und keine komplizirten Evolutionen ausgeführt werden konnten, ist einleuchtend. verhält es sich mit der Bewaffnung. D. ist der Ansicht, daß die eiserne Bededung der Pferde erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahr= hunderts aufgekommen sei, während sie schon Ende des 12. Jahr=

hunderts in Gebrauch war. König Richard Löwenherz schreibt nach dem Gesecht von Gisors 1198 an seinen Kanzler, daß er "equos serro copertos numero ducentos" den Franzosen abgenommen habe (Wendover S. 131). Auch diese Belastung der Pferde machte schnelle Bewegungen nicht zulässig. D. ist dann in den noch größeren Irrzthum versallen, daß für die Schlachten des 13. Jahrhunderts weitzläusige Dispositionen ausgegeben worden sind. Er hat sich für die Schlacht von Bouvines französischerseits eine Disposition ausgedacht, die an Rassinement nichts zu wünschen übrig läßt und sich selbst auf die Auswahl der einzelnen Vasallen bei Auswahl derselben in der Schlachtlinie ausdehnt. Dabei hat er so wenig Verständnis für die Taktik des 13. Jahrhunderts, daß er glaubt, die französische Reiterei habe bei Bouvines in einem Treffen ohne alle Reserven gesochten, während sie in drei Treffen stand.

Speziell behauptet er, die Schlachten von Bouvines und Lewes (1264) seien nach der zweiten Schlachtordnung des Vegez geschlagen worden (2, 137), und sindet auch die sechste Schlachtordnung der Römer im Mittelalter vertreten. Für die Schlachtordnungen des Vegez hatte aber das Mittelalter absolut kein Verständnis. Die genannten beiden Autoritäten, König Alfons und der Kardinal Co-lonna, erwähnen nur die erste derselben, die Überslügelung und Umfassung des Gegners, obgleich sie den Vegez sehr genau studirt haben.

Seine Eintheilung der Schlachtordnungen und der sich daran anknüpsenden Verwendung der Truppen in Parallel= und in Per= pendikulärordnung weicht von dem üblichen Sprachgebrauch der flügel= weisen und treffenweisen Ordnung und Verwendung der Truppen unnöthig ab und hat ihn denn auch zu Irrthümern aller Art ge= führt. D. nennt nämlich die Schlachtordnung Simon's v. Montfort bei Muret, wo er sich in drei Haufen hintereinander formirte, per= pendifulär, weil die Achse dieser drei Haufen senkrecht auf die feind= liche Front stand, und er neunt die Schlachtordnung der französischen Armee bei Bouvines parallel, weil die drei Abtheilungen der Armee nebeneinander stauden und ein Centrum und zwei Flügel bildeten, deren Linie der feindlichen Front parallel lief. Montfort konnte, da er noch keine 1000 Reiter stark war, füglich nicht mehr wie drei Schlachthaufen formiren und ftellte sie hintereinander, weil das den herrschenden Grundsätzen des Dreitreffenspstems entsprach. Hätte er statt dessen 3000 Reiter gehabt, so hätte er daraus drei solcher Ords nungen gebildet und sie nebeneinander gestellt. Er hätte auf diese Beise die Normalordnung der Reiterei jener Zeit gebildet, wie sie während der Kreuzzüge entstanden war und wie sie sich in den Schlachten von Bouvines und las Nasas de Tolosa zwei Jahre früher ausdrückt. Aus dieser Ordnung konnten die Truppen entweder flügel= oder treffenweise in's Gesecht geführt werden, wie das in der That im 13. Jahrhundert geschah. Das läuft auf hergebrachte, Allen ge= läufige Begriffe hinaus, aber mit paralleler oder perpendikulärer Ordnung ist nichts anzufangen, denn parallel ist auch die treffen= weise Ordnung, wenn die Treffen aus mehreren Schlachthaufen bestehen, und perpendifulär ist auch die flügelweise Ordnung, wenigstens in ihren einzelnen Abtheilungen, wenn sie die normalen drei Treffen Auf der anderen Seite paßt unsere Benennung auch für die Schlachtordnung Montfort's, da jeder der drei Haufen ein Treffen bildete, die von den Zeitgenossen auch so genannt werden. redend ist es bei der flügelweisen Ordnung hinsichtlich dieser Be= zeichnung gleichgültig, ob sie ein oder mehrere Treffen hat.

Die Folgen der sehlerhaften Benennung sind denn auch schlagend, indem D. nun bei den Schlachten von Benevent 1266 und auf dem Marchselde 1278, wo die Truppen in drei Tressen von je mehreren Hausen soniet waren und tressenweise in's Gesecht geführt wurden, in Berlegenheit kommt. Er hilft sich, indem er die Ordnung König Rudolf's von Habsburg parallel nennt und die tressenweise Berswendung verschweigt, fühlt jedoch das Ungereimte und legt den Accent auf die Reserve, die das dritte Tressen gebildet haben soll. Davon ist jedoch keine Rede, denn in beiden Schlachten sochten die resp. dritten Tressen miteinander. In ähnlicher Weise ergeht es ihm bei der desensiven Perpendikulärordnung. Hier paßt der Aussdruck ganz und gar nicht, weil das dritte Tressen, das gewöhnlich verdeckt ausgestellt wurde, mit den anderen keine gemeinschaftliche Achse hatte. Dagegen würde auch hier der Ausdruck tressenweise Ordnung passen.

Die Folgen drücken sich aber noch in anderer Weise aus. Die große Wandlung, die sich im Lauf des 13. Jahrhunderts im Rittersthum vollzieht, das zu Anfang desselben seine höchste Blüte erreicht hatte, machte sich auch in der Verwendung der Reiterei geltend. Der ritterliche Tand, der sich entwickelt, gestaltet die Schlachten zu großen Turnieren um, wozu sich namentlich die treffenweise Verwendung

eignete. Sie verdrängt die flügelweise Verwendung gänzlich, wie sich das schon bei Benevent ausdrückt. Alles das ist D. entgangen.

Das Werk D.'s behält seinen großen Werth, indem es zeigt, wie die Kriegsgeschichte nicht benutt werden darf, um lehrreich zu sein, und dadurch, daß es ein unermeßliches Feld ausschließt, das sich bisher nicht übersehen ließ. Wenn D. auch nicht zur Beherrschung desselben gelangt ist, so hat er seinen Nachsolgern die Arbeit doch wesentlich erleichtert.

G. Köhler.

Studien zur deutschen Berfassungs - und Wirthschaftsgeschichte. Bon Ludwig Quidde. Erstes Heft: Studien zur Geschichte des Rheinischen Land-friedensbundes von 1254. Frankfurt a. M., Karl Jügel. 1885.

Mit der vorliegenden Abhandlung eröffnet der in der deutschen Verfassungsgeschichte des späteren Mittelalters wohlbewanderte Bf. eine Reihe von Studien, deren Ergebnisse "für eine künftige Dar= ftellung der deutschen Geschichte im späteren Mittelalter direkt ver= werthbar" sein wollen, und deren Gebiet "die Geschichte der poli= tischen Ideen und Bewegungen und der politischen Zustände" des deutschen Reiches bilden soll. Diesem umfassenden Programm ent= spricht der Inhalt des gegenwärtigen Heftes insofern, als der Rheinische Bund ja unstreitig eine in den verschiedensten Beziehungen für die deutsche Geschichte bedeutungsvolle und hochinteressante Erscheinung bildet. Weniger angemessen scheint es, daß die wenigen Bogen des Heftes keine zusammenhängende Darstellung, sondern bloß Ergänzung, Berichtigung früherer Arbeiten geben, wodurch das Interesse weiterer Kreise als der Spezialforscher, wie es sich der Bf. in dem etwas umständlichen Vorworte wünscht, jedenfalls nicht befriedigt werden Andrerseits wird gerade der Spezialforscher die "schnell zu fann. den Resultaten eilende Art der Behandlung" bedauern und an manchen Punkten eine genauere Begründung wünschen. Und wenn immerhin der Bf. aus besonderen Gründen (f. S. 4. 5) sich entschloß, seine Arbeit schon in dieser Form zu veröffentlichen, so wäre gerade des= halb eine größere Behutsamkeit in dem Aussprechen seiner Ergebnisse zu wünschen.

Diese Ergebnisse sind indes von großem Interesse und geben der Weiterforschung auf dem besonders durch Weitsäcker gelegten Grunde eine Fülle neuer Anregung. Zunächst behandelt Duidde die von Weitsäcker edirte Aktensammlung und behauptet, daß die sub

Nr. 1 abgedruckte "Gründungsurkunde" uns nicht in authentischer Form, sondern überarbeitet vorliege. Ein von Weizsäcker aus dem Abdruck bei Pert (Monum. XVII) entnommener Beweisgrund für die Authentizität wird als "ganz unzweifelhast" hinfällig bezeichnet; den Nachweis zu führen "wird sich schon anderswo eine Gelegenheit ergeben". Der von D. für seine Ansicht angeführte Hauptgrund, daß jene Urkunde schon Städte und Fürsten als mitbetheiligt nenne, die wahrscheinlich erst später dem Bunde beigetreten sind, ist aller= dings von großem Gewicht, aber nicht definitiv entscheidend. Wenn jedoch D. diese Entscheidung aus einer Chronik des 16. Jahrhunderts (Monachus Kirsgartensis) erbringen will, so ist dies mindestens so= lange unberechtigt, als noch nicht einmal das Verhältnis des Mon. Kirsg. zu den Annalen des 13. Jahrhunderts, insbesondere denen von Worms, definitiv festgestellt ist, was D. allerdings auch "an anderer Stelle" zu thun verspricht. — Das in der Aktensammlung (Nr. 6) aufbewahrte Mitgliederverzeichnis wird von Q. mit großer Wahrscheinlichkeit in den Sommer oder Herbst 1255 gesetzt, wodurch die Ausbreitung des Bundes sich als noch rapider erweist, als man bisher angenommen. — Von hoher Bedeutung für die gesammte Bürdigung des Bundes ift die von D. im vierten Abschnitt aufge= stellte Behauptung, daß der Bund auf Grund und behufs Aufrecht= erhaltung des Reichsgesetzes von 1235 gegründet sei, wonach der Bund dann als Keim einer Regeneration des ganzen Reiches, das Eingreifen König Wilhelm's nicht als Beeinträchtigung, sondern als Krönung seines Werfes erscheint. Um jedoch einen strikten Beweis hierfür zu erbringen, wäre vor allem erforderlich, darzuthun, daß man in der That jenes Geset im Jahre 1254 gewohnheitsmäßig mit dem Namen "pax generalis" bezeichnet habe, und der betreffende Passus der Gründungsurkunde demgemäß zu interpretiren sei. Merkwürdigerweise aber will D. selbst diesen Passus, auf den er sich S. 24. 25 stütt, später S. 44 ff. als Zusatz des Bearbeiters aus= nierzen; geschieht dies, so befindet sich in der ganzen Urkunde über= haupt kein Ausdruck mehr, der auf die Wiederanerkennung eines älteren Friedensgesetze schließen ließe; aus der zweimaligen Be= zeichnung der Bundesglieder als "pacis foedere coniurati" läßt sich jedenfalls nichts derartiges herauslesen. — In Bezug auf die Or= ganisation des Bundes betont der Bf. wohl mit Recht, daß die aus je vier Abgeordneten bestehende Versammlung hauptsächlich als "Exe= kutivgewalt" gedacht war. Indes hindert dies nicht, ihr wie bisher

auch gerichtliche Funktionen zuzuschreiben, da eine abstrakte Scheidung der "Gewalten" jener Zeit ja völlig fern lag. Der Sonderstellung der Städte innerhalb des Bundes ist ein besonderer Abschnitt geswidmet, welcher nachweist, wie entschlossen dieselben innerhalb des Bundes "Sozialpolitik" getrieben haben, und zwar im Sinne der "Fürsorge sür den wirthschaftlich Schwachen".

Im ganzen genommen bieten die Studien demnach viel Ansregendes, und es ist nur zu wünschen, daß der Bf. sich bald entschließen möge, ihren Inhalt in gesicherte Ergebnisse umzusormen und das bloß Angedeutete abschließend auszuarbeiten. Die zu erswartende Neubearbeitung der "Reichssachen" in Böhmer's Regesten wird zweisellos für ein solches Unternehmen neue wichtige Anhaltsspunkte gewähren.

Die Waldenser und die vorlutherische deutsche Bibelübersetzung. Eine Kritik der neuesten Hypothese von Franz Jostes. Münster i. W., H. Schö-ningh. 1885.

Die Schrift tritt der neuestens durch Haupt (Die deutsche Bibelsübersetzung der mittelalterlichen Waldenser in dem Codex Teplensis und der ersten gedruckten deutschen Bibel. Würzburg 1885) und Keller (Die Resormation und die älteren Resormparteien. Leipzig 1885) vertretenen Ansicht, daß die ersten deutschen Bibelübersetzungen nachweisbar auß nicht orthodox-katholischen Kreisen stammen, mit einer Reihe sachgemäßer Gründe entgegen und weist namentlich die Ansicht ab, daß man die genannten Kreise bei den Waldensern zu suchen habe. Er zeigt, daß weder die Bibelübersetzung noch die übrigen im Codex Teplemis vorhandenen Stücke einen außschließlich waldensischen Charakter an sich tragen. Freilich spruchreif ist der Gegenstand auch nach der Schrift Jostes' noch nicht.

Loserth.

Italienische Politik Kaiser Karl's IV. 1347—1368. Von Theodor Wenzel. Bissenschaftliche Beilage zum Programm des herzogl. Gymnasiums zu Blankens burg. 1885.

Auf nicht ganz drei Duartblättern (S.3—8) kann man keine aus= führliche Geschichte der italienischen Politik Karl's IV. in den Jahren 1347—1358 erwarten. Dazu bietet das, was gesagt wird, kaum irgend etwas neues. Ebenso skizzenhaft wie der erste (Bis zu Karl's IV. Kaiserkrönung 1347—1355) und zweite Abschnitt (1355—1358) ist der vierte (Der zweite Römerzug) behandelt. Ausführlicher ist der dritte Theil, welcher von dem Kampf um Bologna (1359—1364) handelt und einige neue Gesichtspunkte enthält. Loserth.

Die Bullenregister Martin's V. und Eugen's IV. Bon E. v. Otten = thal. Innsbruck, Wagner. 1885.

Die vorliegende Schrift -- ein unveränderter Sonderabdruck aus dem dritten Ergänzungsheft der Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung — enthält eine Reihe sorg= fältiger Studien zur Geschichte des päpstlichen Kanzleiwesens vom 14. — 16. Jahrhundert. Sie ist sehr sachgemäß in drei größere Abschnitte gegliedert, von denen der erste "Umfang, Arten und Reihenfolge der noch erhaltenen Register Martin V. und Eugen IV. zunächst die moderne und ursprüngliche Eintheilung (wohl richtiger "Anordnung"), dann die ursprüngliche Ordnung der Register Martin V. und jener Eugen IV. bespricht, der zweite "die papstlichen Registra= turen" von der Expedition der Papstbriefe bis zur Registrirung, bann von der Expeditio per secretarios, von den Registra camerae und cancellariae, den Taxen für die Registrirung und den Registra de curia und secreta handelt und der dritte "die Einrichtung der Registerbände" sehr genaue Mittheilungen über die äußerliche Gin= richtung der Register, die Registrirung nach Konzept oder Driginal und die chronologische Reihenfolge der Eintragungen macht. Im Anhange finden sich als Beilagen 1. eine Tabelle der Register Martin V. und Eugen IV. nach der jetigen Anordnung, 2. die ur= sprüngliche Ordnung der Register Martin V. und Eugen IV., 3. das Berzeichnis der 1440 in der päpstlichen Kammer befindlichen Re= gifter Martin V. und Eugen IV. und 4. (wofür man dem Bf. besonders zu Dank verpflichtet ist) die Mittheilung der Konstitution Eugen IV. für die Scriptores litterarum apostolicarum (7. Juni 1445) nebst Auszügen aus deren Statutenbuch. Loserth.

Deutsches Gesellschaftsleben im endenden Mittelalter. Bon Gustav v. Buch= wald. I. Zur deutschen Bildungsgeschichte. Kiel, Ernst Homann. 1885.

Der Bf. sucht die Kulturverhältnisse des ausgehenden Mittelsalters durch eingehende literarische Schilderungen zu illustriren und in populärer Weise darzustellen. Er gibt zu diesem Zweck eine Reihe von Analysen und Auszügen aus Schristen dieser Zeit, die aus dem Gebiet der niederdeutschen Literatur manches Dankenswerthe

und Charakteristische bringen, aber sich bei leichter zugänglicheren Werken, z. B. bei Butbach's Wanderbüchlein, viel zu breit ausdehnen. Für die neuen Auffassungen der Resormation, welche der Vs. vorträgt i), geht mir das Verständnis ab; auch sonst mangelt es nicht an schiesen Urtheilen. Im ganzen kann man nicht sagen, daß unsere Kenntnis des Zeitalters durch das Buch wesentlich gefördert würde.

Indessen gibt das Buch zu einer Reihe ernster Betrachtungen Anlaß und deshalb möge man mir verzeihen, wenn ich länger bei demselben verweile, als es sein Werth erfordert. Aus S. 30 heißt es: "Mit Bewunderung lesen wir das glänzende Latein und die sprühenden Wige eines Ulrich von Hutten, mit Ekel und Abscheu wenden wir uns ab von seiner ausschweifenden Charakterlosigkeit." Wir sehen hier, wie die Ansicht von der "Charakterlosigkeit" Hutten's, welche Maurenbrecher aufgebracht, schon zu einer Art von Thatsache geworden ift, die Einer dem Andern nachspricht. Dem gegenüber scheint es nicht unnöthig, noch einmal energisch zu betonen, daß es keinen Moment in Huttens Leben gibt, der uns irgendwie berechtigte, ein folch' schweres Verdift über ihn auszusprechen. Maurenbrecher glaubte annehmen zu können, daß Hutten um die Zeit des Wormser Reichstags eine Verdopplung seines Jahrgehaltes von Karl V. an= genommen und da nun nach dem Wormser Reichstag ein Aufstand für Luther, wie ihn Hutten plante, unterblieb, so zog Maurenbrecher ohne weiters den Schluß, Hutten habe sich bestechen lassen und sei deshalb als ein Mann ohne Charakter zu betrachten. Dazu sei nun zuerst bemerkt, daß selbst, wenn Hutten die Pension angenommen hätte, eine solche Verurtheilung noch nicht zulässig wäre. Aber er hat sie gar nicht angenommen. Ich verweise auf meine Kritik der

<sup>1)</sup> S. 181 f. "Wenn erst eine wirklich große Sammlung der Quellen des Volksglaubens an die Öffentlichseit getreten ist, wird man für die neuere Bertrachtungsweise der großen Kirchenspaltung kaum mehr als ein mitleidiges Lächeln übrig haben. Daß aber die Meinungsdifferenzen in den Händen der Politiker Hebel wurden, eine unerträgliche Kultlast abzuwälzen, daß sie diplomatischer Deckmantel für große, und zum Theil für Deutschland sehr unheils volle politische Umgestaltungen wurden, das macht ihre Bedeutung aus — so gestern wie heute! Nicht Luther, der dissentirende Theologe, nicht Emser, der altgläubige, waren es, welche die Aufregung hervorbrachten, sondern Luther, der leidenschaftliche Parteigänger des revolutionirenden Fürstenstandes, Emser, der Witkämpfer der Episkopalpartei."

Maurenbrecher'schen Beweisgründe (Geiger's Vierteljahrschrift für Kultur und Literatur der Renaissance 1, 244 ff.) Auf den zweiten Punkt von Hutten's ausschweisendem Leben gehe ich nur mit Widerwillen und zwar nur deshalb ein, weil der Bf. auf dasselbe später noch einmal zurücktommt. (S. 84 "Von schlechter Hand in den Strudel des Zeit= geistes gerissen [?], ward sein junges Leben von einem schlechten Beibe vergiftet.") Ich meine, daß oft genug darauf hingewiesen worden ist, daß man in dieser Beziehung das 16. Jahrhundert nicht mit dem Maßstabe unsrer Zeit messen darf. Es nahm zu den geschlechtlichen Verhältnissen einen ganz andren Standpunkt ein, als Wenn Jakob Frey von seiner Schwanksammlung: Gartengesellschaft, die so ziemlich das Unfläthigste enthält, was im 16. Jahrhundert geschrieben worden ist, versichert, es sei Alles aus ihr gestrichen worden, was den Jungfrauen anstößig sein könnte, und wenn Machiavelli sagt, er habe seine Komödien so gehalten, daß keine Dame barüber zu erröthen brauche - so erkennt man klärlich, wie das Zeitalter derartige Verhältnisse beurtheilte. Und es würde durchaus nicht schwer sein, eine ganze Reihe hervor= ragender Männer des 16. Jahrhunderts aufzuzählen, die wie Hutten am morbus Gallicus gelitten haben. Was ist das also für ein phari= fäischer Hochmuth, Hutten ohne weiteres als einen Mann zu bezeichnen, von dem man sich mit Efel und Abscheu abzuwenden habe!

S. 77 sagt Bf.: "Wenn irgend ein Jahrhundert das der Ent= bedungen genannt werden fann, so ist es bas fünfzehnte. Jene Hu= manisten rissen den Menschengeist gewaltig, ja gewaltsam mit sich fort und begingen dabei einen verhängnisvollen Irrthum. Ihr wissens= fräftiger Geist, den Arbeit Entsagung gelehrt, vermochte in der Gottes= erkenntnis die richtige Harmonie zwischen Wissen und Glauben zu bewahren. So hofften sie, murbe es auch das Volk können. diesem Glauben traten sie mit ihren Entbeckungen mit einer Rühn= heit hervor, um die unser Jahrhundert sie beneidet. Aber der Men= schengeift war für solche Anforderung noch nicht im großen Durch= schnitt gereift genug. ,Es wurde dem Menschen Ungeheures zuge= muthet', sagt Dr. Schindler in seinem Werke über den Aberglauben des Mittelalters. "Mit Recht. Jene Klasse von genialen Neuerern, in denen nicht so großer Halt lag, wie in denen der älteren Schule, die Poeten, verbreiteten eine heillose Geistesverwirrung auf allen möglichen Gebieten und das zu einer Zeit, wo eine große Fürsten= revolution an den Grundfesten der Reichsverfassung rüttelte." — Wer

nur einigermaßen mit der Geschichte des Humanismus vertraut ist, wird erkennen, daß eine Auffassung, wie die hier vorgetragene, zu den Unmöglichkeiten gehört. Meint denn Herr v. Buchwald wirklich, daß Busch, Hesse, Hutten u. s. w. eine größere Geistesverwirrung hätten verbreiten können? Dazu war ja der Kreis ihrer Wirksamskeit viel zu eng; sie wandten sich mit ihren Arbeiten an die kleine, außerwählte Schar ihrer literarischen Genossen und es war gar nicht daran zu denken, daß die Resultate ihrer Studien sogleich in das Volk übergegangen wären. Als Hutten auf das Volk wirken will, fängt er an deutsch zu schreiben und da ist er kein Humanist mehr, sondern Agitator für die Sache der Resormation.

Georg Ellinger.

Tagebuch über Martin Luther, geführt von Konrad Cordatus. 1537. Zum ersten Wale herausgegeben von H. Wrampelmener. Halle, Max Niemeyer. 1885.

In der werthvollen Bibliothek, welche der als Geistlicher und als Gelehrter hochgeachtete Kaspar Calvör (Superintendent in Zeller= seld, † 1725 als Generalsuperintendent zu Clausthal im Harz) gesammelt und der Zellerselder Kirche hinterlassen hat, ist von Wramspelmeyer im Jahre 1883 ein starker Duartband handschriftlichen Inhalts aufgesunden worden, dessen bei weitem umfangreichster und wichtigster Bestandtheil, Apophthegmata Lutheri betitelt, bisher nur ganz verseinzelt und vorübergehend eine Beachtung gefunden hat und hier zum erstenmale zum Abdrucke gelangt.

Wer jemals Luther's Tischreden snach 'irgend einer Beziehung als Quelle zu benutzen hatte, wird auch wissen, in welcher mißlichen Lage sich den disherigen Ausgaben gegenüber die Forschung befand. Als eigene Auszeichnung eines Luther'schen Tischgenossen war unter dem bisher Beröffentlichten fast nur das, durch Seidemann edirte Tagebuch Lauterbach's, — das Jahr 1538 betressend — anzusehen. Indezug auf alle übrigen Sammlungen war der Grad der Wahrscheinlichseit, inwieweit darin die Erinnerungen und Mittheilungen von Tischgenossen ohne Zuthat und ungetrübt wiedergegeben seien, sehr verschieden; sast am schlimmsten stand es in diesem Punkte um die so oft abgedruckten, sog. "deutschen Tischgespräche". Welche von den Männern, die an Luther's Tisch gesessen, man sich hauptsächlich als Solche zu denken habe aus deren Mittheilungen der Stoss für die Herausgeber gekommen, darüber war nur wenig zu sagen, und

schwer fiel es überhaupt, sichere Anhaltspunkte für die Kritik des überlieferten Stoffes zu finden. Dabei ist nun insbesondere von einer, hierher gehörigen Thätigkeit desjenigen Mannes, der es zuerst gewagt, an Luther's Tische (quoties vel stabat ante mensam vel sederet conviva) Luther's Worte auf seinen tabulis zu notiren, bisher nicht das Mindeste bekannt gewesen. Es ist dies Conradus Cordatus, geb. 1472 zu Weißkirchen in Ofterreich, ein Mann, ber bald nach Luther's ersten epochemachenden Schritten zu bessen eifrigen Anhängern gehörte und manche Drangsal darum zu erdulden hatte. Zuerst in den Jahren 1524 und 1525, befand er sich in Wittenberg selbst, und auch seine späteren Lebensschicksale führten öfter einen längeren Aufenthalt in dieser Stadt ober in der Rähe derselben her= bei. 1531 ist Cordatus wohl mindestens 10 Monate lang Gaft in Luther's Hause gewesen. Wie es scheint, hat er benn damals mit dem "audax facinus", vor Luther's Angesicht bessen Rede niederzuschreiben, den Anfang gemacht und damit ein Beispiel gegeben, welches bald Nach= ahmung gefunden. Einiges aus den Erinnerungen der Zwanziger= jahre ift dann von ihm in diese Aufzeichnungen eingereiht worden; bei weitem die größte Menge der mitgetheilten Aussprüche Luther's aber gehört eben den Dreißigerjahren, namentlich der Zeit von 1531—1533 an; die Zusammenstellung alles Aufgezeichneten in der Geftalt, in der es hier vorliegt, ist dann im Jahre 1537, muth= maßlich bei Cordatus damaligem Abgang nach Eisleben, wo er Pfarrer wurde, zu stande gebracht und einem Schreiber zu eiliger Abschrift übergeben worden. Eine eigentlich chronologische Anordnung des aufgesammelten Stoffes hat dabei Cordatus nicht beabsichtigt, wohl aber darf, nach einer Untersuchung des Herausgebers, angenommen werden, daß, im ganzen und großen, die Aussprüche ungefähr in der Folge und dem Zusammenhange, worin sie hier gegeben werden, aus Luther's Munde gekommen find.

Es bedarf nun wohl nur noch eines Hinweises auf den Fleiß, den Cordatus seiner Aufgabe gewidmet, und auf die Quantität des Dargebotenen, die wir diesem Fleiße verdanken (mehr als 1800 Nummern),
um uns bereits eine Vorstellung von dem Werthe der gegenwärtigen Beröffentlichung gewinnen zu lassen. Hier haben wir denn, was
schon lange vor Lauterbach und ziemlich bis zu dem Zeitpunkt, wo
dieser begann, ein conviva Luther's an der Tasel selbst unmittelbar
aus Luthers Munde aufgefangen und auf's Papier gebracht. Und was
uns dabei ganz besonders schätzbar sein muß: offenbar hat es Cordatus verschmäht, bei ber schließlichen Busammenftellung eine Stilifirung ober dgl. stattfinden zu lassen. Wie eben der Schreibende, in vollem Eifer, den Sinn des Gesprochenen möglichst rasch und treu zu fixiren, die Beilen auf seine Blätter geworfen hat, so ungefähr, also in voller Frische und Originalität, haben wir das Meiste vor uns. Cordatus bediente fich beim Nieberschreiben ber lateinischen Sprache. Mitten unter das Latein regnet es aber nicht bloß eine Menge von deutschen Worten, sondern ganze Säte, welche, beutsch gesprochen, sich nicht gleich in eine lateinische Niederschrift fügen wollten ober aus guten Gründen der wörtlichen Aufbewahrung werth schienen, find in deutscher Sprace gegeben. Die Latinität selbst ist mit äußerster Sorglosigkeit behandelt. Gedanken und Sätze entbehren der Vermittelung, rasch wird von Einem zum Andern übergesprungen. Um so charakteristischer spricht uns Alles an und um so größer ist der Berlaß darauf, daß uns hier wirklich Reden, wie sie eben bei zwanglosester Tischunterhaltung laut werden, in möglichster Treue und Echtheit aufbewahrt sind.

Natürlich kommt nun das Buch, außer nach seinem Werthe an sich, noch ganz vorzüglich in Betracht als eine Grundlage für die Kritik der ganzen, bisher veröffentlichten Sammlungen Luther'scher Tischreben. Merkwürdig freilich, daß in allen diesen Ausgaben das so reichhaltige Werk des Cordatus selbst durchaus keine Benutung ge= funden! Die Ursache scheint vor allem darin zu liegen, daß Cordatus, ein Wort Luther's gewissenhaft beherzigend, Bedenken trug, diese Menge forglos hingeworfener Außerungen bes verehrten Reformators ber Öffentlichkeit preiszugeben, daß er sie vielmehr als einen theueren Privatschatz für sich und die ihm Nahestehenden hütete und gehütet wissen wollte. Daß aber Andere, seinem Beispiel folgend, schon zu gleicher Beit mit ihm an Luther's Tische nachgeschrieben haben (er führt namentlich Beit Dietrich und Schlaginhauffen an), erwähnt er selbst. Können wir nun nicht zweifeln, daß die Niederschriften solcher Ar= beitsgenossen des C. gutentheils bei Anfertigung der bisher veröffent= lichten Tischredensammlungen als Grundlage gedient haben, so ist es begreiflicherweise ein großer Gewinn, bei Corbatus, in originalster Form, dieselben Aussprüche Luther's anzutreffen, welche, auch von Andern aufgefangen, in die Sammlungen gelangten, und so beobachten zu können, welche Wandlungen bem Wege in diese Sammlungen mit Luther's Worten vor sich gegangen. W. selbst hat sich's zum verdienst= lichen Geschäft gemacht, im einzelnen auf die außerorbentliche Menge von Mißverständnissen, von mangelhafter Auffassung und namentlich auf die willtürlichen Amplifikationen hinzuweisen, welche der, bei Cordatus zu Tage liegende, echte Urstoff sich hat gefallen lassen müssen. Erst jest "sind wir im Stande, in einem großen Theile der späteren Tisch= reden das zu erkennen, was wirklich von Luther herrührt"; aber auch für das Berhältnis, in welchem die bisher veröffentlichten Tischreden=sammlungen unter einander selbst stehn, dürsten aus dem Buche des Cordatus interessante Resultate zu erzielen sein. Eine schätzbare Ergänzung zu dem hier Gewonnenen wird vielleicht geschaffen werden, wenn die, in einer Nürnberger Handschrift enthaltenen Aufzeichnungen Beit Dietrich's gleichfalls an's Licht treten, wozu gegenwärtig durch Rawerau die Vorbereitungen getroffen werden.

28. hat bei der Herausgabe den strengen Forderungen, welche die jetige Wissenschaft an eine derartige Arbeit stellt, mit Sorg= falt entsprochen. Er liefert, der Hauptsache nach, den Text mit allen seinen Inkorrektheiten, indem er Emendationen und Emendations= versuche in die Noten verweist. Eine vorzügliche Anerkennung ver= dient der sehr reichhaltige Kommentar. Derselbe löst nicht bloß allerhand sprachliche Schwierigkeiten, wie solche bei der Entstehungs= art der Schrift sich viele ergeben mußten, sondern bringt auch eine Fülle von literarischem und hiftorischem Stoffe bei, auf welchen in den Reden Bezug genommen und dessen Kenntnis daher zum vollen Berständnis erforderlich ist; noch ein Drittes aber womit er sich zu thun macht, ist die bereits erwähnte Vergleichung der hier ge= gebenen Reden mit den, auf die gleichen oder auf ähnliche Außer= ungen Luther's zurückzuführenden Stellen in den bisherigen Tisch= redenausgaben, wodurch manches von Cordatus eng Zusammengezogene verdeutlicht und erläutert, weit öfter aber auf die Beschaffenheit dieser bisherigen Ausgaben ein bezeichnendes Licht geworfen wird. — Das am Schlusse befindliche Register aller, in Luther's Reden vor= kommenden Personen= und geographischen Namen bildet eine dankens= werthe Beigabe. W. Wenck.

Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete. Hersausgegeben von der historischen Kommission der Provinz Sachsen. XVII. Der Briefwechsel des Justus Jonas, gesammelt und bearbeitet von Gustav Kawerau. Zweite Hälfte. Halle, D. Hendel. 1884.

Über Hülfsmittel und Verfahren des Herausgebers ist in der Anzeige des 1. Bandes (H. B. 55, 492) berichtet worden. Der 2. Band bringt zuerst, versprochenermaßen, den Lebenslauf des Jonas; nicht sowohl eine

vollständige Biographie, als vielmehr ein leitender Faden für die Lektüre der Briefe und eine Nachlese zu den früheren Lebensdarstellungen, namentlich auch ein Hinweis auf die Bereicherungen, welche aus ben gesammelten Briefen für die Kenntnis von Jonas' Thätigkeit und Schickfalen erwachsen, sollte gegeben werden. Was sodann die Briefe selbst betrifft, so hebt der vorliegende Band im Jahre 1541 an. Die Ver= hältnisse, in denen sie uns den Jonas zeigen, kontraftiren stark mit denen der früheren Jahre, find aber nicht minder charakteristisch für die betreffenden Zeitläufte sowie für Handeln und Leiden gar mancher unter den ersten Mitarbeitern am Reformationswerke. Sahen wir bisher Jonas in einer verhältnismäßig wohlbegründeten Stellung und Amtsthätigkeit zu Wittemberg, bei den Kirchenvisitationen u. f. w., fo ist seine Lage in Halle, wohin er bald nach dem Wegzuge des Landesherrn, des mainz=magdeburgischen Erzbischofs Albrecht, und sehr zur Unzufriedenheit desselben, durch die evangelische Bürger= schaft berufen wurde, eine ungleich schwierigere und eine solche, wo es unaufhörlich eines Ginsepens ber Persönlichkeit bedarf, um Raum zu gewinnen und den gewonnenen zu behaupten; in eigentliche Be= drängnisse und in ein sehr unstetes Leben aber geräth er nach dem unglücklichen Ausgange des schmalkaldischen Krieges. Dem mehr als 60jährigen Manne, dem Haupt einer zahlreichen Familie, wird es nicht eben leicht, sich in neue, fremdartige Verhältnisse zu schicken, und was er dann etwa thut, um sich die Gemüther mächtiger Herren geneigt zu machen, bzw. zu versöhnen, bringt, besonders im Vergleich mit seiner früheren Derbheit im Kampfe mit gleichstehenden Gegnern, manchen peinlichen Eindruck hervor. Fest bleibt er in seiner Treue für die Lehre und für das Andenken Luther's, welchem in deffen letten Stunden nahe gestanden zu haben, er begreiflicherweise als eine besondere Gnade, die ihm von Gott geworden, zu schätzen wußte. Ebenso kann man benken, daß er sich zu dem Interim feindlich verhielt; gleichwohl hätte er, als sich an die Angelegenheit des In= terims die ärgerlichen Feindseligkeiten der Eiferer gegen Melanchthon anknüpften, gern diesen seinen langjährigen Freund verschont und eine Verföhnung herbeigeführt gesehen, scheint aber doch zulett den Widersachern des verehrten Mannes sich zugeneigt zu haben.

Ein chronologisch geordnetes Verzeichnis der abgedruckten Stücke, ein Verzeichnis der Briefe nach ihren Adressen und ein Namenregister sind beigegeben. W. Wenck. Bernhard von Weimar. Von G. Dropsen. Zwei Bände. Leipzig, Dunder & Humblot. 1885.

Es ist recht erfreulich, daß neben den fast maßlos sich häusenden, mehr oder minder werthvollen Studien über Wallenstein und seine Generale endlich wieder ein Beitrag zur Geschichte des Dreißig= jährigen Krieges gebracht wird, welcher sich mit einer Persönlichkeit beschäftigt, deren Bedeutung hinter der des Friedländers doch eigent= lich nicht zurücksteht, die aber bisher durchaus nicht genügend ge= würdigt worden war.

Es war sehr richtig, daß Gustav Dropsen, ber sich mit dem Retter und Vorkämpfer der evangelischen Partei, mit Guftav Abolf, schon eingehend beschäftigt hatte, zur Fortsetzung seiner Studien ben Herzog Bernhard als Mittelpunkt mählte, ber doch der treueste, eifrigste und geschickteste Führer dieser Partei bis an sein Ende geblieben ift, und hoch erfreulich mußte es für ben Sohn sein, daß er auf Grund seiner sorgfältigen Forschung die Gestalt des Helden seiner Erzählung jenem Bilde immer ähnlicher werden sah, das schon sein Bater von ihm entworfen hatte. Denn — um das wichtigste und werthvollste Ergebnis des Buches vor allem anderen anzuerkennen — die eine Thatsache geht aus demselben doch mit aller Sicherheit hervor, daß Herzog Vernhard die Ehre des protestantischen Deutschland zu einer Zeit gerettet hat, in welcher dieselbe von den berufensten Bertretern desselben preisgegeben worden war. An der Aufrechthaltung dieser Chre hing aber die Zukunft der Nation. Es könnte zu Mißverständnissen führen, wenn man behaupten wollte, daß der Große Kurfürst an die Traditionen Bernhard's angeknüpft habe; es wird aber keinen Widerspruch finden, wenn man die Haltung des Weimarer Herzogs gegenüber dem Prager Frieden und sein Ausharren an der Seite Schwedens als die nothwendige Vorftufe der nationalen Politik Friedrich Wilhelm's erkennt. Das Wiedererwachen des National= bewußtseins, welches im Anfange der vierziger Jahre des 17. Jahr= hunderts in Deutschland nachgewiesen werden kann, steht mit dem Auftreten Bernhard's gewiß in innigem Zusammenhang. Die Cha= rakteristik, welche D. im zweiten Buche des 1. Bandes von dem Höchst= kommandirenden der fränkischen Armee entwirft, macht es begreiflich, daß das deutsche Volk — und nicht nur die Evangelischen, fondern auch die noch nicht ganz dem Jesuitismus verfallenen Katholiken ihn mit ganz anderen Augen betrachten mußten, als die anderen hoch= mögenden Kriegshandwerker beider Parteien. Mit allem Nachdrucke

weist der Bf. darauf hin, daß der Herzog das große Ziel, dem schwergeprüften Vaterlande den ersehnten Frieden zu bringen, in welchem die politische und religiöse Freiheit gesichert war, nie aus dem Auge gelassen hat. "Denn er war ein glühender Patriot, auch da, wo er scheinbar aufhörte, es zu sein, und nur auf sich und seinen eigenen Vortheil bedacht schien." Ein Hauch dieses Geiftes mar auch in seine Armee gedrungen, welche die strenge Zucht sich willig ge= fallen ließ, die er unter allen Verhältnissen aufrecht hielt. Abfall von ihrem General, wie im friedländischen Heere, ober ein willfürliches Heimreiten aus dem Felde, wenn der Winter nahte, wie bei den Franzosen, hätte er von den Seinen nicht leicht zu fürchten gehabt, ob sie gleich unter unregelmäßiger Bezahlung, harten Ent= behrungen und schwerem Dienst mehr als zur Genüge litten, und sich unter ihnen gar manche unruhige und gefährliche Elemente befanden. Meist genügte sein Wort, sie bei guter Laune und willigem Eifer zu erhalten. Jahraus, jahrein, auch die Winterszeiten hin= durch, blieben sie in Aktion, fast ohne jede Rast und Erholung, durch die Wirrfal des Krieges bald an die Donau, bald an den Rhein ge= worfen, genöthigt, heute auf baierischem, morgen auf lothringischem Boben zu kämpfen: aber immer und überallhin folgten fie ihm ver= trauensvoll, eifrig, unverzagt, und das Murren Einzelner verschwand in der allgemeinen Begeisterung für ihn. Selbst nach dem Tage von Nördlingen gelang es ihm, zu verhüten, daß die geschlagenen Trümmer des Heeres sich in völliger Demoralisation auflösten." Welchen Gin= fluß die einfache Größe dieses Mannes auf tiefer angelegte Naturen ausübte, beweist gewiß am glänzendsten sein Verhältnis zu dem Ge= neral v. Erlach, der die behagliche und angesehene Stellung in seiner schweizerischen Heimat verließ und aus freiem Antriebe, wahrhaftig nicht von der Aussicht auf Gewinn und Glücksgüter verblendet, dem Herzoge seine Dienste widmete, die sich besonders durch seine Ber= wendung zu den Verhandlungen mit den französischen Machthabern gerade nicht sehr annehmlich gestalteten. Die Innerlichkeit und Wahr= heit seines Wesens und die Würde, welche er selbst in einer ab= hängigen Stellung sich zu wahren wußte, hat ihm Anhänger gewonnen, hat ihm Macht gegeben, wenn sich seinen Plänen auch bisweilen un= überwindlich scheinende Hindernisse entgegenthürmten. Davon haben sich die gewandtesten Diplomaten und die unverschämtesten Generale, die ihm Richelieu gegenüberstellte, überzeugen können. Aus der Dar= stellung D.'s, die gerade in diesem Theile (dem 2. Bande) reich an

aktenmäßigen Nachweisen ist, kann wohl auch jeder Unbefangene Belehrung über die Nothwendigkeit der vom Herzoge gewiß am drückendsten empfundenen Verbindung mit Frankreich holen; er kann dies Vorgehen Bernhard's nach dem Unglückstage von Nördlingen Schritt für Schritt verfolgen, und die Rechtfertigung besselben in den Verhältnissen finden, die ihn dazu zwangen, "Ihro Majestät von Frankreich einen Reiterdienst zu thun", wenn er das Schwert, das er für die Sache der evangelischen Welt gezogen, nicht ganz in die Nicht zu unterschäßen ist namentlich die Er= Scheide stecken wollte. örterung des Verhältnisses des Herzogs zu Schweden, auch nach dem Abschlusse des Vertrages mit Frankreich, von dem Gonzenbach in seinem Werke über den General Erlach schweigt, welches aber durch Bern= hard's und seines Geschäftsträgers Ponikau Verkehr mit Hugo Grotius genügend gekennzeichnet ift. Es hat niemals ein Gegensatz Bern= hard's zu Schweden bestanden, der Herzog hat sich niemals mit ge= bundenen Händen der französischen Politik unterordnet, er hat feine Beziehungen zu Frankreich nie anders als auf einem jederzeit künd= baren Vertrage beruhend aufgefaßt, in welchem er nicht als besolbeter General, sondern als Bundesgenosse zu einer bestimmten Verwendung mit beftimmten finanziellen Abmachungen sich herbeiließ. Standpunkt hat er wiederholt betont, und Hugo Grotius hat ihn in seinen Berichten an Oxenstierna in dieser Art gekennzeichnet. Ebenso werthvoll als diese durch D. gebotene Aufklärung ist auch die ein= gehende Behandlung der Stellung Bernhard's zu den Theilhabern des Prager Friedens. Die Gelegenheit dazu bietet die Sendung des Jenaischen Amtmannes Hoffmann an Bernhard im November 1638. Dieselbe war von Herzog Ernst von Weimar auf Veranlassung des Kurfürsten von Sachsen eingeleitet worden, da der letztere die Meinung hatte, Bernhard könne durch die Aussicht auf volle Amnestie von den Gegnern des Kaisers abgezogen werden. Man appellirte an die brüderliche Liebe und den Familiensinn des damals zu seinem letten glorreichen Feldzuge sich rüstenden Herzogs; man stellte ihm vor, daß seine Aussöhnung mit dem Kaiser nothwendig sei, um seinem Hause das thüringische Herzogthum zu erhalten. So bedeutsam war Bernhard's Erwiderung, daß Hoffmann, wie er sich in seiner Schluß= relation ausdrückt, "gleichsam erstarrte". "Bernhard versicherte hoch und theuer, daß er in diesem ganzen Kriege nichts als Gottes Ehre, seine und der Verbündeten und unschuldig verjagten evangelischen Stände Wiederherstellung suche. Er habe dazu einen recht drist=

lichen ordentlichen Beruf, und baher habe Gottes gewaltige Hand ihn auch bisher gnädig geschützt und gefördert und werde ihm auch serner helsen. Was ihm als Mitglied eines hohen fürstlichen Hauses und freiem Reichsfürsten bei diesen jezigen gesährlichen Ariegszeiten, in welchen das Vaterland seiner uralten geistlichen und politischen Freiheiten gänzlich beraubt und in schimpsliche Anechtschaft gesetzt sei, gebühre, und ob er nicht Gott mehr als den Menschen gehorsam sein müsse, das überlasse er dem Urtheil jedes standhaft gebliebenen evansgelischen Patrioten." Der Herzog gab sowohl Frankreich als Schweden Kenntnis von der Sendung Hossmann's, und er erwiderte dieselbe in einem aussührlichen Schreiben, welches eine Darstellung seines Verhaltens seit Gustav Adolf's Tode und die Versicherung enthielt, daß er jedem Frieden zustimmen werde, der den Sieg der guten Sache besestige. Die Hossmang auf diesen Sieg habe er noch keine Ursache auszugeben.

Was die rein militärische Seite der Biographie betrifft, so läßt sich anerkennen, daß der Bf. bestrebt war, sich und den Lesern mög= lichfte Rlarheit über den allgemeinen Verlauf der einzelnen Feldzüge und der wichtigsten Gefechte zu geben; auf eine Kritik der Anord= nungen des Herzogs hat er sich nicht eingelassen, auch vergleichenbe Untersuchungen mit Benutzung gegnerischer Relationen nicht angestellt. Es wäre daher wohl möglich gewesen, einige Kapitel vor= wiegend kriegsgeschichtlichen Inhaltes etwas kürzer zu fassen, ober der Bf. mußte sich entschließen, noch einen Schritt weiter zu gehen, und sachgemäße Erörterungen, geftütt auf graphische Beilagen, zu geben, wozu er vielleicht den Beruf nicht gefühlt hat. Es wird aber doch einmal auch an diese Seite der Forschung von den Historikern ge= gangen werden müssen, da die militärischen Fachmänner durchaus nicht geneigt zu sein scheinen, ihnen diese schwierige Aufgabe abzunehmen. — Im 1. Bande enthält bas Rapitel "Ernestinische Landesregierung in Franken" manche für die landschaftliche und städtische Verwaltung jener bewegten Zeit werthvolle Daten. Die Wallenstein'sche Kata= ftrophe ift dem heutigen Stande der bezüglichen Literatur entsprechend mit großem Beschicke behandelt, und es bürfte gerade für die speziellen Ballenstein=Forscher sehr nütlich sein, sich die Beurtheilung der fried= ländischen Politik von schwedisch=evangelischer Seite recht zu Gemüte zu führen, damit sie der Gefahr einer Überschätzung derselben ents gehen. v. Zwiedineck.

Correspondencia diplomatica de los plenipotenciarios españoles en el congreso de Munster. 1643 à 1648. I—III.

(Coleccion de documentos ineditos para la hist. de España LXXXII à LXXXIV.) Madrid, Ginesta. 1885.

Die Herausgeber der Coleccion de documentos ineditos, deren Verdienste um die Geschichte ihres Vaterlandes sich kühnlich mit denen ber Real Academia de la Historia messen können, haben sich durch die Bände 82—84 auch um die Universalgeschichte große Verdienste erworben, indem sie die Berichte der spanischen Bevollmächtigten beim Westfälischen Friedenskongreß veröffentlicht haben. Außere anlangt, so bilden die ca. 700 Depeschen leider kein fort= laufendes Ganze. Saavedra's Berichte schon, die vom 20. November 1643 bis zum 10. Juli 1645 reichen, find gewiß nur sehr unvoll= ständig überliefert, allein auch in der Korrespondenz Penaranda's befindet sich eine Lücke von beinahe sechs Monaten (Januar bis Juni 1647), welche durch eingeschobene französische Depeschen, durch consultas des Staatsrathes von Madrid u. dgl. nur sehr unvoll= kommen ausgefüllt wird. Was die französischen Berichte anlangt, so sind freilich ca. 15 von ihnen bereits in den Négociations secrètes de Munster et Osnabruck und in den Lettres du cardinal Mazarin gedruckt, der Rest aber, der noch unbekannt war, enthält gerade eine Anzahl von Briefen, die für Mazarin's treulose Politik höchst be= zeichnend sind, so besonders der Bericht über die Abfertigung der katalonischen Gesandten, denen der König Dinge versprach, an deren Erfüllung man nicht im entferntesten dachte. Nicht weniger werth= voll mußte es dem Hofe von Madrid sein, zu wissen, wie schwer die Lenker der französischen Politik den Abfall Hollands empfanden, als dieses einen Präliminarvertrag mit Spanien abschloß. Mazarin war nachgerade der stetig wachsenden Ansprüche Schwedens müde geworden und suchte beshalb das Verhältnis zu dem langjährigen Bundesgenossen zu lockern. Bereits war die Königin bazu über= redet, in eine Herabsetzung der Subsidien auf die Hälfte zu willigen, da machte der Abfall Hollands den schwedischen Bund wieder un= entbehrlich, und trot des abgeschlossenen Vertrages zahlte Mazarin die vollen Subsidien weiter. Da diese Vorgänge dem spanischen Hofe bekannt waren, ließ sich natürlich Penaranda dadurch nicht beirren, daß die französischen Gesandten anscheinend dem Verhalten Hollands keine weitere Aufmerksamkeit widmeten. Sind schon diese Resultate der veröffentlichten französischen Depeschen sehr bezeichnend, so ift

doch noch weit mehr Neues bekannt gegeben zur Charakteristik der spanischen Politik. Zwar verschwindet anfänglich der eigentliche Zweck ber spanischen Bevollmächtigten beim Kongreß vollständig hinter Neben= Wir sind erstaunt, plötlich in einer Depesche die Notiz zu finden, daß die französischen Gesandten dreimal Eröffnungen gemacht haben, auf welche zwei spanische Antworten erfolgt seien, ber ganzen Berhandlung findet sich nichts in den Depeschen. Aller= dings wird der französischen Bemühungen gedacht, die Gesandten von Portugal und Katalonien vom Kongreß anerkennen zu lassen, nach und nach tauchen auch die französischen Forderungen besonders inbezug auf Portolongo und Piombino in den Depeschen auf, hier aber fehlt durchaus ein Busammenhang, der es ermöglichte, die spanische Politik zu verfolgen. Dies geschieht zuerst in den hol= ländischen Verhandlungen. Hier bilben Penaranda's Depeschen das Gegenstück und die Ergänzung zu Leo de Aipema's Historia pacis. Hinter den Abschluß des Vertrages fällt die Lücke in Benaranda's Berichten, und diese werden erft wieder reichhaltiger, als es sich um die Ratifikation des holländischen Vertrages handelt, bekanntlich ber einzige Erfolg, den die spanische Politik auf dem Kongresse erlangte. Da zu jener Zeit die Verhandlungen zwischen Spanien und Frankreich durch Vermittelung der holländischen Gesandten geführt wurden, ift diese zweite Hälfte ber Korrespondenz auch dafür ergiebiger. Während früher Penaranda, nicht mit Unrecht, der französischen Politik den Borwurf machte, ihre Friedensliebe sei abhängig von den Erfolgen der protestantischen und französischen Waffen, so seben wir nun hier in seiner eigenen Politik genau benselben Vorgang. Das Jahr 1647 brachte endlich nach vieljährigem Unglück den spani= schen Waffen auf dem katalonischen und flandrischen Kriegsschauplate wieber einige Erfolge, und Peneranda wird nicht mübe, mit einem fast unglaublichen Freimuthe nicht nur die Gouverneure von Flandern, sondern Philipp IV. in eigener Person zu den ernstesten und äußersten Anstrengungen anzutreiben, daneben aber arbeitet er mit allen Kräften darauf hin, alle und jede Verpflichtungen, die er bereits Frankreich gegenüber auf sich genommen, wieder zu beseitigen. Nach diesem nega= tiven Erfolge verläßt er den Kongreß, seine Briefe aus Brüssel aber setzen noch immer die Nachrichten über den Gang der Verhandlungen und vor allem über die von ihm an vielen Stellen vorausgesagten inneren Vorgänge in Frankreich fort.

Einen sehr werthvollen Theil von Saavedra's und Penaranda's

Depeschen bilden ihre Urtheile über Persönlichkeiten und Verhält= nisse der am Kongreß betheiligten Mächte. Die kriegsgeschichtlichen Notizen sind wenig zahlreich, aber dann fehr zuverlässig. Sie betreffen den schwedischen Ginfall in Fünen, die Schlacht bei Allers= heim, den Abfall des Johann v. Werth und den kaiserlichen Feld= zug in Nordböhmen. — Am überraschendsten sind die Urtheile über die kaiserliche Politik beim Friedenskongresse und ihren hervor= ragendsten Träger, den Grafen v. Trautmannsdorff. Zuerst sind alle Briefe voll des bittersten Tadels gegen das Vorgehen der Kaiser= lichen, benen der Vorwurf gemacht wird, daß sie aus übertriebener Friedensbegierde die Interessen des Hauses Habsburg opferten und auf einen französisch-österreichischen Separatfrieden hinarbeiteten. Es scheint, daß an der Sache selbst etwas Wahres war, aber die Spanier hatten nicht das geringste Recht, sich darüber zu beklagen, zu einer Beit, wo sie selbst mit Umgehung des Friedenskongresses eine direkte Berständigung mit Mazarin eifrig betrieben. Den Grafen v. Traut= mannsdorff schildern die spanischen Berichte als einen sanguinischen, immer von großen Hoffnungen getragenen Herrn, der sich nur allzu leicht durch Vorspiegelungen seiner Gegner blenden ließ und diesen dann zu tiefe Blicke in seine Karten gestattete. Als Politiker stellen fie ihn daher fehr tief. Dem Manne machen fie überdies den Bor= wurf, daß er aus Unhänglichkeit an ben Rurfürsten von Baiern das Interesse seines kaiserlichen Herrn opfere.

Die Fülle der Einzelheiten zu erschöpfen, die von Wichtigkeit sind und hier zuerst bekannt werden, würde den Raum weit überschreiten, der einer Besprechung zugemessen ist. Aus den obigen Proben geht zur Genüge hervor, daß diese Publikation eine wesentsliche Bereicherung der europäischen Geschichtsforschung ist. Sie scheint auch schon den Anstoß zu weiterer Aufschließung diplomatischen Masterials für den Westfälischen Frieden gegeben zu haben: die schwedische Regierung beabsichtigt, nächstens die Korrespondenz Oxenstierna's herauszugeben.

Aus nordbeutschen Missionen des 17. und 18. Jahrhunderts. Von F. W. Wofer. Köln, Bachem. 1884.

Wie in seiner "Geschichte der norddeutschen Franziskanermissionen", so verfolgt Woker auch in der vorstehenden Schrift die propagandisstische Wirksamkeit der katholischen Kirche in Norddeutschland. Es sind allerdings nur einige Bruchstücke, die er hier aus den im han=

noverschen Staatsarchiv vorhandenen Papieren der apostolischen Vikare Maccioni und Steffani zu Tage förbert. Und bieselben nehmen fich um so dürftiger aus, da 28. den Antheil einer Reihe von Prieftern an bem Missionswerke zu eruiren sucht, ohne das Gesammtgetriebe der Propaganda in Norddeutschland, ihre Organisation, Zwecke, Plan und anderes in's Auge zu fassen. Aber auch so ist das Buch nicht ohne Interesse. Überblicken wir basselbe, so fällt uns vor allem die sehr gemischte Gesellschaft der Missionare auf. Neben Franziskanern und Dominikanern, die in Halle, Berlin und Potsdam wirken, erscheinen Jesuiten in Dresden und Leipzig, sowie in den pommerschen Feld= lagern bes nordischen Kriegs, daneben aber auch italienische Sprach= meister von fragwürdigem Priestercharakter, ja sogar reine Bagabunden, wie der irische Karmelitermonch Honorius von Comorfort, von dem im hannoverschen Archiv eine in mancher Beziehung interessante Beschwerdeschrift über seine Ordensobern vorliegt, die wohl eine ge= nauere Wiedergabe verdient hätte. Auch die Zusanmensetzung der Gemeinden, welche diefe Missionare um sich sammeln, ist ziemlich Bum Theil sind es angesessene Bürger, zum Theil umber= ziehende Raufleute, abenteuernde Priefter und Ordensleute, vereinzelte Studenten, vornehmlich aber Soldaten der Garnisonsstädte. Wirksamkeit der Missionen beschränkt sich nicht darauf, die Getreuen mit geiftlichem Trost zu versehen. Wie wenig W. es auch betont, schimmert doch die Proselytenmacherei als eine Hauptaufgabe durch. Und wo Mahnungen, Bitten und Versprechungen nicht verfangen, da wird den Abtrünnigen gegenüber auch List und Gewalt nicht ge= scheut, wie das Verfahren der Dresdener Jesuiten gegen einen als Bitherspieler in Sachsen auftauchenden Minoriten zeigt. Der werthvollste Theil des Buches ift der im Anhang gegebene Abdruck einer dem apostolischen Vikar in Hannover um 1709 eingereichten Übersicht über die nordischen Jesuitenmissionen. Wie bescheiden also auch die Ergebnisse des W.'schen Schriftchens sind, so sind sie doch als ein Beitrag auf bem erst burch Mejer's grundlegendes Werk (Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht, 1852) erschlossenen Felde, das seitdem nur in Lehmann's Publikationen (Preußen und die katho= lische Kirche 1878 ff.) eine eingehende Bearbeitung erfahren hat, jedenfalls willtommen.

Bu bedauern ist nur, daß dem Bf. der wissenschaftliche Ernst der Forschung durch konfessionelle Voreingenommenheit und gehässige Nebenabsichten getrübt ist. Denn wie soll man es anders bezeichnen,

wenn ohne nähere Untersuchung der einzelnen Fälle diejenigen, die von der katholischen Kirche abfallen, als "traurige Existenzen" be= zeichnet werden, "die durch alles andere, nur nicht durch ihre Über= zeugung zur Apostasie geführt werden" (S. 37), während bei den zum Ratholizismus konvertirten Berlinern "unter den überaus schwierigen Berhältnissen der dortigen katholischen Gemeinde jedwede unlautere Absicht von selbst ausgeschlossen erscheinen muß" (S. 42)? man es anders bezeichnen, wenn diesem Buche, das die propagan= distische Wirksamkeit der katholischen Kirche behandelt und sogar einen so drastischen Fall gewaltsamen Einfangs, wie den oben angedeuteten, mit authentischem Dokumente belegt, wenn einem solchen Buche die mit seiner Aufgabe gar nicht zusammenhängende Behauptung voran= gestellt wird, eine widerliche Erscheinung des 19. Jahrhunderts sei bie Gründung von "Fanganstalten", um der andern Konfession zu schaden: "diese verächtliche Art der Proselytenmacherei, die nicht wählerisch ift in der Art der anzuwendenden Mittel, wenn nur der Zweck erreicht wird, scheint heutzutage, nach allen Berichten zu ur= theilen, protestantischer Seits, wenigstens von Seiten protestantischer Engländer und Amerikaner, in den katholischen Ländern der roma= nischen Völker und aus naheliegenden Gründen zumal in Rom sehr beliebt zu sein. In solcher Weise haben die Missionare der ka= tholischen Kirche jetzt wie früher nimmer (?!) verfahren". (S. 1) Daß dem Bf. die katholischen Klöster in der Diaspora "gleichsam Dasen in der Wüste des Protestantismus" (S. 2) sind, wird nach solchen Proben niemanden wundern. Daß er sich aber erdreistet, die ganz beiläufig erwähnte Grafschaft Lingen kurzweg als das "beutsche Irland" (S. 12) zu bezeichnen, übersteigt doch alles Maß. Und was in aller Welt hat mit einer wissenschaftlichen Untersuchung über die katholischen Missionen des 17. und 18. Jahrhunderts der Angriff auf die Vergangenheit und Gegenwart der theologischen Fa= tultät in Salle zu thun, mit bem 23. seine Untersuchung über die Bahl der katholischen Studenten in Halle würzt? Während wir über diese Studenten wenig erfahren, werden wir mit Ausfällen gegen Tholud und Jacobi unterhalten und hören, wie innerlich verwandt Leo und der Geograph Daniel der katholischen Kirche gewesen sind. B. verkündigt, er habe selbst ein ungedruckt gebliebenes Werk Daniel's über die Reformation in Sänden gehabt, "bessen Inhalt den jetigen Anschauungen protestantischer Theologen über die Luther'sche Refor= mation absolut entgegengesetzt ist." (S. 23). Was in aller Welt endlich hat mit den Missionen des 17. Jahrhunderts die auf S. 24 eingestreute Denunziation eines ungenannten Halle'schen Prosessors der Philosophie zu thun?

"Ein hohes wissenschaftliches Streben, sagt W. a. a. D., weiß die konsessionellen Gegensätze zu überbrücken, ohne sie zu verleugnen. Es ist nicht das geringste Charisma wahrer Wissenschaft." Wit diesem Satz, der uns ganz aus der Seele gesprochen ist, hat W. sich selbst das Urtheil gesprochen. Möge er denselben bei der Fortsetzung seiner sonst so nütlichen Studien in der That und Wahrheit bewähren.

Köcher.

Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Herausgegeben von der Abtheilung für Kriegsgeschichte des f. f. Kriegsarchivs. X. Spanischer Successionskrieg, Feldzug 1708. Von Alexander Kirchhammer. Wien, Verlag des f. f. Generalstades, in Kommission dei C. Gerold's Sohn. 1885.

Über Plan und Einrichtung dieses Werkes ift schon bei Be= sprechung der früheren Bände desselben (H. Z. 47, 551; 54, 170) Bericht erstattet worden. Wie ausführlich auch in dem neu hinzu= gekommenen Bande die Darstellung ausgefallen ist, zeigt am besten der Umstand, daß der gleiche Stoff, für welchen Arneth 46 Seiten genügend fand, hier 514, die Beilagen nicht mit eingerechnet, in An= spruch nimmt. Doch ist nicht zu leugnen, daß bas neue Werk jenes ältere nicht bloß an Umfang, sondern, wenigstens inbezug auf den militärischen Theil, auch an Sachkunde und Gründlichkeit weit über= Man vergleiche nur z. B. die Vorgeschichte der Schlacht bei Dudenarde und die Darstellung dieser Schlacht selbst bei Arneth mit der des vorliegenden Werkes, und der Fortschritt ist in die Augen springend. Die vorzüglichen kartographischen Beilagen erhöhen noch die Verdienstlichkeit der Arbeit. In sprachlicher Beziehung ist hie und da ein Verstoß zu rügen wie: "verbat" statt "verbot", "die Füsse der Berge" statt "der Fuß der Berge", und gewisse unglück= liche participia wie: "in ber innehabenden Stellung" oder: "die Truppen wurden einrückend gemacht".

Im Anhange wird wie bei den früheren Bänden die "militärische Korrespondenz des Prinzen Eugen von Savoyen" mitgetheilt; sie besteht für 1708 in 383 Nummern, welche 407 Seiten füllen. So= wohl dem eigentlichen Werke als auch dieser Beilage ist ein sorg= fältig gearbeitetes Register beigegeben.

Theodor Tupetz.

Zinzendorf im Verhältnis zu Philosophie und Kirchenthum seiner Zeit. Geschichtliche Studien von Bernhard Becker. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1886.

Es ift in dieser Zeitschrift seinerzeit über die Bereicherung der Erkenntnis von dem inneren Entwickelungsgange des deutschen Pro= testantismus, welche wir Ritschl's Geschichte bes Pietismus verbanken, Bericht erstattet worden. Die erste Abtheilung des 2. Bandes dieses Werkes zeigte, wie der radikale, von der vorreformatorischen Mystik be= fruchtete Pietismus zur separatistischen Zersplitterung der Volkskirche führte, ber kirchliche der Hallenser Schule schließlich in die Auf-Märung auslief. Da ist es von hohem Interesse, daß, ehe noch Ritschl seine Darstellung weiter geführt hat, ein Buch über die eigen= thümliche Christenthumsauffassung und praktisch = kirchliche Tendenz Binzendorf's erscheint, d. h. des Mannes, der die Aufgabe der Be= lebung der Kirche im Gegensatz zur Aufklärung, zum mystischen Sepa= ratismus, zum hallischen Pietismus fortgesetzt und der auf die er= neute Reaktion gegen die Aufklärung, welche im 19. Jahrhundert unternommen ist, indirekt bestimmenden Ginfluß geübt hat. das Interesse wird umsomehr gesteigert, als der Bf. der vorliegenden Schrift, Lehrer am theologischen Seminar der Brüder=Unität, indem er sich den durch Ritschl gewonnenen Erkenntnissen keineswegs ent= zieht, durch Darlegung dessen, was der so verschieden beurtheilte Mann eigentlich gewollt hat, nachzuweisen sucht, daß er Anspruch auf ein ehrenvolleres Undenken in der lutherischen Kirche hat, als es ihm unter dem Titel eines Sektenstifters zu theil geworden und abgesehen von dem beschränkten Erfolg seiner Bestrebungen besonders durch den Umstand bestimmt ist, daß von seiner eigenthümlichen reli= giösen Denkweise sich hauptsächlich nur die Merkmale einer sinnlich= gefühligen Frömmigkeit und der Geneigtheit zu gnostischen Phantasien im Gedächtnis erhalten haben: Merkmale, die der Bf. als unwesent= liche Auswüchse an einer selbst für die Gegenwart noch werthvollen, direkt in Luther's reformatorischen Grundanschauungen wurzelnden Auffassung des Chriftenthums beurtheilt. Die Schrift des Bf. ruht auf gründlicher, durch eindringendes historisches Verständnis der mannigfachen Geistesrichtungen des 18. Jahrhunderts und sicheres theologisches Urtheil ausgezeichneten Verarbeitung nicht nur der ge= druckten Schriften Binzendorf's, sondern auch eines reichen archiva= lischen Materials. Sie handelt in fünf Büchern von den Grund= lagen des Christenthums Zinzendorf's, von seinem Verhältnis zur philosophischen Aufklärung, zum deutschen Pietismus, zum lutherischen

Rirchenthum, von seiner Auffassung der mährischen Kirche. Diese Anlage bringt allerdings Wiederholungen mit sich, hat aber vor der Darstellung Plitt's (Zinzendors's Theologie, drei Bände, 1869—1874) den Vorzug, daß sie Zinzendors's Gedanken nicht in die Schemata derzienigen Schultheologie einzwängt, zu der sich Zinzendors im Gegensatz wußte, sondern Gelegenheit gibt zu zeigen, wie seine Gedanken in der Wechselwirkung mit den geschichtlichen Mächten seiner Zeit entzstehen und sich schließlich gestalten. Das Referat über die Resultate des Vf. wird sich vereinsachen lassen, wenn man einerseits Zinzenzdors's religiöse Weltanschauung, andrerseits seine sozial-kirchlichen Bestrebungen in's Auge sast.

Die erstere ist zuerst bedingt durch die Anregungen des väters lichen Hauses, in welchem neben Spener's Impulsen die lutherische Volksfrömmigkeit herrschte, wie sie von Luther selbst gepflanzt, im Kirchenlied und den asketischen Schriften der Lutheraner Ausdruck gefunden. Darauf geht es zurück, wenn Zinzendorf die persönliche Gemeinschaft mit Chriftus, dem unter den Merkmalen der Leidens= gestalt aufgefaßten, stets als das eigenthümliche Wesen der drift= lichen Frömmigkeit angesehen hat. Dabei ist nicht an einen Phan= tafieverkehr mit einem selbstgemachten Bilde des erhöhten Christus, sondern an die lebendige Vergegenwärtigung des geschichtlichen Christus zum Zwecke ber religiösen Beseligung und der ethischen Fortbildung gedacht. Das sinnlich-tändelnde Spiel mit den Wunden des Heilands, das sich hieran leicht anschließt, ist nur die Übertreibung einer an sich werthvollen Tendenz, der Begründung der driftlichen Frömmig= keit auf das empirisch Geschichtliche. Von dieser religiösen Praxis aus hat Zinzendorf seine Weltanschauung gewonnen zunächst in ber Auseinandersetzung mit der philosophischen Aufklärung. Er rechnet mit der neuen Bildung, erkennt den Werth ihrer Tendenz auf ein vernunftmäßiges, dem wirklichen Leben gerecht werdendes Denken, ihres Toleranzprincips, ihrer humanen Bürgerlichkeit burchaus an, bemüht sich aber, sie durch richtige Einsicht in das Wesen der Reli= gion, wie dieselbe eine wirkliche geschichtliche Größe ift, zu bereichern. Das religiöse Leben folgt eigenen Gesetzen. Es ist eine Sache ber "Empfindung", der nicht durch philosophische Demonstration, sondern durch praktische Erfahrung bedingten, auf der geschichtlichen Selbftbezeugung ber Liebe Gottes in Christus an das Gemüt ruhenden, unmittelbar evidenten Überzeugung und bezieht sich auf ein Gebiet, in das die Philosophie nur mit wechselnden Hypothesen eindringen

Daher ist es die Aufgabe, eine der "Herzensreligion" ent= sprechende "reine Theologie" aufzustellen, die alle Erkenntnisse aus dem geschichtlichen Christus herleitet, wie derselbe in der Schrift be= zeugt wird und zugleich ben Kanon bedeutet, nach welchem die Schrift zu verwerthen ift und die in ihr, besonders bei Paulus, vorhandenen Philosopheme auszuscheiden sind. Zum Abschluß dieses seines Stand= punktes gelangt Zinzendorf durch die Auseinandersetzung mit der Mystik, welche den geschichtlichen Christus in's Transscendentale ver= flüchtigt, insbesondere mit Dippel, der durch seine Bestreitung der Satisfaktionslehre Zinzendorf Gelegenheit gibt, darüber klar zu werden, daß, wenn man Dippel auch darin Recht geben muß, daß Gottes Born nicht objektiv durch Christus erst gestillt worden ist, doch ledig= lich die geschichtliche Versöhnung der Grund der Befreiung von der subjektiven Empfindung des göttlichen Bornes ist. Gleichzeitig befreit er fich von einem zeitweiligen Einfluß der gesetlichen Bußkampfs= lehre der Hallenser und gelangt über den freudigen, von allem Druck eines Gesetze freien Charakter des dristlichen Lebens zur Rlarheit. Mit seinem Grundsat, daß alle theologische Erkenntnis aus dem geschichtlichen Christus zu gewinnen ist, und mit der Ablehnung aller Wethodistrung des christlichen Lebens erweist er sich als Lutheraner und läßt sich darin durch die Anfeindungen der lutherischen Schultheologie nicht irre machen. Die doktrinäre Art, die philosophische Demonstrationsmethode, die metaphysischen Theorien derselben beurtheilt er vielmehr als Konsequenzen der außerchristlichen Grund= lagen, auf denen sie ruht, und bemüht sich im Gegensatz zu ihr eine "Gemeintheologie" aufzustellen, deren Lehren sämmtlich an der reli= giösen Erfahrung der Gemeinde von der von Christus dargebotenen Bersöhnung orientirt sind und nur durch die Erfahrung von ihrem praktischen Werth sich beglaubigen. Indem er nun aber die spekulativ=kirchlichen Vorstellungen von der Trinität und Christologie, z. Th. auch der Strasstellvertretung, die an sich aus dem Rahmen der Gemeintheologie herausfallen, stehen läßt, sie jedoch für die reli= giöse Empfindung fruchtbar zu machen sucht, indem er ferner infolge seiner Herkunft aus der lutherischen Bolksfrömmigkeit einer reali= stischen Auffassung des Abendmahls zugänglich ist und den spezifischen Werth desselben den Mystikern verständlich zu machen sucht, entsteht jener sinnliche "Kultus des Martermanns" und ein zweiter mystisch= theosophischer Gedankenkreis, den Bf. als "liturgische Dichtung" und als einen trot seiner temporären Wirkungsfraft unhaltbaren,

auch später von Zinzendorf selbst wieder beseitigten Auswuchs beseichnet.

Was die sozial=kirchlichen Bestrebungen Zinzendorf's anlangt, so liegt ihm nichts ferner, als die Stiftung einer Sette. Er ist aller religiösen Absonderung feind, betrachtet die Ausprägung des Christen= thums in verschiedenen Konfessionskirchen als eine geschichtlich werthe volle Individualisirung desselben, hängt für seine Person an der lutherischen Kirche und will trop aller Mängel derselben von ihr nicht lassen. In seinen auf ihre Belebung gerichteten Bestrebungen scheidet er sich aber von dem Hallenser Pietismus: die Mittel des= selben, die gesetliche Stellung zu den sog. Mitteldingen, die Metho= disirung des religiösen Lebens, die Rirchenzucht, die Bestreitung einer gesegneten Wirksamkeit "unbekehrter" Prediger weist er ab, ebenso die dort beliebte Auffassung der Konventikel als Erbanungs= vereine neben dem öffentlichen Gottesdienst, da sie nur zu dem Sepa= ratismus führen, bessen prophylaktische und heilende Bekampfung durch religiös=soziale Mittel er sich zur Hauptaufgabe gestellt hat. Daran, daß die Kirche sich eine mit den Bedürfnissen der Gesellschaft rech= nende Verfassung gibt, ist vorerst nicht zu denken, also muß eine freie Organisation helfen. Spener's Gedanke des Ecclesiolismus wird von Zinzendorf in der doppelten Form erfaßt, daß er die Kon= ventikel einerseits auf Verchriftlichung der Freundschaft und Gesellig= keit, andrerseits auf freie Associationen wirklich Frommer innerhalb des kirchlichen Gemeinwesens hinausführt. Solche im Falle des lokalen Bedürfnisses sich bildenden "Gemeinen" von Brüdern, in denen auf Grund der Gemeintheologie die gleiche religiöse Stimmung gepflegt, und auf Grund einer Organifation, welche die Laien heran= zieht und Christus zum alleinigen Haupt der Gemeinde macht, die evangelische Freiheit großgezogen wird, sollen zu Herbergen und Asplen für die aus ihren sozialen Verbänden Losgerissenen oder an der Mystik Erkrankten dienen. Rechtlich innerhalb der Landeskirchen stehend, sollen sie doch kultisch relativ selbständig sein. Die ver= schiedenen Bekenntnisse werden in ihnen zu Tropen herabgesett, die dem übergreifenden Bande der durch die persönliche Gemeinschaft mit Christus gegebenen Gemütsstimmung keinen Eintrag thun, während umgekehrt diese nicht dazu zwingt, aus der Partikularkirche zu scheiden. Diese Brüdergemeinden sind eine Versichtbarung der wahren Kirche Christi und ein Beweis ihrer inneren Einheit. Nur im fortgesetzten Kampfe mit den Mähren, die er zunächst lediglich aus Barmherzig=

kat er seine Gedanken durchführen können und dabei zugeben müssen, daß aus ihnen eine im Ausland ganz, in Deutschland wenigstens relativ selbständige Kirche entstand, die von ihm auf die Zwecke der Heidenmission hingelenkt wurde und, in beiden Fällen eine principiell überkirchliche Stellung einnehmend, der Christusverkündigung dienen sollte, die von Jugend auf sein Ziel gewesen.

Ist es nun dem Bf. gelungen, durch Nachweis dessen, was Zinzendorf eigentlich gewollt hat, durch Unterscheidung des Wesent= lichen und des Zufälligen Zinzendorf's Bild von den ihm anhaftenden Entstellungen zu reinigen? Daß Zinzendorf mit seiner Umbildung der Theologie nach Luther's reformatorischen Gesichtspunkten im Gegensatz zur Aufklärung und zur lutherischen Schultheologie in der Geschichte der Befreiung der resormatorischen Weltanschauung aus der Schulform, in der sie nur erstarrt und verzerrt zum Ausbruck gekommen und unwirksam ist, einen noch für die Gegenwart bedeut= samen Fortschritt bezeichnet, dürfte unzweifelhaft sein. Aber ob für Binzendorf's eigenes Bewußtsein die scharfe Unterscheidung zwischen seiner Gemeintheologie und seiner liturgischen Dichtung gilt, ob nicht, allerdings nicht von der areopagitischen Mystik, sondern von der des hl. Bernhard her, die schon lange vor Zinzendorf in Kirchenlied und astetische Literatur der Lutheraner eingedrungen war, seiner Auf= fassung der Gemeinschaft mit Christus ein unlutherisches und zur Überwindung der Aufklärung ungeeignetes, weil partikularistisches Element anhing, das ein Bindeglied mit der tieferen katholischen Frömmigkeit bildete, zu der Binzendorf die Bruderfrömmigkeit keines= wegs in Gegensatz gestellt hat, das dürfte bie Frage sein. Ebenso ist seine Absicht auf eine antipietistische und antiseparatistische reli= giöse Gemeinbildung innerhalb der bestehenden Kirchen gewiß hoch anzuschlagen und, was er erreicht hat, in vieler Beziehung segens= reich gewesen. Aber zwischen seiner Hochschätzung der lutherischen Rirche und der principiell überkirchlichen Stellung, die er der durch eine partifulare Form der Frömmigkeit geeinten Brüder=Unität an= gewiesen, bleibt doch ein Widerspruch, der statt zur Belebung zur Bersetzung der lutherischen Kirche führen mußte. Doch diese Be= denken treten hinter dem Dank zurück, zu dem sich Ref. dem Bf. für reiche Anregung und Belehrung verpflichtet weiß.

J. Gottschick.

Preußische Staatsschriften aus der Regierungszeit König Friedrich's II, Im Auftrage der kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin herausgegeben von J. G. Drohsen und M. Duncker. II. Bearbeitet von Reinhold Kosex. Berlin, A. Duncker. 1885.

Nach einer achtjährigen, durch die Herausgabe der "Politischen Correspondenz Friedrich's des Großen" verursachten Pause läßt der Herausgeber und Bearbeiter des 1. Bandes der "Preußischen Staatsschriften" einen zweiten folgen, der die wichtigsten der die preußische Politik vertretenden, auf Veranlassung des Königs erschienenen Druckschriften aus der Zeit vom Dresdner Frieden bis zum Ausbruch des Siebenjährigen Krieges reproduzirt, von den übrigen die Titel aufführt. Mit peinlicher Sorgfalt hat Koser die ver= schiedenen Drucke, soweit es möglich war, sie zu erkunden, registrirt und jedem Stude die Geschichte seiner Entstehung voraufgehen laffen. Hierzu zeigten ihm größtentheils die Aften und Drucke des Geheimen Staatsarchivs zu Berlin ben Weg; in einigen Fällen ermöglichten ihm die Schriften Friedrich's des Großen Schlüsse von hoher Wahr= scheinlichkeit auf den Ursprung der Publikationen zu ziehen. Abdruck der meisten Nummern hat nach Konzepten und Originalien des Geheimen Staatsarchivs erfolgen können. Es sind im ganzen 36 Nummern, theils diplomatische Korrespondenzen, Noten und Promemorien, theils offizielle Erklärungen, Diktate, Manifeste, Deduktionen und Rundschreiben, theils auch Zeitungsartikel, verftellte Briefe und Relationen von Unterredungen, die der neue Band der "Staats» schriften" enthält. Um der sachlichen Klarheit willen sind auch sechs öfterreichische Noten, zwei St. Petersburger Zeitungskorrespondenzen und der hochwichtige Versailler Vertrag vom 13. Januar 1739 zwischen Österreich und Frankreich, betreffend die von dem letzteren zu leistende Kriegshülfe, wenn Preußen seine Ansprüche auf Berg geltend machen sollte, aufgenommen. Drei der öfterreichischen Noten und der Verfailler Vertrag erscheinen hier zum ersten Male abge= druckt; auch zwei preußische, bisher ungedruckte Noten und eine un= gedruckte Entgegnung auf eine russische (Note Nr. XVII) sind um des besseren Verständnisses der Materien willen eingereiht. Von einem Zeitungsartikel (Nr. XXXIV) konnte ein vollständiger Druck nicht nachgewiesen werden, sondern nur zwei unvollständige; von dem "Schreiben eines polnischen Edelmanns" (Nr. XIX) war es zweifel= haft, ob es überhaupt gedruckt worden sei; von einer Verbalnote (Nr. XV) ist früher nur eine Analyse im Druck erschienen; eine Note

an Österreich (Nr. XXII) ist allem Anschein nach nicht auf Ordre Friedrich's des Großen, sondern von Freunden des Wiener Hofes veröffentlicht worden. Eines der Schriftstücke (Nr. XXV, Note an Buebla, 27. Jan. 1751) ist eigenhändig vom Könige aufgesett worden; die deutsche Übertragung eines anderen (Nr. XXXV, Anmerkungen eines unparteiischen Fremben) rührt von Gotthold Ephraim Lessing her. Einen ganz besonderen Werth erhält dieser Band der "Staats= schriften", ähnlich wie der erfte, durch einen als Einleitung voraus= geschickten historischen Überblick über die Politik Preußens von 1746 bis 1756, durch die den einzelnen Abtheilungen und Stücken bei= gegebenen Exposés und Exturse, und nicht zum wenigsten durch die namentlich in den Anmerkungen aufgespeicherten literarischen Nach= weise, so daß aus dem Ganzen nicht nur ein klares und deut= liches Bild bes Ganges der Politik Friedrich's des Großen in jenem Jahrzehnt hervorgeht, sondern auch dem Historiker ein umfangreiches Material und bequemes Werkzeug für eine Geschichtschreibung dieses Beitraumes an die Hand gegeben wird.

Der ganze Stoff ift in sechs Abtheilungen gruppirt. Die erfte derselben behandelt den Dresdener Frieden und seine Aus-Raum war dieser Traktat zu Stande gekommen, die friedfertige Gesinnung des Königs vom öfterreichischen Kon= kommissarius in Regensburg in Zweifel gezogen wurde, und einer der öfterreichischen Gesandten im Haag sich weigerte, zur Aus= führung der Friedensbestimmungen mitzuwirken. Friedrich der Große veröffentlichte beswegen das von ihm an seine Gesandten erlassene Rundschreiben, in dem er ihnen freundschaftliches Verhalten zu den Vertretern Öfterreichs zur Pflicht gemacht hatte, sowie auch seine und des Ctatsministers Podewils Korrespondenz mit dem englischen Gesandten am sächsischen Hofe, Billiers, der infolge einer Aufforderung des Königs im November und Dezember 1745 eine Bermittlung zwischen den friegführenden Mächten versucht hatte, ohne doch eine große gemeinschaftliche Aggressivoperation Österreichs und Sachsens gegen die Mark und Magdeburg hemmen zu können. in einer Leibener Zeitung im August 1746 die Behauptung auf= tauchte, daß der König im Begriff sei, die Offensive gegen Österreich wieder zu eröffnen, drang er darauf, daß die Generalstaaten den Zeitungsschreiber bestraften. Das Gleiche vom Wiener Hofe gegen den Verfasser der "Politischen Geschichte der Staatsfehler", in welcher Preußen als gemeingefährlich denunzirt, der Dresdener Friede aber

als unverbindlich hingestellt wurde, zu erwirken, gelang dem Könige nicht trop Beröffentlichung seines hierauf bezüglichen Memoires an den Wiener Hof. Jahrelang sperrte sich Maria Theresia gegen die Erfüllung des Friedensartikels, durch welchen ihr die Beschaffung der Garantie des Reiches für Schlesien auferlegt war; die sie betreffenden öfterreichischen Noten sind Meisterstücke sophistischer Inter= pretirkunft. Zum ersten Male wird hier dieser Federkrieg, von dem Dronsen nur die erste Hälfte, Arneth nur die zweite, und noch dazu einseitig, dargefteut hat, in seinem ganzen Verlauf beleuchtet. Maria Theresia die angebliche Verpflichtung Preußens zur Garantie der pragmatischen Sanktion als Gegenkarte ausspielte, veröffentlichte der König nicht bloß einige seiner Noten, sondern auch den Revers Karl's VI., durch welchen dieser Preußen von jener Verpslichtung lossprach, wenn er seine Zusage inbetreff Berg's nicht erfüllte, und ließ dem österreichischen Gesandten die Kopie des Versailler Traktats von 1739 zeigen. Zweiunddreiviertel Jahre lang schwieg der Wiener Hof; als er dann den König an seine aus der schlesischen Schuld hervorgehende Verbindlichkeit mahnte, benutte dies Friedrich der Große, um jenen an die Reichsgarantie zu erinnern; aber es verging wieder ein Jahr fruchtlos, und erst der Wunsch Maria Theresia's, ihren achtjährigen Sohn Joseph zum römischen König gewählt zu sehen, war im Stande, sie auch zur Erwirkung der Reichsgarantie zu bestimmen.

Die zweite Abtheilung ift den Beziehungen Preußens zu Ruß= land gewidmet, das seit 1745 die Bahl der Gegner Friedrich's ver= mehrte; zweimal, 1746 und 1749, suchte es Österreich zum Kriege gegen ihn anzutreiben, während er dieses für die treibende Macht hielt. Da Rußland in einer Note 1746 behauptet hatte, der König habe sich seiner Zuziehung zur Garantie des Dresdener Friedens widersett, wies der König nach, daß er im Gegentheil die Zuziehung des russischen und des holländischen Gefandten zu den Friedensverhandlungen vergeblich beantragt hatte. Den ehemaligen preußischen Geheimrath Ferber, der, im russischen Solde stehend, durch zwei Schriften Rußland gegen Preußen zum Kriege aufzureizen versucht hatte, ließ der König 1746 Rußland und England gingen seit 1747 damit um, in Schweden einzuschreiten, um das Haus Gottorp von der Thronfolge anszuschließen, während Friedrich II., der Schwager des schwedischen Thronfolgers, seit 1747 mit Schweben verbündet war. Ein Angriff Rußlands auf Schweden mußte auch ihn unsehlbar in Krieg ver=

wickeln. Als nun Österreich, um ihn in Verlegenheit zu setzen, das Gerücht aussprengte, Schweden wolle angreifen, ließ er durch einen Zeitungsartikel das Publikum über die wahre Sachlage aufklären. Im Juli 1749 hielt er dennoch den Krieg für unvermeidlich; er rüftete deshalb, suchte aber das Publikum durch offene Erklärung der Gründe, die ihn dazu zwangen, zu beruhigen. Zu gleicher Zeit wurden in England von seinen Feinden Gerüchte ausgesprengt, er habe Absichten auf Schwedisch=Pommern, Kurland und Einführung der absoluten Monarchie in Schweden. Er stellte alles das in einem an Georg II. gerichteten Schreiben, das er dann veröffentlichte, in Abrede. Der Ungestüm Rußlands half ihm aus seiner Jolirung, in die er seit dem Aachener Frieden gerathen war, indem sich Frankreich, das sich 1748 Österreich zu nähern begonnen hatte, jetzt wieder enger an ihn anschloß. Mit Rußland kam es 1750 zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen, weil der König auf den Wunsch Frank= reichs für Schweden durch eine Note intercedirt und einen Gesandten des Chans der Tataren in Berlin feierlich empfangen hatte. verletzende russische Note, die sich über die angebliche Zurücksetzung des russischen Gesandten in Berlin beschwerte, beantwortete er nicht; gegen die seinen Geschäftsträger Warendorff in ein falsches Licht stellenden russischen Zeitungsartikel wehrte er sich durch Veröffent= lichung eines Rundschreibens. Den Krieg vermied er, indem er den Streit mit Rugland als einen Streit der Minister hinstellte.

Die dritte Abtheilung hat die Beziehungen zu Sachsen und Polen zum Gegenstande. Auf Sachsen war Friedrich erbittert, weil seine redlichen Versuche, es für sich zu gewinnen, mißlangen; es kam das preußische Interesse dazu, die Wettiner aus Polen nicht eine cen= tralifirte Monarchie machen zu lassen. Als nun 1746 eine parteiische Darftellung des Antheils der Sachsen an dem letten Feldzuge von 1745 erschien, versah er allem Anschein nach das Buch selbst mit kaustischen Anmerkungen, die er als "Anmerkungen eines preußischen Grenadiers", von anderer Hand überarbeitet, mit dem Buche zu= sammen herausgeben ließ. Da der sächsische Hof 1746 aussprengen ließ, Rugland konspirire mit Preußen, um Theile Polens abzureißen, ließ der Rönig in dem "Schreiben eines polnischen Edelmanns aus Mohilew" im Gegentheil dem Publikum glaublich machen, daß Rußland mit Sachsen Polen in eine Erbmonarchie umzuwandeln be= absichtige. Bei Zusammentritt des polnischen Reichstages 1746 ver= öffentlichte er dazu noch ein Manifest, das jenen Gerüchten entgegen=

Warienwerder aussühren ließ, benutzten Friedrich's Gegner, ihn zu verleumden; er veröffentlichte deswegen eine Deduktion, in der das Recht Preußens zu solchen Strombauten am preußischen User Weichsel nachgewiesen wurde. Eine andere von ihm veröffentslichte Deduktion suchte den Anspruch Leipzigs darauf, daß alle Frachten, die sich dieser Stadt auf 10—15 Meilen näherten, sie passiren müßten, zu widerlegen.

Die vierte Abtheilung handelt von dem Projekte der Bahl Joseph's II. zum römischen Könige, das Maria Theresia im Widerspruche mit der Wahlkapitulation, der Goldenen Bulle und dem Best= fälischen Frieden durchzusetzen suchte. Sie fand in dem Könige und in Frankreich Gegner. Friedrich der Große theilte seine (von Pode= wils nicht zu feiner Zufriedenheit redigirte) Antwort an den kaiser= lichen Gesandten durch ein Rundschreiben seinen Mitkurfürsten mit; sie gelangte mit den Antworten des Königs von England und des Kurfürsten von Baiern, wahrscheinlich auf Veranstaltung der öster= reichischen Partei, an die Öffentlichkeit. Der König ließ dann seinerseits sein Dehortationsschreiben an den Kurfürsten von Mainz veröffentlichen. Da Maria Theresia beim Abschiebe bes Gesandten Otto Podewils sich über das Verhalten des Königs beklagte, mahnte dieser sie an ihre durch die Friedenstraktate ihr auferlegten Verbindlichkeiten inbetreff der Handelsbeziehungen zu Schlesien und stellte als Be= dingung fernerer Unterhandlungen über die Wahl Joseph's die Be= friedigung des Kurfürsten von der Pfalz (die Grafschaft Pleistein und zwei Millionen Gulden Schadenersatz betreffend) und die Garantie der Sicherheit Schwedens. Dies bewog Maria Theresia, die ganze Sache fallen zu laffen.

Die fünfte Abtheilung, welche von den preußischen Ansprüchen auf Ostfriesland handelt, zeigt, wie die Majorität der Reichsstände zu Marionetten Österreichs herabgesunken war, und wie Österreich selbst ohne Scheu sein gegebenes Wort zurückzog, wenn es darauf ankam, Preußen zu schädigen. Durch wiederholte kaiserliche Expektanzen war die ostfriesische Erbschaft Preußen, das sie auch 1744 antrat, zugesichert worden. Trozdem nahm der Reichshofrath die Klage Georg's II. von Hannover, der sich auf eine niemals vom Kaiser bestätigte Erbverbrüderung stützte, an, und als Friedrich der Große auf den Reichstag provozirte, verwies dieser durch Majoritäts= beschluß die Sache wieder an den Reichshofrath. Von den zahl=

reichen, diesen Streit betreffenden Staatsschriften sind im ganzen Umfang reproduzirt drei Diktate am Reichstage vom 1. August 1744, vom 5. November 1744 und vom 27. Oktober 1751, ein "Memoriale um Intercessionales", eine "Schließliche Erklärung", die der Mercure historique et politique nicht aufzunehmen wagte, und die "Stand= hafte Verwahrung", die der preußische Reichstagsgesandte Pollman aufgesett hatte, aber nicht überreichen konnte, weil ihn der Tod ab= rief. Mit Georg II. hatte Preußen noch eine andere Streitsache, die den Gegenstand der sechsten Abtheilung bildet und die von Propsen nur in ihren Anfängen behandelt werden konnte. In dem Seekriege von 1744—1748 brachten die Engländer preußische, mit französischen Baaren befrachtete Schiffe auf. Auf frühere Erklärungen Lord Chesterfield's gestütt, verlangte Friedrich der Große Schadenersat, stellte zuerst den erst im Pariser Frieden 1856 anerkannten Sat auf, daß die neutrale Flagge die Ladung decke und behielt die für die Befriedigung der englischen Gläubiger der schlesischen Schuld reservirten Geldbeträge zurück. Ein Promemoria vom 23. November 1752, eine "Exposition des motifs" von 1752, ein Zeitungsartikel bom 27. März 1753 und "Anmerkungen eines unparteiischen Fremden" vertraten seine Sache vor der Öffentlichkeit; aber nur der Umschwung in der politischen Konstellation vermochte diesen, wie den oftfriesischen Streit, zu schlichten. In der Westminster = Konvention vom 16. Ja= nuar 1756 verzichtete Georg II. auf Ostfriesland und verstand sich zu einer allerdings verkürzten Entschädigung für die preußischen Schiffe, während Friedrich der Große sich verpflichtete, unverzüg= lich die englischen Gläubiger zu befriedigen; die letteren beiden Punkte machte der König dem Publikum durch einen Zeitungs= artikel kund.

In einem Anhange sind noch 11 Publikationen weniger bedeustenden Inhalts, mit Exposés versehen, aufgeführt. — Der neue Band der K.'schen Staatsschriften vermehrt die monumentale Quellenssammlung zur Geschichte Friedrich's des Großen, die zugleich eine späte Rechtfertigung des großen Königs ist. H. Fechner.

Wieland's Abberiten und die Mannheimer Theaterverhältnisse. Von Ernst Hermann. Mannheim, Löffler. 1885.

In ansprechender und launiger Weise führt der Bf. den Ge= danken durch, der übrigens nicht neu ist, daß das dritte Buch von Wieland's Abderiten seinen hauptsächlichsten Inhalt aus den Er=

fahrungen und Beobachtungen schöpft, welche Lessing und Wieland mit der kurpfälzischen Hofbühne zu Mannheim gemacht haben. Her= mann hat nur am Schlusse den Versuch gemacht, die Wieland'sche Satire auf ihre eigentliche Berechtigung zurückzuführen. Bortrag vor einem Mannheimer Publikum gehalten worden und, soviel uns bekannt, keinerlei Opposition dagegen entstanden ist, so muß man den Nachkommen der Mannheimer Abderiten wenigstens den Sumor zuerkennen, über ihre eigene Bergangenheit fich nicht zu ärgern. Übrigens dürfte es ein dankbarcs Thema sein, die Mann= heimer Theaterverhältnisse am Ende des vorigen Jahrhunderts monographisch zu behandeln. Nicht nur die allgemeine Geschichte ber Zeit, sondern auch insbesondere die Biographie Schiller's, Lessing's, Bieland's und Anderer würden gewiß dadurch mannigfache Bereiche= rung erfahren. XX.

Preußens Könige in ihrer Thätigkeit für die Landeskultur. Bon R. Stadel=mann. Dritter Theil: Friedrich Wilhelm II. (A. u. d. T.: Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. XXV. Leipzig, S. Hirzel. 1885.)

Es ist nicht die Schuld des Bf., wenn dieser Band seiner all= gemein geschätzten werthvollen Untersuchungen über die Thätigkeit der preußischen Herrscher für die Landeskultur weniger interessant ausgefallen ist, als seine beiden Borgänger'). Die kurze Regierungs= zeit Friedrich Wilhelm's II., die Kriegswirren in derselben und andere Umstände ließen diesen nicht zu einer ähnlich reichen Wirksamkeit kommen, wie sie den Oheim und den Großvater auszeichnen. Manches von dem, was Friedrich der Große angebahnt hatte, wurde in seinem Sinne fortgesett, anderes dagegen völlig vernachlässigt. Besondere Vorliebe legte Friedrich Wilhelm II. für die Pferdezucht an den Tag, die zu heben ihn namentlich der Wunsch leitete, den Bedarf der Armee an Pferden möglichst aus dem einheimischen Vorrath befriedigen zu können. Bemerkenswerth ist die Biedereinführung des Tabakmonopols im Jahre 1797, das schon unter Friedrich dem Großen bestand, zunächst aber von Friedrich Wilhelm II. aufgehoben worden war. — Die Gruppirung und Bearbeitung des Stoffes ift mit der gleichen Umficht geschehen, wie in den anderen Bänden. Die Hälfte

<sup>1)</sup> Der zweite, 1882 erschienene Theil des Werkes, betreffend Friedrich den Großen, bildet den 11. Band der Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven.

des Buches ist mit zum ersten Male veröffentlichten Aktenstücken an= gefüllt, an welche sich die Darstellung getreu anschließt, mehrsach mit den eigenen Worten derselben. Wilh. Stieda.

Die Belagerung Mannheims durch die Hsterreicher im Ottober und Rovember 1795. Von A. Baumann. Mannheim, Löffler. 1885.

Auf Grund von nur gedrucktem Material gibt der Bf. eine populäre anschauliche Schilderung der Zurückeroberung Mannheims. Die Franzosen waren durch die Mattherzigkeit der kurbaierischen Regierung in den Besitz der wichtigen Rheinfestung gekommen, und es kostete die kaiserlichen Heere beträchtliche Opfer an Zeit und Mannsschaft, dis sie sich des Plazes wieder bemächtigt hatten. Der Borstrag hätte an Anschaulichkeit gewonnen, wenn die handelnden Perstönlichkeiten etwas eingehender charakterisirt worden wären.

XX.

Das Zeitalter der Restauration und Revolution 1815 — 1851. Von Theodor Flathe. (Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen herausgegeben von W. Onden. Vierte Hauptabtheilung, zweiter Theil.) Berlin, Grote. 1883.

Wenn die Kritik gegen einzelne Bände der Oncken'schen Samm= lung gerechte Bedenken in mehr oder minder scharfer Weise geäußert hat, so werden sich solche gegen den vorliegenden Band weder in Bezug auf die Forschung noch auf die Darstellung in größerem Maaßstabe erheben lassen. In Bezug auf den ersten Punkt muß man dem Buche die Schwierigkeiten zu Gute halten, welche dem Forscher bei der Benutung archivalischer Materialien für diese Zeit= periode entgegentreten und über welche jüngstens noch Heinrich von Treitschke (Pr. Jahrb. 50, 611) lebhaft geklagt hat. "Wer einem geschichtlichen Werke, sagt Flathe in bescheidener Weise, nur dann Existenzberechtigung zugesteht, wenn es neues Urkundenmaterial zu Tage fördert und verwerthet, der wird die vorliegende Arbeit von vornherein als überflüssig betrachten müssen; dieselbe beruht so gut wie ausschließlich auf bereits veröffentlichten Quellen." In der That wird man in dem Buche kaum irgend welche völlig neuen Ge= sichtspunkte entdecken; wenn es aber das Streben des Bf. gewesen ift, "die diese vier Jahrzehnte bewegenden Ideen, die Personen und Berhältnisse, in welchen dieselben Gestalt gewinnen, getreu zu zeich= nen und dadurch der Gegenwart von neuem einen Zeitabschnitt zur Anschauung zu bringen, dessen Irrthümer sie zu überwinden gehabt

hat, in der aber auch die Reime für so vieles gelegt worden sind, was in ihr reifen sollte", so wird man zugestehen dürfen, daß er dieses Ziel im ganzen und großen erreicht hat. Die Behandlung und Gruppirung des Stoffes ist eine sachgemäße. Von den drei Büchern, in welche das ganze Werk gegliedert ift, behandelt das erste die Restauration und zwar zunächst, wie der Bf. (gewiß sehr un= schön) sagt "Die Zeit von Kaiser Alexander's Liberalismus (1815 bis 1818)", dann den Sieg der Reaktion (1818—1823), endlich den Niedergang und die Auflösung der hl. Allianz (1823 — 1830). Das zweite Buch, betitelt "Das Julikönigthum" schildert in dem ersten Abschnitte das Jahrzehnt von 1830—1840 und im zweiten die Vorboten der Revolution (1840 — 1848). Das dritte Buch behan= delt "Die europäische Revolution von 1848 — 1851" und zwar zu= nächst den Rundgang der Revolution durch Europa, dann den Kampf der Revolution mit der Reaktion, endlich den Sieg der Reaktion, der mit dem Staatsstreiche Ludwig Napoleon's abgeschlossen ift.

Die ganze Darstellung beruht in der That auf einer sorgsamen Benutzung der älteren und neueren Publikationen über diese Zeit= periode, insbesonders der ziemlich umfangreichen Memoirenliteratur, Briefwechsel, stenographischen Protokolle über bie Sitzungen von Reichs= und Landtagen u. a. Manche wichtige Publikation, wie z. B. die äußerst interessanten Protokolle des Verfassungsausschusses im österreichischen Reichstage 1848 — 1849, die jüngstens von Anton Springer herausgegeben und kommentirt worden sind, konnte leider noch nicht benutt werden. Die Verhältnisse und Zustände in den einzelnen Ländern, die Kämpfe der Parteien u. dgl. sind meist recht anschaulich geschildert; die Charakteristik der hervorragendsten Per= fönlichkeiten, wie Alexander von Rußland, Metternich, Ludwig XVIII., Friedrich Wilhelm IV. u. a. ist völlig zutreffend, wenn sreilich auch hier nur wenig neues gesagt wird. Bei der Fülle des Stoffes ist allerdings manches nur allzu knapp, oft nur andeutungsweise, be= handelt worden, wie z. B. die Okkupation in Frankreich, oder die Verfassungskämpfe von 1848 — 1849 in Österreich. stande, daß die Verfassungskämpfe daselbst bis zu dieser Stunde nicht abgeschlossen sind, wäre es zweckmäßiger gewesen, wenn für die Darstellung der österreichischen Berfassungskämpfe in den Jahren 1848 und 1849 eine breitere Grundlage gewonnen worden wäre.

Im einzelnen finden sich unrichtige, übertriebene oder nicht völlig klargestellte Angaben. Unrichtig ist z. B. die Schilderung des

13. März 1848 in Wien: "Der Haufe stürmt das Ständehaus und demolirt es" — Dinge, die bekanntlich nicht geschehen sind. Nicht völlig klar ist, was S. 574 über die Union Siebenbürgens mit Ungarn gesagt ist: "Nicht ahnend, daß der Landtag damit das Todesurtheil der sächsischen Nation unterzeichnet hatte." Die Sache ist die, daß sowohl die Sachsen, als namentlich die Magyaren die Konsequenzen dieses Schrittes, wenn auch nicht in vollem Umfange, erkannten.

Bu S. 579 hätte Ref. gern eine Bemerkung des Inhalts angefügt gesehen, daß die erste vorberathende Sitzung des österreichischen Reichstages am 10. Juli 1848 abgehalten wurde, und daß es im ganzen acht solcher Sitzungen gab. Über diese hätte etwas bemerkt werden müssen; denn schon in diesen Vorverhandlungen (s. die stenographischen Protokolle über die Verhandlungen des österreichischen Reichstages von 1848 S. 1—90) spielen sich interessante und für die späteren Verhältnisse in Österreich symptomatische Dinge ab, z. B. wo von Abgeordneten die Rede ist, die des Schreibens unkundig, und von anderen, die des Deutschen nicht mächtig sind; überhaupt wirft die Sprachenfrage schon in den ersten Sitzungen ihren Schatten.

S. 580 ist der folgende Satz nicht richtig: "Seitdem der Bauernstand seinen Gewinn eingestrichen hatte, hörte er auf, der Bundessgenosse des Liberalismus zu sein, und verlor das Interesse an dem Reichstage." Das gilt doch nur von einigen Provinzen bzw. Kreisen. Etwas zu stark scheint uns die Bezeichnung, welche S. 600 dem Fürsten Felix Schwarzenberg beigegeben wird: der "abgelebte" Fürst Schwarzenberg, "der neuerdings in Italien mit Auszeichnung gesfochten hatte".

Auch formelle Unebenheiten finden sich: S. 552 wird in der Rote bemerkt: Bon den 68 Wahlbezirken Böhmens und Mährens kamen nur in 13 ordnungsmäßige Wahlen zu Stande, in 9 Minders heitswahlen, 46 wählten gar nicht. Und ebenso heißt es S. 576: Nur in 13 von den 68 Wahlbezirken Böhmen-Mährens fanden ordnungsmäßige Wahlen statt, in 7 Minderheitswahlen, 46 wählten gar nicht. Abgesehen davon, daß eine und dieselbe Sache zweimal angeführt wird, erscheint es als mißlich, daß aus den 9 Minderheitswahlen geswahlen auf S. 552 einige Seiten später 7 Minderheitswahlen gesworden sind, und da die Sache auch unter den Berichtigungen nicht erwähnt wird, so weiß der Leser nicht, woran er ist.

Eine durchgehende Anführung der Duellen war, wie der Bf.

sagt, durch die Anlage des ganzen Sammelwerkes und durch die Rücksicht auf den Raum ausgeschlossen. Sollen aber die Literaturzangaben wirklich "nur die Bedeutung eines Fingerzeigs" haben, so hätten sie doch bei der knappen Behandlung einzelner Partien etwas reichhaltiger sein sollen. Auch scheint es nicht, als ob ein bestimmtes System bezüglich derselben eingehalten worden wäre. Ich sinde z. B. S. 9. 28. 34. 126 die betreffenden Bände der europäischen Staatengeschichte citirt; warum ist denn S. 11 nicht auch v. Rochau, Geschichte Frankreichs vom Sturze Napoleon's dis zur Wiederherzstellung des Raiserthums erwähnt?

J. Loserth.

Arnold Ruge's Briefwechsel und Tagebücher aus den Jahren 1823—1880. Herausgegeben von Paul Nerrlich. Zwei Bände. Berlin, Weidmann. 1886.

Als Geiftesverwandter Ruge's nimmt der Herausgeber Gelegen= heit, in der Einleitung seine Stellung zur Religion und Kirche dars zulegen. Aus dem Hegelianismus wird sich ihm zufolge die neue Religion entwickeln, die nichts anderes ift als das Verhältnis des Menschen zu seinem wahren Wesen; die Kirche hat in Zukunft neben dem Staate keinen Plat mehr, es handelt sich jetzt um die Omni= potenz, den Ausbau des freien und allein souveränen Staates. Ruge ift nicht nur einer der großen und unsterblichen Vorläufer des zu erwartenden Messias, sondern nimmt als Nachfolger der beiden anderen, Lessing und Hegel, das Problem da auf, wo diese es verlassen haben, und in ihm erreicht die von Hegel ausgehende Be= wegung vorläufig ihren Abschluß. Wir wollen mit dem Herausgeber nicht deshalb rechten, daß er die Theologie der Gegenwart mit den Bestrebungen einiger Hochkirchlichen zu identifiziren scheint, daß er mit seiner Auffassung ber Religion eigentlich nur auf den Stand= punkt Feuerbach's zurückehrt und mit ihr so souverän umspringt, als ware sie eben weiter nichts als ein System gleich anderen philosophischen Systemen: es kommt uns hier nur darauf an, die Über= schätzung zu konstatiren, die er Ruge zu theil werden läßt. hat seine unleugbare Bedeutung für die Entwickelung des modernen deutschen Geistes, und es ist überflüssig, an den Einfluß zu erinnern, welchen die Hallischen Jahrbücher zu ihrer Zeit ausgeübt haben, aber er ift doch nur einer von den Sturmvögeln, die dem Losbruch von 1848 voraussslogen, und eben darum hat er auch mit diesem Jahre seine Rolle ausgespielt. Ein heißer Kopf voll gährender Ideen, machte er fich wohl dem herrschenden System unbequem und

felbst gefährlich, aber zu einer schöpferischen Wirksamkeit sehlten ihm die nöthigsten Vorbedingungen. Zu dem, was er im Jahre 1839 als die Aufgabe der nächften Zeit bezeichnet, überall, in Literatur, Theologie, Poesie die Romantik vollends zu Tode zu jagen (1, 165), hat er redlich mitgeholfen; aber obgleich er mitunter einen überraschenden Scharfblick für die von der Zukunft zu erwartenden Entwickelungen bewährt, so verurtheilt ihn doch in jener Zeit der philosophische Hoch= muth zu einem unüberwindlichen Mangel an hiftorischem Verständnis und damit zu einem praktischen Unvermögen, das sich am deutlichsten in der Abwesenheit aller nationalen und damit auch patriotischen Em= pfindung kundgibt. "Namentlich gegen das forcirte Deutschthum", schreibt er 1841, zu der Zeit also, wo die nationale Bewegung höhere Bellen zu schlagen anfing, "müßte man mal recht eindringlich und plausibel schreiben, es ist ja ganz barbarisch und unchristlich, so einen Unterschied zwischen französischer und deutscher Freiheit zu statuiren und das Allgemeinste, die Staatsentwickelung, die Geistes= bildung und ihre Form auf den nationalen Naturunterschied zu ziehen. Hol doch der Teufel die Freiheit, die nicht Freiheit überhaupt und in genere ist!" (1, 220.) Derselbe abstrakte Standpunkt spiegelt sich an verschiedenen anderen Stellen wieder. "Mein deutsches Bater= land ist die deutsche Freiheit, die Philosophie, die Poesie und der freie Staat", heißt es 1, 401, und wenn er bekennt, daß er eine positive Einführung des freien, humanen und schönen Geistes, der aus unserer Bildung hervorgehen muß, erstrebe, bis dahin sei es erlandt, keinen Patriotismus zu haben, das wahre Vaterland bes Freiheit suchenden Menschen sei die Partei (1, 403. 408 f.), so sind wir doch nunmehr hoffentlich dahin gelangt, solche Ansichten nicht als Orakel zu bewundern, sondern als das, was sie sind, nämlich als Symptome einer krankhaften Verbildung aufzufassen, die eben zu dem Charakter jener Zeit gehört, aber leider auch heutigen Tages noch nicht vollständig überwunden ift.

Dieselbe Überschätzung verschuldet es auch, daß der Herausgeber Alles und Jedes, was ihm aus Ruge's Korrespondenz erreichbar gewesen, auch der Veröffentlichung für werth gehalten hat. Hätte er sein Material gesichtet, so würde sein Buch lesbarer geworden sein. In keiner Weise zu rechtsertigen ist namentlich, daß er auch eine Menge von Urtheilen über Andere, wie sie Ruge nach seiner absprechenden Weise, in der Hitz augenblicklicher Stimmungen, ohne sie gerade ganz buchstäblich zu meinen, und ohne Ahnung, daß sie

je an die Offentlichkeit gezogen werden konnten, berausstößt, getreulich abdrucken läßt. Es geht infolge davon durch diese Korrespondenz eine förmliche Lette von — man kann nicht anders iagen — oft roben Schimpfworten gegen Zeitgenoffen, bie fich im Trud ganz anders ausnehmen als auf dem verichwiegenen Brief= bogen, und die darum nicht besser werben, weil sie fast sämmtlich ungerecht, selbst gegen Freunde bissig und alle wenigstens stark übertrieben find. "Es ist eine Schmach, daß Menichen wie Guptow und Laube nur existiren", "die Kollegien der Berliner Schafstöpfe", "Gefindel wie Bluntichli" mogen als Probe genügen. Bie eine Bemerkung des Herausgebers zeigt, hat er felbst einiges Bedenken gegen die Biedergabe solcher Dinge gehegt, aber an seiner Rechtsertigung derselben ist stichhaltig nur, daß dieselben zur Charafteristik Ruge's, das will sagen zu der Heftigkeit seines Temperaments, einen Beitrag liefern, für diese aber brauchte es dieser Belege nicht mehr. Auch aus dem ersten, von 1825—1857 reichenden und mit der Festungshaft in Kolberg beginnenden Abschnitte ware vieles, was bloß personliche und private Berhältniffe betrifft, ohne Schaben zu entbehren gewesen. Beit größeres Interesse bietet der zweite, die Zeit der Hallischen und der Deutschen Jahrbücher, eingeleitet durch eine Rundreise an den deutschen Universitäten zur Werbung von Mitarbeitern. Damit tritt Ruge in die bedeutenoste Periode seines Lebens, und sein eigenes Urtheil über diese Zeitschrift: "ein Inftitut von solcher lebendigen und heilsamen Geistesregung, so aus bem rein philosophischen, nunmehr erft eingedrungenen Weben der Zeit heraus und zugleich so auf alle Fachwissenschaften einwirkend, sei noch nie erschienen" (1, 174), ift nicht ungerechtsertigt. Freilich aber verwickeln ihn die Jahrbücher nicht bloß in heftige literarische Rämpfe und personliche Differenzen, die Schonungslosigkeit ihrer Kritik verschließt ihm auch trop des Wohlwollens, das er anfänglich bei Joh. Schulze und selbst bei Altenstein gefunden, die akademische Laufbahn, denn er muß klagen, daß die Excellenz ihn nur privatissime billigt und gelten läßt, öffentlich aber schweigt. Wie bekannt, konnte auch die Berlegung der Jahrbücher nach Dresben, die seine Übersiedlung dahin bedingte, die Staatsgewalt nicht zu längerer Duldung des Störenfrieds vermögen. Es folgt von 1843 — 1847 eine Zeit des Wanderlebens; in Paris erpreßt ihm die persönliche Bekanntschaft mit den Fourieristen, Kom= munisten zc. den Ausruf: "Ich war ein Schaf, ebe ich diese Pariser Schurken kennen gelernt!" Da ihm Preußen verschlossen war, kehrt

er nach Leipzig zurück, gerade zur rechten Zeit, um dem Ausbruch der Revolution von 1848 beizuwohnen. Wie bereits erwähnt, ift es ihm nicht gelungen, eine hervorragende Rolle in derselben zu spielen, sich zu einem Parteiführer aufzuschwingen, obgleich Breslau ihn in das Frankfurter Parlament wählte und obgleich er sich gern an dem Genuß berauschte, in Volksversammlungen "das Wort des großen Räthsels, um das sich alles dreht und vor dem sich jest noch so manche Thoren fürchten, auszusprechen" (2, 31); mit dem Scheitern der Revolution scheiterte auch die von ihm gegründete und redigirte "Reform", und er kehrte seinem Vaterland zum zweiten Male den Rücken; er hatte sich, wie M. Arndt es nennt, "durch sein beinahe metaphysisch politisches Treiben, durch ein sozusagen metapolitisches gleichsam freiwillig in's Elend verbannt" (2, 197). Vergrollt gegen eine Welt, die es verschmähte, sich nach seinem Rezept befreien zu lassen, trug er sich in England mit verschiedenen, zum Theil selt= famen literarischen Projekten; das seltsamste darunter ist wohl die Gründung einer Zeitschrift, die Harke, deren Abonnenten er den neiven Vorschlag macht, jedes konfiszirte Blatt doppelt zu bezahlen, um die von den Behörden beabsichtigte Schädigung des Verlegers in's Gegentheil zu verkehren. Seine Korrespondenten während dieser Zeit sind größtentheils Persönlichkeiten, die gleich ihm selbst in den politischen Stürmen mehr oder weniger Schiffbruch gelitten hatten, verbissene Existenzen, keiner mit einem klaren und umfassenden Blick. Bas Ruge betrifft, ist es wenigstens ein versöhnender Abschluß, daß er sich 1866 zu der durch Preußen herbeigeführten großen historischen Entwickelung bekennt, und berselbe würde noch versöhnender wirken, wenn nicht gleich wieder der Born hervorbräche über das "ehrlose Bewußtsein, daß der Nordbeutsche Reichstag Simson, den Man= teuffel'schen Juden, zum Präsidenten gewählt habe"; schon 1868 sieht er voraus, daß er als ein verdüsterter Rip van Winkle in die anders, aber nicht besser gewordene Heimat zurückehren werde, und das Facit, welches er nach den Ereignissen von 1870 zieht, lautet: "In Literatur und Politik ist wieder eine solche Verwirrung, daß neue Jahrbücher noth thun." Th. F.

Geschichte der Kriegsereignisse zwischen Preußen und Hannover 1866. Mit Benutung authentischer Quellen von Fr. von der Wengen. Gotha, Fr. Andr. Perthes. 1885.

Der Bf., bereits vortheilhaft durch "die Kämpfe vor Belfort im Januar 1871" (Leipzig 1871) bekannt, beabsichtigt im vorliegenden

Werke eine Schilderung der Kriegsereignisse zwischen Preußen und Hannover im Jahre 1866 zu geben, welche alle bisher erschienenen diesbezüglichen Publikationen an Reichhaltigkeit und Klarheit überztrisse. Und in der That muß man sagen, daß er bis in die geringsten Details eindringt und wesentliche Berichtigungen der disherigen Darsstellungen bietet, ja Enthüllungen erschließt, die viel neue Gesichtspunkte eröffnen. Und, was von Bichtigkeit ist, es geschieht das alles im versöhnenden Sinne. Bf. läßt sich leider nicht näher über seine Quellen, die er authentische nennt, aust, aber soviel erkennt man, daß er außerordentliche Anstrengungen gemacht hat, das Masterial durch zahlreiche Korrespondenzen mit Theilnehmern an den Ereignissen zusammenzubringen und daß die offiziellen Mittheilungen nicht bloß den Zeitungen entnommen sind.

Wenn irgend eine Episode des großen deutschen Krieges von 1866 einer solchen Behandlung bedürftig war, so ist es diese hannoversche, durch den verschiedenen Standpunkt und die auseinandergehenden Un= sichten der bisherigen Bearbeiter. So überraschend es daher auch dem Leser ist, der das Buch mit dem einfachen Titel in die Hand nimmt, eine weit ausgreifende Einleitung von einigen 90 Seiten zu finden, die sich mit den deutschen Verhältnissen vor dem Jahre 1866 be= schäftigt, so erscheint sie doch gerechtfertigt und wird nur Wenige unbefriedigt lassen. Wenn sie auch vom preußischen Stundpunkte aus geschrieben ift, wird man ihr eine gewissenhafte Objektivität nicht absprechen dürfen. Der Bf. versteht es, die Verhältnisse und Er= eignisse spannend vorzutragen. Auch in der Zeichnung der Charaktere hat er eine glückliche Hand. Dagegen geht er in seinen Reslexionen zu weit. Was er im 1. Kapitel, welches das Jahr 1866 bis zur Kriegserklärung behandelt, S. 151 — 191 über den Kriegsschauplat Hannover und über die zu nehmenden Magregeln seitens der hannover= schen Armee sagt, ift viel zu weit ausgesponnen. Die unmittelbare An= knüpfung an den besonderen Fall, also die Reslexion über die That, ist hier vorzuziehen, weil sie präciser gefaßt werden kann und dabei ebenso lehrreich ist. Der Vorschlag, die hannoversche Armee an der holländischen Grenze hinter der Ems aufzustellen, wird wenig Bei=

<sup>1)</sup> Es ist dies umsomehr zu bedauern, als der Bf. sehr oft die Angaben seiner, auch nach offiziellen Alten arbeitenden Borgänger kurzweg als nicht korrekt, nicht präcise, auf Irrthum beruhend bezeichnet. So lange er seine Ducklen nicht vorlegt, ist es unmöglich, auf diese Behauptungen Gewicht zu legen, zumal dieselben auch nicht immer sehlerfrei erscheinen.

fall finden. Es kam alles darauf an, sich mit den süddeutschen Bundesgenossen in Verbindung zu setzen, und daß die Chancen hierzu nicht gänzlich sehlten, weist Vf. später selber nach. Wit anscheinend mehr Berechtigung weist Vf. darauf hin, daß der General v. Beyer seinen Marsch von Wetzlar nach Kassel durch Benutzung der westsfälischen Eisenbahnen bis Warburg hätte abkürzen können.

Biel zu aussührlich ist die hannoversche Armee behandelt, die den Gegenstand des 3. Kapitels bildet. Abgerundeter ist das 2. Kapitel über Preußen, seine Gegner und Bundesgenossen. Die Ereigenisse in Hannover vom 16.—20. Juni sind sehr eingehend geschildert und bilden den Gegenstand des 4. Kapitels. Das 5. Kapitel beshandelt dann Kurhessen und die preußische Offupation. Das Werkwird sechs Lieserungen bilden; bisher sind drei erschienen, die bis zu dem Woment sühren, wo die Heere in Berührung treten. 1)

G. Köhler.

Inventar der Bau- und Kunstdenkmäler in der Provinz Brandenburg. Im Auftrage des brandenburgischen Provinziallandtages bearbeitet von R. Bergau. Berlin, Vossische Buchhandlung (Strikker). 1885.

Das seit fünf Jahren mit Unterstützung des brandenburgischen Provinziallandtags vorbereitete Unternehmen, ein Inventar der Bau= und Kunstdenkmäler der Provinz herzustellen, hat seinen vorläufigen Abschluß in einem umfangreichen, würdig ausgestatteten und nament= lich glänzend illustrirten Buche gefunden. Dieses von R. Bergau in Nürnberg redigirte Werk macht dem Fleiße des Bf. und der Opfer= freudigkeit der Provinzialverwaltung alle Ehre. Als wichtige Vor= arbeiten konnten der bedeutende Nachlaß Ferdinand's v. Duast, des ver= dienstvollen Konservators der Kunstdenkmäler des preußischen Staates, und das mustergültige Werk Adler's über die Backsteinbauten in der Mark Brandenburg benutt werden; im übrigen mußte man durch eigene Forschung an Ort und Stelle und durch Aufsuchen des an vielen Orten zerstreuten Materials die große Aufgabe bewältigen, die Denkmäler eines Gebietes von 750 Geviertmeilen zu verzeichnen. — B. führt nun die einzelnen Orte, an denen sich werthvolle und inter= essante Erzeugnisse der "Baukunst, Bildhauerkunst, Malerei und der verschiedenen Kunftgewerbe" befinden, in alphabetischer Reihenfolge auf und bespricht nach Voraufschickung von historischen Bemerkungen

<sup>1)</sup> Das Werk liegt nunmehr vollständig vor, 1206 Seiten über vierzehn= tägige Märsche von 66000 Mann und ein einziges Gesecht! A. d. R.

und von Nachweisen über die vorhandene Literatur die an jedem Orte befindlichen Kunstgegenstände.

Da seit Jahren eine lebhafte Theilnahme für die Prähistorie in der Provinz Brandenburg herrschend ist, und hier alle Bedin= gungen sür das Aufspüren und das sachgemäße Behandeln vor= geschichtlicher Funde die denkbar günstigsten sind, so kennen wir derartige Überreste in verhältnismäßig großer Menge. Weil die= selben indes nur ausnahmsweise einen künstlerischen Werth haben, so hat B. recht daran gethan, eine bescheidene Auswahl dieser Funde zu geben.

Ungünftiger liegen die Verhältnisse für das Mittelalter, und es ift wohl eine Selbsttäuschung, wenn B. meint, daß Brandenburg sich auch in Beziehung auf den Besitz an mittelalterlichen Runftbent= mälern den übrigen Provinzen des Staates ebenbürtig anreihe. Arm= liche Bedürfnisbauten, wie die Kirche zu Giesensdorf und Uhnliches, würden sicher unerwähnt geblieben sein, wenn Besseres in Fülle vor= handen wäre. Aus dem gleichen Grunde mußte für diese Epoche das im übrigen befolgte Princip, das, was sich an Werken märkischer Kunft heute in Berlin (namentlich im Märkischen Provinzialmuseum) befindet, unberücksichtigt zu lassen, durchbrochen werden. Unzweifel= haft der bedeutendste Theil des Verzeichnisses ist die Schilderung der Runftbenkmäler des alten Bischoffiges Brandenburg (S. 186 — 284) aus der Feder von Wernicke = Loburg, des gediegenen Kenners der firchlichen Antiquitäten in der Mark. Es mag an dieser Stelle er= wähnt werben, daß die vier als verloren beklagten Gemälde, welche Szenen aus bem märkischen Jubenprozesse vom Jahre 1510 (nicht 1509, wie S. 207 batirt wird), darstellten und ein Spinde im Dom zu Brandenburg schmückten, sich leicht rekonstruiren lassen, da jene Abbildungen offenbar im Anschluß an vier entsprechende Holzschnitte in der bei Hanau zu Frankfurt a. D. im Jahre 1511 erschienenen Druckschrift über jenes Strafverfahren entworfen waren. Bur Erinnerung an den nämlichen Vorfall ift auch in Brandenburg die S. 274 erwähnte Kapelle gestiftet worden, und zwar im Jahre 1510, nicht 1516. — Biel dürftiger, nur auf wenigen Seiten wird Frankfurt, die größte und lebensvollste Provinzialstadt der Mark besprochen (S. 343 — 353). Alte Bilder dieser wichtigen Oberstadt gibt außer den erwähnten auch Angelus in seinen Annalen (Beitschr. für preuß. Gesch. u. Landesk. 1882 S. 314), prächtige Skizzen der Marienkirche und des Rathhauses aus dem Jahre 1691 Striedbeck der Jüngere

(Agl. Bibl. zu Berlin Msc. Boruss. Quart 9). Die mannigfachen, in den Frankfurter Kirchen heute noch vorhandenen Kultußgegenstände hätten eine genauere Beschreibung verdient, und wären zur Fest=stellung der Hertunst der einzelnen Stücke einige von Riedel abge=druckte Urkunden heranzuziehen gewesen (Cod. Dipl. Brand. I. Hoth Bd. 23 Nr. 208, noch ergiebiger Nr. 417. 449. 460 u. s. w.), wie denn überhaupt das umsangreiche urkundliche Material eine weit ein=gehendere Darstellung der alten Universitätsstadt ermöglicht hätte. Auch in Ruppin und in dem Badestädtchen Freienwalde, welches B. anscheinend nie gesehen hat, ist manches unbeachtet geblieben; trot dieser Lücken kann indes der Vorwurf, Bemerkenswerthes übersehen zu haben, gegen B. im ganzen nicht erhoben werden.

Wenn das Mittelalter nur eine mäßige Ausbeute liefert, so liegen die Verhältnisse für die neuere Zeit gerade umgekehrt; denn die königlichen Schlösser, namentlich bei Potsdam, und viele Privatzgebäude in der Nähe Verlins enthalten eine so überwältigende Menge werthvoller Kunstgegenstände, daß hier ein Verzeichnen auch nur des Wichtigeren sehr schwierig ist. B. hat diese Ausgabe mit vielem Slück gelöst, und es verdient anerkannt zu werden, daß man von Schöpsungen der Jetztzeit nur das Kadettenhaus in Groß-Lichterselde vermißt, welches außer einer Fülle anderer Kunstschätze und historischer Merkwürdigkeiten in seinem Feldmarschallsaale vielleicht den schönsten Saal der Provinz besitzt.

Leider hat B. den sicheren Takt, welchen er bei der Sonderung des Wichtigen vom Unbedeutenden im allgemeinen bewährt hat, nicht auch bei seinen jedem Orte vorangeschickten reichhaltigen Literaturnachweisen bethätigt. Man erstaunt über den nutlosen Fleiß; denn er entreißt alle möglichen Beitungsartikel und für ein größeres Publikum mundgerecht gemachten Arbeiten der Vergessenheit, welche weitaus die meisten dieser Tageserzeugnisse verdient hätten. Während B. aber oft die werthlosesten Auszüge aus anderen Werken namhaft macht, übergeht er ebenso oft die wichtigsten Publikationen. So hätte er, um nur ein Beispiel anzusühren, die mannigsachen, von ihm benutzten Schriftchen über die Husteninfälle in die Mark unberücksichtigt lassen können, wenn er die trefsliche Arbeit von Sello (Beitschr. für preuß. Gesch. u. Landesk. 1882 S. 614 ff.) gekannt hätte, in welcher die völlige Richtigkeit jener Erzeugnisse schlagend nachgewiesen ist.

Wesentlich erhöht wird der Werth des Werkes durch die zahl= reichen, meist ganz ausgezeichneten Abbildungen, für welche mit großem historische Beitschrift R. F. Bb. XXI. Kunstverständnisse die verschiedensten Vervielfältigungsarten (namentslich Zinkotypie, daneben Farbendruck, Photographie u. s. w.) gewählt sind. Diese Illustrationen werden unzweiselhaft zur Erfüllung des Wunsches der Provinzialverwaltung beitragen, daß das vorliegende Werk dazu dienen möge, die werthvollen Denkmäler der Vorzeit zu allgemeinerer Kenntnis und Beachtung zu bringen und das Interesse an deren würdiger Erhaltung anzuregen.

Friedrich Holtze.

Geschichte der Leipziger Messen. Von Ernst Hasse. Leipzig, S. Hirzel. 1885. (In den Preisschriften der fürstlich Jablonowski'schen Gesellschaft Nr. XXV.)

Der Bf. nennt in dem Vorworte sein Buch eine "archivalische Studie" und meint, daß zur Zeit die ganze kultur= und handels= geschichtliche Bedeutung der Leipziger Messen noch nicht hinreichend klargestellt werden könne. In der That ist sein Werk mehr eine Materialiensammlung zur Geschichte der Leipziger Messen, als diese Geschichte selbst. Bum Theil erklärt sich dies allerdings aus bem heutigen Stande der wirthschaftsgeschichtlichen Forschung, insbesondere aus dem Mangel an Vorarbeiten zur deutschen Messegeschichte, denn von den auf diesem Gebiete vorliegenden Untersuchungen Marperger's, Philippi's, Cauer's sind nur die des letteren geeignet, darauf weiter zu bauen. Vielleicht lag es aber auch an dem Bf., wenn das Material nicht gehörig befruchtet, und in der Gliederung desselben, bzw. der Aus= einandersetzung über dasselbe nicht immer das Richtige getroffen wurde. Hebt er doch selbst hervor, daß seine Berufsgeschäfte als Direktor des statistischen Amtes der Stadt Leipzig ihn hindern, sich den historischen Studien in erwünschtem Maße hinzugeben! Bei alledem bleibt das Werk ein verdienstliches, und man hat alle Ursache, sich darüber zu freuen, daß die Bearbeitung eines so wichtigen Gegenstandes des Wirthschaftslebens der Vergangenheit einmal gründlich in Angriff genommen ift. Dasselbe ist an neuen Thatsachen reich und wird, da der Bf. zahlreiche uneigennützige Hinweise auf bisher nicht aus= gebeutete archivalische Schätze gibt, gewiß nicht verfehlen, anregend zu wirken. Mit anerkennenswerthem Fleiße hat der Bf. ein um= fangreiches Aktenmaterial durchgesehen und uns die Ergebnisse dieser Forschungen in übersichtlicher Beise zugänglich gemacht. Gine Reihe von Aftenstücken aus der älteren Zeit von 1499 an bis auf die Gegenwart (1879) ist als "Anlage" beigefügt. Auch das Inhalts=

verzeichnis mit seinen vielen Stichworten ist eine dankenswerthe Zugabe. — Inhaltlich bietet das Buch Folgendes. In den ersten Abschnitten werden über Ursprung der Messen und Streitigkeiten Leipzigs mit anderen Städten wegen des Rechtes zur Abhaltung von Messen Untersuchungen angestellt. Dann wird die äußere Geschichte der Messen von ihrem Beginn bis auf die Gegenwart erzählt. Einen Abschnitt für sich bildet die Mittheilung über die Sinrichtung der Wessen und die hierbei im Lauf der Zeit stattgehabten Veränderungen. Endlich wird die Bedeutung der Leipziger Messen im vorigen und in diesem Jahrhundert auf Grundlage glaubwürdiger Behördeberichte, die größtentheils wörtlich mitgetheilt werden, und mit Hülfe einzgehender Statistiken dargelegt. Wilh. Stieda.

Die Grafen von Mansfeld in den Liedern ihrer Zeit. Volksbilder aus dem 16. und 17. Jahrhundert, gesammelt und erläutert von Heinrich Rembe. Halle, Otto Hendel. 1885.

Leichter als der Herausgeber kann sich kaum jemand die Ansfertigung eines Buches machen. "Die Sammlung", bewerkt er wohlsgemuth, "kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen, soll zunächst nur Anstoß geben, daß auf diesem Gebiete weiter gesarbeitet werde". Natürlich? Vollständigkeit, wenn auch nur relative, wäre die erste an eine solche Arbeit zu stellende Ansorderung, und des Anstoßes, zumal eines solchen, von Seite des Herausgebers zum Weitersarbeiten auf diesem Gebiete, bedarf es wahrlich nicht. Derselbe verzeichnet sodann eine Reihe von ihm benutzter Archive. In Wahrheit hat er nichts gethan, als die auf die Grasen von Mansfeld bezüglichen Lieder aus den allbekannten Sammlungen von Soltau, Liliencron 2c. dis herab zu Ditsurth auszuheben und wieder abdrucken zu lassen, er selbst hat, wenn Ref. recht gezählt hat, nur drei Nummern, je eine aus Zürich, Halle und Sisleben stammend, hinzugethan.

Th. F.

Zeitschrift der Gesellschaft für schleswigsholstein-lauenburgische Geschichte. XI.—XIII. Jahrgang 1881, 1882, 1883. Herausgegeben von Paul Hasse. Kiel 1881—1883.

Bis zum Jahre 1881 lebte vom alten Stamm der Gründer der Gesellschaft für die schleswig = holstein = lauenburgische Geschichte noch der hochverdiente Geheimrath Michelsen, dem im 12. Band Propst Carstens einen warmen Nachruf widmet. Irgend welchen Einfluß

auf die Gestaltung der Zeitschrift hat der bis zum letzten Augen= blick thätige Greis in den letten Jahrzehnten nicht mehr geübt. Die drei vorliegenden Bände der 1870 begonnenen Serie, herausgegeben von Prof. Hasse, der das Urkundenbuch edirt und der auch hier mehrere Ergebnisse, vornehmlich seiner archivalischen Forschungen, veröffentlicht, gleichen in äußerer Form und innerer Gestaltung den vorangehenden; sie bringen eine Reihe meist werthvoller, Neues ent= haltender längerer Auffätze in durchweg gefälliger Sprache, sie zeichnen sich vor Publikationen anderer Gesellschaften durch Mannigfaltigkeit aus. Bb. 11 eröffnet Dr. Rrause mit neuen poetischen Beiträgen zur Geschichte der vielbesungenen Dithmarschenschlacht. Es folgen 17 "die Geschichte Dithmarschens betreffende", bislang unedirte Ur= kunden von Oberbürgermeister a. D. Bonsen, abgerissene Stucke, zum Theile ohne größeres Interesse. Gerade die kirchenhistorisch wichtigste, Nr. 8, hätte nicht im Regest gegeben werden sollen. Urkunde 12 soll 1535 der Name Altona vorkommen; das wäre sehr interessant. Leider steht hinter dem Druck ein Fragezeichen. Heinrich Rangau, der, was Charaktergröße betrifft, häufig überschätte, aber sonst hochbedeutsame Staatsmann, ist ein beliebtes Thema in der Zeitschrift. Syndikus Posselt bespricht die weitbekannte, 6300 Bande neben vielen Aupferstichen u. s. w. zählende Bibliothek Heinrich Dem Mann der 70 Güter "waren alle Archive des Rangau's. Allerdings! Ich habe aus Studien, welche die Landes offen." Thätigkeit Rangau's streiften, den Gindruck gewonnen, daß er aus den Klosterarchiven auch einiges mitnahm. Der Abschnitt über das "Bibliothet"=Gebäude bringt im Grunde nur eine Schilderung des Schlosses, der Renaissance=Breitenburg. Über den Inhalt der Biblio= thek erfahren wir naturgemäß wenig, da sie in alle Winde zerstreut Posselt nimmt nicht an, daß die Bibliothek bei der Belagerung 1627 nur geschädigt, sondern daß sie ganz untergegangen ist; 1690 foll kein Buch mehr vorhanden gewesen sein. Ob der Hinweis Pos= selt's auf das gräflich Wallenstein (Waldstein?)'sche Archiv, als den Auskunftsort für den Verbleib der Bibliothek, richtig ist, möchte ich doch noch etwas bezweifeln; übrigens hätte eine Anfrage daselbst am besten Auskunft gegeben. Auf das soziale Gebiet des 15. Jahr= hunderts führen zwei Auffäte Dr. v. Buchwald's; der eine bespricht die Lohnverhältnisse, der andere die Fischereiverhältnisse Schleswig= Holsteins (Bb. 12) in der dem Autor eigenen, anziehenden Beise. Das auf dem Material des Preeter Archivs fußende Ergebnis des

ersten Aufsates entspricht ben Ergebnissen der neueren Forschung auf diesem Gebiete: daß der Arbeiter im 15. Jahrhundert sehr günftig gestellt war. Der zweite bringt eine interessante Zusammenstellung der in Schleswig-Holstein gehegten Fischarten, ihrer Preise, sowie ber fischerrechtlichen Verhältnisse. Gin in ber Zeitschrift seltener ge= wordenes Thema behandelt Amtsrichter Posselt: "Die kirchliche Kunft in Schleswig-Holstein." Wenn das Land auch nicht reich an durch Schönheit hervorragenden Kirchen ist, so war eine Zusammen. stellung des historischen Materials, verbunden mit einer kurzen Be= schreibung, immerhin verdienstvoll. Posselt hat das in einfach klarer Beise gethan. Übertrieben ist die Behauptung, daß "die Würdigung der Kunst der deutschen Renaissance erst eine Errungenschaft der neuesten Zeit, vorzüglich der Lübke'schen Forschungen" sei. — In Bd. 12 erörtert Bauinspektor Edermann ein spezifisch schleswig=holsteinsches Thema: "Bur Geschichte der Eindeichungen in Norder=Dithmarschen." Genauere Nachrichten über jene interessanten Operationen, durch welche ein kerniges Volk dem Meere ganze Flächen abgerungen und trot der! furchtbarsten Unfälle dauernd behauptet hat, besitzen wir erst seit dem Ende des 16. Jahrhunderts. Schlicht und anschaulich schildert ber sachtundige Bf. die Eindeichung der bekanntesten Rooge. Aufmerksamkeit verdient die Darstellung, welche Folgen das Princip der "Royalität" besonders unter dem kleinen Tyrannen Geheimrath v. Pincier zu Ende des 17. Jahrhunderts gehabt. Über "Flensburgs alte Stadtmauern" schreibt Justizrath Wolff, über "Kiel als Mit= glied der deutschen Hanse" Prof. Jessen, letterer fast ganz im Anschluß an die Hanserecesse. Von hohem Interesse für den Literar= wie Kulturhistoriker ist die Predigt, oder vielmehr das Geschimpfe, welches Dr. Jellinghaus in "Ein schleswigscher Sackmann" (eine Spezies Geistlicher, wie sie die Zeit des Dreißigjährigen Krieges hervorgebracht) uns vorführt. Eine recht eingehende Behandlung läßt cand. min. Petersen der Entstehungsgeschichte der schleswig= holfteinschen Kirchenordnung zu theil werden. Seiner Ansicht, daß für den ersten Entwurf der ordinatio ecclesiastica die erste und zu= gleich grundlegende Versammlung in Hadersleben (Ende 1536) statt= gefunden, der dann die begutachtende Odenseeer Bersammlung ge= folgt ist, darf man beipflichten; früher hatte Engelstoft, und zwar in gegentheiligem Sinne, aber schwankenb, sich hierzu geäußert. An der Hand des dürftigen Materials erörtert der Bf. sodann, wann der Entwurf nach Wittenberg gekommen und zurückgekommen, und

von wem die Verbesserungen herrühren: meist ist das Ergebnis ein non liquet. Auf etwas sichererem Boden befindet sich Petersen bei der Darstellung der Verwerfung der ordinatio auf dem Landtage 1540 und ihrer Annahme zwei Jahre später. Die Abhandlung zeigt so recht, wie dürftig das Material für die Reformationsgeschichte in Schleswig-Holstein ist, dürftiger vielleicht als in irgend einem anderen Lande. Biel Neues werden auch die Archive in diesem Punkte kaum mehr bringen. Doch kann ich mich nicht der Ansicht verschließen, daß noch einiges, besonders auf Klostergeschichte bezügliches Material, in Kopenhagen sich befindet. Was an ungedrucktem Material über die holsteinschen Klöster im 15. und 16. Jahrhundert im Staatsarchiv zu Schleswig sich vorfindet, habe ich in meinem Auffaße Bd. 13 der Beitschrift verwerthet. Das vornehmlichste Resultat desselben ist die Rlarstellung der Entstehungszeit und des so lange umstrittenen Ver= hältnisses der drei Frauenkonvente Neustadt, Plön und Neumünster zu einander. Eine sehr dankenswerthe, mühsame und, soweit kontrolirbar, forgfältige Arbeit hat Dr. Volbehr mit seiner "Übersicht der Geist= lichen ber evangelisch=lutherischen Landeskirche Schleswig=Holsteins" geliefert. — Den 13. Band leitet der bekannte Alterthumssorscher Hans delmann mit einer Abhandlung "über das Dannewerk" und die dasselbe bildenden, bzw. an dasselbe nach beiden Seiten sich an= schließenden Theile ein. Wenn irgendwo, so haben gerade um das Dannewerk unsichere, sagenhafte Erzählungen der gelehrten Schreiber des 16. Jahrhunderts sich gerankt; wenn auch nicht alle Ergebnisse Handelmann's auf diesem Gebiete unangefochten geblieben, so gebührt ihm doch das Berdienst, im Anschluß an ein paar verstorbene mili= tärische Forscher die Forschung auf durchaus soliden, wissenschaftlichen Boben gestellt zu haben. Die wichtigste Publikation dieses Bandes ift die bibliographische Untersuchung des Oberbibliothekars Steffen= hagen über die Bordesholmer Bibliothek. Bekanntlich bilden die Handschriften und Drucke der reichen Klosterbibliothek den Grundstock der Kieler Universitätsbibliothek; leider sind es nur Reste, ein großer Theil, und zwar der wichtigste, ist verschlagen, verschwunden. lang mußte der Forscher sich mit den in ihrer Art ganz guten, aber, was hier ja besonders nöthig ist, nicht ganz akkuraten Arbeiten Merzdorf's und Rathjen's begnügen. Eine der wichtigsten Hand= schriften, die Leibnit und Westphalen noch benutt, der liber reformationis des bedeutenden, aber noch nicht genug gekannten Kloster= reformators Johannes Busch, ist in neuerer Zeit verschwunden. So= viel ich weiß, existirt in Deutschland weiter keine Handschrift; man darf deshalb gespannt auf die Ergebnisse der Nachsorschungen des von dem historischen Verein für die Provinz Sachsen mit der Hersausgabe des liber reformationis betrauten Dr. Grube sein. Aus den "Kleineren Mittheilungen" hebe ich die humorvolle "Fröhliche Rheinsahrt 1671" von Archivrath Hille hervor. H. Finke.

Die Quellen des Ripener Stadtrechts. Untersuchungen zur dänischen und lübschen Rechtsgeschichte von P. Hasse. Hamburg und Leipzig, Leopold Bok. 1883.

Hasse setzt mit vorstehendem Werke seine Untersuchungen zur lübschen und dänischen Rechtsgeschichte fort. Er arbeitet damit auf einem von Hiftorikern soust wenig betretenen Gebiete und hat den Vortheil größerer Kenntnis historischen Quellenmaterials, als bem Juristen gewöhnlich eigen ist; gerade mit der Heranziehung von fernerliegendem, vergleichendem Urkundenmaterial hat H. einige schöne Erfolge erzielt. Der Bf. gibt zunächst eine Beschreibung der von ihm in Kopenhagen eingesehenen Handschrift (Driginal) des Ripener Stadtrechts, zerlegt dann dasselbe in seine materiellen Bestandtheile: Strafrecht, Stadtverfassung und zivilrechtliche Bestimmungen, erörtert hierbei das Verhältnis desselben vornehmlich zum lübschen Recht, widmet der im Riberet gebräuchlichen Talion ein besonderes Kapitel und produzirt am Schluß den Text der Handschrift mit den nöthigen Ergänzungen. Das Ripener Recht, berüchtigt durch seine strengen Satzungen, verdient die Aufmerksamkeit auch des deutschen Historikers in vollem Maße. Nicht wie die mit dem lübschen Recht bewidmeten Städte hat sich Ripen damit begnügt, einfach den übersandten Cobex zu kopiren, sondern das Riberet ist entstanden aus einer eigenartigen Verarbeitung des lübschen Rechtes mit an das jütische Landrecht erinnernden Satungen und mit fonstigen Elementen, deren Provenienz unklar ift. Formale Anklänge an das jütische Lov finden sich trop der zahlreichen Hindeutungen nirgends. Leider führt H. für seine Behauptung, daß es eine dem jütischen Landrecht vorangehende lateinische Landrechtsoufzeichnung gegeben haben musse, keinen Grund Von anderer Seite wird diese Behauptung entschieden be-Dagegen tritt die (formale) Abhängigkeit des Ripener stritten. vom lübschen Rechte bei der Mehrzahl der 59 Artikel (nach H.'scher Rumerirung) klar zu Tage; genau läßt sich die Zahl wegen der von dem unbekannten Verfasser vorgenommenen Umarbeitung nicht an=

Etwas auffällig ift es, daß H., der doch die Ropenhagener Bibliothek besucht hat, nicht zu ber vollen Einsicht gekommen ist, daß der Verfasser den Tondern'schen Originalcodex des lübschen Rechtes benutzt hat, wie Frensdorff in seinem Aufsatze: "Das Stadtrecht von Ripen", Hansische Geschichtsblätter 1883, m. E. überzeugend dargethan hat. Frensdorff hat zugleich in berührter Arbeit eine Reihe kleinerer Ausstellungen an der H.'schen Schrift gemacht, denen man im allge= meinen beipflichten muß. Bei der Wiedergabe des Textes hat H. die auch an anderen Orten von ihm angewendete Methode der mög= lichst getreuen Reproduktion des Originals auch inbezug auf die An= fangsbuchstaben und Interpunktion gebraucht. Es ist hier nicht ber Ort, den Werth dieser Methode zu beurtheilen; aber wenn in der Wiedergabe des Textes danorum sclauorumque Rex steht, so darf in der Schrift nicht bei der partiellen Anführung Danorum Sclauorumque Rex geschrieben werden. Konsequenz ist bei einem solchen Verfahren vor allem nöthig. H. Finke.

Geschichte von Braunschweig und Hannover. Bon Otto v. Heinemann. II. Gotha, F. A. Perthes. 1886.

Nach ungefähr vierjähriger längerer Pause liegt nunmehr der 2. Band der in der Reihe der Perthes'ichen Provinzialgeschichten Nordbeutschlands erscheinenden Geschichte von Braunschweig und Han= nover vor uns. Er wird gewiß die Erwartungen erfüllen, die man von demselben gehegt hatte. Daß diese Fortsetzung der braunschweig= hannoverschen Geschichte dasselbe Interesse erwecke, wie die ältere Beit, läßt sich nicht als selbstverständlich ansehen. Die nur zu lange Periode der Theilungen und Fehden der verschiedenen Linien unter einander und mit ihren Nachbarn, Basallen und Untersassen, welche einen großen Theil des 2. Bandes füllt, ist wenig geeignet, Freude an der Verfolgung des geschichtlichen Fadens zu erwecken. Der Bf. hat diese in der Sache liegende Schwierigkeit mit großem Ge= schick durch die Vertheilung des Stoffes überwunden. anderen Charakter als die ersten beiden Bücher hat das dritte und lette dieses Bandes. Zwar scheint sich in dem ersten Abschnitte desselben, der Hildesheimer Stiftsfehde, der Jammer der vorher= gehenden Periode in vermehrter Auflage zu erneuern, aber bei allen Greueln hat dieser innere Prieg doch einen großartigeren Cha= rakter und macht mit seinen entscheibenderen Ereignissen einen großen Eindruck auf das Volksgemüt. So objektiv und ruhig

nun aber auch die in den verschiedenen welfischen Ländern nicht zu gleicher Zeit durchgeführte Reformation geschildert ist, so ersscheint doch diese Periode in allen betreffenden Landestheilen als der erhebendste Theil der langen Geschichtsepoche, welche in diesem Bande geschildert ist. Herzog Julius in Braunschweig, Ernst der Bekenner in Lüneburg gehören zu den löblichsten Regenten ihres alten Stammes, und in Grubenhagen ist es der resormirende Philipp, der gegen das Ende der Fürstenreihe seine Linie mit den vielen, Land und Leute schwer schädigenden Unarten seiner Vorsahren verssöhnt.

E. Jcs.

Landgraf Hermann II. der Gelehrte von Hessen und Erzbischof Adolf I. von Mainz 1373—1393. Ein Beitrag zur Territorialgeschichte des 14. Jahrstunderts. Von Walter Friedensburg. Marburg, N. G. Elwert. 1885.

Die fleißige und sehr dankenswerthe Arbeit bildet den 11. Band der Neuen Folge der Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde 1) und ift zugleich in Sonderausgabe zu Marburg erschienen. Der Bf. schildert unter Heranziehung aller ihm erreich= baren gedruckten und handschriftlichen Quellen die politischen und triegerischen Verwicklungen, in welche Hermann von Hessen mit dem ehrgeizigen und kampflustigen Erzbischofe Adolf gerieth, der die hessischen Landgrafen von neuem in größere Abhängigkeit vom Erz= stift zu bringen und den verlorenen Einfluß des Mainzer Stuhls in Hessen wiederherzustellen suchte. Es war ein schwerer Kampf, den Hermann zu bestehen hatte, zumal auch gleichzeitig andere mächtige Feinde, Herzog Otto der Quade von Braunschweig und Markgraf Balthasar von Thüringen, sein Land überzogen. Wie der tapfere und in der Wahl seiner Mittel nicht verlegene Landgraf sich unter diesen ungünstigen Verhältnissen bennoch behauptete, bis ihn von seinem gefährlichsten Gegner Abolf bessen früher Tob befreite, wird in diesem Buche in lichtvoller Weise bargelegt. Fünfundzwanzig urkundliche Beilagen und der Abdruck einiger chronikalischer Aufzeichnungen, darunter Stellen aus dem noch ungedruckten 1. Bande der hessischen Chronik des Wigand Lauze, beschließen die Beröffent= lichung, die für mitteldeutsche Geschichte des 14. Jahrhunderts von entschiedenem Werthe ift. οα.

<sup>1)</sup> Kassel, A. Frenschmidt in Komm. 1885.

Lebenserinnerungen. Von Friedrich Ötter. I. II. Stuttgart, A. B. Auerbach. 1877. 1878. III. Aus dem Nachlasse herausgegeben von Friedrich Ötker. Kassel und Berlin, Th. Fischer. 1885.

In den letzten Jahren seines Lebens begann Ötker seine Erinnerungen zu veröffentlichen. Die beiden ersten, bis 1856 reichenden Bände waren erschienen, als sein Tod die Publikation unterbrach. Jetzt hat der Nesse des Verstorbenen die Heublikation unterbrach. Jetzt hat der Nesse des Verstorbenen die Heublikation unterbrach. Jetzt hat der Nesse des Verstorbenen die Heublikation unterbrach. Jetzt hat der Nesse des Verstorbenen die Heublikation unterberachen west der Abministration des von Preußen annektirten Kurhessens unter Herrn v. Möller. Für den Zeitraum von 1867—1878 sehlt, wie der Herausgeber in der Vorrede sagt, eine zusammenhängende Auszeichnung; nur Einzelnes, und auch das häusig nur in stizzenhafter Form sixirt, ist vorhanden, während sür 1879—1881, wo der Vf. starb, Niederschriften mangeln. Dennoch glaubt der Nesse aus den noch vorliegenden Manuskripten einen 4. Band zusammenstellen zu können, der demnächst den serneren und letzten Bestrebungen seines Oheims gewidmet sein soll.

Über den gesammten Lebensgang Ö.'s sind wir bereits durch das 1883 erschienene Buch A. Pfaff's unterrichtet, dem auch, wie Ref. schon in dieser Zeitschrift betonte<sup>1</sup>), von Ö.'s Erben das handschriftliche Material zur Kenntnisnahme übergeben worden war, das die Grundlage des 3. Bandes der "Lebenserinnerungen" bildet.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Aufzeichnungen Ö.'s bemerkenswerthe Beiträge zur Geschichte der unter der Ägide des Bundestags vegetirenden Kleinstaaterei liefern. Für den Gang der kurhessischen Bersassungskämpse, insbesondere für die Wiederherstels lung der von Hassungskämpse, insbesondere für die Wiederherstels lung der von Hassungen umgestürzten Versassung von 1831 auf Preußens Andrängen im Jahre 1862 sind sie eine wichtige Duelle. Auch die sonstigen Erlednisse und Beodachtungen des nicht allein politisch, sondern auch literarisch hochgebildeten und dichterisch besanlagten Vs., mögen sie uns nun Schilderungen seiner Jugendzeit und Studienjahre, seines Aufenthalts in Belgien, der Schweiz und auf Helgoland, sowie anderer Abschnitte seines wechselvollen Lebens bringen, sind der Ausmerksamkeit nicht unwerth, wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß manches gar zu breit ausgesponnen ist. Vom psychoslogischen Gesichtspunkte aus scheint es erklärlich, daß Ö., der in

<sup>1) 52, 528</sup> ff.

Biderstandskraft angewiesen war, schließlich ein hochgradiges Selbstzgefühl gewann, das ihn geneigt machte, die Leistungen begabter Mitzkämpfer nicht so zu würdigen, wie sie es verdienten. Wenigstens die Darstellung des 3. Bandes macht den Eindruck, als ob alle übrigen Vorsechter für das kurhessische Versassungsrecht, soweit sie nicht temporär zu Ö.'s Anschauungen im Gegensas standen, was besonders dem Regierungsrathe Wiegand übel vermerkt wird, fast lediglich seine Handlanger gewesen seien. Deshalb hat es denn auch schon manchen Stellen dieses Vandes in der Presse des ehemaligen Purstaates, und zwar keineswegs im partikularistischen Theile derzselben, an Widerspruch und Tadel nicht gemangelt.

Von bleibender Bedeutung sind die vom Bf. gemachten Mit= theilungen über die letten Jahre des Kurfürstenthums, die schon bald nach Bismard's Berufung an die Spite des preußischen Mini= steriums beginnenden Beziehungen Ö.'s zu dem großen Staatsmanne, ferner die Details über die Einverleibung Heffens und die ihr un= mittelbar folgenden Zustände. Das Ideal der politischen Entwickelung Deutschlands, das Ö. vorschwebte, mar der Einheitsstaat mit starten provinziellen Selbständigkeiten. Diesen Gedanken hoffte er bei dem Anschluß seines mit ausgeprägten rechtlichen und verfassungs= mäßigen Institutionen ausgestatteten engeren Heimatlandes an ein größeres Ganzes zuerst erfolgreich verwirklicht zu sehen. Nach ber Lektüre des 3. Bandes empfängt man den Eindruck, als seien viele Außerungen des Bf. über die nächsten Folgen der Einverleibung im Unmuthe darüber niedergeschrieben, daß seine Erwartung der Be= wahrung einer Autonomie Kurhessens, die etwa auf eine Realunion mit Preußen, eine Berbindung unter Fortbauer der staatlichen Existenz ber grundgesetlich unirten beiden Staaten hinauskommen sollte, nicht in Erfüllung ging. Das Fehlschlagen dieser Hoffnung scheiterte nach der durchaus nicht unbestrittenen Auffassung des Bf. besonders in= folge der Erklärung von zwölf kurheffischen Ständemitgliedern am 5. September 1866, welche die Zustimmung zu dem Vorschlage der Rommission des Berliner Abgeordnetenhauses aussprach, daß die preußische Verfassung am 1. Oktober 1867 in Kurhessen in Kraft treten folle und die zu diesem Behufe nothwendigen Abanderungs=, Busat = und Ausführungsbestimmungen burch besondere Gesetze zu erlassen seien.

Als Beilagen bringt der 3. Band eine Denkschrift über die Auf=

fassung der preußischen Regierung in der kurhessischen Berfassungs= angelegenheit vom 10. Oktober 1859, eine vom Herausgeber herzrührende staatsrechtliche Abhandlung über das kurhessische Wahlgeset von 1849 und § 153 der kurhessischen Berfassungsurkunde und schließ=lich, gleichfalls aus der Feder des Herausgebers, Bemerkungen zu der oben erwähnten Erklärung der zwölf kurhessischen Abgeordneten unter Benutzung einer Darstellung der Einzelheiten dieses Vorgangs, die ein Mitunterzeichner, Karl Ötker, der Bruder Friedrich Otker's und Vater des Herausgebers, kurz nach jenem Schritte nieder=schrieb.

Urkunden zur Geschichte der Stadt Speier. Bon Alfred Hilgard. Straßburg, Trübner. 1885.

Bei einer Besprechung des Speierer Urkundenbuches ziemt es sich, an erster Stelle des Mannes zu gedenken, dessen hochherziger Freigebigkeit die Stadt Speier dieses tressliche, für ihre Geschichte grundlegende Werk verdankt, des Herrn Hilgard Willard. Richt genug damit, daß er in edler Anhänglichkeit an seine Heimat die Mittel zur Herausgabe der Urkunden bewilligte, er hat, um gleichzeitig das Interesse für Speierer Geschichte in möglichst weiten Kreisen zu wecken und zu fördern, sämmtlichen Mitgliedern des historischen Vereins der Pfalz das vornehme Werk als Geschenk überreichen lassen.

Die Herausgabe war Hilgard übertragen worden, und man darf wohl sagen, daß er seine Aufgabe trefflich gelöst hat.

Das Werk umfaßt 536 Nummern, die von 653—1349 reichen. Hierzu kommen acht Anhänge. Der Inhalt erstreckt sich auf Versfassung und Verwaltung, auswärtige Beziehungen der Stadt, ihr Verhältnis zum Bischof, zu den Kapiteln und Klöstern; auch eine Auswahl von Privaturkunden hat Aufnahme gefunden.

Die Stadt Speier besaß in den Remling'schen und Lehman'schen Urkundensammlungen schon ein reiches Duellenmaterial, und da ihr Stadtarchiv kein allzu reichhaltiges ist, so sind es verhältnismäßig nicht allzuviel Inedita, welche die H.'sche Publikation zu vieten hat. Aber gerade diese sind zum Theil von hervorragender Wichtigkeit. Ich nenne die Stücke, die sich auf den sog. Severinsaufruhr von 1330 beziehen; die Aktenstücke, welche die Verfassung der Judengemeinde und deren Stellung zum Rath beleuchten (einige hierher gehörige hebräische Urkunden sind in Lichtbruck beigegeben). Auch mehrere

Rathsverordnungen sind hervorzuheben: so ein Verbot, gewisse Ümter nebenbei zu bekleiden, das Versahren gegen einen Bürger, der einen andern vor ein nicht zuständiges Gericht zieht, Bestimmungen über den Lohn der Steinmehen und anderer Bauhandwerker, eine Entscheidung über streitige Punkte zwischen Bäckers und Müllerzunst u. a. m. Vor allem aber ist wichtig, was in den Anhängen gegeben wird: Wie der Rath sein Amt antritt; wie der Bischof seine Ümter versleiht; stadtpolizeiliche Verordnungen der verschiedensten Art; Auszüge aus dem Bürgerbuche und aus dem Achtbuche; der Bericht über die Rathsveränderung von 1349.

Über die Auswahl der zum größten Theil bisher unbekannten Privaturkunden läßt sich mit dem Herausgeber rechten. in dem Vorwort: "Man mußte sich damit bescheiden, nur so viele Privaturfunden aufzunehmen, als nöthig waren, um eine ununter= brochene Reihe von sichern Rathsliften . . . zu gewinnen." Daß das Urkundenbuch Rathsliften herzustellen sucht, liegt in seiner Auf= gabe, daß aber unter diesem Gesichtspunkte die Privaturkunden abgedruckt werden, kann ich nicht billigen. Wozu dann überhaupt bie ganze Urkunde? Es genügte ja das einfache Rathsverzeichnis; es wäre recht dankenswerth gewesen, wenn H. dies in einem An= hange bereits kritisch zusammengestellt hätte. Privaturkunden haben nur einen Werth, wenn sie, in möglichster Bollzähligkeit gegeben, einen Einblick in die Geschichte bes Eigenthums, des Gerichts= und Berwaltungswesens u. s. w. gestatten. Bei Anwendung einer Edi= tionsmethode, wie sie dem 3. Bande des Straßburger Urkundenbuchs zu Grunde liegt, hätte sich wohl, ohne das Werk über die vorge= steckten Grenzen erweitern zu muffen, die Privaturkunde erschöpfender heranziehen lassen.

Auch an politischen Urkunden wäre noch Manches beizubringen gewesen, wenn H. z. B. das Straßburger Stadtarchiv ausgenutt hätte.

Aufgefallen ist mir sodann, daß der kaiserliche Landfriede von 1332 nicht nach dem, soviel ich weiß, bis jetzt ungedruckten Orginale gegeben ist. Wenn die Aufzeichnungen, die von einem Mitarbeiter am Straßburger Urkundenbuche gemacht sind, stimmen, so liegt das Original unter der Nummer 51 im Speierer Stadtarchiv. Interessant ist, daß er erst am 29. Juli 1332 zu Nürnberg ausgesertigt ist, während er bereits der städtischen Zustimmungserklärung vom 22. Juli desselben Jahres ohne Datum inserirtzist. Die Beitrittser=

klärung der Städte Straßburg, Worms u. s. w. zum kaiserlichen Landfrieden vom 1334 20. Nov. ist als gedruckt bei Lehmann, chron. Spir., Dumont, cod. dipl. und Lünig, angegeben. In den ersten beiden Werken (Lünig konnte ich nicht einsehen) findet sich jedoch nicht diese Erklärung, sondern allein der Landfriede gedruckt. Werkwürdig ist, daß auch der H. schließt.

Was das Formale des vorliegenden Werkes angeht, so ist, so= weit ich collationiren konnte, die Wiedergabe der Urkunden eine äußerst zuverlässige. Wenig Nachahnung dürste es jedoch sinden, wenn der Us. die Regesten zum Theil zweisprachig gibt. Gleichmäßig wiederkehrende Varianten wie Verwandlung von lat. ae (so druckt Lehmann) in e, des t vor i in c hätten wohl nicht regelmäßig wiedergegeben zu werden brauchen. Die 20 resp. 47 Noten für je eine Urkunde (Nr. 228 und 247), die sast weiter nichts enthalten als diese Änderungen, hätten sich kürzer erledigen lassen.

Wolfram.

Schriften des Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der Baar und der angrenzenden Landestheile in Donaucschingen. Fünftes Heft. 1885. Tübingen, Druck der H. Laupp'schen Buchdruckerei. 1885.

Auch diescs Heft zeigt wieder von neuem, daß die lokalgeschicht= lichen Forschungen für die auf den Höhen des Schwarzwaldes ge= legene Baar einen festen Mittelpunkt in dem fürstlich fürstenbergischen Hauptarchiv zu Donaueschingen und seinen tüchtigen Beamten gefunden haben. Wie früher Riezler in keinem Hefte fehlte, so jest Fr. L. Bau= mann, und neuerdings erscheint Al. Schulte. Aus der Feder des letteren rühren zwei Arbeiten des obigen Heftes her: Gin Minnefänger der Baar. Herr Wachsmut von Künsingen und der hl. Haimerab aus Meffirch und Bischof Bruno von Osnabrud aus Löhningen bei Was die erste Arbeit betrifft, so macht der Bf. den Stühlingen. Versuch, den Herrn Wachsmut von Konzich der Weingarten = Stutt= garter Liederhandschrift mit dem Burgstall Künsingen in der Baar nördlich von Löffingen zusammenzubringen, wodurch auch diese schwäs bische Landschaft ihren Minnesänger erhielte, dessen sie bis jett ent= behrte. Fr. L. Baumann sett seine geschätzten Untersuchungen über die abgegangenen Orte der Baar fort und bespricht Maggenthal, Schonloch, Seligenstatt, Weschhofen, Renningen, Brunnenhof und Benginhart. Aus einer von demselben Verfasser mitgetheilten Ur=

tunde ergibt sich, daß die Einführung des gregorianischen Kalenders in der fürstenbergischen Baar 1583 erfolgt ist, was Roder durch eine weitere Urkunde auch für das östereichische Villingen bestätigt. Die umfangreichste Arbeit hat Direktor Kränkel beigesteuert: Die Schulen in der fürstenbergischen Baar, welche in die zwei Abschnitte: I. Volksschulen. II. Progymnasium zu Donaueschingen, gegliedert ist. In dem ersten Abschnitt zeigt sich der Vf. abhängig von den durch Janssen aufgestellten Meinungen, die bekanntlich auch ihre zahlreichen Gegner gefunden haben. Ehr. Roder, der Herausgeber der werthsvollen Villinger Chronik, behandelt die Familie "Maler" von Villingen, aus der eine Keihe tüchtiger Männer hervorgegangen sind, deren namhastester der unter dem Namen Georg Pictorius bekannte Polyhistor des 16. Jahrhunderts ist. In einem Exkurs dazu wird eine kurze Geschichte der Juden in Villingen gegeben. xx.

Freiherr Ludwig von und zu der Tann-Rathsamhausen. Gine Lebensstizze von Bernin. Darmstadt und Leipzig, Ed. Zernin. 1884.

Der Hauptmann und Redakteur der Allgemeinen Militärzeitung, Zernin, hat in der vorliegenden Lebensskizze des Generals v. d. Tann wiederum seine Meisterschaft in der Zeichnung militärischer Cha-raktere bewährt. Die Skizze ist auf Veranlassung einer Vorlesung in der Militärischen Gesellschaft zu Nünchen, zu der sich der Vf. infolge seiner Ernennung zum Ehrenmitgliede derselben aufgesordert fühlte, nach dem Ableben des Generals entstanden. Die Vorlesung ist als besonderer Abdruck aus der Allgemeinen Militärzeitung mit einem sehr gelungenen Porträt des Generals erschienen.

G. Köhler.

Geschichte Österreiche. Von Alfons Huber. II. Gotha, Friedr. A. Perthes. 1885.

Der Bf. hat in dankenswerther Weise noch in demselben Jahre dem 1. Bande der Geschichte Österreichs!) den zweiten folgen lassen. In demselben wird mit sorgsamer, nach sachlichen Motiven vorges nommener Abgrenzung des Stoffes die Geschichte Österreichs bis zu jenem Zeitpunkt geführt, in welchem zuerst dem Streben nach einer Vereinigung der deutsch=böhmisch=ungarischen Ländergruppen offener Ausdruck gegeben und die Vereinigung derselben zum ersten

<sup>1) \$5. 3. 55, 534.</sup> 

Male praktisch vollzogen wird. Der Bf. schildert demnach in seinem "britten Buche" das Emporkommen neuer Dynastien in Österreich, Ungarn und Böhmen und deren gegenseitige Beziehungen bis zur ersten Vereinigung ber drei Ländergruppen (1278—1437). Unter zweckmäßiger Gliederung des Stoffes behandelt derselbe in 23 Rapiteln zunächst die Belehnung der Habsburger mit Österreich und die erste Regierungsperiode Albrecht's I. bis 1291, dann Ungarn unter Ladis= laus IV. und die Erhebung Andreas III. (1278—1291), Böhmen unter der vormundschaftlichen Regierung Otto's von Brandenburg und in der ersten Zeit Wenzel's II. (1278 — 1291). Das 4. **Ra**= pitel bespricht die deutsche Königswahl von 1292 und die Riva= lität zwischen Albrecht I. von Österreich und Abolf von Nassau, das 5. die Wirksamkeit Albrecht's I. als deutscher König und das Aus= sterben der nationalen Dynastien in Ungarn und Böhmen. 6. Kapitel tritt das lüßelburgische Haus in den Vordergrund; der Bf. schildert zunächst das Verhältnis der Habsburger zum Könige Heinrich VII. und die Erwerbung der böhmischen Länder durch das lügelburgische Haus; das 7. Kapitel behandelt den Kampf um das Reich zwischen Friedrich von Österreich und Ludwig von Baieru, das 8. das Steigen der böhmischen Macht unter Johann von Lütel= burg (1319—1335), das 9. den Streit um Kärnten und Tirol und die Erhebung Karl's IV. auf den deutschen Thron. Die nächsten drei Kapitel schildern die Wirksamkeit Albrecht's II. (1336—1358) in Österreich, der angiovinischen Könige (1309 — 1382) in Ungarn, Karl's IV. (1346—1378) in Böhmen und Rudolf's IV., des Stifters, in Österreich (1358—1365); die Kapitel 14—16 sind gänzlich der Darstellung der öfterreichischen Berhältnisse gewidmet und zwar schildert der Bf. zunächst die gemeinsame Regierung Albrecht's III. und Leopold's III. (1365--1379), dann die Regierung Albrecht's III. und Leopold's III. von der Theilung ihrer Länder bis zur Schlacht bei Sempach (1386), die Alleinherrschaft Albrecht's III. (1386—1395) und die neuen Ländertheilungen. Von den weiteren Kapiteln handelt das 17. von Ungarn unter ber Königin Maria und Sigismund bem Lütelburger bis zu dessen Wahl zum römischen Könige (1382 bis 1411), dann von Böhmen in der erften Hälfte der Regierung bes Königs Wenzel IV. und von dessen Beziehungen zu Österreich (1378 bis 1405), von der Entstehung und Ausbildung des Ständewesens in Österreich und den österreichischen Ländern unter den Herzogen Wilhelm, Leopold IV. und Albrecht V. bis zum Ausbruch des Hu=

sitenkrieges (1404—1420). Das 20. Kapitel ist der Wirksamkeit des Johannes Hus, das 21. den Husitenkriegen gewidmet; im 22. wird die Wirksamkeit der Herzoge Leopold IV. und Friedrich IV. in Tirol und den Vorlanden (1386—1429), und im 23. jene Sigismund's in Ungarn in den Jahren 1411—1437 geschildert.

Auch der 2. Band verdient, und vielleicht noch in höherem Grade, das Lob, das man dem ersteren spenden durfte. Wie dieser durch= aus kritisch gehalten, hat er gleichermaßen eine Reihe wichtiger Vor= studien gezeitigt, auf deren Fundamenten er zum Theile ruht. heben hier nur die akademischen Publikationen "Studien zur Ge= schichte Ungarns im Zeitalter der Arpaden" (Wien 1883), Ludwig I. von Ungarn und die ungarischen Basallenländer (Wien 1884), "die Gefangennehmung der Königinnen Elisabeth und Maria von Ungarn und die Kämpse König Sigismund's gegen die neapolitanische Partei und die übrigen Reichsfeinde in den Jahren 1386—1395" (Wien 1885), endlich die (im 6. Bande der Mittheilungen des Instituts für öster= reichische Geschichtsforschung erschienenen) "Beiträge zur älteren Ge= schichte Öfterreichs" hervor. Da der Bf. übrigens das Gebiet der öfterreichischen Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert schon in den früheren Jahren um eine Reihe ausgezeichneter Einzelstudien be= reichert hat, so durste man für diese Zeitperiode eine sorgsam aus den Quellen ausgearbeitete Darstellung erwarten. Diese liegt denn auch wirklich vor. In allen Theilen gewahrt man eine besonnene kritische Beurtheilung der Quellen und eine sachgemäße Abwägung der Ver= hältnisse. Die Literaturangaben sind ziemlich reichhaltig, obwohl sie nur das Wichtigste bieten. Wo der Bf. mit den herrschenden An= schauungen in Widerspruch steht, wird der Stand der Controverse turz angebeutet. Die Punkte, über die sich mit dem Bf. rechten ließe, find im ganzen zu unbedeutend, als daß sie hier besonders hervor= gehoben zu werden verdieuten.1) J. Loserth.

Quellenbuch zur Geschichte der österreichisch=ungarischen Monarchie. Bon Karl Schober. Erster Theil. Bon der ältesten Zeit dis zum Aussterben der Babenberger. Aus den Quellen zusammengestellt und mit Übersetzungen, sowie mit erläuternden Noten versehen. Wien, A. Hölder. 1886.

Der vorliegende erste Theil enthält 43 Abschnitte aus den wich= tigsten Quellen zur Geschichte Österreich=Ungarns bis zum Aus=

<sup>1)</sup> Bgl. die Recension v. Zeißberg's im 2. Hefte des 7. Bandes der Mitztheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung S. 336—341.
Historische Zeitschrift N. F. Bb. XXI.

sterben der Babenberger. Es soll die Schüler österreichischer Mittel= schulen in die Lekture der Quellen einführen und dadurch zu leben= digerer und tieferer Auffassung der Geschichte veranlassen. Bezüglich der Auswahl ist zu bemerken, daß man manches missen könnte. Der Herausgeber will überall zuverlässige und wenn möglich gleichzeitige Quellen bringen: das eine wie das andere ist z. B. Dalimil nicht, den ich übrigens wegen seiner beispiellosen Gehässigkeit gegen alles Deutsche auch nicht einmal in einem dürftigen Fragment in ein Schulbuch bringen würde. Die Texte sind sorgsam ausgewählt, die Erläuterung zu den Quellen ist ausreichend. An Fehlern hebe ich heraus: die Schreibweise Ludolf; Clairveaux, pentecosten; über die Gründung des Prager Bisthums ist Cosmas schlecht unterrichtet: statt dieser Stelle dürfte eine Partie aus Canaparius, der leider übersehen wurde, ausgewählt werden. Die Daten über Cosmas (S. 111) find größtentheils unrichtig; Bretislaw kommt nicht 1037 sondern schon 1034 zur Regierung. S. 176 findet sich zweimal 1273 statt 1173. Statt Chalchoch ist Chadalchoch zu lesen.

J. Loserth.

Geschichte der Reformation und Gegenreformation im Lande unter der Enns. IV. Bon Theodor Wiedemann. Prag, Tempsky. 1884.

Wie der 2. und 3., so gibt auch der 4. Band des Wiedemann= schen Werkes aktenmößige Nachrichten über die einzelnen Pfarreien Vertreten sind vier Dekanate bes Passauer Bisthums, und Alöster. ferner das kleine Bisthum Neustadt und die in Unterösterreich hineinreichenden Stücke der Diöcesen Salzburg und Raab. Der Eindruck, den may aus den Mittheilungen empfängt, ist derselbe, den ich schon bei Besprechung des 2. Bandes (H. 3. 49, 347) bezeichnet habe: die Folgen, welche die von Alest so geräuschvoll betriebene Gegenrefor= mation hinsichtlich der sittlichen Haltung und geistigen Ausbildung der Seelsorger in den zwei letten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts erzielte, sind äußerst gering. Die als tüchtig bezeichneten katholischen Pfarrer bilden eine verhältnismäßig sehr kleine Ausnahme, und selbst wo die vorgesetzte Behörde dieselben lobt, ist das Lob verdächtig. Für die Pfarrei Hütteldorf z. B. empfahl Klest im Jahre 1594 den Jakob Gremblinger (S. 4), als "einen sehr ehrbaren, keuschen, exem» plarischen und eifrigen Priefter" (S. 10). Elf Jahre später erschien derselbe Gremblinger vor dem bischöflichen Konsistorium, um sich über Bahl und Versorgung seiner Kinder zu verantworten: er habe,

so erklärte er, sein Konkubinat aufgegeben und seine Strase dafür ausgestanden. Sosort wurde ihm nachgewiesen, "daß dieses Konskubinat de novo fürgekommen, und er seine alte pellicem wieder bei sich habe". Die Strase, welche die nachsichtige Behörde über ihn verhängte, war ein Verweis (S. 10 Anm. 3). Der Hauptmasse nach nehmen sich die von Wiedemann gesammelten Personalnachrichten wie eine eintönige Reihe von Skandalgeschichten aus, die der Vf. gelegentlich mit den Äußerungen eines derben Landpastorenhumors oder auch des sittlichen Unwillens unterbricht. "Dieser Wann", ruft er nach der Lebensgeschichte des Pfarrers Heis aus, "ist so das Prototyp des damaligen Klerus, halb settisch halb katholisch, halb Wahrheit halb Lüge, weder warm noch kalt, nicht einmal lau, sondern geradezu schlecht" (S. 85).

Von besonderem Interesse würde es übrigens sein, wenn man die Ergebnisse solcher Nachforschungen über den sittlichen Zustand der Geistlichkeit im katholischen Süddeutschland mit den Resultaten der Visitationen im protestantischen Norddeutschland genau vergliche. Man könnte z. B. den in Unterösterreich während der zwei letten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts hervortretenden Zuständen diejenigen des geiftlichen Fürstenthums von Magdeburg aus der Zeit von 1562 bis 1564 gegenüberstellen. In beiden Landen war eine Zeit firchlicher Anarchie vorausgegangen, gegen welche dort die Gegenreformation, hier die Rirchenvisitation mit Ginführung einer geordneten Rirchen= regierung einschritt. Wie mir scheint, würde der Vergleich zu Gunsten des protestantischen Landes ausfallen. Denn nach den von Danneil herausgegebenen Bisitationsprotokollen wird doch im Gebiet des Holz= freises unter den Pfarrern der 15 Städte die große Mehrzahl, unter denjenigen der Dörfer etwa die Hälfte als genügend qualifizirt 1). Man kann dabei das Bedenken erheben, daß für einen sicheren Ber= gleich der in den beiden Landen angelegte Maßstab nicht genügend bekannt ist. Aber ich glaube nicht, daß man aus dem Studium der

<sup>1)</sup> Mit ganz anderen Augen hat freilich Janssen (4, 176) die Danneil'schen Prototolle gelesen. "Die Visitatoren", sagt er, "lernten fast allenthalben die tiesste Verkommenheit kennen." Dieses "fast allenthalben" belegt er, indem er eine stattliche Reihe von Aussagen über Verkommenheit erst der Geistlichen, dann der Gemeinden auszieht, dabei aber einen Durchschnitt der lobenden und der tadelnden Qualisikationen zu ziehen unterläßt.

Bücher von Wiedemann und Danneil den Eindruck gewinnen wird, daß die in Österreich gestellten Forderungen strenger waren als die der Magdeburger Visitatoren. M. Ritter.

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Urkundensammlung zur Geschichte Mährens, im Auftrage des mährischen Landesausschusses herausgegeben von Bincenz Brandl. X. XI. Brünn, Berlag des mährischen Landesausschusses. 1878. 1885.

Von diesem für die Geschichte Mährens überaus wichtigen Quellenwerke umfaßt Bd. 10 die Jahre 1367 bis 12. November 1375, d. h. bis zum Tode bes Markgrafen Johann von Mähren, Bd. 11 die Zeit vom 13. November 1375 bis 1390. In beiden Bänden finden sich außer rein urkundlichen auch sonstige historisch wichtige Materialien, z. B. Bb. 10 Nr. 24 Landrecht in Olmütz 8. Januar 1368 oder Nr. 20 Bestimmungen zur Regelung des Kleinverkauses vom 18. Oftober 1367, Statuten verschiedener Handwerkerinnungen (Bd. 10 Nr. 33, Bd. 11 Nr. 234. 423 u. a.), stadtrechtliche Bestim= mungen (Bb. 10 Nr. 180; Statuta de Gossau Bb. 11 Nr. 344 u. a.), Beschlüsse bes Olmüßer Domkapitels (Bd. 10 Nr. 81. 82. 166. 233; Bd. 11 Nr. 1. 2. 10. 93. 94. 182. 269. 448 u. a. m.), Aufzeichnungen vereinzelter historisch merkwürdiger Vorfälle (Bd. 10 Nr. 179, Bd. 11 Nr. 119. 476 u. a.). Interessant ist das Verhältnis der mährischen Markgrafen Jodok und Prokop zum Papstthum beim Ausbruch des Schismas, insofern als der eine zu Urban VI., der andere zu Cle= mens VII. hielt. Da auch die Geistlichkeit, freilich nur zum kleineren Theile, für den letteren gewonnen war, so hatte das zahlreiche Unzuträglichkeiten im Gefolge, die aus mehreren Urkunden des 11. Bandes ersichtlich werden.

Von den Urkunden sind die wichtigsten ihrem vollen Inhalte nacht die übrigen nur auszugsweise mitgetheilt. Sehr zu bedauern ist, daß man hie und da Lücken wahrnimmt. So waren z. B. 11, 326 die Urkunde des Benesch von Kravarz vom 25. April 1385 und 11, 434 die Urkunde desselben vom 17. September 1388, beide für die Stadt Fulnek, einzusügen. Beide Urkunden sind in einer in Böhmen und Währen sehr verbreiteten Zeitschrift (Mitth. des Vereins f. Gesch. der Deutschen in Vöhmen 18, 96. 97) abgedruckt und hätten nicht übersehen werden dürsen. Ich habe in derselben auch auf einige im Archiv der Städte Wagstadt und Freiberg liegende Urkunden hingeswiesen; von den Freiberger Urkunden fallen zwei (sie behandeln das

Heimfallsrecht Freiberger Bürger) in das Jahr 1389, sie hätten also gleichfalls noch in den 11. Band aufgenommen werden müssen. Für den 10. Band ist die Urkunde des Bischofs Albert von Leitomischl de dato Sternberg 10. August 1374 (Mitth. des Vereins f. Gesch. der Deutschen in Böhmen 20, 100) nachzutragen. Loserth.

Geschichte der Niederlande. Von K. Th. Wenzelburger. II. Gotha, F. A. Perthes. 1885.

Die vom Ref. am Schlusse seiner Besprechung des 1. Bandes des vorliegenden Werkes (H. B. 46, 354 ff.) ausgesprochene Er= wartung, es werde dem Bf. gelingen, im 2. ein Bild von der Blüte= zeit des niederländischen Staates zu geben, ist nicht ganz in Er= füllung gegangen. Denn wenn auch zu fast 1000 Seiten ange= schwollen, umfaßt dieser 2. Band doch bloß das Jahrhundert der religiös=politischen Revolution, der jener Staat seine Entstehung verdankt, den Zeitraum zwischen Karl's V. Abdankung und dem Bestfälischen Frieden, also die Jahre 1555—1648. Freilich stünde es wenigstens dem Niederländer schlecht an, es dem Bf. übel zu vermerken, daß er sein Programm nicht besser eingehalten hat. Sonst hätte ja sein Buch nicht eine anziehende und den Bedürf= nissen auch des niederländischen Publikums entsprechende Darftel= lung der gewaltigen Kämpfe des 16. Jahrhunderts bieten können, während ich jett ziemlich bestimmt die Erwartung auszusprechen wage, auch in Holland werde es einen weiten und dankbaren Leser= treis finden. Denn wenn auch kein Zeitraum der niederländischen Geschichte besser gekannt und mehr bearbeitet ift, von einheimischen wie von auswärtigen Forschern und Geschichtschreibern, es fehlt doch noch immer an einer für das Publikum berechneten und dazu auf wissenschaftliches Studium gebauten Darstellung desselben, die, wie die von Wenzelburger gebotene, nicht zu breit und nicht zu kurz gefaßt ist, bazu von einem aufrichtigen Streben nach Unparteilichkeit zeugt und auch die Ergebnisse der neueren, ja der neuesten Forschungen zusammenfaßt. Was ich schon bei meiner Besprechung bes 1. Banbes bemerkte, der Bf. stüpt sich in erster Reihe immer auf die nieder= ländische Literatur, auf die ältere wie auf die neuere, und hat sich durch sein Studium und seinen langjährigen Aufenthalt im Lande in die niederländischen Anschauungen eingelebt. Das Buch ent= spricht also entschieden einem bis jest nicht befriedigten Bedürfnis der niederländischen und auch der deutschen Leserwelt, insoweit

Bedürfnis einer wissenschaftlich=populären Darstellung der nieder= ländischen Geschichte bei derselben besteht. Was vom 1. Bande eine gewisse Geltung haben möchte, die Arbeit Wenzelburger's mache die von v. Kampen noch nicht überstüssig, wird vom 2. gewiß nicht be= hauptet werden; jedenfalls nicht von den vier ersten Büchern.

Denn wenn mir Gines aufgefallen ist, so ist es ber Unterschied, den ich verspüre zwischen der sorgfältigen, mit Liebe und Wärme ausgearbeiteten Darstellung der Revolution bis zu ihrem Siege im Norden des Landes und der vollendeten Gründung der Republik, und der weniger anziehenden Beschreibung der späteren Ereignisse bis zum Westfälischen Frieden. Auch in der ersteren gibt es natürlicher= weise Manches, worin ich mit dem Bf. nicht übereinstimme, doch bezieht sich das bloß auf die Beurtheilung von einzelnen Personen und Begebenheiten: mit der Gesammtdarstellung wird wohl Jeder, der nicht auf dem reinen Parteiftandpunkt steht, zufrieden sein. Nirgends habe ich bemerken können, daß der Bf. irgend eine Begebenheit oder eine Reihe von Begebenheiten nicht richtig ober nicht im richtigen Zusammenhange dargestellt, oder irgend etwas Wich= tiges fortgelassen hat. Sein Studium der Quellen und der Lite= ratur ift ein äußerst sorgfältiges gewesen. Kleine Abhandlungen und Monographien, auch die neuesten, sind ihm nicht entgangen, auch wenn tieselben nur für wenige Zeilen benutt werden konnten; und wenn er auch nicht, wie z. B. Motley zu thun pflegt, seine sämmt= lichen Duellen fortwährend citirt, nicht auf jeder Seite vier ober fünf Bücher anführt, unter welchen oft nur eins oder zwei selb= ständig gearbeitet sind, so halte ich deshalb seine Arbeit nicht für weniger gründlich.

Die Methode der Arbeit mußte hier natürlich eine andere sein, als im 1. Bande. Hier galt es, eine Darstellung der Geschichte des ganzen Landes zu geben, nicht der verschiedenen Landestheile, die am Ende des Mittelalters zusammenwuchsen oder besser gesagt zusammengeschmiedet wurden, und die Darstellung ist also bloß nach der Zeit geordnet. Nur in der Erzählung der Begebenheiten während des Stillstandes, 1609—1621, sind die auswärtigen Begebenheiten von den inneren Ereignissen getrennt, m. E. keineswegs zum Vorztheil der Darstellung, wenn ich auch die darauf bezüglichen Besemerkungen in der Vorrede zu würdigen glaube. Sonst ist die Wechselwirkung von inneren und auswärtigen Begebenheiten, die sich in der niederländischen Revolution namentlich seit dem Jahre

1567 mit jedem Jahre stärker bemerkbar macht, immer im Auge behalten.

Da schon im 1. Bande die Zustände während Karl's V. Regierung ausführlich behandelt waren, so konnte der Bf. gleich mit der Er= zählung der Begebenheiten nach seiner Abdankung anfangen. Er hat dabei nicht, wie Motley und Andere gethan haben, den spanisch=fran= zösischen Krieg von 1558/59 in den Vordergrund geschoben, sondern die damals schon beginnenden inneren Wirren, welche mit jedem Jahre sich weiter verbreiten. Wenn ich auch namentlich in der Beurtheilung der hervorragendsten Personen durchaus nicht immer mit ihm über= einftimme, so halte ich doch dieses 200 Seiten umfassende erste Buch, welches das Vorspiel der Revolution, der niederländischen Tragödie, also die Jahre 1555—1567 behandelt, für eine gelungene und gewiß auch den Ansprüchen, die man an ein derartiges Werk, das keine Mo= nographie ift, zu stellen das Recht hat, vollkommen entsprechende Arbeit. Nicht ganz so zufrieden kann ich mich mit dem, die Statthalterschaft Alba's (1567—1572, wie irrthümlich statt 1573 geschrieben ist) um= fassenden zweiten Buch erklären. Dies mag vielleicht baher kommen, daß ich hier selber durch ein persönliches Studium eine eigene Auffassung der Begebenheiten habe, während ich dem vorigen Zeitraum, der mehr der Geschichte Belgiens, als der der heutigen Niederlande angehört, nie ein solches Interesse zugewendet habe. Der Bf. wird gewiß begreifen, warum ich weder mit seiner, m. E. zu kurz gefaßten Darftellung der Revolution in Holland und Seeland im Jahr 1572 zufrieden sein kann, noch mit ihm in seiner Würdigung Alba's, den ich bestimmt milder beurtheilt wünschen möchte, übereinstimme. Ich glaube überhaupt, daß, wenn man eine Geschichte der Niederlande schreibt, in welche jene der belgischen Länder nur dann hereingezogen wird, wenn die Vereinigung der beiden Theile stattfindet, während nachher die Geschichte des Südens aus dem Auge gelassen wird und die des Nordens allein als Darstellungsobjekt gilt, man auch die Ereignisse im Norden, namentlich die in Holland, mehr in den Vorbergrund zu stellen hat. Denn bei einer solchen Darftellung, und ich glaube die vorliegende dazu rechnen zu dürfen, ift der Norden, das Gebiet des niederländischen Staates, das eigentliche Objekt, namentlich jene Provinzen, die sich vom Anfang an zu selb= ständigen Staatskörpern erhoben. Denn nicht seinem Wirken gegen= über von Margarethe und Granvella, sondern seiner Stellung als Haupt der Revolutionspartei in Holland und Seeland dankt Wilhelm

von Dranien seine Bedeutung für den niederländischen Staat, dankt das Haus Nassau-Dranien sein dynastisches Anrecht, dem das Bolk auch in den Jahren der Republik huldigte. Allein ich bin mir bewußt, daß Biele hier nicht mit mir übereinstimmen werden, und halte diese historische Kontroverse für ziemlich nuplos. Lieber, als die= selbe weiter auszuspinnen, wende ich mich dem dritten Buch, die Jahre 1573—1585 umfassend und "Wilhelm von Oranien und der Unabhängig= keitskampf" genannt, zu, in welchem die Darstellung so ausführlich ift, wie die 200 Seiten, in welchen dieselbe zusammengedrängt ist, es nur erlauben. Die schon sehr verschlungenen Fäden der niederländischen und ber europäischen Geschichte ballen sich hier zu einem fast unentwirr= baren Anäuel zusammen, es kämpfen hier mit und nebeneinander so viele weit auseinandergehende und verschiedene Interessen, daß es keine geringe Arbeit ist, wenn jest nach allem, was darüber schon geforscht, herausgegeben und geschrieben ist, in ein paar hundert Seiten eine Schilderung geboten wirb, die allem Wichtigen nur einigermaßen zu seinem Recht verhilft. Nur zwei Differenzen zwischen dem Bf. und mir möchte ich hervorheben: erstens wundert es mich, daß er dem großen Italiener, der Belgien wieder für den Katho= lizismus und Spanien zurückeroberte, Alexander von Parma, so wenig Sympathie zuwendet, und zweitens begreife ich kaum, wie ein so vorurtheilsfreier Autor der Meinung Motley's beizustimmen scheint, Wilhelm von Dranien hätte bei längerem Leben wahrscheinlich die Befreiung des ganzen Landes erzwingen können. Letteres wäre mir durchaus nicht aufgefallen, wenn 23. sich der Tradition, wie sie von Motley auf's neue belebt ift, angeschlossen hätte; doch eben, weil er von derselben so oft abweicht, kann ich nicht darüber schweigen. Freilich die Art und Weise, wie er in dieser Zeitschrift vor zwei Jahren über Wilhelm von Dranien geschrieben hat, ift damit einigermaßen im Einklang; boch ich übergehe auch diesen Punkt umsomehr, weil meine Meinung über den Oranier gewiß keine geringere ist als die seinige. Bloß bei einzelnen Punkten, namentlich bei dem dem= selben durch 23. im Einklang mit Groen van Prinsterer zugeschriebenen Calvinismus in der letten Periode seines Lebens, kann ich mich nicht beruhigen.

Im vierten Buch, die Gründung der Republik bis zum Stills stand der zwölf Jahre, 1585—1609, umfassend, betreten wir schon den Boden der Geschichte des niederländischen Staates. Belgien ist ein fremdes, ja feindliches Land geworden, von dessen Schicksalen uns

wohl bis zum Jahre 1815 wenig vom Bf. erzählt werden wird. Wenn nun Motley sich hat verführen lassen, in seiner "United Netherlands" die Geschichte Frankreichs und überhaupt bes ganzen weftlichen Europa in die Darstellung hineinzuziehen, so hat W. dies vermieden und nur das Nothwendigste davon gesagt (fast hätte ich statt "nur" geschrieben "kaum"), so daß selbst der Untergang der Armada nur beiläufig besprochen wird. Dagegen hat 28. richtig eingesehen, daß in der kurzen Periode der Generalstatthalterschaft bes Grafen v. Leicester, ben Jahren 1586/87, die Krisis der nieder= ländischen Staatsgeschichte liegt, und dieselbe darum auch eingehend beschrieben. Auch hier gibt es ansehnliche Differenzen zwischen uns; namentlich Leicester hat er, ich denke aus fast allzu großer Furcht, ungerecht zu werden, entschieden zu günftig beurtheilt. Es macht sich aber schon jest eine Anderung in seiner Arbeit bemerkbar. Die Dar= stellung der Gründung der Republik zeugt, wenn auch weniger wie die ber letten Periode des Kampfes mit Spanien, von einiger Ermattung; es geht ihr namentlich die Lebendigkeit ab, die sonst so sichtliche Liebe des Autors erwärmt und durchglüht nicht mehr alle Seiten bes Buches. Von ber Erzählung ber niederländischen Revolution ist er in die Geschichte der niederländischen Republik hinein gelangt, wo sich gleich alle jene Hindernisse zeigen, die eine Darstellung derselben so sehr erschweren. Das persönliche Moment hört auf, das hervor= ragende an derfelben zu sein. Man hat nun mit Kollegien zu thun, Akten treten an die Stelle von Briefen. Höchstens die Statthalter und der Advokat lassen ihren persönlichen Willen blicken; sonst gibt es bloße Namen, die Kollegien vertreten, die allein willensfähig sind, wenn auch nie willenseinig. Das nimmt der niederländischen Ge= schichte ben Reiz; wie kann man sich für irgend ein Kollegium inter= essiren? Leicester, der die Eigenart des Landes, das er zu regieren berufen war, nie verstand, redete in seinen von Schmähungen aller Art überströmenden Briefen von "those cunning fellows, the States", als hätte er mit Personen, nicht mit Kollegien zu thun! W. kennt die niederländische Geschichte viel zu gut, um diesen Fehler zu wiederholen, aber er scheint sich nicht mehr erwärmen zu können für diejenigen, deren Thaten er schreibt. Selbst Oldenbarnevelt tritt nur selten hervor; wir fühlen seine gewaltige Persönlichkeit fast in jedem Ereignis heraus, doch wir können nur selten ermessen, inwieweit er allein oder mit anderen gehandelt hat. Das ist es auch, was schon gleich nach dem Jahre 1576 die Begebenheiten

in Holland und Seeland so farblos macht den Begebenheiten im Süden gegenüber. Natürlich spiegelt sich dies in W.'s Arbeit ab. Man sieht keine Menschen mehr an der Arbeit. Und dazu scheint es, als ob es den Bi. drängte, das Ende des Fadens zu er= Schon die Kürze, mit welcher er fehr wichtige Begeben= heiten abhandelt, wie z. B. den Seefieg Heemskerk's bei Gibraltar im Jahre 1607, welcher einen so großen Einfluß auf den Fort= gang der Unterhandlungen über den Stillstand hatte, macht diesen Eindruck. Doch ist die Darstellung des religiös-politischen Kampfes während des Stillstands, womit das lette Buch "Der Bestand und der lette Kampf um die Unabhängigkeit" ansängt, zu loben; nament= lich der unparteiische Standpunkt, der heftigen Parteinahme der meisten Historiker gegenüber, verdient Anerkennung. 28. ist jest auch zur Erkenntnis gelangt, Oldenbarnevelt und die holländischen Staaten hätten zwar das formelle Recht an ihrer Seite gehabt, aber auch sonft nichts; nur scheint es mir, daß er zu günstig über die Gegner und speziell über Morit von Oranien denkt. Jedoch hier gilt wieder die persönliche Auffassung, und gewiß bei weitem stärker, wie mir scheint, als bei dem m. E. zu hartem Urtheil über seinen Bruder Friedrich Heinrich. Das Rapitel, in dem die auswärtigen Angelegenheiten während des Stillstandes behandelt werden, scheint mir das am wenigsten gelungene zu sein, auch vom literarischen Standpunkt; die absonderliche Behandlung der verschiedenen Länder hat dabei etwas Schulmäßiges. Glücklicherweise ist sie nicht wiederholt worden, die Ge= schichte der letten Periode des Krieges wird zusammenhängend erzählt. Es thut mir aber leid, nicht umbin zu können, hier einen entschiedenen Mangel hervorzuheben. Die Geschichte der Revolution bis zum Jahre 1609 ist nicht allein W. besser gelungen, sondern in derselben ist kein Faktum von irgend welcher Wichtigkeit übergangen. der Darstellung des politischen und friegerischen Kampfes aber vermissen wir einen Theil der wichtigsten Begebenheiten. Der Krieg mit Spanien wurde nur theilweise in Europa geführt, die härtesten Streiche empfing die Monarchie in Asien und Amerika. Da wurden die Siege erfochten, welche, zusammen mit den Fortschritten der Gegner Habsburgs in Deutschland, die österreichisch=spanische Macht zwangen, die Waffen zu strecken. Die Eroberung Brasiliens, die Er= werbung der Seeherrschaft in den Tropen gehören nicht zur nieder= ländischen Kolonial =, sondern ganz gewiß zur niederländischen Ge=

schichte. Und auch die Gründung des indischen Reiches und der Herr= schaft auf Java, die Verdrängung der Portugiesen von den Küsten Indiens, die doch theilweise schon in diese Beit fallen, sind, wenn sie auch in älteren niederländischen Geschichtswerken nicht berück= fichtigt werden, sehr bestimmt integrirende Theile jener Geschichte. Ohne eine Darftellung der Thätigkeit der gewaltigen Persönlichkeit des Gründers von Batavia, de Coen, eines der großen Männer des 16. Jahrhunderts, find die äußerst verwickelten Beziehungen zu England z. B. kaum zu verstehen. Nun ift es allerdings des Bf. Absicht, diesen Theil der niederländischen Geschichte im nächsten Bande zu behandeln, allein so geht der Zusammenhang der Begebenheiten verloren. Und so steht es auch um die Handels= und Kulturgeschichte. Wenn diese in der vorigen Periode einen ziemlich ausgiebigen Plat erhalten, warum nicht hier? Sie sind ja nicht minder wichtig ge= worden und gehören zu dieser, nicht zur nächsten Periode. Irre ich nicht, so hat auch die Literatur des Zeitraums weniger Berücksich= tigung erfahren; ich erinnere mich nicht, von der älteren Wassenaer's "Historisch Verhael", ein Buch, das doch in jeder Bibliothek zu finden ist, citirt gefunden zu haben, und vermisse auch ungerne einige der wichtigeren Werke der neueren Historiographie. der doch keineswegs alles erschöpft, scheint Hauptquelle; daneben kommen namentlich neuere Publikationen in Betracht; hie und da wird die von Brill fortgeführte Geschichte von Arend als Quelle genannt, was doch nur geschehen darf, wo dieselbe aus ungedruckten Quellen schöpft. Doch bei der Methode, nach welcher W. verfährt, läßt fich dieses vielleicht leicht erklären. Er hat keine eigentlichen Quellenstudien gemacht und es gab hier keine Vorarbeiten, die zu= sammen ein Ganzes bilden, es gibt nur Stückwerk, und außer Wagenaar bietet nur Brill eine zusammenhängende, die Details mit= theilende Beschreibung der Ereignisse. Das ist wieder ganz anders beim folgenden Zeitraum, von dem ich überzeugt bin, daß es dem Bf., wenn ihm vergönnt ift, auf dieselbe Weise fortzuarbeiten und er sich nicht zu übereilen hat, gelingen wird, eine recht anziehende Schilderung zu geben. So rufen wir ihm gerne ein aufrichtiges "Auf Wiedersehen" zu, ein "Auf Wiedersehen" in den Zeiten des Johann de Witt und Wilhelm's III. P. L. M.

Die älteren Egmonder Geschichtsquellen. Von Karl Freiherrn v. Richt = hofen. Berlin, Wilhelm Hertz. 1886.

Der berufenste Kenner der friesischen Geschichte hat in dieser Schrift die Leistungen der wichtigsten Stätte mittelalterlicher Geschichtschreibung in Holland zu sichten und ihr gegenseitiges Ber= hältnis zu bestimmen unternommen. Die bisherigen Ausgaben der "Annales Egmondenses" durch Pert und eines offenbar zu Egmond in naher Beziehung stehenden "Chronicon Hollandiae" in Kluit's "Historia critica" hatten, nicht aus zusammenfassender Berücksich= tigung des gesammten Materials hervorgegangen, noch nicht zu klarer Einsicht in die Egmonder Geschichtschreibung geführt. Richthofen weift nach, daß beide Werke auf ein Annalenwerk zurückgehen, das in den Preisen der Egmonder Geiftlichkeit wahrscheinlich successive von 1122 bis 1205 entstanden ist. Ihm schließt sich das "Chronicon Hollandiae" so eng an, daß es mit Recht als "Egmundanum" bezeichnet werben tann, während die Annalen einen "generelleren Standpunkt" ein= nehmen, vielsach fernerliegende Quellen benutzen, so daß der Name "Egmondenses" für sie nicht passend erscheint.

Neben diesen Werken bespricht R. auch ausführlich die Hauptsquellen für die ältere Geschichte der Abtei, die sich gleichfalls besonders in dem "Chronicon" verwerthet finden. Vor allem die vier Urkunden Arnulf's, Karl's des Einfältigen, Lothar's (Sohn Ludwig's IV.) und Otto's III., die hier zum ersten Male korrekt abgedruckt werden. Sodann die Urkunde des Grasen Theoderich vom Jahre 1083, welche samiliengeschichte der ältesten Grasen von Holland enthält, und zwei Schenkungsbücher, die in Bakhuizen's "Niederländischem Reichsarchiv" sich abgedruckt sinden: "Liber Adalberti", bald nach 1125 geschrieben, und "Liber Evangeliorum", successive bis etwa zum Jahre 1083 versaßt.

Endlich wird auch des Verhältnis der genannten Quellen zuspäteren Geschichtswerken, der Reimchronik des Melis Stoke und der Egmonder Chronik des Wilhelmus Procurator, erörtert, deren ersteres sich auf die "Annales" stütt, und es tritt auf diese Weise eine abgeschlossene, wichtige, aber disher ziemlich vernachlässigte Gruppe mittelalterlicher Geschichtschung in geordneter und für die Benutung übersichtslicher Gestalt hervor. Möchte der dritte Theil der "Friesischen Untersuchungen", in welchen die hier behandelten Quellen hauptsächlich zu verswerthen sind, bald dieser Vorarbeit nachsolgen! Otto Harnack.

Cartas de la venerabile Madre Sor María de Agreda y del Señor Rey Don Filipe IV por Francisco Silvela. Tomo primero. Madrid, Est. Tipographico Sucesores de Rivadeneyra, Impresores de la Real Casa. 1885.

Sor Maria, nach ihrem Geburtsorte de Agreda genannt, war am 2. April 1602 als die Tochter Francisco's Coronel y de Catalina de Arana geboren und mit 30 Jahren nebst ihrer Mutter und Schwester in den Orden San Francisco's getreten. Ihr afketisches Leben versichaffte ihr einen Ruf weit über die Mauern des Klosters hinaus. Als in ihrer Vaterstadt am 10. Juni 1633 ein neues, noch heute bestehendes Barsüßerinnenkloster de la Concepcion descalza de Agreda gegründet wurde, wurde Sor Maria zur Oberin desselben erwählt. Sie hat in dieser Eigenschaft eine Anzahl mystischer Bücher versaßt, darunter eine Einleitung in die Geschichte der heiligen Jungsfrau (Introduccion à la Historia de la Santissima Virgen), welche, später umgearbeitet, unter dem Titel Mistica ciudad de Dios erschienen ist.

Ihr Ruf drang bis nach Madrid, und Philipp IV. wünschte die gelehrte Nonne kennen zu lernen und ihren Rath bezüglich verschie= dener Unglücksfälle, welche 1643 das Reich betroffen hatten, zu hören. Ms er einiger Unruhen in Katalonien wegen eine Reise nach Sara= gossa unternahm, berührte er am 10. Juli Agreda. Der Eindruck der frommen und gelehrten Dame war ein nachhaltiger. Denn von dieser Zeit und Begegnung datirt eine intime, 22 Jahre dauernde Korrespondenz mit Sor Maria bis zu ihrem Tode (24. März 1665, vier Monate vor Philipp's Dahinscheiden). Bereits 1855 hat ein Franzose, Germand de Lavigne, eine Anzahl dieser Briefe in das Französische übersetzt und zu einem ziemlich kritiklosen und einseitigen Berte "la sœur Maria de Agreda et Philippe IV, roi d'Espagne" (Paris 1855) verwerthet. In dem Werke von Georg Joseph Manz, welcher 1856 eine Sammlung der hervorragendsten chriftlichen My= stiker aller katholischen Völker herausgab, befindet sich im 15. Bande eine getrene Übersetzung des Werkes von Lavigne, von Wilhelm Volk, unter dem Pseudonym Ludwig Clarus (demselben, welcher auch die "Ciudad de Dios" übersett hatte), "Die Schwester Maria de Ugreda und Philipp IV., König von Spanien" betitelt. Don Francisco Sil= vela, der lette Justizminister des jüngst verstorbenen Königs Alphonso, hat es nunmehr unternommen, den vollständigen Briefwechsel zwischen Philipp IV. und Sor Maria herauszugeben, dessen erster Band vor=

liegt. Die Originale befinden sich im königlichen Palaste zu Madrid, im Konvente zu Agreda und im Privatbesitze (Marquesa de Casas Loring, Conde de Benahavis, Canovas del Castillo u. A.). Die Ausgabe ist eine musterhafte, eine sorgfältig geschriebene historische Einleitung ist derselben beigesügt. Indessen möchten wir an dieser Stelle doch den Bunsch aussprechen, daß die spanischen Gelehrten mit Unterstützung der Regierung sich der Publikation wichtigerer historischer Dokumente annehmen und vor allem eine würdige Aussgabe der Protokolle des spanischen Staatsrathes in Angriss nehmen möchten. So interessant der Brieswechsel sür die Charakteristik Phislipp's IV. ist, unseren historischen Kenntnissen kommt derselbe doch nur in sehr geringem Maße zu Gute.

Aus der Korrespondenz geht hervor, daß Sor Maria sich bemüht hat, einen in ihrem Sinne erziehenden und heilsamen Einfluß auf das Privat = und Staatsleben des Königs auszuüben. Sie er= mahnt ihn zur Thätigkeit und Standhaftigkeit, zur Anderung seines Lebensmandels, zur Aufgabe seiner Liebschaften, seiner Theater= leidenschaft, für die er große Summen verschwende, statt sie den Hospitälern zufließen zu lassen; zur Selbständigkeit, sie halt dem Könige vor, er möge ohne Günstlinge regieren; sie hat vornehmlich zum Sturze Olivarez' beigetragen und später bas Verhältnis des Königs zu Maria Anna von Österreich beeinflußt. König wiederum klagt über seine Schwäche (fragil naturalezza), die er reumüthig zugibt, und verspricht Besserung; er beklagt es, daß er den Herrn beleidigt habe, und bittet Sor Maria um Rath und Beistand, doch entschuldigt er stets seine Unthätigkeit mit dem Mangel an tauglichen Dienern, Staatsmännern und Generälen. Die ganze Berfahrenheit der spanischen Bustande während der französischen Invasion tritt in dem Briefwechsel grell zu Tage, vor allem der Trop der aragonesischen Stände, welche sich die Jurisdiktion der Inquisition nicht gefallen lassen wollten und "die sich benehmen, als wenn der Feind sich auf den Philippinen befände". Bereits in seinem ersten Briese versicherte Philipp IV. (4. Okt. 1643), er habe großes Bertrauen, daß die Gebete Sor Maria's die Ruhe seiner Staaten befördern werde. Sor Maria erwiderte, der König werde dem Herrn angenehme Dinge vollführen, wenn er seine Schuld bereue, und er= mahnt ihn zur Gerechtigkeit; sie tadelt Philipp's Schwäche und Gut= müthigkeit, um gut bedient zu werden, muffe man gefürchtet sein, der Friede sei der Monarchie am nöthigsten, die driftlichen Staaten

möchten im Frieden mit einander leben und sich gegen die Türkenvereinigen, sie setzt es durch, daß sich Philipp selbst zum Heere bes
gibt; nach dem Tode des Kronprinzen richtet sie ihn auf, er möge
Philipp II. nacheisern; wunderlich sind verschiedene Beispiele, welche
Sor Maria dem Könige vorhält: S. 203 Beispiele von Abraham,
Theodosius und Job, S. 220 von Gideon, S. 229 von Matheus,
Petrus und David u. A.

Von allgemeinerem Interesse dürsten einige dem Brieswechsel beigefügte Schreiben sein, so der Bries Don Juan d'Austria's an Philipp IV. vom 8. April 1648, in welchem er über die Einnahme Neapels berichtet; serner möchte ich hervorheben das Schreiben des Duque de Hizar an Sor Maria und ihre Antwort vom 14. Mai und 20. Juli 1648 über die herrschende Unzusriedenheit und die Wöglichkeit einer Verschwörung in Spanien, endlich einen Bries Philipp's IV. an Papst Innocenz X., in welchem der König den heiligen Vater für eine dogmatische Definition der purissima Concepcion der Jungfrau Maria zu interessiren versucht.

A. Gaedeke.

Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog udgivet ved O. Nielsen. Kjøbenhavn, i Kommission hos Rud. Klein. 1880—1881.

Danske Kancelliregistranter 1535 — 1550 udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup. Kjøbenhavn, i Kommission hos Rud. Klein. 1881—1882.

Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV's Tid., udgivne ved Kr. Erslev. Første Hæfte. Kjøbenhavn, i Kommission hos Rud. Klein. 1883.

Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve udgivne ved C. F. Bricka og J. A. Fridericia. 1636—1646. (Heft 4—11.) Kjøbenhavn, forlagt af Rud. Klein. 1882—1885.

Die seit Januar 1877 bestehende "Gesellschaft für die Heraussgabe dänischer Geschichtsquellen" (Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie) sett mit diesen Publikationen ihre Arbeiten in rüstigster und verdienstlichster Weise fort. Sie erfreut sich dabei für die Kancelliregistranter der Unterstützung des Karlsbergsonds, sür die übrigen Quellen der des Kultusministeriums; zu den Briesen Christian's IV. leistet die Hielmstjerne=Rosencron'sche Stiftung einen Beitrag.

Der Codex Esromensis, ein Copiarius des im nordöstlichen

Seeland gelegenen Klosters Esrom, war bisher noch nicht vollständig edirt, wenn auch der größere Theil seines Inhalts durch zerstreute Publikationen bekannt geworden war. Er entstand, abgesehen von einigen nachträglichen Eintragungen, in den letten Jahren des 15. Jahrhunderts als eine Sammlung der die Privilegien und Eigen= thumsrechte des Klosters verbriefenden Urkunden. Da unter ihnen die älteren, von 1140 an, verhältnismäßig zahreich sind, so liegt eine Hauptquelle mittelalterlicher bänischer Geschichte in der neuen Publikation zu bequemer Benutzung bereit. Unter 259 Nummern, die der auf der Universitätsbibliothek zu Kopenhagen bewahrte Per= gamentcodex enthält, sind nur noch zwei im Original erhalten. Zehn das Kloster betreffende, nach Originalen gedruckte Urkunden aus den Jahren 1290—1511 sind der Publikation als "Beilage" hinzugefügt. Die Edition ift mit ber Sorgfalt und Gemissenhaftigfeit gearbeitet, die alle Arbeiten D. Nielsen's auszeichnen; bescheiden schreibt der Herausgeber das Verdienst den Herren Gjellerup und Beefe zu, die, wie es Brauch ist bei den Arbeiten der Gesellschaft, mit der "Aufficht" über die Edition beauftragt waren. Daß die im wesentlichen sachliche Ordnung des Codex beibehalten wurde, hat gewiß viel für sich; eine voraufgeschickte chronologische Übersicht hebt die entgegen= stehenden Bedenken. Ein treffliches Register ermöglicht die mannig= faltigfte Benutung.

Die Danske Kancelliregistranter 1535 — 1550 bilben eine er= freuliche Fortsetzung der trefflichen Publikation Kong Frederik den Førstes danske Registranter (vgl. H. 3. 45, 554) von denselben Herausgebern. Da das "Danske Magazin" die gleichzeitigen "Tegnelser" herausgibt, so liegen für eine umfassende Periode der dänischen Geschichte die wichtigsten Quellen in seltener Brauchbarkeit vor. Der früheren Arbeit schließt sich die vorliegende auch in Form und Me= thode enge an. Nur wichtigere Stücke sind in extenso mitgetheilt, die Regel ist das Regest. Bei Wiedergabe des ursprünglichen Textes find jett einige Abweichungen beliebt worden, von denen das Ver= einfachen der handschriftlichen Doppelvokale doch nicht ganz ohne Bedenken sein möchte; früher wurde Buchstabentreuc festgehalten. Sach = und Wortregister sind eine dankenswerthe Zugabe gegenüber den Registranden Friedrich's I.; bei dem mäßigen Umfange des Bandes ist die Vereinigung von Orts = und Personenregister un= bedenklich. Urkunden der Kanzleiregistranden, die nicht eigentlich vom Könige ausgingen, sind zu einer "Beilage" vereinigt, in die auch eine Anzahl Lehnsbriefe, welche gelegentlich einer königlichen Ladung vom 9. Januar 1545 zusammengestellt sind, Aufnahme gestunden haben, soweit sie noch nicht anderweitig gedruckt waren. Die "Aufsicht" führten bei der Publikation Krarup und Bricka. — Möchte die Gesellschaft ihre Thätigkeit doch auch bald auf die äußere Gesschichte der Regierung Christian's III. richten können; der Fortschritt gegenüber unserer bisherigen Kenntnis würde in dieser Richtung ein ungleich erheblicherer sein.

Eben diesem Gebiete ber äußeren Geschichte bes Landes gehören wesentlich die "Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV's Tid" an, und sie sind unstreitig, obgleich erst ein Heft von ihnen vorliegt, die wichtigste und inhalt= reichste Publikation der Gesellschaft. Das mitgetheilte Material fällt in die Jahre 1588—1621 und verbreitet über diese Periode ein über= raschend neues Licht. Der Herausgeber hat auf das Sorgfältigste alles zusammengestellt, was an gebrucktem und ungedrucktem Material zur Geschichte des Reichsraths und ber Ständetage vorhanden mar; in den erläuternden Noten steckt eine wahre Fülle von Arbeit und Kenntnissen. Wir erhalten durch diese Publikation die werth= vollsten Aufschlüsse über die politische Geschichte Dänemarks zu einer Zeit, in der es in der allgemeinen Politik Europas eine Rolle spielte; manches herkömmliche Vorurtheil wird zerstreut und vor allem in der Beurtheilung von König und Reichsrath Licht und Schatten ge= rechter vertheilt werden. Das Verhältnis zu Deutschland erhält vielfach neues Licht. Möchte es der Herausgeber möglich machen, seine Arbeit bald, wenn auch nicht sofort zum Abschluß, so doch weiter zu führen 1). Aufschluß über das ungedruckte Material er= halten wir noch nicht, da die Einleitung erst dem abschließenden Hefte beigegeben wird. "Aufsicht" führten Fridericia (Berfasser der "Außeren Geschichte Dänemarks 1629 — 1660") und Jørgensen (seit Begener's Abgang Geheimarchivar).

Die Fortsetzung von Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve (vgl. H. 2. 45, 556) ist dem 1. Bande der Publikation rasch gefolgt; das Werk wird mit einigen Hesten vollendet sein. Vor dem 1. Bande haben die vorliegenden Heste, besonders vom 6. an, einen reicheren Inhalt voraus. Mit dem Jahre 1639 beginnen die Briese des Königs an Korfiz Ulseld, mit 1640 die an Christian Thomsen Sehested, mit

<sup>1)</sup> Inzwischen erschien das 2. Heft (bis 1626). Historische Zeitschrift N. F. Bd. XXI.

1641 die an den Gesandten in Stockholm, Peter Vibe; in ihnen steigert sich wieder das sachliche Interesse, das an den Briesen der Jahre 1632—1638 schwer aufrecht zu erhalten war. Das Vorwort zum 2. Bande erklärt die Inhaltlosigkeit dieser letzteren damit, daß gerade die Korrespondenz dieser Jahre nur sehr lückenhaft zusammengebracht werden könne. Es scheint demnach der Verlust gerade die belangreicheren Briese betroffen zu haben. Die Edition bewahrt die gleiche stichhaltige Tüchtigkeit wie beim 1. Bande, auch ist die Ausstattung, splendider als die der übrigen Publikationen der Gesellschaft, die alte geblieben. Diese Briese, die Aktenstücke des Reichsraths und der Ständetage und Fridericia's "Außere Geschichte" werden in Zuskunft eine seste Grundlage für alle Arbeiten zur Geschichte Chrisskian's IV. sein.

Normannerne. Af Johannes Steenstrup. 3. Bind: Danske og Norske Riger paa de Brittiske Øer i Danevældens Tidsalder. — 4. Bind: Danelag. Kjøbenhavn, Rud. Klein. 1882.

Steenstrup's umfassende Arbeit über die Normannen erhält in diesen Bänden eine bedeutende Erweiterung. Der 3. Band bringt wesentlich eigentliche Geschichte, verfolgt die Schicksale der norman= nischen Niederlassungen auf den britischen Inseln; der 4. Band beschäftigt sich mit dem Rechte dieser Niederlassungen. Die Natur der Überlieferungen bringt es mit sich, daß die Resultate der scharf= finnigen Untersuchungen Steenstrup's zum großen Theil doch nur eine relative Sicherheit gewinnen können. Der Bf. leistet das Mög= liche in Sammlung und Verwerthung zerstreuten Stoffes, aber dieser gestattet eben sehr häufig nur eine relative Einsicht in Gang und Busammenhang der Dinge. Als ein gesichertes Ergebnis kann aber doch gelten, daß der standinavische Einfluß auf das Rechtsleben ber unter den Angelsachsen heimisch gewordenen Volksgenossen ein viel größerer war, als man bisher hat glauben wollen. In Ginzelheiten bleibt allerdings der Diskussion noch ein weiter Spielraum, einer Diskussion allerdings, die zunächst auch zu festen abweichenden Re= fultaten kaum führen würde.

Valdemar Atterdag og haus Kongegjerning. Af C. E. F. Rein-hardt. Kjøbenhavn, Gad. 1880.

In den scharfen nationalen Differenzen, welche die letzten fünfzig Jahre zwischen Deutschen und Dänen haben aufsteigen sehen, ist die Aufmerksamkeit von beiden Seiten in nationaler Tendenz wiederholt

auf das 14. Jahrhundert gelenkt worden. Dem holsteinischen Grafen Gerhard dem Großen, der im Nachbarreiche eine maßgebende Stellung erzwang, und ben Erfolgen der zum ersten Male im Kriege geeinten Hansestädte gegenüber feierten die Dänen den Volksbefreier Riels Ebbeson und Waldemar Atterdag, den Wiederhersteller des Reiches aus tiefster Gesunkenheit und fast vernichtenber Zersplitterung. Im dänischen Unglücksjahre 1864 faßte Kontorchef Reinhardt, historischen Studien nicht durch seinen Beruf, wohl aber aus warmer Reigung ergeben, den Entschluß, den um sein Land so verdienten König dem dänischen Bolke wieder lebhafter in's Gedächtnis zu rufen durch eine im besten Sinne populäre Biographie, die auf den gründlichsten Forschungen aufgebaut sein sollte. Fast unmittelbar vor Abschluß des Werkes, als schon mehrere umfassende kritische Vorstudien zu demselben in der Historisk Tidsskrift erschienen waren, im Winter 1873/74, erkrankte der Bf., wesentlich wohl infolge der dem Werke ge= widmeten Überanstrengung in seinen Mußestunden, in traurigster Beise, wurde des Gebrauchs seiner Hände und Füße, dann auch seiner Augen beraubt, während wunderbarerweise seine "geistigen Fähigkeiten unberührt blieben". Nachdem die Arbeit dann Jahre geruht, wurde sie neu aufgenommen in Anlaß der Publikation des Unterzeichneten "Die Hansestädte und König Waldemar von Däne= mark", 1879. In Einzelheiten wie in der Gesammtauffassung glaubte R. vielfach von dem Deutschen abweichen zu sollen; eine Monographie über König Waldemar mußte sich ja auch mit vielen Dingen ein= gehend und erschöpfend beschäftigen, über die der hansische Historiker summarisch hinweggegangen war; dazu schien es ihm, als ob "die Dänen es benn boch ihren südlichen Nachbarn nicht allein überlassen könnten, die Geschichte des Königs zu schreiben, in dem sie den Biederhersteller ihres Reiches erblickten". Diesen wohlbegründeten Erwägungen verdanken wir die dann rasch bewerkstelligte Veröffent= lichung von R.'s Buch. W. Mollerup, damals noch "einer unserer jüngeren Geschichtsforscher", jest unter den dänischen Geschichts= tundigen in vorderster Reihe stehend, wurde in uneigennützigster Hin= gebung dem Kranken Auge und Hand.

Eine eingehende Behandlung der vor 1360 liegenden Partien aus Waldemar's Leben hat R.'s Buch voraus vor dem des Unterzeichneten. Obgleich R. letteres benuten konnte, so ist doch seine Darstellung, wie eine von R. gewünschte Revision des Manustripts durch Prof. Erslev zweifellos festgestellt hat (vgl. Hist. Tidsskr.

5, 3, 365), fast vollständig unabhängig von demselben. Die Disserenzen in Einzelheiten sind mit wenigen Ausnahmen, auf die einzugehen hier nicht der Ort, nicht von Belang. Wohl aber weicht R. in der Beurtheilung seines Helben nicht unwesentlich ab. Der unbefangene Leser, ob dänisch oder deutsch, wird sich aber kaum des Eindrucks erwehren können, daß R. sich hier allzusehr beeinslussen läßt von seiner patriotischen Tendenz. Fast möchte man sagen, er hat das Urtheil zu Gunsten Waldemar's mehr verschoben, als es jemals zus vor nach der Gegenseite hin geschehen ist. Trozdem gebührt dem Bs. und seinem ausharrenden Fleiße warmer Dank, nicht nur von seinem Volke, sondern auch, troz einzelner kritischer Mängel, von der historischen Wissenschaft. Es bleibt bewundernswerth, daß unter so widrigen Umständen so Tüchtiges geleistet werden konnte. — Zwölf disher nicht gedruckte Urkunden der Jahre 1336—1371 sind dem Vande beigegeben.

Danmarks christelige Prædikanters Gjensvar paa Prælaternes Klagemaal, førte over dem paa Herredagen i Kjøbenhavn 1530. Paa ny udgivet af Holger Rørdam. Kjøbenhavn, Gad. 1885.

Nach dem 1868 in seinen Besitz gekommenen (soweit bekannt) einzigen Exemplare des sog. Wiburger Berichtes über den Kopenshagener Herrentag von 1530 gibt der bekannte gelehrte dänische Kirchenhistoriker diese Streitschrift hier in möglichst getreuer Nachsahmung der alten Form neu heraus. Der Bericht enthält einerseits die 27 Klagepunkte der Prälaten mit der Erwiderung der Prädikanten und den 12 Punkten ihrer Gegenklage (wahrscheinlich von Hans Tausen), andrerseits den wahrscheinlich von Förgen Sadolin versakten eigentlichen Bericht über die Religionsverhandlungen auf dem Herrenstage. Da das Original ein Unicum ist, bedarf der Abdruck keiner Rechtsertigung.

Fra Universitetets Fortid. Af Holger Rørdam. Kjøbenhavn, Gad. 1879.

Eine zum 400 jährigen Jubelfeste der Universität erschienene lesbare Übersicht der Geschichte derselben, die auch auf ihren 200 kleinen Seiten jene Fülle der Einzelkenntnisse offenbart, die alle Arsbeiten Hordam's auszeichnen. Als orientirende Schrift verstient das Büchlein auch in deutschen Kreisen gelesen zu werden. Es berücksichtigt gleichmäßig die wissenschaftliche Seite wie die Versmaltungs und Verfassungsfragen.

Dänemarks Beziehungen zu Livland vom Berkauf Estlands bis zur Aufslösung des Ordensstaats (1346 — 1561). Von W. Mollerup. Mit Gesnehmigung des Versassers aus dem Dänischen übersetzt von Woldemar Rusberg. Berlin, Siemenroth. 1884

Eine Übersetung von des Bf. Schrift "Danmarks Forhold til Listand fra Salget af Estland til Ordensstatens Oplosning". Der Hauptwerth besteht in der Darlegung der dänischen Bemühungen, unter Christian III. wieder in den baltischen Provinzen sesten Fuß zu sassen, nachdem durch den Verkauf Estlands (1346) dort der dänische Besitz verloren gegangen war. Die betressende Darstellung stützt sich wesentlich mit auf ungedrucktes Material des dänischen Geheimarchivs und ist ebenso tresslich geschrieben wie gearbeitet. Sie verdiente es daher wohl, in's Deutsche übertragen zu werden; wenigstens in den Ostseprovinzen darf sie erwarten, auch einem allges meineren Interesse zu begegnen. Die Übersetung hat vor dem Orizginal einige Anmerkungen und Berichtigungen voraus.

Norske Oldsager ordnede og forklarede af O. Rygh. Tegnede paa Træ af C. F. Lindberg. Christiania, Cammermeyer. 1880—1885.

Eine in ihrer weisen Beschränkung ausgezeichnete Publikation. Es galt unter Maßgabe der vorhandenen Mittel aus den prähistoprischen Funden Norwegens charakteristische Formen zur Bekanntmachung durch Wort und Bild auszuwählen, und man kann sagen, daß das in den drei vorliegenden Lieferungen, von denen die beiden ersten die Abbildungen, die dritte den Text enthalten, vortrefflich gelungen ist. Die Typen sind geordnet nach Stein=, Bronce=, älterer und jüngerer Steinzeit; jeder Abtheilung ist eine kurze orientirende Ein=leitung vorausgeschickt. Die Erklärungen des dritten Heftes schließen sich an die Taseln an. Die Letzteren sind von seltener Klarheit und Deutlichkeit. Den Texten sind französische Übersetzungen hinzugesügt. Norwegen hat allen Grund, auf diese Publikation stolz zu sein, wie es ja überhaupt in der einigermaßen internationalen prähistorischen Forschung einen selbst für ein skandinavisches Land ehrenvollen Plate einnimmt.

The Viking-Ship discovered at Gokstad in Norway. Described by N. Nicolaysen. — Langskibet fra Gokstad ved Sandefjord. Beskrevet af N. Nicolaysen. Christiania, Cammermeyer. 1882.

Im Jahre 1880 wurde bei Gokstad unweit Sandefjord (139 Kilo= meter von Christiania an der Bahn Christiania—Skien, mittwegs zwischen Laurvik und Tönsberg belegen) in einem Grabhügel durch einen glücklichen Zufall lein Bikingerschiff ber jüngeren Gisenzeit entbeckt, das an Größe und Vollendung des Baues seine Vorganger, das Nydammer Boot von 1863 und das Tuneboot von 1867, weit über= Es gelang unter günftigen Verhältnissen ber Sorgfalt und Umsicht Nicolaysen's, das Schiff im Wesentlichen unversehrt nach Christiania zu bringen, wo dasselbe jest im Garten der Universität in einem besonderen Schuppen, günstiger als das Nydammer in Riel, untergebracht ift. Niemand wird es ohne Staunen und Bewunderung in Augenschein nehmen können. "Es ist ein Meisterwerk in feiner Art, wie es keine Werft unserer Zeit beffer liefern kann." Der eingehenden Beschreibung dieses Schiffes und aller mit ihm in dem Grabhügel gefundenen Sachen, auch der Reste des Mannes, dem das Schiff die lette Ruhestätte gewährt hat, ist die obige Pub= likation gewidmet. Einen besonderen Werth erhält dieselbe durch die übersichtliche und eingehende Darlegung des zweiten Abschnitts, der ein Bild von den Kenntnissen gibt, über die wir, abgesehen von diesem Gokstadfund, inbetreff des norwegischen Schiffswesens der ältesten Zeiten verfügen können. Zwölf vortreffliche Tafeln bringen die sämmtlichen Fundgegenstände zu klarster Anschauung; dem Titel= blatt gegenüber zeigt eine Gesammtansicht, wie sich das Schiff auf den Wellen ausnahm; eine Karte orientirt über die Fundstätte.

Cammermeyer's Reisekart over det sydlige Norge i 2 Blade. Kristiania, Cammermeyer. 1884.

Eine ausgezeichnete Übersichtskarte Norwegens bis zum 65° hinauf, mit allen Verkehrsangaben, die das reisende Publikum nur wünschen kann. Bearbeitet ist sie für Cammermeyer's rühmlichst bestannten Verlag von Premierlieutenant Nissen wesentlich auf Grund der kartographischen Ausnahmen des Landes durch "Norges geographiske Opmaaling".

En gammel Christiania-Slægt. Optegnelser om Familien Collett og Christianias Fortid. Af Alf Collett. Christiania, Cammermeyer. 1883.

Auf dem Gebiete der Personalhistorie wird in Dänemark und Norwegen sleißig gearbeitet, von berusenen und unberusenen Leuten, welche letzteren man daheim auch nicht unterläßt als "Ættesøgere" zu verspotten. Das vorliegende Buch gehört entschieden zu den besseren Erscheinungen auf diesem Gebiete. Es kann über das perfönliche hinaus ein allgemein historisches, ein kulturgeschichtliches Interesse für Norwegen beanspruchen, indem es mancherlei interessante Einblicke gewährt in das Leben der gebildeten Klassen während der letten zwei Jahrhunderte. Die Familie ist englischen Ursprungs, ob aber eine Besprechung von Henry, Lordmayor, und John Colet, Dekan zu St. Paul in London in den Tagen Heinrich VII. und VIII. hierhergehören, muß doch sehr zweiselhaft erscheinen.

. Hansische Wisbysahrt. Herausgegeben auf Veranlassung des Komitees der hansischen Wisbysahrt von 1881. Reisebericht und historischer Beitrag von Dr. Karl Koppmann. Hamburg und Leipzig, Leop. Boß. 1883.

Ein prächtiges Denkmal der schönen, anregenden Reise, das man um so freudiger begrüßt, als Berichte, wie die Karl Braun's, die aus gänzlicher Unkenntnis geschrieben von Jrrthümern und Miß= verständnissen wimmeln, sich nicht mit der Eintagsexistenz des Feuilleton begnügen, sondern dem Publikum auch noch in Buchform wieder aufgetischt werden. In seiner warmen, schlichten und sinnigen Beise schildert Karl Koppmann die Erlebnisse der Fahrt, der Er= zählung seine schöne "Schifferhymne" einfügend, eine ber gelungensten Dichtungen R.'s in mittelniederbeutscher Sprache, die der Geschicht= schreiber und Dichter wie kein Zweiter in Poesie und Prosa zu handhaben versteht. Ein zweiter Abschnitt gibt in ebenso gut ge= schriebener wie gediegen erforschter Darstellung das Wissenswerthe "Aus der Hanseit Wisby's". Einige einleitende Bemerkungen der beiden Architekten führen die Tafeln ein, von denen 1-7 deutschen Hansestädten (Lübeck, Wismar, Roftock, Stralfund), 8-11 den auf der Fahrt berührten hansegeschichtlich interessanten Punkten (Born= holm, Kalmar, Schloß Borgholm auf Deland), 12—28 Wisby und Gotland gewibmet sind. Niemand, der sich für die Geschichte ber Beziehungen Deutschlands zum standinavischen Norden interessirt, wird das trefflich ausgestattete Werk ohne die größte Befriedigung und die reichste Anregung aus der Hand legen können.

Dietrich Schäfer.

Forelæsninger over den norske Retshistorie af Fr. Brandt. II. Kristiania, N. W. Damm & Sön. 1883.

Mit dem vorliegenden zweiten Bande sind Frederik Brandt's "Vorlesungen über die norwegische Rechtsgeschichte" zum Abschluß gelangt. Auch die in diesem Bande gegebene Geschichte des nor=

wegischen Straf= und Prozegrechts ift eine Leistung, die in jeder Beziehung des gelehrten und scharfsinnigen Bf. würdig ist. ersten Male wird hier den Forschern auf dem Gebiete der germani= schen Rechtsgeschichte eine von zuständigster Seite herrührende, wissen= schaftliche Zusammenfassung und Durchbringung des gesammten, in den altnorwegischen Rechts= und Gesetbüchern enthaltenen Stoffes dargeboten, soweit derselbe dem Straf: und Prozegrechte angehört. An Vorarbeiten hatte der Bf. nicht eben viel zur Verfügung. Ganze Gebiete waren noch gar nicht, andere nur mehr gelegentlich angebaut. Auch da, wo Tüchtiges ober selbst Ausgezeichnetes geleistet worden, hatten nicht alle Zweifel abgeschnitten werden können. Unmittelbar aus den Duellen heraus durfte daher B. seine Darstellung in der Hauptsache schöpfen; nicht als ein die Resultate früherer Arbeiten vereinigendes, sondern als ein weitere Forschungen vorbereitendes und erleichterndes Werk will er darum sein Buch in erster Linie betrachtet wissen. Dasfelbe wird seiner vielfachen Borzüge wegen, unter denen ganz besonders die besonnene, nach vollster Objektivität strebende Verwerthung des gesammten Quellenmaterials zu rühmen ist, in der That den geeignetsten Ausgangspunkt für alle spezielleren Untersuchungen auf dem vom Bf. behandelten Gebiete bilden. Auch wo die Einzelforschung es sich zur Aufgabe machen muß, die von B. gewonnenen Ergebnisse zu vertiefen oder zu berichtigen, wird sie ftets aus feinen Ausführungen vielfache Anregung schöpfen können. Dieser bleibt sich auch Ref. dankbar bewußt, wenn er jett dazu übergeht, mit Bezug auf einige für die gesammte germanische Rechts= geschichte wichtige Fragen gegen die Aufstellungen des Bf. Widerspruch zu erheben.

Was zunächst die Grundlagen des Strafrechts anbetrifft, so scheint B. darin sehl zu gehen, daß er Friedlosigkeit des Verbrechers und Racherecht des Verletten als Folgen eines Delikts nicht scharf genug aus einander hält. Wir stimmen dem Sate (S. 2) bei, daß ursprünglich jede Verletung des einen durch den andern den Schulsdigen der Rache des Verletten (und seiner Geschlechtsgenossen?) aussichte, wir können aber dem Vf. nicht zugeben, daß in der späteren Bezeichnung gewisser Delikte als Friedlosigkeitssachen eine Erinnerung an jenen älteren Zustand enthalten sei (S. 4), oder daß die regelsmäßige Folge der Delikte bei den Nordmännern der Vorzeit die Friedlosigkeit gebildet und die Buße in allen Fällen dem Loskauf von ihr gedient habe (S. 8). Auch die Bezeichnung des der Rache

Ausgesetzten als eines "dem Verletzten gegenüber Friedlosen" (S. 10) trifft nicht zu, weil zwar in der Friedlosigkeit die Straf= losigkeit der Tödtung durch den Verletzten mitenthalten ist, allein diese Straflosigkeit einerseits auf einem ganz anderen Grunde beruht als bei der Tödtung in Ausübung des Racherechts, andrerseits nur eine der Folgen der Friedloslegung, dagegen den gesammten Inhalt des Racherechts darstellt. So wenig darnach das Racherecht des Verletten auf eine nur im Verhältnis zu ihm bestehende Friedlosig= keit des Delinquenten zurückgeführt werden darf, so wenig kann um= gekehrt die Tödtung des Friedlosen als Ausübung eines Jedermann zustehenden Racherechts verstanden werden (S. 61); denn die Tödtung des Friedlosen ist straflos, weil derselbe überhaupt keinen Rechtsschut mehr genießt, die Tödtung in Ausübung des Racherechts dagegen ift ftraflos nur, weil in ihr die Reaktion gegen das dem Todtschläger vorher seitens des Getödteten widerfahrene Unrecht erfolgt, sie unter= liegt daher vielfach z. B. mit Bezug auf die Dauer ihrer Straf= losigkeit Beschränkungen, von welchen die Tödtung des Friedlosen frei Infolge der Vermengung von Friedlosigkeit und Racherecht gelangt B. (S. 85) auch zu dem Sate, daß der außereheliche Ge= schlechtsverkehr mit einer ber nächsten weiblichen Verwandten eines Mannes (d. h. also regelmäßig mit jeder Freien) ursprünglich Fried= losigkeit nach sich gezogen habe, als deren quellenmäßig nachweisbaren Überrest er das Tödtungsrecht im Falle des Ertappens in flagranti ansieht. Selbstverständlich handelt es sich hier nur um ein im Laufe der Zeit beschränktes Racherecht, wie schon zur Genüge daraus her= vorgeht, daß es für jeden Mann nur ganz bestimmte weibliche An= gehörige (und zwar von der Chefrau abgesehen ursprünglich nur die Frauen des engeren Erbenkreises und die Chefrauen der Männer des engeren Erbenkreises) sind, um derentwillen er, wie sich die Duellen ausdrücken, eine Tödtung vornehmen darf. Gerade die Auffassung des ältesten Strafrechts seitens des Bf. würde nach dem Vorbemerkten eine wesentlich andere Gestalt angenommen haben, wenn derselbe den ganz verschiedenen Grundgedanken des Racherechts und der Friedlosigkeit gerecht geworden wäre. Dann hätte sich das Racherecht des Verletzten als die ursprünglich allgemeine Folge der Delikte ergeben, ein Recht, welches einfach auf ber Sanktionirung einer aus dem Selbstbewußtsein des verletzen Individuums resul= tirenden Handlungsweise beruht, während das auf dem Gedanken der Friedens= und Rechtsgemeinschaft der Genossen beruhende In=

stitut der Friedloslegung einen sehr viel jüngeren Ursprung hatte und von vornherein nicht mit allen, sondern nur mit gewissen stras= baren Handlungen in Verbindung gesetzt wurde.

Aus der eingehenden Darftellung, welche der Bf. von dem altnorwegischen Prozesse gibt, ift es das Beweisrecht, gegen welches hier einige Einwendungen zu erheben sind. Den Reinigungseid begründet B. einmal auf die dem Beschuldigten obliegende Beweißlast; die Behauptung des Klägers an und für sich erwecke die Bermuthung für ihre eigene Begründetheit, dem sie Beftreitenden liege es daher ob, ihre Unrichtigkeit zu erweisen und die Nichtableistung des Reinigungs= eides habe baher Sachfälligkeit zur Folge (S. 223. 224. 160). anderer Stelle erscheint dann aber der Reinigungseid als Ausfluß des "Befreiungsrechtes" des Beschuldigten (S. 224. 248), während es an einer dritten heißt, die Beseitigung der Anschuldigung mittels des Eides bilde für den Beklagten regelmäßig "sowohl ein Recht als auch eine Pflicht" (S. 247. 248). Zu Gunsten der Annahme eines Rechtes wird bemerkt, es werde für die Freisprechung nur verlangt, daß die Schuld — von dem unmittelbaren Rachweis durch Beugen abgesehen — nicht mittelbar dadurch erwiesen werde, daß der Beschuldigte nicht einmal im Stande sei, einer beschränkten Bahl rechtschaffener Männer die Überzeugung von seiner Unschuld beizubringen (S. 248. 249). Indessen übersieht der Bf. hier, daß auch diese Forderung schon auffällig ist, da fie doch auf eine keineswegs in dem freien Belieben des Beschuldigten stehende Leistung gerichtet ift, während dem Kläger ein entsprechendes Risiko nicht aufgebürdet In Wahrheit erscheint die Leistung des Reinigungseides in wird. den Quellen durchaus als Erfüllung einer dem Beschuldigten obliegenden Pflicht, welche ihm sehr häufig alternativ neben der Erfüllung des Klageanspruchs oder der auf die ihm zur Laft gelegten Handlung gesetzten Strafe auferlegt und durch ihre Abstufung nach Bahl und Art der zu mählenden Gideshelfer oft in ein inneres Berhältnis zu der Größe der behaupteten Schuld gebracht wird.

Als eigentliche Beweismittel des älteren Prozesses betrachtet B. nur Zeugnis und Eidesleistung. Vom Zweikampf und vom Gottesurtheil meint er, sie seien eigentlich nicht Beweismittel gewesen, sondern hätten zur Erledigung der Sache mit Ausschluß des Rechtsganges gedient (S. 224. 271. 272). Bezüglich des Zweikampses stimmen wir mit dem Vf. durchaus überein, bezüglich des Gotteseurtheils können wir seine Ansicht nicht theilen. Daß dasselbe sowohl

vendet, daß es auch sur Bekämpfung einer Anschuldigung verswendet, daß es auch subsidiär nach dem Versagen des zunächst in Frage kommenden Reinigungseides herbeigeführt werden, daß es nur in außerordentlichen Fällen zur Anwendung gelangen konnte, das alles erklärt sich u. E. mit Leichtigkeit aus der eigenthümlichen Natur dieses Beweismittels und wird für die Entscheidung der Streitsrage bezüglich der Aufnahme des Gottesurtheils in das Besweisversahren des altnorwegischen wie überhaupt des altskandinavischen Rechts von sehr erheblicher Bedeutung sein. Allein alle jene Umsstände rechtsertigen es nicht, daß das Gottesurtheil aus dem Kreise der "eigentlichen" Beweismittel hinausgewiesen werde, welchem es auch die alte Rechtssprache durch seine Bezeichnung als "das große Beugnis" eingereiht hat.

Geschichte der russischen Selbsterkenntnis. Nach historischen Quellen und wissenschaftlichen Werken von M. O. Kojalowitsch. St. Petersburg. 1884.

M. O. Kojalowitsch, Istorija russkago ssamossosnanija po istoritscheskim pamijatnikam i nautschnym ssotschineniam.

Der Bf. des vorliegenden umfassenden und einem hochwichtigen Gegenstande der Geschichtsforschung gewidmeten Werkes hat sich durch eine Reihe von Schriften über die Geschichte und zwar insbesondere die Kirchengeschichte Westrußlands hervorgethan. Die Geschichte Litztauens und der Beziehungen dieses Gebietes zu Polen waren lange Zeit das Hauptgebiet der Forschung Kojalowitsch's. Derselbe nimmt die Stellung eines Professors an der geistlichen Akademie zu St. Peterssburg ein. Eine größere Anzahl von Abhandlungen veröffentlichte er in verschiedenen russischen Beitschriften und Zeitungen, und zwar insbesondere in solchen Blättern, welche, wie die "Neue Zeit" Ssusworin's oder die von dem jüngst verstorbenen J. S. Aksach hersausgegebenen Zeitungen einen spezisisch nationalen Charakter an den Tag legen. Man darf R. als einen Slawophilen bezeichnen.

Das vorliegende Werk behandelt die Geschichte der Geschichtsschreibung in Rußland. Der Titel ist von mehreren russischen Rescensenten, von hervorragenden Fachmännern auf dem Gebiete der Geschichte Rußlands als zu anmaßend, als zu weit und allgemein, scharf getadelt worden. Der Bf. thut damit, als zeige die Geschichte der Geschichte Rußlands, wie der Geist des russischen Volkes allmählich zur Erkenntnis seiner selbst gelangt sei, als handle es sich dabei um die Darlegung der Entwickelung des nationalen Bewußtseins. In-

vollen Überschrift. Es enthält im wesentlichen die Geschichte der Literatur der russischen Geschichte vom Standpunkte eines sehr stark ausgeprägten Rationalgesühls, aber daneben begegnen wir dem Berssuche, eine Art von Quellenkunde zur Geschichte Rußlands zu liesern, wobei denn eine ganze Reihe von Erscheinungen betrachtet wird, welche mit der Entwickelung der russischen Selbsterkenntnis nichts zu thun haben. Wir gewinnen beim Lesen des Werkes nicht den Eindruck, daß das Rationalbewußtsein in Rußland sicher und entsichieden sich weiterentwickelt, daß in der Selbsterkenntnis der Russen ein wirklicher Fortschritt sich vollzogen habe.

Geht man an die Lösung jolcher Aufgaben, so gilt es vor allem, diese letteren scharf zu umgrenzen, die Fragestellung pracise zu formuliren. Man muß sich darüber klar sein, ob man eine Suellenkunde der Geschichte Rußlands oder eine Darlegung der Geschichts= literatur beabsichtige. Bon beiden Dingen zu gleicher Zeit kann nur insofern die Rede sein, als die Geschichtsliteratur einen Theil, wenn man will, den Abschluß einer Quellenkunde darstellt. Der Bf. des vorliegenden Buches ist sich über das Bejen der Aufgabe, welche er sich stellte, nicht klar geworden. Er begnügt sich nicht mit ber Darlegung der Geschichte der historischen Forschung, welche Rußland zum Gegenstande hatte, sondern liesert in den ersten Kapiteln seines Werkes eine Menge von Angaben über die verschiedenen Gruppen von Geschichtsquellen, welche bei der historischen Forschung in Betracht kommen, spricht des weiteren von den Chroniken, den Archivalien, den zeitgenöffischen Aufzeichnungen, welche alle einer Zeit entsprechen, da es noch keine ruffische Geschichtschreibung im eigentlichen Sinne gab und es teine solche geben konnte, ohne daß man sagen burfte, daß eine solche Historiographie an diese Formen der Geschichtsquellen angeknüpft hätte. Da nun in dem R.'schen Buche die Geschichte ber Beschichtsliteratur, wie schon der Titel erkennen läßt, den eigentlichen Inhalt ausmacht, so erscheint dieser Ansatz zu einer Quellenkunde als ein unnützes Beiwerk, welches die Einheitlichkeit des Berkes beeinträchtigt ober schädigt.

Der Gedanke, eine Quellenkunde Rußlands zusammenzustellen, ist sehr glücklich. Es ist bisher auf diesem Gebiete sehr wenig geschehen. Diesenigen Gelehrten, welche bisher an diese und ähnliche Ausgaben herantraten, haben so Heterogenes geliesert, daß man die geringe Anzahl von einschlagenden Werken nicht wohl unter einen

Generalnenner zu bringen vermag. Johann Gottlieb Buhle's "Ver= such einer kritischen Literatur der russischen Geschichte", welcher be= reits im Jahre 1810 zu Moskau erschien, ist nicht sowohl eine Geschichte der Geschichtsliteratur in Rußland, als vielmehr eine Dar= legung der Fortschritte, welche bei der Untersuchung einzelner histo= rischer Erscheinungen sich vollzogen; auch geht dieses Werk, von welchem nur der 1. Band erschien, nicht über die ältesten Phasen der russischen Geschichte hinaus. — Als eine vortreffliche Vorarbeit zu einer Quellenkunde der Geschichte Rußlands muß man die ein paar hundert Seiten umfassende "Einleitung" bezeichnen, welche der ehemalige Professor der Geschichte Rußlands an der St. Petersburger Universität, R. N. Bestushew=Rjumin, seiner "Geschichte Rußlands" (I. St. Petersburg 1872) vorausschickte 1). Als eine eigentliche Quellenkunde läßt sich Bestushem = Rjumin's Werk nicht bezeichnen. eher als eine Bibliographie der Geschichte Rußlands, als ein von sehr kundiger Hand zusammengestellter "catalogue raisonné" der Quellen und Literatur Ruglands. Der lette, gegen 40 Seiten um= fassende Abschnitt "über die wissenschaftliche Bearbeitung der russischen Geschichte" entspricht seinem Inhalte nach dem starken Bande K.'s und übertrifft die Leistung des letteren an Wissenschaftlichkeit, an Ruhe und Objektivität des Urtheils, an Klarheit der Gruppirung, sowie an Vollständigkeit in den bibliographischen Angaben. Während das Buch Bestushew-Rjumin's eben um der letteren willen als ein brauchbares Handbuch gelten muß, als ein nütliches Nachschlagewerk, als eine Encyklopädie der Geschichte Rußlands\*), läßt sich alles dieses

<sup>1)</sup> Diese Einleitung übersetzt Th. Schiemann unter dem Titel "Quellen und Literatur zur russischen Geschichte" einige Jahre später in's Deutsche.

Dan muß es lebhaft bedauern, daß die deutsche Edition des Werkes von Bestuschen-Rjumin durch eine arge Inforrektheit bei Wiedergabe von Namen, Titeln u. j. w. verunstaltet ist. — Was eine Quellenkunde der Geschichte Ruß-lands anbetrifft, so stellte der Schreiber dieser Zeilen vor zwölf Jahren auf dem archäologisch-historischen Kongreß zu Kijew den Antrag, ein Sammelwerk dieser Art unter Mitwirkung einer Anzahl von Fachmännern herauszugeben. Dieser Antrag wurde von einem Programm, in welchem der Plan des Unternehmens erörtert wurde, und das in der Zeitschrift des Ministeriums der Boltsausstärung erschienen war, unterstüßt. Der Antrag begegnete einer gewissen Lauheit in den russischen Gelehrtenkreisen. Indessen beschloß der Konzgreß, über diese Angelegenheit Gutachten der Universitäten und anderer gelehrter Institute einzusordern. Es geschah auch, aber nur ganz wenige

in keiner Beise von R.'s Werke sagen. Das lettere enthält nur wenige und wie zufällig hineingerathene biographische und biblio= graphische Angaben. Es ist dem Bf. nirgends auf eine gewisse Bollständigkeit der Thatsachen, Jahreszahlen, Büchertitel u. s. w. angekommen. So z. B. fehlt bei dem Hinweis auf die Literatur, welche die Chroniken betrifft, jede Angabe über Zeit und Ort des Er= scheinens der einschlagenden Abhandlungen und Bücher; ebenso ist in dem Abschnitt über die ausländischen Schriftsteller oder Reisenden nur ganz selten oder ausnahmsweise der Editionen der Reisewerke ober Memoiren erwähnt. Gine solche Ungleichheit oder Unvollkommen= heit bei Behandlung des Thatsächlichen zeugt von einem auffallenden Mangel an wissenschaftlicher Schulung und literarischem Takt und reduzirt den Werth des ohnehin verfehlten Werkes noch mehr. herrscht der blinde Zufall. Ist z. B. von dem Slawophilen Bjeljajew die Rede, so werden S. 293 alle Schriften besselben mit genauer Angabe des Orts u. s. w. aufgeführt, während bei bem viel bedeutenderen Ssolowjew solche Hinweise fehlen und (S. 304) nur der Stelle erwähnt ift, wo sich ein vollständiges Verzeichnis der Schriften dieses Hiftorikers findet. So hat denn das Werk R.'s keinen Werth als bibliographisches Hülfsmittel und ist zum Nachschlagen durchaus un= brauchbar.

Allerdings besagt ja auch schon der Titel des Buches, daß der Bf. sich höhere Ziele gesteckt hat. Es handelt sich um eine Geschichte der Selbsterkenntnis des russischen Bolkes. Wo bleiben da die techenischen Details einer Bibliographie? Es ist indessen zu bestauern, daß der Bf. nirgends sich klar und bündig darüber ausgessprochen hat, wie er seine Aufgabe gesaßt habe. Es tritt uns überall ein sehr starkes Nationalgefühl entgegen, aber die Wissenschaftlichkeit steht zu demselben in einem umgekehrten Verhältnis. Es ist im wesentlichen jenes Übermaß von Nationalgefühl, welches den Bf. des vorliegenden Buches zu keiner Klarheit über die zu lösende Aufgabe und zu keiner objektiven Ruhe für die Erörterung

Meinungsäußerungen wurden dem folgenden Kongreß, welcher zu Kasan tagte, eingesandt. Auch diese Versammlung beobachtete dem Antrage gegenüber keine eigentlich entgegenkommende Haltung, beschloß aber, denselben dem Winisterium befürwortend vorzulegen, weil es sich bei der Ausführung des Unternehmens um die Beschaffung materieller Wittel handelte. Nachdem dieses geschehen, hat man nie wieder etwas von der Angelegenheit vernommen.

der Einzelheiten des zu behandelnden Gegenstandes, einer Geschichte der Geschichte Rußlands, kommen läßt. So wenig er über seine Ziele und Absichten schreibt, so unklar erscheinen die hie und da verstreuten Bemerkungen über dieselben. Statt einer wissenschaftslichen Fragestellung tritt uns überall die hohe Temperatur eines sich aufblähenden Patriotismus entgegen; die publizistisch polemischen Allüren eines exklusiven Chinesenthums machen in dem ganzen Werke durchweg den peinlichen Eindruck eines pathologischen Phänomens.

S. V der Vorrede klagt der Bf. darüber, daß die Devise "Ob= jektivität, Wissenschaftlichkeit" bei benjenigen Forschern, welche sich im 18. Jahrhundert mit dem Studium der Geschichte Rußlands be= schäftigt hätten, b. h. bei den Mitgliedern der St. Betersburger Akademie, Bayer, Müller, Schlözer, durchaus nicht zutreffend ge= wesen sei, und durch die entgegengesetzte Devise "Subjektivität" ein beftimmter "Gesichtswinkel" hätte ersett werden mussen. Die soeben genannten Forscher ebenso wie die "baltischen" Gelehrten (unter denen neben Ewers u. A. auch der Schreiber dieser Zeilen verstanden wird) werben eines "sehr beschränkten, deutschen Subjektivismus" beschuldigt (S. VI der Vorrede). Der Begründung dieses Vorwurfs ift das ganze Buch R.'s gewidmet. Es enthält kaum mehr als eine Reihe von Rritiken der wissenschaftlichen Leistungen aller Historiker, die sich mit Ruglands Geschichte beschäftigten, vom Standpunkte der nationalen Voreingenommenheit aus. Die "russische Selbsterkenntnis", deren Vertreter der Bf. ist, gipfelt in der Überzeugung, daß diejenigen ruffischen hiftoriker, welche zu ähnlichen Ergebniffen gelangen, wie die deutschen Forscher, gewissermaßen als Vaterlandsverräther anzusehen seien. Der Umstand, daß sehr namhafte ruffische Ge= schichtsforscher, wie z. B. Kostomarow, Bestushew = Rjumin, der ver= storbene Ssolowjew u. A., eine berartige Zurechtweisung erleiden, hat R.'s Buche eine ganze Reihe übelgelaunter Recensionen einge= tragen, ohne daß der Chauvinismus des Bf. gebührend gegeißelt marden märe.

Von dem Mangel an Gleichmaß und Gleichmuth bei K. zeugt gleich das 1. Kapitel des Buches, welches als Einleitung dienen soll und "den Stand der russischen Geschichte und ihrer Literatur" behandelt. Es ist darin einiger bibliographischer Werke erwähnt. Während aber das obenerwähnte Hauptwerk Bestushew-Rjumin's auf einer halben Seite, zum Theil in tadelndem Tone besprochen wird,

läßt der Bj. auf sechs Seiten seinen Groll an dem bekannten Werke Phypin's und Spassowitsch's über die Geschichte der flawischen Litezraturen nur darum aus, weil diese Forscher von einer Darstellung der russischen Literatur abgesehen haben, weil Phypin, als Gegner der Slawophilen, sich für den Panslawismus nicht hat begeistern können, und weil Spassowitsch als Pole und als Repräsentant allsgemein europäischer Bildung K. in hohem Grade unsympathisch ist (S. 4—9).

Bas nun Bestushem=Rjumin anbetrifft, jo hatte derselbe in der Einleitung zu seinem Berte in besonnener und angemessener Beise von dem Begriff der Geschichte gesprochen, die Bedeutung der That= sachen und der Korrektheit bei Ersorschung derselben betont, vor philosophischem Doktrinarismus gewarnt u. f. w.1) Daraus folgert nun A., daß Bestushew-Rjumin ein Feind aller philosophischen Theorien in der Geschichte sei; er wirft dem hervorragenden Gelehrten eine allzuweit gehende Forderung der Chiektivität vor. Seinerseits stellt A. die Forderung eines "gesunden Subjektivismus". Er klagt ferner über die geringe Reigung seiner Landsleute, die historischen Erscheis nungen subjektiv zu beleuchten: es handle sich darum, die leitenden Fäden der Thatsachen der Geschichte zu entdecken: nur so könne die Geschichte der Literatur der Geschichte Rußlands eine Geschichte der Selbsterkenntnis der Russen werden (S. 474 — 479). Auf den Zu= sammenhang der verschiedenen Phasen der russischen Geschichtschreibung will er hinweisen, den allgemeinen Gang, die Richtung der Disziplin beobachten und darstellen (S. 10).

Hiernach sollte man von der Architektur des Buches A.'s besienders viel erwarten dürsen. Aber gerade auch inbezug auf die Gliederung des Stoffes läßt dasselbe sehr viel zu wünschen übrig. Die Anordnung, die Eintheilung in 22 Kapitel erscheint unklar, versworren, zum Theil unbegreislich. Löllig unklar ist die Fassung des 11. Kapitels "Reue Wendung zur Erforschung der russischen Altersthümer".

Das 17. Kapitel hat die Überschrift: "Realistische Theorien zur Erklärung unserer Vergangenheit." In diesem Abschnitt wird u. a. auch das Buch des Schreibers dieser Zeilen, "Peter der Große", einer eingehenden und zwar tadelnden Besprechung unterzogen, ohne daß man einzusehen vermöchte, wie ich zusammen mit Schtschapow,

<sup>1)</sup> Siehe bessen russische Geschichte (Russisch S. 9).

Morosow und Schaschkow in diese eigenthümliche Rubrik habe gestathen können. Auf den Unterschied zwischen mir und den genannten Historikern ist in der russischen Presse von sachmännischer Seite in einer für mich durchaus angenehmen Weise ausmerksam gemacht worden. Ich din mir nicht bewußt, mit den anderen eine Gruppe zu bilden. Mit mehr Grund hätte ich einer großen Anzahl anderer Historiker zugesellt werden können, als gerade diesen. Also auch hier entschied ein blinder Zufall über die Anordnung und Gruppirung des Stosses, auch hier gibt es keine Übereinstimmung zwischen der Überschrift des Kapitels und dem Inhalte desselben.

Das folgende (18.) Kapitel führt den Titel: "Die wissenschaft= liche Erforschung der natürlichen Bedingungen des russischen Lebens." Hier wird auf die Geographie Rußlands hingewicsen; besonders ausführlich spricht der Bf. von Leron-Beaulieu's Buche "l'empire des czars et les Russes" und von dem in Wolff's Verlage erschei= nenden Sammelwerke "Das malerische Rußland". Diese ganz will= kürlich herausgegriffenen Bücher haben mit der Geschichte Rußlands nichts oder nur wenig zu thun und enthalten nur Hinweise auf die gegenwärtige Lage des Reiches. Es wäre sehr wohl denkbar ge= wesen, die Verdienste derjenigen Historiker hervorzuheben, welche auf die Bedeutung der geographischen Verhältnisse für die geschichtliche Entwickelung Rußlands hingewiesen haben. Auch hätte eine Geschichte der Geographie Rußlands oder der Literatur über diesen Gegenstand geliefert werden können. Von alledem findet sich aber bei R. nichts, und die publizistisch = polemische Besprechung der beiden genannten Berte entspricht der Überschrift in keiner Beise.

Die Überschrift des 20. Kapitels "Neue wissenschaftliche Postuslate" steht ebenfalls in der Luft. Statt der Besprechung der Werke Bestushew-Rjumin's, Samysslowsky's und Bereshkow's, welche sich in diesem Abschnitte sindet, hätte ebenso gut einer großen Anzahl anderer Fachleute erwähnt werden können. Von den allerverschiesbensten Seiten sind neue Forderungen inbezug auf die Geschichte Rußlands gestellt worden, ohne daß sie in diesem Kapitel, dessen Überschrift als völlig nichtssagend erscheint, erwähnt worden wären. So z. B. ist von Muchanow, welcher ein umfassendes Programm über die Ausdehnung und Vertiesung des Studiums der Geschichte ausgearbeitet hat, weder in diesem noch irgend einem anderen Kapitel die Rede, während gerade sein Memoire der Überschrift dieses Absschittes entsprochen hätte. Von meinem Entwurse einer Quellens

kunde Rußlands spricht der Bf. nicht in diesem Kapitel, sondern in demjenigen von den "Realistischen Theorieu". Die Überschrift "Neue wissenschaftliche Forderungen" paßt im Grunde auf alle anderen Kapitel ebenso gut wie auf das 20.

Die Überschrift des 21. Kapitels "Einfluß archäologischer Unterssuchungen auf den ferneren Gang der historischen Arbeiten" läßt vermuthen, daß von der Archäologie im eigentlichen Sinne, von der sog. vorhistorischen Anthropologie, von Ausgrabungen, von historischen Museen u. s. w. die Rede sein werde. Nichts von alledem.

Das lette, 22. Kapitel heißt: "Das Vorherrschen der versgleichenden Methode bei der Erforschung der Geschichte." Hier ist einiger russischer Kirchenhistoriker erwähnt, insbesondere Golubinskij's, dessen Schriften in den letten Jahren erschienen und allerdings Besachtung verdienen, ohne daß sie sich vor anderen Werken durch die vergleichende Methode auszeichneten. Daran schließt sich die Bessprechung des Werkes von Kljutschewsky über den Bojarenrath an, und auch hier erfahren wir nichts darüber, was K. hat veranlassen können, diesen allerdings sehr tüchtigen Moskauer Gelehrten gesrade in diesem Abschnitt von der "vergleichenden Methode" unterszubringen.

So stellt sich denn die Anordnung des Stoffes als gar keine Anordnung heraus. Gine solche Gruppirung der Forscher ist keine. Will man die Fäden des Zusammenhanges der Richtungen der "russischen Selbsterkenntnis" aufdecken, so muß man nicht, wie R. es thut, ganze große, eminent wichtige Erscheinungen auf dem Gebiete ber Geschichte der Geschichte Rußlands völlig unbeachtet lassen. Wir können nicht umhin, manche berartige Unterlassungssünden des Bf. anzuführen. So hätte doch unter allen Umständen der Entstehung und Entwickelung der historischen Bereine Beachtung geschenkt werden müssen. Berücksichtigt man die Bedeutung etwa der Moskauer Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer Ruglands, einer ähnlichen Gesell= schaft in Odessa, der 1867 zu St. Petersburg gegründeten Raiserlichen Historischen Gesellschaft u. f. w., erinnert man sich ihrer Publikationen, deren Bändezahl ganze Bibliotheken füllt, so begreift man nicht, wie der Bf. diese Thatsachen in seinem Werke geradezu hat vergessen können. — Ein anderes Beispiel der Unvollständigkeit des Berkes R.'s liesert die gänzliche Nichtbeachtung des historischen Journa= lismus, einer Erscheinung, welche in dieser Art kaum anderswo beobachtet werden kann. Im Laufe des letten Jahrhunderts ift eine

Reihe von historischen Zeitschriften erschienen, welche von Privat= personen, als buchhändlerische Spekulation, für das große Publikum herausgegeben wurden, sich an einen sehr ausgedehnten Leserkreis wandten und eine solche Fülle von Beiträgen insbesondere zur neueren und neuesten Geschichte Ruglands enthielten, daß auch die Fach= gelehrten bei jeder Gelegenheit diese Editionen für ihre Spezial= studien zu Rathe ziehen mussen. Diese literarhistorischen Thatsachen spielen in dem Geistesleben eines bedeutenden Theiles der Nation eine große Rolle und verdienen in einer Geschichte der Geschichte Ruglands die aufmerksamste Beachtung. Daß solche Zeitschriften, wie z. B. "Russisches Archiv" oder "Rußlands Vorzeit", deren Abon= nenten zu Taufenden zählen und deren Herausgeber als Fachleute, wenn auch nicht als gut geschulte Fachleute bezeichnet werden müssen, nur in dem Abschnitt über Aktenstücke (S. 45) erwähnt werden, ist in hohem Grade befremdlich. Die Popularisirung der Geschichte Rußlands durch solche historische Journalisten, wie Bartenjem, Semewsky, Schubinsky u. A., deren in dem ganzen Buche K.'s gar nicht erwähnt wird, ist gewiß nicht weniger beachtenswerth als das Aufsehen, welches Karamsin's Werk in den weitesten Leserkreisen erregte, ober die Stellung, welche Ssolowjew oder Kostomarow als Schriftsteller einnehmen. Aber R. hat diese Dinge ganz einfach übersehen, wie uns scheinen will, in erster Linie, weil an derartige Erscheinungen der Maßstab nationaler oder kosmopolitischer An= schauungen nicht so leicht angelegt werden kann, wie der Besprechung ber wissenschaftlichen Thätigkeit einzelner Forscher ober des Inhalts einzelner Bücher. Es ift leichter, Ssolowjew's Geschichte Rußlands, wie dieses auf 80 Seiten geschieht, von dem Standpunkte des Chau= vinismus aus zu fritisiren, als die Strömungen des Beisteslebens im Bereinsleben, im Journalismus und anderen Massenerscheinungen zu verfolgen. Daß aber die letteren an Wichtigkeit die Geschichte einzelner Menschen und Bücher überragen, liegt auf der Hand.

Bei der sast krankhaften Abneigung des Bf. gegen alles Nichtrussische konnte man nicht erwarten, daß die Mitarbeit einiger Außländer an der Erforschung der Geschichte Rußlands in diesem Buche
gehörig gewürdigt werden würde. Aber die Nichterwähnung einiger
namhafter Forscher, welche allerdings nicht in Rußland schrieben,
wohl aber Bedeutendes leisteten, muß doch auffallend erscheinen. So
z. B. ist Ernst Herrmann's "Geschichte des russischen Staates" nicht
mit einem Worte erwähnt. Bedenkt man nun, daß dieses Werk durch

die Mittheilung langer Aftenreihen, insbesondere aus dem Dresdener Archiv, als Quellenwerk einen durchaus bleibenden Werth besitzt und durch kein russisches Buch ersett werden kann, so muß man, abgesehen von anderen Leiftungen Herrmann's, fich darüber wundern, daß sein Name in dem ganzen Buche nicht vorkommt. Der leider früh verstorbene ausgezeichnete Forscher Pekarskij, welchem R. (S. 2) allerdings vorwirft, er sei leider "durch westeuropäische Anschauungen infizirt", pflegte zu sagen, Herrmann's Werk sei als unentbehrliches Nachschlagewerk stets auf seinem Arbeitstische zu finden. Für R. ift Herrmann gar nicht vorhanden. Dag Leroy-Beaulieu in dieser "Geschichte der russischen Selbsterkenntnis" vorkommt, ist ein Zufall. Ebenso gut aber hätte auch von Wallace und Chebo = Ferroti, von Reclus u. A. die Rede sein konnen, mit beren Schriften über Ruß= land sich R. wohl nicht beschäftigt hat. Wenn schon Schupler, ber Berfasser des in seiner Art vortrefflichen Berkes "Peter the Great", keine Beachtung gefunden hat, so darf man sich nicht barüber wundern, daß minder gut unterrichtete Schriftsteller, wie Blum und Bernhardi, mit Stillschweigen übergangen wurden. Bare in= bessen R. überhaupt belesener in der Literatur Westeuropas, so hätte er sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, der blinden Schmähsucht unwissender Publizisten einen Abschnitt zu widmen. Ein solches Rapitel gehört durchaus in ein derartiges Werk über die Rußland betreffende Geschichtsliteratur. So hätten einerseits die respektabeln Leiftungen westeuropäischer Gelehrter, andrerseits die romanhaften Fabeleien anmaßender Quasihistoriker in's rechte Licht gestellt werden müssen, während A.'s nationale Kurzsichtigkeit ihn derartige nicht unwichtige, aber etwas weiter liegende Objekte nicht hat entdecken lassen. Die Frage, wie man im Auslande über Ruß= land denkt, urtheilt und was man dort von Rußland weiß, muß doch für jemand, welcher die Geschichte der "russischen Selbsterkenntnis" schreibt, von recht lebhaftem Interesse sein. Diese Frage aber hat R. gar nicht aufgeworfen, geschweige denn beantwortet. In der Literatur der Ausländer über Rußland im 17. und 18. Jahr= hundert ist, wie wir sehen werden, R. nicht sehr bewandert; die Werke über Rußland, welche im 19. Jahrhundert erschieuen, ignorirt der Bf., bis auf Leroy=Beaulieu, gänzlich.

Um so gründlicher sucht er die deutschen Historiker des 18. Jahr= hunderts, die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften, Baher, G. F. Müller und Schlözer, herunterzureißen. Ohne daß man er=

fährt, wie das zugegangen sei, lieft man an mehreren Stellen bes R.'schen Buches, daß diese deutschen Gelehrten die Schuld trügen, wenn eine Menge wichtiger wissenschaftlicher Fragen auf dem Ge= biete der Geschichte Rußlands gar keine Bearbeitung gefunden hätten (S. IV Note), und wenn die ganze Forschung einen verfehlten Weg eingeschlagen habe. Bayer soll badurch unsäglichen Schaben gebracht haben, daß er mit seiner Autorität die Ersorschung der Frage von dem Ursprunge des russischen Staates "vom russischen Gesichtspunkte aus" unmöglich gemacht habe (S. 100). "Mit Schmerz konstatiren wir", heißt es S. 108, "daß die deutsche Wissenschaftlichkeit die russische wissenschaftliche Bearbeitung unserer Geschichte verschleppt hat." Der Streitigkeiten in der Akademie erwähnend, nennt R. den bekannten Dichter Lomonoffow einen "Märtyrer des Ausländerthums" (S. 116). Indem er Müller's Außerung erwähnt, ein Historiker muffe burchaus objektiv sein, allein der Wahrheit die Ehre geben, von Baterland, Glauben, Fürstengunft u. s. w. absehen, fragt R. höhnisch: "Wer anderer als ein Deutscher (nämlich Schlözer) konnte ber würdige Nachfolger Müller's fein, ein Mann ohne Baterland, ohne Glauben, ohne Kaiser?" (S. 121.)

Man weiß, welche bedeukliche Stellung in der politischen Ge= schichte Rußlands Biron einnimmt, und wie auf dem Andenken dieses Emporkömmlings der Fluch lastet, die Interessen des Reiches und Volkes seiner Herrschsucht und Habgier geopfert zu haben. läßt sich R. durch seinen nationalen Gifer zu folgenden Außerungen hinreißen: "Es wäre sehr stark und ungerecht, wenn man sagen wollte, daß Schlözer in seiner Wissenschaft dasjenige gewesen sei, was Biron im politischen Leben Rußlands war, zu stark und uns gerecht schon barum, weil Schlözer unvergleichlich begabter und ge= bildeter war als Biron; aber in einem solchen Vergleich dürfte doch auch einige Wahrheit sich finden, wenn man die Sache ruhig und aufmerksam betrachtet. Beibe, Schlözer wie Biron, haben in unser Leben eine gewisse Ordnung gebracht; beide haben die Russen ver= achtet und das Land eigennützig ausgebeutet; beide haben ihre Autorität mit echt deutscher Frechheit aufrecht zu erhalten gesucht" u. s. w. (S. 129). Uhnliche Außerungen über Schlözer finden sich an anderen Stellen (z. B. S. 146).

In ähnlich gereiztem Tone äußert sich der Bf. über diejenigen russischen Historiker, welche die Verdienste dieser deutschen Gelehrten um die Erforschung der Geschichte Rußlands anzuerkennen bereit waren, so über Bestushew-Rjumin, weil dieser Bayer's Arbeiten ge= lobt und G. F. Müller als den Vater der Geschichte Rußlands bezeichnet hatte, was in allen Stücken falsch gewsen sei (S. 97 u. 476), so über Pogodin, weil dieser Schlözer's Forschungen hochgehalten und an die standinavische Abstammung der ersten Fürsten geglaubt Pogodin hatte von einer "normannischen Periode" der Ge= schichte Rußlands gesprochen und bemerkt, der skandinavische Ginfluß sei dem Tropfen Wein zu vergleichen, welcher dem Wasser der ruffischen Slawen die Farbe verlieh; in einer folchen Außerung, welche auf einem völligen Verkennen der Thatsachen beruhe, sagt R., liege eine wissenschaftliche Beleidigung des russischen Nationalgefühls und ferner der Beweis dafür, wie schädlich und verwirrend die deutschen Gelehrten des 18. Jahrhunderts gewirkt hätten (S. 252—254). Mit Genugthuung glaubt R. konftatiren zu dürfen, daß Pogodin schließlich nur die "Schale Schlözer's" nicht habe loswerden können, während in seinem Kern die "flawophilen" Anschauungen sich mehr und mehr bemerklich gemacht hätten (S. 261). Daß Polewoi ebenfalls an die standinavische Abstammung Rurit's glaubte, erscheint dem Bf. als eine strafwürdige Ungeheuerlichkeit (S. 207). Dagegen ist er überglücklich, wenn es dem einen oder dem anderen der russischen Forscher gelingt, die Ergebnisse der Forschungen Bayer's, Müller's oder Schlözer's in Frage zu stellen (S. 222), wie dieses etwa von Iwanow geschah, ober wenn ein namhafter Gelehrter, wie Sabjelin, die Theorie von der standinavischen Abstammung der ersten Fürsten oder die Annahme eines erheblichen Ginflusses der Waräger auf das russische Leben verwirft (S. 506), oder wenn der Rechtshistoriker Ssamokwassow Schlözer's Autorität in Frage stellt (S. 509) u. dgl. m. Darüber, daß der neueste und sehr hervorragende Kirchenhistoriker Golubinskij die Großfürstin Olga für eine Normannin hält und daß dieser Gelehrte an den skandinavischen Einfluß auf das russische Leben in den frühesten Phasen der Geschichte Rußlands glaubt, erregt die Ent= rüstung R.'s in ebenso hohem Grade (S. 519), wie daß der eminent gebildete, hochgeiftvolle Pypin in seiner Geschichte ber flawischen Literaturen französische Werke citirt und seine Ausführungen durch die Aussprüche französischer wissenschaftlicher Autoritäten stütt (S. VIII). Beil dieser lettere Forscher mit großer Entschiedenheit gegen die Anschauungen der Slawophilen aufgetreten war und an die pan= flawistische Mission Rußlands nicht glauben wollte, behauptet R., daß Pypin keine Spur patriotischen Gefühls besitze u. s. w. (S. 267).

Daß R. jede Gelegenheit benutt, um über die "baltischen deutschen Gelehrten" herzufallen, ist selbstverständlich. Nicht ohne Erregung wird Ewers dafür gescholten, daß er bei der Darlegung der russischen Rechtsgeschichte vergleichend verfuhr und Parallelen auß der gersmanischen Welt heranzog (S. 228). Von den Anschauungen Schlözer's, Ewers', Reut, Rosenkampss's seien, bemerkt der Vs., sogar Pogodin und Ssolowjew angesteckt worden, und sie "sickerten auch, sehr deutslich den deutschen Ursprung erkennen lassend, in den Schriften durch, mit denen der Dorpater Professor Brückner sowohl die deutsche als die russische Literatur überschwemmt" (S. 230—231).

Diese "Überschwemmung" besteht in dem Erscheinen meines Buches über Peter ben Großen in deutscher und in russischer Aus= Meiner anderen Schriften wird nicht gedacht. Der Groll R.'s richtet sich übrigens bei dieser Gelegenheit nicht bloß gegen mich, sondern auch gegen Peter, welchen die Slawophilen für das größte Unheil halten, das Rußland hat widerfahren können. Epoche Peter's erscheint R. als ein Bruch mit allen Idealen der früheren Zeit, weil der Einfluß der westeuropäischen Rultur in dieser Beit dem spezifisch nationalen Wesen ein Ziel gesetzt habe. An einer Stelle des Buches über die "Geschichte der russischen Selbsterkenntnis" (S. 130) heißt es, in den Jahren 1682—1740, also nahezu 60 Jahre hindurch, sei "die russische Intelligenz systematisch versolgt, nieder= gehalten, brutalisirt worden" (rasgrom), ohne daß man zu begreifen im Stande wäre, was denn eigentlich diese "ruffische Intelligenz" ohne Peter vollbracht ober welche großen Erfolge dieselbe in der Zeit vor Peter aufzuweisen gehabt hätte. An einer anderen Stelle (S. 98) bemerkt der Bf.: "Der Bruch Peter's mit der Bergangen= heit war ein furchtbarer Streich auch für die Erforschung der rus= fischen Geschichte" u. f. w. Uhnlichen Außerungen begegnen wir in dem Buche mehrmals, z. B. S. 231, wo bitter darüber geklagt wird, daß "ber russische Wasserstrahl unter Peter seine fremdländische Fär= bung erhalten" habe, oder S. 356, wo es heißt, Peter's burleske Maskenscherze mit dem Saufpapft u. bgl. lieferten einen vollgültigen Beweis dafür, in welchem Grabe er "ein Opfer der von protestan= tischer Seite geschmiedeten Ränke geworden sei" oder S. 359, wo dem Zaren vorgeworfen wird, er habe "im Princip die Grundsätze der Thronfolgeordnung umgestoßen" u. s. w.1)

<sup>1)</sup> E8 gab im Grunde vor Peter tein Thronfolgegesetz. Dieser Mangel erklärt die Häusigkeit von Unruhen und Unregelmäßigkeiten bei Regierungs=

Rein Wunder, daß bei solchen Anschauungen R.'s meine Ausführungen in dem Buche über Peter ihm höchlichst mißfallen. gibt allerdings zu, daß meine Ansichten in manchen Hauptpunkten mit denjenigen des Moskauer Historikers Ssolowjew übereinstimmten, betont aber, daß ich in anderen Stücken mit spezifisch baltischen Ge= lehrten, wie z. B. Ewers, mehr Ühnlichkeit habe als mit Ssolowjew. Es folgen sodann ohne Widerlegung ober Erörterung als bloße Außerungen der Entrüstung langathmige Citate aus meinem Werke, in denen von der Verwandlung Rußlands aus einem afiatischen in einen europäischen Staat, von der Schädlichkeit des byzantinischen Einflusses auf Rugland, von den Segnungen der Theilnahme Rußlands an der allgemein=menschlichen Kultur die Rede ist (S. 420 Indem der Bf. nach der Mittheilung solcher Excerpte bis 425). auf mehreren Seiten mir meinen Kosmopolitismus, meine "Regation des ruffischen nationalen Princips" zum Vorwurf macht, bemerkt er, es sei unnöthig, diese Anklagen weiter zu begründen.

Ebenso entschieden tritt R. übrigens auch gegen ben hervorragendsten russischen Historiker nach Karamsin, gegen den vor einigen Jahren verstorbenen Ssolowjew auf, indem er dessen epochemachendes, bändereiches Werk gerade daraufhin durchmustert, wie sich der be= rühmte Forscher zu der Frage von Russenthum und Westeuropa stellt. Ssolowjew hielt nun die "Wendung Rußlands nach dem Westen", d. h. die Empfänglichkeit Rußlands für die Aufnahme ber europäischen Kultur, für nothwendig und segensreich. Daher aber erscheint Ssolowjew's meisterhafte Schilderung der Lage Rußlands vor der Reformepoche, nach R. (S. 324), wenn auch "von großem Talent zeugend", aber "wie absichtlich der Theorie der Slawophilen entgegengesett" und "in wissenschaftlichem Sinne absolut unhaltbar". R. hat ganz eigenthümliche Ansichten von der Leibeigenschaft in Ruß= land. Er staunt darüber, wie Ssolowjew die Entstehung der Hörig= keit in Rußland so falsch habe auffassen können, daß er des fremd= ländischen Einflusses, welcher bei dieser Gelegenheit maßgebend gewesen sei, mit keinem Worte erwähne (S. 328). Daß die Leibeigenschaft in Rußland ein aus dem Auslande eingeschlepptes Übel gewesen sei, steht R. so sehr außer Zweifel, daß er an einer anderen Stelle (S. 327) die Emanzipation der Bauern und deren Ausstattung mit

veränderungen. Peter versuchte es, die Thronfolge zu ordnen, aber jeine Berfügung war nicht ausreichend.

Bauernland als "eine Rückkehr zu den Grundprincipien des alten russischen historischen Lebens" und als "eine unverkennbare Regation der Kulturprincipien Westeuropas" bezeichnet. An ähnlichen gegen Ssolowjew gerichteten, aber, wie uns scheinen will, durchaus aus der Luft gegriffenen Vorwürfen fehlt es auch weiter nicht. Er habe, heißt es S. 331, die russische Entwickelung vom westeuropäischen Standpunkte betrachtet, er glaube nur an die Kultur anderer Völker und habe kein Verständnis für die urwüchsig=russische (S. 333); daher habe er so große Fehler gemacht bei der Beurtheilung der Haupt= momente der Geschichte Rußlands; daher lege er ganz unnöthiger= weise so großes Gewicht auf das Erscheinen der Engländer im Weißen Meer im Jahr 1553 und auf die Berufung ausländischer Techniker nach Moskau, während die allgemeine Begeisterung des Volkes, welche die Feldzüge in die Aryni hervorbrachten, gar keine Bedcutung für für ihn gehabt hätten (S. 335). Von einer berartigen Begeisterung des Volkes konnte, wie wir meinen, Ssolowjew ebenso wenig wissen wie wir, weil sich in den Quellen keine Spur davon findet und diese Erscheinung nur in der Phantasie K.'s existirt. Wenn aber die Entdeckung des Seeweges nach der Mündung der Dwina durch die Engländer dem letteren bedeutungslos erscheint, so ist ihm eben nicht zu helfen. Wie R. völlig außer Stande ist, berartige Vorgänge objektiv zu beurtheilen, zeigt seine Freude darüber, daß die Russen auch schon vor dem Erscheinen Chancelor's im Weißen Meere den Seeweg nach Europa um Norwegen herum gekannt hatten, mährend gerade dieser Umstand, zusammengehalten mit dem anderen, daß erst nach der Entdeckung der Engländer hier eine eigentliche Fahrstraße entstand, daß also die Kenntnis der Russen von diesem Seewege ohne Wirkung blieb, die Bedeutung des Vorganges von 1553 in's rechte Licht zu rücken geeignet ift. R. bleibt dabei, daß Ssolowjew "der Leidenschaft ergeben gewesen sei, über die Köpfe der Russen auf die Menschen in Westeuropa hinweg zu blicken, wodurch nur schiefe Urtheile entstünden" (S. 335); in allen Stücken, bemerkt der Bf. ferner, sei Ssolowjew geneigt gewesen, die Nachtheile der Zu= ftände namentlich in Oftrußland zu betonen (S. 337); so z. B. habe er nicht begriffen, daß die anarchischen Zustände in Rußland am Anfange des 17. Jahrhunderts wesentlich durch die Ränke der Polen und Jesuiten veranlaßt worden seien, während Ssolowjew die stän= bischen Gegensätze und andere Mängel der russischen Gesellschaft als Hauptursache der großen Krisen zur Zeit der Pseudoprätendenten

Rein Wunder, daß bei solchen Anschauungen R.'s meine Aus= führungen in dem Buche über Peter ihm höchlichst mißfallen. gibt allerdings zu, daß meine Ansichten in manchen Hauptpunkten mit denjenigen des Mostauer Hiftorikers Ssolowjew übereinstimmten, betont aber, daß ich in anderen Stücken mit spezifisch baltischen Ge= lehrten, wie z. B. Ewers, mehr Ühnlichkeit habe als mit Ssolowjew. Es folgen sodann ohne Widerlegung oder Erörterung als bloße Außerungen der Entrüstung langathmige Citate aus meinem Werke, in denen von der Verwandlung Rußlands aus einem afiatischen in einen europäischen Staat, von der Schädlichkeit des byzantinischen Einflusses auf Rugland, von den Segnungen der Theilnahme Rußlands an der allgemein=menschlichen Kultur die Rede ist (S. 420 Indem der Bf. nach der Mittheilung solcher Excerpte bis 425). auf mehreren Seiten mir meinen Kosmopolitismus, meine "Regation des ruffischen nationalen Princips" zum Vorwurf macht, bemerkt er, es sei unnöthig, diese Anklagen weiter zu begründen.

Ebenso entschieden tritt R. übrigens auch gegen den hervorragendsten russischen Historiker nach Karamsin, gegen den vor einigen Jahren verstorbenen Ssolowjew auf, indem er dessen epochemachendes, bändereiches Werk gerade daraufhin durchmustert, wie sich der berühmte Forscher zu der Frage von Russenthum und Westeuropa Ssolowjew hielt nun die "Wendung Rußlands nach dem stellt. Westen", d. h. die Empfänglichkeit Ruglands für die Aufnahme ber europäischen Kultur, für nothwendig und segensreich. Daher aber erscheint Ssolowjew's meisterhafte Schilderung der Lage Rußlands vor der Reformepoche, nach K. (S. 324), wenn auch "von großem Talent zeugend", aber "wie absichtlich der Theorie der Slawophilen entgegengesett" und "in wissenschaftlichem Sinne absolut unhaltbar". R. hat ganz eigenthümliche Ansichten von der Leibeigenschaft in Ruß= land. Er staunt darüber, wie Ssolowjew die Entstehung der Hörig= keit in Rußland so falsch habe auffassen können, daß er des fremd= ländischen Einflusses, welcher bei dieser Gelegenheit maßgebend gewesen sei, mit keinem Worte erwähne (S. 328). Daß die Leibeigenschaft in Rußland ein aus dem Auslande eingeschlepptes Übel gewesen sei, steht R. so sehr außer Zweifel, daß er an einer anderen Stelle (S. 327) die Emanzipation der Bauern und deren Ausstattung mit

veränderungen. Peter versuchte es, die Thronfolge zu ordnen, aber seine Berfügung war nicht ausreichend.

Bauernland als "eine Rückfehr zu den Grundprincipien des alten russischen historischen Lebens" und als "eine unverkennbare Regation der Kulturprincipien Westeuropas" bezeichnet. An ähnlichen gegen Ssolowjew gerichteten, aber, wie uns scheinen will, durchaus aus der Luft gegriffenen Vorwürfen fehlt es auch weiter nicht. Er habe, heißt es S. 331, die russische Entwickelung vom westeuropäischen Standpunkte betrachtet, er glaube nur an die Rultur anderer Bölker und habe kein Verständnis für die urwüchsig=russische (S. 333); daher habe er so große Fehler gemacht bei der Beurtheilung der Haupt= momente der Geschichte Rußlands; daher lege er ganz unnöthiger= weise so großes Gewicht auf das Erscheinen der Engländer im Weißen Meer im Jahr 1553 und auf die Berufung ausländischer Techniker nach Moskau, während die allgemeine Begeisterung des Volkes, welche die Feldzüge in die Arym hervorbrachten, gar keine Bedeutung für für ihn gehabt hätten (S. 335). Von einer berartigen Begeisterung des Volkes konnte, wie wir meinen, Ssolowjew ebenso wenig wissen wie wir, weil sich in den Quellen keine Spur davon findet und diese Erscheinung nur in der Phantasie K.'s existirt. Wenn aber die Entdeckung des Seeweges nach der Mündung der Dwina durch die Engländer dem letteren bedeutungslos erscheint, so ist ihm eben nicht zu helfen. Wie R. völlig außer Stande ist, derartige Vorgänge objektiv zu beurtheilen, zeigt seine Freude darüber, daß die Russen auch schon vor dem Erscheinen Chancelor's im Weißen Meere den Seeweg nach Europa um Norwegen herum gekannt hatten, während gerade dieser Umstand, zusammengehalten mit dem anderen, daß erst nach der Entdeckung der Engländer hier eine eigentliche Fahrstraße entstand, daß also die Kenntnis der Russen von diesem Seewege ohne Wirkung blieb, die Bedcutung des Vorganges von 1553 in's rechte Licht zu rücken geeignet ift. R. bleibt dabei, daß Ssolowjew "der Leidenschaft ergeben gewesen sei, über die Köpfe der Russen auf die Menschen in Westeuropa hinweg zu blicken, wodurch nur schiefe Urtheile entstünden" (S. 335); in allen Stücken, bemerkt der Bf. ferner, sei Ssolowjew geneigt gewesen, die Nachtheile der Zu= stände namentlich in Oftrußland zu betonen (S. 337); so z. B. habe er nicht begriffen, daß die anarchischen Zustände in Rußland am Anfange des 17. Jahrhunderts wesentlich durch die Ränke der Polen und Jesuiten veranlaßt worden seien, während Ssolowjew die stän= bischen Gegensätze und andere Mängel der russischen Gesellschaft als Hauptursache der großen Krisen zur Zeit der Pseudoprätendenten

erkennen wolle (S. 341). R.'s Versuch, diese "Wirren" ausschließlich den Ausländern schuldzugeben und die Aussen von aller Mitschuld freizusprechen, zeugt von völliger Verkennung der pathologischen Berhältnisse in Staat und Gesellichaft um diese Zeit, und der Bor= wurf, "Ssolowjew habe die Prätendentenwirren ganz falsch ver= standen" entbehrt jeder Begründung. R. geht so weit, nicht blok Ssolowjew, sondern sogar "einige Slawophilen" zu beschuldigen, fie hätten ganz falsche Begriffe von der "Stagnation" (retrogradnostj) Moskaus vor Peter dem Großen, während, nach seiner Ansicht, der Einfluß der Griechen und Südwestslawen durchaus ausgereicht haben würde, eine gedeihliche Entwickelung Rußlands anzubahnen, und im Gegensaße hierzu der, wie ihm scheinen will, ganz plöglich und un= vermittelt eintretende westeuropäische Einfluß nur unheilvoll, eine Art Nationalunglück gewesen sei (S. 345). Seiner Ansicht nach war der konservative, national=denkende, d. h. gegen alles Fremdländische protestirende Patriarch Joachim, welcher den ungestümen Peter von seinen Reformen abzuhalten suchte, im Recht (S. 347); er beklagt es, daß Ssolowjew die Dinge nicht vom Standpunkt dieses "klugen" Rirchenfürsten anzusehen vermocht habe. Die Erklärung liegt aber darin, daß Ssolowjew ein wirklicher Historiker war, während R. als Chauvinist schreibt. Daburch wird aber die ganze gegen Ssolowjew gerichtete Polemik durchaus gegenstandslos und wirkt unterhaltend, statt wissenschaftlich zu orientiren. Wie sehr die ganze Darstellung R.'s durchtränkt ist von nationaler Tendenz, ersieht man aus der Tirade, mit welcher das Kapitel über Ssolowjew abschließt (S. 388): "S. M. Solowjew drang, wie andere russische Forscher, je länger je mehr in das Gebiet echt russischer Anschauungen ein und reinigte sich von den Ansichten der Ausländer. Ja, er näherte sich sogar den Slawophilen, während das Vorurtheil gegen diese das ganze Werk Ssolowjew's durchdringt. Natürlich muß ein solcher Prozeß für einen so selbständigen Schriftsteller höchst qualvoll gewesen sein; wir aber, die denselben als Zuschauer verfolgen, erblicken in diesem Vorgange einen schönen Beweis der Seelengröße unseres Geschichts= forschers und der bezaubernden Kraft der Grundprincipien unseres russischen historischen Lebens."

Ein solcher patriotischer Schwung tritt uns in allen Partien des K.'schen Buches entgegen. Der Bf. ist gekränkt durch Fletcher's Ausfälle gegen Rußland im 16. Jahrhundert (S. 66) und freut sich, wenn zu Ende des 18. Jahrhunderts der Historiker Boltin Gelegen=

heit hat, auf die Unvollkommenheit der Zustände in Westeuropa hin= zuweisen (S. 137 — 138). Er ist entrüftet, wenn Rabischtschew in der Zeit Katharina's sich von den Ideen der Aufklärung, wie sie in Besteuropa auftreten, beeinflussen läßt (S. 152), und glücklich über den Fürsten Schtscherbatow, welcher in seiner Schrift "über die Ver= derbnis der Sitten" die Schädlichkeit des Nachahmens fremder Sitten und Unsitten betonte (S. 151). Alles, was die Russen unter Peter bom Auslande gelernt hätten, bemerkt er (S. 360), sei damals wie später "seelenlos und unfruchtbar" gewesen und geblieben; indem Rußland Europa gegenüber eine Lehrlingsstelle eingenommen habe, heißt es S. 364, seien die Kraft, die Selbständigkeit, die Originalität und die Freiheit des russischen Bolkes beeinträchtigt, geschädigt worden. Alle Anschauungen und Urtheile der Historiker werden von R. mit diesem Maßstabe des Nationalgefühls gemessen. Er ist sehr unwillig darüber, daß Bereshkow in seinem Werke über die Handelsverhält= nisse Nowgorod's die Ansicht ausspricht, die Hansa habe auf die Industrie dieser Handelsrepublik belebend, anregend gewirkt (S. 493), und lobt Sabjelin dafür, daß er die Russen in der Zeit der ersten Fürsten für ein kriegerisches Volk hält (S. 507). Wenn es russischen Forschern einfällt, die russischen Dinge mit den entsprechenden Er= scheinungen bei anderen Bölkern zu vergleichen, so erblickt R. darin mit Kopfschütteln "die Gefahr, daß die russische Wissenschaft auf diesem Wege leicht einer neuen Anechtung durch Westeuropa verfallen könne" (S. 510). Daß in dem von Wolff herausgegebenen Werke "das malerische Rußland" zuerst die Darstellung der halbrussischen Grenz= gebiete im Drucke erschienen ist, während die Beschreibung der central= russischen Gegenden noch aussteht, erregt K.'s Argwohn, ob nicht etwa die ganze Edition nicht sowohl russischen, als polnischen Inter= essen diene, ein Verbacht, welcher durch die Mitarbeit eines nicht bloß echt russisch, sondern auch polnisch gebildeten Gelehrten, des Herrn Kirkor, bestärkt wird (S. 549-552).

Diese nationale Entrüstung äußert sich nicht bloß bei der Beurtheilung der schriftstellerischen Leistungen von Nichtrussen, wie
Spassowitsch, Schlözer, Ewers, Kirkor u. A., sondern auch bei der Erwähnung historischer Vorgänge. Die Regierung der Kaiserin Elisas beth preist R. als eine Befreiung von dem Einsluß der Ausländer, als eine der russischen Wissenschaft günstige Zeit; von Katharina II. bemerkt er wunderlicherweise, sie habe mit "viel Klugheit, aber ohne die der Kaiserin Elisabeth eigene Herzlichkeit das Programm der

letteren ausgeführt" (S. 373), ohne daß wir erführen, wie diese historische These sich begründen lasse. Bei Erwähnung der Borgänge des Jahres 1812 bemerkt R., die Polen seien damals keiner anderen Handlung als des Verrathes an Rußland fähig gewesen der Sturz Speranskij's gereicht ihm zur Satisfaktion (S. 175). Die Sonderstellung Finnlands erregt sein Mißfallen in ebenso hohem Grade wie die Sonderrechte der Oftseeprovinzen (S. 177). einer anderen Grenzprovinz schreibt er S. 375: "Die ruhmreiche Eroberung der Krym und des ganzen Nordufers des Schwarzen Meeres ist dadurch verdorben, daß man die slawische Frage nicht verstand und deutsche Kolonisten berief. Bei besserem Verständnis für die russischen und slawischen Interessen wäre das frembländische Obessa unserer Tage unmöglich gewesen; die ganze Küste des Schwarzen Meeres wäre dicht bevölkert von Russen und Slawen, und auch wohl die Mündung der Donau mare längst in russischen Händen." Wir glauben diesem Erguß der "russischen Selbsterkenntnis" keine Bemerkung hinzufügen zu dürfen.

Bei solchen Anschauungen bes Bf. darf man sich nicht darüber wundern, wenn insbesondere die ältere Geschichte Rußlands ihm in einem idealen Lichte erscheint und jeder Versuch, die alte Kultur des Landes oder den Ruhm einzelner hiftorischer Personen in Zweifel zu ziehen, als ein Attentat auf die Ehre und Würde der Ration mit sittlicher Entrustung zurückgewiesen wird. Bayer, Schlözer u. A. werden bitter dafür getadelt, daß sie an eine relativ hohe Kultur= stufe Rußlands im 9. Jahrhundert nicht glauben wollten (S. 127. 197. 234). Ühnliches widerfährt den Vertretern der fog. "skeptischen Schule", den russischen Gelehrten Katschenowsky, Arzybaschem u. A., ferner Ewers, Kawelin, mir u. s. w. Wit großer Genugthunng hebt R. hervor, daß es Karamsin gelungen sei, "die Geschichte ber ruffischen Rultur weiter hinaufzurücken, näher zu ben Beiten ber Skythen" (S. 169), daß Pogodin die Zustände in Rußland im 9. Jahrhundert sehr günstig dargestellt habe (S. 214), daß es Schaffarit gelungen sei, eine Kultur der Slawen in solchen Zeiten dar= zuthun, in benen man sie für Halbwilde gehalten habe (S. 245) u. dgl. m.

Ebenso verfährt K. mit dem Heldenthum oder anderen Bers diensten historischer Personen. Kostomarow hatte in einer besonderen Abhandlung gezeigt, daß Dimitrij der Donische in der Schlacht bei Kulikowo (1380) es an physischem Muthe habe sehlen lassen; R. ist

höchlichst entrüstet über einen solchen "groben Irrthum" dieses Forschers (S. 82). Ssolowjew hatte gezeigt, daß die russischen Fürsten in der Zeit der Kleinstaaterei oder der Theilfürstenthümer ihre perfönlichen und Lokalinteressen höher stellten als diejenigen des gemeinsamen Vaterlandes; diese unwiderlegliche Thatsache meint R. durch ben Hinweis auf das Heroenthum der beiden Mstislam's entfräften zu können (S. 257); erscheint es ihm einerseits peinlich und kränkend, daß Kostomarow in seinem Werke über den russischen Handel im 16. und 17. Jahrhundert die Zustände Rußlands mit so "düsteren Farben" geschildert hatte (S. 494), so ist er andrerseits glücklich darüber, daß Kljutschewskij "die Vernunft= und Zweckmäßig= keit der politischen Inftitutionen des Staates Moskau in so über= zeugender Beise dargestellt" habe (S. 590). Von dieser politischen Weisheit in der Zeit vor Peter hat R. eine so hohe Meinung, daß das Antichambriren der Hofbeamten bei den Zaren im 17. Jahr= hundert ihm als eine Schule politischer Tüchtigkeit und als ein Mittel der "sozialen Kontrole" erscheint u. dgl. m.

Das Buch R.'s ist trop seines anspruchvollen Titels, seines Umfanges und des bedeutenden gelehrten Apparates, welcher dem Bf. zu Gebote stand, wie man aus dem Vorstehenden ersehen kann, nicht sowohl eine eigentliche wissenschaftliche Leistung als ein chauvi= nistischer Leitartikel auf 600 großen Oktavseiten. Diese essayistische, journalistische Manier zeigt sich auch in einer nicht geringen Anzahl von thatsächlichen Ungenauigkeiten, welche besonders da vorkommen, wo es sich um bibliographische Einzelheiten ober sonstige geschicht= liche Details handelt, z. B. in dem Abschnitte über die Berichte ber Ausländer. So z. B. heißt es S. 68, Maskewitsch sei mit dem ersten Pseudo = Demetrius nach Rußland gekommen, während dieser Pole, welcher sehr werthvolle Memviren verfaßte, erst nach der Schlacht bei Kluschino, d. h. mehrere Jahre nach dem Tode des ersten Pseudo = Demetrius, in Rußland erschien. Nicht die "Abenteurerin Marina" hat "ihr Tagebuch" verfaßt, wie es S. 69 heißt, sonbern eine Berson ihres Gefolges hat die nach ihr genannten Memoiren hinterlassen. Peyerle stammt nicht aus Arensburg (S. 69), sondern aus Augsburg. Statt "Naville" muß es sowohl S. 71, als auch S. 573 heißen "Neuville", statt "Piery" (S. 73) "Perry" u. dgl. m. S. 227 wird ein Werk von Thunmann "Oftlicher Leipzig 1774" angeführt; der Titel heißt: "Untersuchungen über die Geschichte der östlichen euro= päischen Völker. Leipzig 1774." S. 355 erzählt der Bf., Gordon habe

eingestanden, die Einführung der deutschen Kleidung sei eine Sichers heitsmaßregel zum Schuße der Ausländer gewesen. Wo steht das? Daß die Bauernunruhen unter Elisabeth sich von denjenigen unter Katharina dadurch unterschieden hätten, daß die letzteren einen polistischen Charakter gehabt hätten (Pugatschew) und die ersteren nicht (S. 374), ist eine ganz willkürliche Annahme, die jeder Begründung entbehrt und von sehr geringer Vertrautheit mit den Thatsachen zeugt. Der Arzt Bomelius war kein Engländer, wie S. 66 gesagt ist, sondern ein Deutscher, Isaak Massack.

Wir haben trot solcher Inforrektheiten gar keinen Grund, an der umsassenden Belesenheit und Gelehrsamkeit des Bf. zu zweiseln. Sowohl dieses Werk wie auch frühere Schriften desselben lassen auf eine bedeutende historische Bildung, sowie auf eine große Arbeitstraft schließen. Aber es sehlt ihm an einer gewissen Schulung und vor allem an der Ruhe und Objektivität, welche erforderlich sind, um so schwierigen Aufgaben, wie diesenige, welche der Bf. sich stellte, gewachsen zu sein. Zu einer wissenschaftlichen Geschichte der Geschichte Rußlands gehört ein neutralerer Standpuunkt, als der nationalsubjektive K.'s. Gine Geschichte der russischen Selbsterkenntnis hat ein gewisses Maß individueller und allgemein = menschlicher Selbsterkenntnis zur Voraussehung, und diese läßt der Bf. des vorliegenden Werkes vermissen.

Wir schließen unsere Bemerkungen über das Buch K.'s, indem wir die Hossenung aussprechen, daß bald ein anderes und besseres Buch über denselben Gegenstand erscheinen möge. Wir wissen, daß der Professor der Geschichte Außlands an der Kijewer Universität, W. Ikonnikow, schon seit mehreren Jahren ein solches Werk vorzbereitet. Wir haben Grund zu der Erwartung, daß es unvergleichelich mehr und Besseres bieten werde, als das Buch K.'s.

A. Brückner.

Bur rumänisch ungarischen Streitfrage. Stizzen zur ältesten Geschichte der Rumänen, Ungarn und Slawen von Jos. Lad. Pič. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1886.

Der Bf., ein Anhänger der Theorie von der Altansässigkeit und Kontinuität romanischer Bevölkerung auf dem Boden des ehes maligen Daciens präcisirt seinen Standpunkt, dem übrigens ein vershältnismäßig kleiner Theil des vorliegenden Buches unter dem Titel "das rumänische Volksthum" (S. 1—95) gewidmet ist, dahin, daß er

(S. 38) "die Dacorumänen von den im romanischen Dacien zurückgebliebenen römischen Kolonisten und romanischen Daciern ableitet, die Macedorumänen aber von den nach dem aurelianischen Dacien herüber= gegangenen Kolonisten und romanisirten Daciern, sowie Bruchstücken romanischer Bevölkerung in Thracien abstammen läßt". Beibe Volks= stämme haben einen gemeinsamen Ursprung; "ber Zeitpunkt ihrer Trennung ist die Periode, in welcher das trajanische Dacien den Gothen als Beute belassen wurde (270-275 [S. 48 dag. z. 274]). Die Dacorumänen seien durch den Gotheneinfall in die Gebirge Trans= filvaniens verschlagen worden, die Macedorumänen aber etwa durch die Hunnen= oder Avarenstürme nach dem Pindosgebirge, Epirus und Macedonien verdrängt worden, wo dann jede Berührung zwischen ihnen aufhören mußte". Die Beweisgründe des Bf., namentlich jene ethnologischer Art, schießen freilich zu weit über ihr Ziel hinaus und die Analogien, die er für einzelnes vorbringt, sind nicht völlig zu= treffend. Wie mißlich es ist, aus vereinzelten Typen den Schluß zu ziehen (S. 12), "daß die Dacorumänen im Banat, jenseits der Theiß. in der südlichen Hälfte Siebenbürgens und in der Wallachei starke Spuren römischen Blutes aufweisen, die Moldauer dagegen und vielleicht auch die Rumänen in der Marmarosch und im nördlichen Theil von Siebenbürgen, sowie die Bewohner von Bessarabien, mit Ausnahme eines kleinen Landstriches in der Bukowina, dacischem Blute entsprossen" seien — liegt auf der Hand. Ansprechender sind wohl die topographischen und linguistischen Momente, wogegen uns die historischen Beweisgründe als unzulänglich erscheinen. wird denn auch mit seinen neuen Beweisgründen "kaum alle Zweisler (S. 38) zu überzeugen im Stande sein, und die Verfechter der These über die Einwanderung der Dacorumänen werden" in der That ge= nügende "Einwendungen bereit haben". Bezüglich der Splitter bzw. Spuren rumänischer Ansiedelung, die sich in Istrien und Mähren finden, meint der Bf., daß "die Istrorumänen nicht vor dem Anfang des 7. Jahrhunderts gegen das adriatische Meer vorgeschoben worden sind" (S. 54), und daß das "fremde Beigemisch" bei den mährischen Ballachen, wenn ein solches unter ihnen ift, nur unbedeutend gewesen In letterer Beziehung stimme ich dem Bf. vollkommen zu.

Sehr dankenswerth ist der zweite Theil (S. 97—406) des Buches "Osteuropa im 9. Jahrhundert und die Wanderung der Ungarn" und zwar die beiden Kapitel über die Ethnographie Osteuropas im 9. Jahrhundert und die altslawische Wehrkraft zu Wasser und zu

Lande, wogegen das lepte Kavitel dieses Theils "über die Banderung der Ungarn" einen geringeren Berth beansvruchen dürste, insosern als der Bi. eine Reihe von Huvothesen auskellt, ohne für dieselben auch wirklich zwingende Beweisgründe beizustellen.

Ter lette Abichnitt (S. 467—136: "des Anonymus Belae notoring (nic, Wahrheit und Tichtung" incht zu beweisen, daß der genannte Rotar nicht Rotar Bela's IV. jondern Bela's III. gewesen sei und ieine Schrift zwiichen 1196 und 1204 verfaßt habe.

Bu tadeln ist die Sorglosigkeit in der Korrektur: die Ansahl der Trudsehler übersteigt an manchen Stellen alles Maß. So dürste jeder, der des Mittelhochdeutschen mächtig ist, die S. 56 angesührte Stelle aus dem Ribelungenliede nur mit Kopsichütteln lesen. Zunächst ist der 12. und nicht der 22. Gesang gemeint: statt von duns heiße es: von dems; statt Pescenaere: »Pesnaeres dzw. Pescenaere; statt in psile die philes; statt üzer Vlachen at: »uzer Vlachen lant; statt hom: »koms; statt iur si: »kür sis; statt sam die wilden (Lachmann: vliegende) vogete: vogele; statt warn: »varns.

Bu S. 130 konnte auch der Beowinidi als der flawischen Bewohner Böhmens gedacht werden: S. 127. 130. 172 wird Jornandes statt des richtigeren Jordanes, S. 171 Cassiodorus statt Cassiodorius, S. 59 Schlöher statt Schlözer citirt; Kalina führt meines Bissens das Prädikat von Jäthenstein. Ein ernster Forscher sollte es endlich ausgeben, aus einer so offenkundigen Fälschung, wie es die nun auch von slawischen Philologen fallen gelassene Königinhofer Handschrift ist (v. Jagic im Archiv für slaw. Philolog. Jahrg. 1886), seine Motive zu holen, wie es der Vs. S. 179 u. a. a. D. thut. Bu tadeln ist auch die tschechische Orthographie, die der Vs. bei Ortse und Ländere namen wie Cernovic, Sučava, Valachei 2c. anwendet.

Dem Buche ist eine Abbildung "Nowgorod während der Belagerung im Jahre 1169" und eine Karte "Osteuropa im 9. Jahrhundert" beigegeben.

J. Loserth.

Fragmente zur Geschichte der Kumänen. Bon Eudozius v. Hormus zall. Perausgegeben vom kgl. rumänischen Kultus: und Unterrichtsministerium unter Aussicht der kgl. rumänischen Akademie der Wissenschaften. III. Bucus resti, Verlag des Instituts für graphische Künste. 1884.

Uns dem Rachlasse des im Jahre 1874 verstorbenen rumänischen (Weschichtssorschers und Führers der österreichischen Rumänen stammt

nicht bloß jene reichhaltige Sammlung von Urkunden und diploma= tischen Aktenstücken, von der in diesen Blättern bereits früher Mit= theilung gemacht wurde 1), sondern auch die leider fragmentarisch ge= bliebene Bearbeitung der rumänischen Geschichte, deren ersten Bände 1878 und 1881 erschienen find. Der 1. Band (mit Hormuzaki's Por= trät und einer Lebenssftizze von Demetrius A. Sturdza) behandelt im ersten Abschnitte die Geschichte des wlacho-bulgarischen Reiches der Asaniden (1185—1257), in welchem das rumänische Element als das politisch vorherrschende erscheint; und dann (in kürzerer Fassung) auch die Zeit des nach dem Aussterben dieser rumänischen Dynastie erfolgten Niederganges des rumänischen Elementes auf der Balkan= halbinsel bis zur türkischen Unterjochung. Der 2. Abschnitt enthält die Geschichte der rumänischen Fürstenthümer Walachei und Moldau bis zu Anfang des 15. Jahrhunderts, bei deren Darstellung aber die mitunter sagenhafte und ungenaue inländische Tradition über die Anfänge der Fürstenthümer fast ohne jede historische Kritik\*) aufge= nommen wird, ein Fehler, der sich an vielen Stellen der Arbeit sehr bemerkbar macht.

Der 2. Band liefert (nach archivalischen Quellen) wichtige Beisträge zur Geschichte der rumänischen Kirche in Siebenbürgen und zwar zunächst in der Zeit unter den Wahlfürsten, da sie ihres grieschischen Bekenntnisses wegen allerlei Verfolgungen ausgesetzt war, dann unter dem österreichischen Hause bis zu Anfang unseres Jahrshunderts; sehr aussührlich werden die am 7. Oktober 1698 von einem Theile der siebenbürgischen Rumänen unter dem Bischose Athasnasius vollzogene Union mit der katholischen Kirche, ihre Verbreitung und der weitere Unionsverlauf erörtert.

Während die zwei ersten Bände je ein für sich mehr oder weniger abgeschlossenes Ganze bilden, ist der 3. Band kaum mehr als eine chronologisch geordnete Zusammenstellung von fragmentarischen Versuchen und Duellenauszügen für die Geschichte der rumänischen Fürstenthümer im 17. Jahrhundert. Er umfaßt den Zeitraum von 1600—1700 und beruht, zumeist ganz neue Materialien bietend, auf

<sup>1)</sup> H. Z. 50, 383. Bisher sind die Bande 3—7 nebst einem Supplementband von Odobescu erschienen.

<sup>\*)</sup> Für eine Reihe kritischer Bemerkungen bin ich Herrn Dr. Demetrius Onciul in Czernowitz, einem tüchtigen Kenner der rumänischen Geschichte, zu Dank verpslichtet.

der von dem Bf. gesammelten Aktenstücken, die im 4. und 5. Band der oben erwähnten Sammlung enthalten sind. Nur die Berhandslungen betressend den Karlowißer Frieden werden auf Grund der aus österreichischen Archiven stammenden Aktenstücke in etwas zussammenhängenderer und abgerundeter Beise erörtert. Im Übrigen sinden sich bloße Aktenauszüge, die H. zum Zwecke weiterer Bearsbeitung angelegt hat. Auch über die Regierungszeit Wichael's des Tapseren sinden sich in dem Bande manche wichtige Ausschlüsse. Im übrigen dürsten die regestenartigen Auszüge ein willkommenes Hülssmittel sür künstige Bearbeitungen abgeben.

Reichhaltig ist das Material für die Regierungsgeschichte des moldauischen Fürsten Basil Lupul (1634—1654), dessen Beziehungen zu den Nachbarstaaten ziemlich klar beleuchtet werden.

J. Loserth.

Kritische Rücklicke auf den russischen Krieg 1877—1878. Rach Aufsätzen des kais. russischen Generals Kuropatkin von Wajor Krahmer. Berlin, Mittler u. Sohn. 1885.

Der Major Krahmer vom preußischen Großen Generalstabe hat es unternommen, die in "Wajennyi sbornik" (Beiheft zu der Militär= zeitung "Russischer Invalide") veröffentlichten Aufsätze "Lowtscha, Plewna, Scheinowo" des Generals Kuropatkin durch freie Bearbeitung in's Deutsche zu übertragen, und übergibt zunächst die beiden erfteren . Schlachten in obigem Werke, das jest in vier Heften vollständig vor= liegt, der Öffentlichkeit. Vom 2. Heft ab konnte der Übersetzung das nachträglich vom General Kuropatkin veröffentlichte Werk "Aktionen des Detachements des Generals Stobelew in dem ruffisch = türkischen Ariege 1877—1878, Lowtscha und Plewna" zu Grunde gelegt werben, welches einen Sonderabdruck der Aufsätze des Invaliden bildet und durch türkische Berichte vervollständigt ist. Gine kritische Unter= suchung der Gesechtsthätigkeit der russisch = rumänischen Truppen bei Plewna vom 6.—12. September 1877, welche das Schlußkapitel des Werkes bildet, ist ihrer besonderen Wichtigkeit wegen in wörtlicher Übersetung des Originals wiedergegeben.

Wir stehen nicht an, dem Werke des Generals Kuropatkin eine hervorragende Stelle in der Literatur der modernen Kriegsgeschichte einzuräumen, ganz abgesehen von der Aufklärung, welche das große Ereignis der "Schlacht von Plewna am 11. September 1877" das durch erhält. Es ist außerdem die erste Außerung russischerseits

über diesen Krieg und gibt auch einen Gesammtüberblick über die Operationen und Gesechte desselben. Der Bf. hat durch seine Stelslung als Chef des Stades bei General Stobelew eine tiesere Einssicht in die Verhältnisse erhalten können, als sie dem Schriftsteller sonst geboten wird. Überraschend ist der Freimuth, mit der er die Jehler der russischen Generale ausdeckt, selbst mit Nennung ihrer Namen. Den Untercommandeuren aller Wassen wirst er Mangel an Initiative vor, den Truppen und Führern mangelhafte taktische Vorsbildung. Doch hebt er die vorzüglichen kriegerischen Eigenschaften der Truppen: Tapserkeit, Festigkeit, Hingebung, äußerste Ausdauer und unbegrenzte Ausopserung hervor. "Die Mängel sind zu versbessen, die guten Eigenschaften sind einzig dastehend". Damit schließt er sein Werk.

Der Angriff auf die befestigte Stellung von Plewna hat in der neueren Kriegsgeschichte nur in dem Sturm auf Sebastopol und auf die Düppeler Schanzen seinesgleichen. Bleiben wir bei dem letzteren stehen, welcher Unterschied in der Anlage und der Aussführung gegen Plewna! Die Disposition des Prinzen Friedrich Karl ist ein Meisterwerk, während die russische Disposition den richtigen Angriffspunkt völlig verkannt hat. In der Aussührung des Sturms auf die Düppeler Schanzen entwickeln nicht bloß die Unterführer, sondern alle dis zu den Gemeinen herab jene Initiative, welche Kuropatkin schon bei den russischen Unterführern vermißt.

Das Buch verdient in den weitesten Kreisen bekannt zu werden, weil es mehr wie jedes andere geeignet ist, die russische Armee kennen zu lernen.

Die Übersetzung desselben durch den Major K. kann als eine gelungene bezeichnet werden. Die Pläne der Schlachtfelder von Lowtscha und Plewna sind vortrefflich. Der fehlende Maßstab des letzteren ist im 4. Heft nachgeliefert.

G. Köhler.

New-Pork im 17. Jahrhundert. Vortrag, gehalten vor dem Deutschen gesellig-wissenschaftlichen Verein von New-Pork am 19. März 1884 von Viktor Precht. New-Pork, Cheronny Printing & Publishing Co. 1884.

Ein vortrefflicher populärer Bericht der vornehmsten Vorfälle und Bewegungen, welche die Geschichte der niederländischen Ansied= lung von Nieuw=Nederland, mit seiner Hauptstadt Nieuw=Amsterdam, und nachher der englischen Kolonie und Stadt von New=Pork auß= den von dem Bf. gesammelten Aktenstücken, die im 4. und 5. Band der oben erwähnten Sammlung enthalten sind. Nur die Verhandlungen betreffend den Karlowißer Frieden werden auf Grund der aus österreichischen Archiven stammenden Aktenstücke in etwas zussammenhängenderer und abgerundeter Weise erörtert. Im Übrigen sinden sich bloße Aktenauszüge, die H. zum Zwecke weiterer Bearsbeitung angelegt hat. Auch über die Regierungszeit Wichael's des Tapseren sinden sich in dem Bande manche wichtige Ausschlüsse. Im übrigen dürsten die regestenartigen Auszüge ein willkommenes Hülssmittel sür künstige Bearbeitungen abgeben.

Reichhaltig ist das Material für die Regierungsgeschichte des moldauischen Fürsten Basil Lupul (1634—1654), dessen Beziehungen zu den Nachbarstaaten ziemlich klar beleuchtet werden.

J. Loserth.

Kritische Rückblicke auf den russischen Krieg 1877—1878. Rach Aufsätzen des kais. russischen Generals Kuropatkin von Wajor Krahmer. Berlin, Mittler u. Sohn. 1885.

Der Major Krahmer vom preußischen Großen Generalstabe hat es unternommen, die in "Wajennyi sbornik" (Beiheft zu der Militär= zeitung "Russischer Invalide") veröffentlichten Aufsätze "Lowtscha, Plewna, Scheinowo" des Generals Kuropatkin durch freie Bearbeitung in's Deutsche zu übertragen, und übergibt zunächst die beiden erfteren . Schlachten in obigem Werke, das jest in vier Heften vollständig vor= liegt, der Öffentlichkeit. Vom 2. Heft ab konnte der Übersetzung das nachträglich vom General Kuropatkin veröffentlichte Werk "Aktionen des Detachements des Generals Stobelew in dem russisch = türkischen Kriege 1877—1878, Lowtscha und Plewna" zu Grunde gelegt werden, welches einen Sonderabdruck der Auffätze des Invaliden bildet und durch türkische Berichte vervollständigt ist. Eine fritische Unter= suchung der Gefechtsthätigkeit der russisch = rumänischen Truppen bei Plewna vom 6.—12. September 1877, welche das Schlußkapitel des Werkes bildet, ist ihrer besonderen Wichtigkeit wegen in wörtlicher Übersetzung des Originals wiedergegeben.

Wir stehen nicht an, dem Werke des Generals Kuropatkin eine hervorragende Stelle in der Literatur der modernen Kriegsgeschichte einzuräumen, ganz abgesehen von der Aufklärung, welche das große Ereignis der "Schlacht von Plewna am 11. September 1877" das durch erhält. Es ist außerdem die erste Äußerung russischerseits

über diesen Krieg und gibt auch einen Gesammtüberblick über die Operationen und Gesechte desselben. Der Bf. hat durch seine Stelslung als Chef des Stades bei General Stobelew eine tiesere Einssicht in die Verhältnisse erhalten können, als sie dem Schriftsteller sonst geboten wird. Überraschend ist der Freimuth, mit der er die Fehler der russischen Generale aufdeckt, selbst mit Nennung ihrer Namen. Den Untercommandeuren aller Wassen wirst er Mangel an Initiative vor, den Truppen und Führern mangelhafte taktische Vorsbildung. Doch hebt er die vorzüglichen kriegerischen Eigenschaften der Truppen: Tapserkeit, Festigkeit, Hingebung, äußerste Ausdauer und unbegrenzte Ausopferung hervor. "Die Mängel sind zu versbessen, die guten Eigenschaften sind einzig dastehend". Damit schließt er sein Werk.

Der Angriff auf die befestigte Stellung von Plewna hat in der neueren Kriegsgeschichte nur in dem Sturm auf Sebastopol und auf die Düppeler Schanzen seinesgleichen. Bleiben wir bei dem letzteren stehen, welcher Unterschied in der Anlage und der Aussführung gegen Plewna! Die Disposition des Prinzen Friedrich Karl ist ein Meisterwert, während die russische Disposition den richtigen Angrissspunkt völlig verkannt hat. In der Aussührung des Sturms auf die Düppeler Schanzen entwickeln nicht bloß die Untersührer, sondern alle dis zu den Gemeinen herab jene Initiaztive, welche Kuropatkin schon bei den russischen Untersührern vermißt.

Das Buch verdient in den weitesten Kreisen bekannt zu werden, weil es mehr wie jedes andere geeignet ist, die russische Armee kennen zu lernen.

Die Übersetzung desselben durch den Major K. kann als eine gelungene bezeichnet werden. Die Pläne der Schlachtfelder von Lowtscha und Plewna sind vortrefflich. Der fehlende Maßstab des letzeren ist im 4. Heft nachgeliesert.

G. Köhler.

New-Pork im 17. Jahrhundert. Bortrag, gehalten vor dem Deutschen gesellig-wissenschaftlichen Verein von New-Pork am 19. März 1884 von Viktor Precht. New-Pork, Cheronny Printing & Publishing Co. 1884.

Ein vortrefflicher populärer Bericht der vornehmsten Vorfälle und Bewegungen, welche die Geschichte der niederländischen Ansiedelung von Nieuw-Nederland, mit seiner Hauptstadt Nieuw-Amsterdam, und nachher der englischen Kolonie und Stadt von New-York außzeichneten, bis zur Hinrichtung von Jakob Beisler in 1691. Letzterer stammte aus Frankfurt; er trat während der die englische Revoslution von 1689 begleitenden Verwirrung im Namen Wilhelm's von Oranien die Verwaltung der Kolonie an.

J. F. Jameson.

Montcalm and Wolfe. By Francis Parkman. I. II. Boston, Little, Brown & Co. 1884.

Francis Parkman hat sein Leben der Geschichte der franzö= fischen Macht in Amerika gewidmet. Die Serie bewunderns= würdiger Werke, die er unter dem allgemeinen Titel "France and England in North America" herausgegeben hat, hat ihm den höchsten Rang unter den amerikanischen Geschichtschreibern (mit Ausnahme von Bancroft) verliehen. Diese Serie wird, wenn vollendet, aus fieben Werken befteben; deren fünf sind bereits veröffentlicht worden unter den Titeln: "Pioneers of France in the New World"; "The Jesuits in North America", "La Salle and the Discovery of the Great West", "The Old Régime in Canada", unb "Count Frontenac and New France under Louis XIV." Das sechste, welches den Zeitraum von 1700-1748 behandeln wird, ift noch nicht herausgekommen. Die vorliegenden zwei Bände bilben das siebente. Sie stellen in einer höchst interessanten Erzählung (Parkman ift ein Meister des Stiles) die Geschichte von Nouvelle France und die Be= ziehungen zwischen Frankreich und England in den Jahren 1745—1763 dar, besonders aber in den Kriegsjahren 1754—1760. Wir haben hier also eine Geschichte der amerikanischen Phase des Siebenjährigen Krieges; eines Gegenstandes, welcher nicht ohne großes Interesse für deutsche Leser ist. Nebst allerlei gedruckten Quellen ist hier eine große Menge von handschriftlichem Material benutt worden, welches ber Bf. meistentheils aus den Archives de la Marine et des Colonies, Archives de la Guerre und Archives Nationales in Paris und aus den Public Record Office und British Museum in London entnommen hat, unter Hinzufügung der Briefe Montcalm's an seine Familie und an seinen Freund Bourlamaque. J. F. Jameson.

American Statesmen. John Quincy Adams. By John T. Morse jr. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1882.

Eine der besten amerikanischen Verlagsbuchhandlungen verlegt eine Sammlung politischer Biographien unter dem Titel "American

Statesmen". Der Redakteur ist John T. Morse jr., früher einer der Redakteure der "International Review"; er ist am meisten durch ein vortreffliches "Leben Alexander Hamilton's" bekannt. Fast alle seine Mitarbeiter haben sich schon durch wichtige Schristen über einige Theile der politischen Geschichte der Bereinigten Staaten auszgezeichnet. Denn es ist die Absicht der Unternehmer, nicht nur eine Reihe anziehender, genauer und einsichtsvoller Biographien, sondern auch wirkliche Beiträge zu der politischen Geschichte zu liesern. Zest liegen neun Bände vor; in diesen ist diese Absicht im allgemeinen gut ausgesührt, doch sind nicht alle gleich verdienstlich. Auch ist die Sammlung von jenen Fehlern nicht ganz frei, denen knappe Bücher über wichtige Gegenstände besonders ausgesetzt sind.

Ganz passend beginnt die Serie mit einem "Leben John Duinch Abams'". Denn keiner unserer Staatsmänner ist dem Ideale der Aufrichtigkeit und Erhabenheit näher gekommen, keiner hat mehr Jahre im öffentlichen Dienste zugebracht, keiner hat ausschließlicher ober arbeitsamer sein Leben der Nation gewihmet als er. erste Band ist von Morse selber geschrieben. Es war eine schwierige Aufgabe, ein so reiches Leben in einem kurzen Bande mit der nöthigen Ausführlichkeit und mit zweckmäßiger Eintheilung zu schildern, doch hat M. eine Biographie von hohem Werthe verfertigt. Die begleitende politische Geschichte wird geschickt eingeführt. Besonders aber ist es dem Bf. gelungen, den Charakter Adams' lebendig darzustellen. Mit fertiger Hand zeichnet er seine hohe Geisteskraft und seine noch höhere Gewissenhaftigkeit, seine vollkommene Redlickeit, seinen Seelenadel, feinen Patriotismus, aber auch seine Herbigkeit, seine Unzugänglich= keit und seine Tadelsucht. In einigen Stellen hätte der Bf. die Quellen gründlicher untersuchen können; besonders in dem Berichte über die Administrationen Monroe's und Adams' ist dieses der Fall. Diese zwölf Jahre verdienen mehr Aufmerksamkeit, als sie von unseren Historikern erhalten haben. Sie sind freilich, beim ersten Anblick, wenig ereignisreich; wer aber die neue politische Periode, die man gewöhnlich mit Jackson's Antritt 1829 beginnt, verstehen will, muß seine Forschungen tief in die Geschichte ber ruhigen vorher= gehenden Jahre zurückgehen lassen. Aber nicht nur als eine Vor= bereitung sind sie wichtig; in der Abwesenheit erregender Partei= fragen, auch in dem lebhaften Interesse, welches manchen Fragen der Verwaltungslehre und der Nationalökonomie zugewandt wird. ist die "Era of good feeling" der heutigen Periode unseres poli=

tischen Lebens ähnlich genug, um eine gründliche Untersuchung zu rechtfertigen, für welche z. B. die Monroe = Manustripte im Staats archive zu Washington reiches Material gewähren würden. Durch diesen von unseren Historikern fast unbebauten Landstrich hindurch begnügt sich der Bf., betretenen Pfaden zu folgen.

Man ist überrascht, in einem solchen Werke nicht nur den Namen eines spanischen Gesandten mehrmals Vivês genannt zu sinden, sondern auch sogar seinen Vorgänger wiederholt Don Duis genannt zu sehen.

J.F. Jameson.

American Statesmen. Alexander Hamilton. By Henry Cabot Lodge. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1882.

Henry Cabot Lodge, unlängst Professor ber amerikanischen Ge= schichte in Haward University, dem der Redakteur das "Leben Ale= rander Hamilton's" zuertheilte, hat schon zwei wichtige Bücher ge= schrieben: eine inhaltsreiche Biographie des Föderalisten George Cabot und eine "Short History of the English Colonies in America" (N. D. 1881), die sorgfältigste Schilderung des sozialen Zustandes der verschiedenen Kolonien im Jahre 1765 enthaltend. Eine vollkom= mene Biographie von Alexander Hamilton zu verfassen ist schwieriger als die entsprechende Arbeit für Adams; nicht nur weil Hamilton weit größer, glänzender, vielseitiger war, sondern auch weil Adams in seinem bändereichen und merkwürdigen Tagebuch sein innerstes Leben auf eine Weise ber Nachwelt geoffenbaret hat, wie es sehr wenige Staatsmänner gethan haben. Aber auch an und für sich beurtheilt, ist Lodge's Band ein verdienstlicheres Geschichtswerk als Morse's. Die freilich fürzere Periode von Hamil= ton's öffentlichen Leben wird mit tieferer Einsicht in die Bedeutung der Geschichte behandelt. Besonders gut werden die Beziehungen der noch nicht vollkommen unabhängigen Republik zu fremden Mächten begriffen.

Wichtige Zusäte zu dem Materiale für Hamilton's Leben konnte man kaum zu finden hoffen; Lodge fügt fast nichts dergleichen hinzu, außer (in einer Beilage) zwei Memoranda aus dem Nachlasse Timothy Pickering's. Diese erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Ansicht, daß Hamilton ein uneheliches Kind war. Nach genauer Untersuchung der reichen bekannten Duellen zeigt er uns den jungen Adjustanten, den Washington mit seiner Freundschaft beehrte, den unsermüdlichen und glücklichen Beförderer der Vereinigung, den frühs

reifen Finanzminister, der "den todten Leichnam des öffentlichen Aredites berührte und ihn zum Leben erweckte", der so das Finanz= wesen der wiederbelebten Union erschuf, die Organisation seines Departements ausführte und bie Richtung der neuen Regierung fest= sette, den scharfsichtigen, hochherzigen Parteiführer, dem die glän= zendsten Genossen folgten, die je in einer amerikanischen Partei gesammelt worden sind, den überzeugenden politischen Schriftsteller, den beredten Advokaten und Redner, den kraftvollen und gewandten Verstand, das warme und patriotische Herz. Auch die Fehler seines Helben verbirgt der Bf. nicht. Ginen unter denselben hätte er vielleicht noch spezieller erwähnen sollen. Er sagt unbefangen (S. 194): "Hamilton was the leader of the Federalists, but he was the leader of the leaders, rather than of the party. never had a strong hold on the people, or on the rank and file even of his own party." Ühnliches wird mehrmals gesagt; aber die Ursache davon wird nicht deutlich genug gemacht. Hamilton hatte über das Volk keine volle Gewalt, weil er dem Volke nicht traute; er fühlte nicht mit ber Demofratie. Diese Thatsache, mehr als alles andere, setzte seinem Gelingen eine feste Grenze. ohne Wahrheit schrieb er, in einem Augenblick des Verzweifelns, an Morris: "Every day proves to me more and more, that this American world was not made for me." Als Staatsmann einer demokratischen Republik war er mit seiner Umgebung nicht in voll= kommener Übereinstimmung. Und während man die traurige Ge= schichte seines Todes lieft, kann man sich der Bermuthung nicht verschließen, daß dieser Fehler nicht ohne Zusammenhang mit dem beklagenswerthen Vorfalle blieb, und daß ihm eine tiefere Sympathie mit dem amerikanischen Volke würde bewiesen haben, wie unbegründet die Furcht vor einem jakobinischen Aufstand war, eine Furcht näm= lich, welche den Fahnenträger der Festigkeit und Ordnungsliebe zu ber Einsicht brachte, wie Lodge es schön entwickelt, daß er seinen Ein= fluß und guten Ruf, wenn auch durch ein Duell, ungeschwächt behalten muffe. Das lette Opfer der französischen Revolution wurde gewisser: maßen seinem eigenen Pessimismus aufgeopfert. J. F. Jameson.

American Statesmen. John C. Calhoun. By H. v. Holst. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1882.

Niemand könnte das "Leben Calhoun's" besser schreiben als v. Holst; nicht allein weil seine werthvolle "Berfassungsgeschichte der tischen Lebens ähnlich genug, um eine gründliche Untersuchung zu rechtfertigen, für welche z. B. die Monroe = Manustripte im Staats archive zu Washington reiches Material gewähren würden. Durch diesen von unseren Historikern fast unbebauten Landstrich hindurch begnügt sich der Vf., betretenen Pfaden zu folgen.

Man ist überrascht, in einem solchen Werke nicht nur den Namen eines spanischen Gesandten mehrmals Vivês genannt zu finden, sondern auch sogar seinen Vorgänger wiederholt Don Duis genannt zu sehen.

J.F. Jameson.

American Statesmen. Alexander Hamilton. By Henry Cabot Lodge. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1882.

Henry Cabot Lodge, unlängst Professor ber amerikanischen Ge= schichte in Haward University, dem der Redakteur das "Leben Ale= rander Hamilton's" zuertheilte, hat schon zwei wichtige Bücher ge= schrieben: eine inhaltsreiche Biographie des Föderalisten George Cabot und eine "Short History of the English Colonies in America" (N. D. 1881), die sorgfältigste Schilderung des sozialen Zustandes der verschiedenen Kolonien im Jahre 1765 enthaltend. Gine vollkom= mene Biographie von Alexander Hamilton zu verfassen ist schwieriger als die entsprechende Arbeit für Abams; nicht nur weil Hamilton weit größer, glänzender, vielseitiger war, sondern auch weil Adams in seinem bändereichen und merkwürdigen Tagebuch sein innerstes Leben auf eine Weise ber Nachwelt geoffenbaret hat, wie es sehr wenige Staatsmänner gethan haben. Aber auch an und für sich beurtheilt, ist Lodge's Band ein verdienstlicheres Geschichtswerk als Morse's. Die freilich kürzere Periode von Hamil= ton's öffentlichen Leben wird mit tieferer Einsicht in die Bedeutung der Geschichte behandelt. Besonders gut werden die Beziehungen der noch nicht vollkommen unabhängigen Republik zu fremden Mächten begriffen.

Wichtige Zusätze zu dem Materiale für Hamilton's Leben konnte man kaum zu finden hoffen; Lodge fügt fast nichts dergleichen hinzu, außer (in einer Beilage) zwei Memoranda aus dem Nachlasse Timothy Pickering's. Diese erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Ansicht, daß Hamilton ein uneheliches Kind war. Nach genauer Untersuchung der reichen bekannten Duellen zeigt er uns den jungen Adjustanten, den Washington mit seiner Freundschaft beehrte, den uns ermüdlichen und glücklichen Besörderer der Vereinigung, den frühs

reifen Finanzminister, der "den todten Leichnam des öffentlichen Aredites berührte und ihn zum Leben erweckte", der so das Finanz= wesen der wiederbelebten Union erschuf, die Organisation seines Departements ausführte und die Richtung der neuen Regierung fest= sette, den scharfsichtigen, hochherzigen Parteiführer, dem die glän= zendsten Genossen folgten, die je in einer amerikanischen Partei gesammelt worden sind, den überzeugenden politischen Schriftsteller, den beredten Advokaten und Redner, den kraftvollen und gewandten Auch die Fehler Verstand, das warme und patriotische Herz. seines Helben verbirgt der Bf. nicht. Ginen unter denselben hätte er vielleicht noch spezieller erwähnen sollen. Er sagt unbefangen (S. 194): "Hamilton was the leader of the Federalists, but he was the leader of the leaders, rather than of the party. never had a strong hold on the people, or on the rank and file even of his own party." Ühnliches wird mehrmals gesagt; aber die Ursache davon wird nicht deutlich genug gemacht. Hamilton hatte über das Volk keine volle Gewalt, weil er dem Volke nicht traute; er fühlte nicht mit der Demofratie. Diese Thatsache, mehr als alles andere, sette seinem Gelingen eine feste Grenze. ohne Wahrheit schrieb er, in einem Augenblick des Verzweifelns, an Morris: "Every day proves to me more and more, that this American world was not made for me." Als Staatsmann einer demokratischen Republik war er mit seiner Umgebung nicht in voll= kommener Übereinstimmung. Und während man die traurige Ge= schichte seines Todes lieft, kann man sich der Vermuthung nicht verschließen, daß dieser Fehler nicht ohne Zusammenhang mit dem beklagenswerthen Vorfalle blieb, und daß ihm eine tiefere Sympathie mit dem amerikanischen Bolke würde bewiesen haben, wie unbegründet die Furcht vor einem jakobinischen Aufstand war, eine Furcht näm= lich, welche den Fahnenträger der Festigkeit und Ordnungsliebe zu der Einsicht brachte, wie Lodge es schön entwickelt, daß er seinen Ein= fluß und guten Ruf, wenn auch durch ein Duell, ungeschwächt behalten muffe. Das lette Opfer der französischen Revolution wurde gewisser: maßen seinem eigenen Bessimismus aufgeopfert. J. F. Jameson.

American Statesmen. John C. Calhoun. By H. v. Holst. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1882.

Niemand könnte das "Leben Calhoun's" besser schreiben als v. Holst; nicht allein weil seine werthvolle "Verfassungsgeschichte der Vereinigten Staaten" die Zeiten des großen Nullifizirers') durchzieht, aber auch wegen eines speziellen Grundes. Der 1. Band jenes Werkes hieß im zweiten Titel "Staatensouveränetät und Sklaverei", und diese zwei sind es, mit welchen alle drei Bände sich beschäftigen, und zwar zu ausschließlich, um eine Versassungsgeschichte zu bilden. Aber gerade durch diese Beschränkung wird der Vs. besähigt, Calhoun zu verstehen und darzustellen. Denn Calhoun's Leben ist ähnlich eingeschränkt; Staatensouveränetät und Sklaverei sind Alpha und Omega seines politischen Strebens und seiner Reden.

Unvermeidlich ist die vorliegende Biographie eine politische Er= örterung; denn das persönliche Leben Calhoun's ist vermuthlich nicht mehr zu ermitteln. Aber die Geschichte seines Geistes wird uns mit entschädigender Bollständigkeit und Ginsicht vorgelegt. Calhoun wird mit Recht als ein Typus bes Südens genommen, und gerade wie der Süden von dem Standpunkte des Missouri=Kompromisses zu ber Anstrengung nach der völligen Nationalisirung der Sklaverei fortschreitet, so wird die Entwickelung der Verfassungslehre Calhoun's Schritt für Schritt meisterhaft beschrieben, — die nationale Richtung feiner früheren Politik, dann die Lehre von der Staatensouveranetat und von dem Bertrage zwischen den einzelnen Staaten und der Centralregierung, dann die Lehre, daß die lettere der Agent der vorigen und daher verpflichtet ist, ihren Berordnungen Sicherheit zu verleihen, — bis endlich die Sklaverei sich nach den Territorien erstreckt, und ihr Vorkämpfer auch hierher die Nationalisirung der "peculiar institution" zu tragen sucht. Das tragische Element in einem solchen Leben, einem vergeblichen Streben hochherzig gewidmet, wird tief gefühlt und deutlich geschildert. Der kleine Band ist voll scharf= finniger Auseinandersetzung und bildet einen bemerkenswerthen Bei= trag zu der politischen Geschichte der Vereinigten Staaten.

J. F. Jameson.

American Statesmen. Andrew Jackson as a Public Man. What he Was, what Chances he Had and what he Did with Them. By William Graham Sumner. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1882.

Wir müssen es für unangemessen halten, daß der Bf. für sein Buch einen Titel gewählt hat, welcher so sehr von der bis jest ein=

<sup>1)</sup> Diejenigen hießen N., welche die politische Verbindung der nördlichen und der südlichen Staaten der Union aufheben wollten.

gehaltenen Regel abweicht. Freilich ist sein Buch den anderen un= ähnlich, aber die Unähnlichkeit ift nicht von der Art, die sein Titel uns erwarten läßt. Aus biesem würde man die Folgerung herleiten, daß das Buch sich spezieller als die vorgehenden mit der Thätig= keit des darzustellenden Staatsmannes auf dem Gebiete der Politik beschäftigte; allein dieses ist nicht der Fall. In Wahrheit ist dieser Band mehr als die anderen der Zeitgeschichte gewidmet; es gibt sogar in einem Kapitel 25 Seiten nach einander, in welchen Jackson nicht einmal unmittelbar erwähnt wird. Wichtigere Eigen= thümlichkeiten zeigen sich in der Zusammensetzung des Werkes und in dem Stil. Das ganze Buch ist mit Einzelheiten, besonders über die Volkswirthschaftsgeschichte, vollgestopft, und alles wird in kurzen, im höchsten Grade zusammengedrängten Sätzen ausgedrückt. außerordentliche Fülle dankenswerther Details wird auf diese Weise gegeben, aber bas allgemeine Resultat ift bem Zwecke nicht ange= messen, bem die "American Statesmen Series" dienen soll. Werk hätte kritisch=philosophisch und baneben gemeinverständlich sein sollen, aber es ist in Wahrheit abstoßend, und des Uf. allgemeine Bemerkungen, die entschieden einen hohen Werth haben, sehen aus wie unwillfürliche Paufen in dem athemlosen Flusse seiner umständ= lichen Erzählung.

Während Jackson's "Regierung" (wie es v. Holst glücklich benannt hat) bezogen sich die wichtigsten Streitigkeiten auf nationalökono= mische Fragen, z. B. die Banksrage. Hier zeigt Sumner die größte Gelehrsamkeit und Kraft. Zuweilen ist seine Redeweise ebenso streit= lustig wie wissenschaftlich, denn er gehört zu der strengsten Sekte der Anhänger der Handelsfreiheit. Den Charakter Jackson's saßt er auf, wie ihn sast alle unparteiischen Gelehrten jetzt aufsassen; sehr verdienstlich ist auch seine Schilderung von der außerordentlichen Popuslarität Jackson's und von dem beklagenswerthen Einflusse, den sie auf unser ganzes politisches Leben ausgeübt hat. Im Ansang des Buches wird das "Frontier=Leben" vortresslich erörtert.

J. F. Jameson.

American Statesmen. John Randolph. By Henry Adams. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1882.

John Randolph war kein Staatsmann; nie wurde das deutslicher bewiesen, als durch dieses Werk. Er spielt freilich eine glänzende und bedeutende Rolle in der Politik; aber die Fähigkeit,

Vereinigten Staaten" die Zeiten des großen Nullifizirers') durchzieht, aber auch wegen eines speziellen Grundes. Der 1. Band jenes Werkes hieß im zweiten Titel "Staatensouveränetät und Sklaverei", und diese zwei sind es, mit welchen alle drei Bände sich beschäftigen, und zwar zu ausschließlich, um eine Versassungsgeschichte zu bilden. Aber gerade durch diese Beschränkung wird der Vs. besähigt, Calhoun zu verstehen und darzustellen. Denn Calhoun's Leben ist ähnlich eingeschränkt; Staatensouveränetät und Sklaverei sind Alpha und Omega seines politischen Strebens und seiner Reden.

Unvermeidlich ist die vorliegende Biographie eine politische Er= örterung; denn das persönliche Leben Calhoun's ist vermuthlich nicht mehr zu ermitteln. Aber die Geschichte seines Geistes wird uns mit entschädigender Bollständigkeit und Ginsicht vorgelegt. Calhoun wird mit Recht als ein Typus des Südens genommen, und gerade wie der Süden von dem Standpunkte des Missouri=Kompromisses zu der Anstrengung nach der völligen Nationalisirung der Sklaverei fortschreitet, so wird die Entwickelung der Verfassungslehre Calhoun's Schritt für Schritt meisterhaft beschrieben, — die nationale Richtung seiner früheren Politik, dann die Lehre von der Staatensouveränetät und von dem Bertrage zwischen den einzelnen Staaten und der Centralregierung, dann die Lehre, daß die lettere der Agent der vorigen und daher verpflichtet ist, ihren Verordnungen Sicherheit zu verleihen, — bis endlich die Sklaverei sich nach den Territorien erstreckt, und ihr Vorkämpfer auch hierher die Nationalisirung der "peculiar institution" zu tragen sucht. Das tragische Element in einem solchen Leben, einem vergeblichen Streben hochherzig gewidmet, wird tief gefühlt und deutlich geschildert. Der kleine Band ist voll scharf= sinniger Auseinandersetzung und bildet einen bemerkenswerthen Bei= trag zu der politischen Geschichte der Vereinigten Staaten.

J. F. Jameson.

American Statesmen. Andrew Jackson as a Public Man. What he Was, what Chances he Had and what he Did with Them. By William Graham Sumner. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1882.

Wir müssen es für unangemessen halten, daß der Bf. für sein Buch einen Titel gewählt hat, welcher so sehr von der bis jett ein=

<sup>1)</sup> Diejenigen hießen N., welche die politische Verbindung der nördlichen und der südlichen Staaten der Union aufheben wollten.

gehaltenen Regel abweicht. Freilich ist sein Buch den anderen un= ähnlich, aber die Unähnlichkeit ist nicht von der Art, die sein Titel uns erwarten läßt. Aus diesem würde man die Folgerung herleiten, daß das Buch sich spezieller als die vorgehenden mit der Thätig= keit des darzustellenden Staatsmannes auf dem Gebiete der Politik beschäftigte; allein dieses ist nicht der Fall. In Wahrheit ist dieser Band mehr als die anderen der Zeitgeschichte gewidmet; es gibt sogar in einem Kapitel 25 Seiten nach einander, in welchen Jackson nicht einmal unmittelbar erwähnt wird. Wichtigere Eigen= thümlichkeiten zeigen sich in der Zusammensetzung des Werkes und in dem Stil. Das ganze Buch ist mit Einzelheiten, besonders über die Volkswirthschaftsgeschichte, vollgestopft, und alles wird in kurzen, im höchsten Grade zusammengedrängten Sätzen ausgedrückt. außerordentliche Fülle dankenswerther Details wird auf diese Weise gegeben, aber bas allgemeine Resultat ist bem Zwecke nicht ange= messen, dem die "American Statesmen Series" dienen soll. Werk hätte kritisch=philosophisch und daneben gemeinverständlich sein follen, aber es ist in Wahrheit abstoßend, und des Bf. allgemeine Bemerkungen, die entschieden einen hohen Werth haben, sehen aus wie unwillfürliche Paufen in dem athemlosen Flusse seiner umständ= lichen Erzählung.

Während Jackson's "Regierung" (wie es v. Holst glücklich benannt hat) bezogen sich die wichtigken Streitigkeiten auf nationalökono= mische Fragen, z. B. die Banksrage. Hier zeigt Sumner die größte Gelehrsamkeit und Kraft. Zuweilen ist seine Redeweise ebenso streitzlustig wie wissenschaftlich, denn er gehört zu der strengsten Sekte der Anhänger der Handelsfreiheit. Den Charakter Jackson's saßt er auf, wie ihn fast alle unparteiischen Gelehrten jetzt auffassen; sehr verdienstlich ist auch seine Schilderung von der außerordentlichen Popuslarität Jackson's und von dem beklagenswerthen Einslusse, den sie auf unser ganzes politisches Leben ausgeübt hat. Im Ansang des Buches wird das "Frontier=Leben" vortrefslich erörtert.

J. F. Jameson.

American Statesmen. John Randolph. By Henry Adams. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1882.

John Randolph war kein Staatsmann; nie wurde das deutslicher bewiesen, als durch dieses Werk. Er spielt freilich eine glänzende und bedeutende Rolle in der Politik; aber die Fähigkeit,

große und weise politische Entwürfe zu gestalten und konsequent aus= zuführen, zeigt uns seine Laufbahn in keiner Weise. Das Gleich= gewicht, welches ein Staatsmann besitzen sollte, ging ihm ab. Der centralisirenden Tendenz sich gegenüberzustellen, welche Jefferson und Madison zu entwickeln anfingen, das war eine Aufgabe, welche ein vernünftiger Staatsmann sich wohl stellen durfte; aber die Antriebe, die Randolph dazu bewogen, waren augenscheinlich nicht staats= männisch, sondern persönlich. Auch in Beziehung auf die Sklavereis frage, die seine späteren Jahre beschäftigte, zeigte er nicht gerade die Eigenschaften eines Staatsmannes. Ganz wahr ift, was Abams sagt, daß Randolph der natürliche Vorläufer Calhoun's war, daß die keineswegs logisch unvermeidliche Identifikation der Sklaverei und der Staatensouveränetät mit ihm anfing; sein erstaunlich frucht= barer Verstand brachte diese Idee hervor, nie aber versuchte er an der Hand dieser Idee hohe und weite Zwecke zu verwirklichen. Sie war für ihn eine scharfe Waffe für leidenschaftlichen Angriff; andere nach ihm machten sie zu einer großen, für regelmäßige Operationen geeigneten Maschine.

Indes obgleich wir es nicht für ganz passend halten, John Ransbolph unter die amerikanischen Staatsmänner zu zählen, können wir es doch leicht verzeihen, weil wir dadurch diese vortrefsliche Biographie erhalten haben. Es könnte ein wenig gewagt scheinen, die Lebenssbeschreibung Randolph's dem Enkel jenes Präsidenten anzuvertrauen, den Randolph beständig mit dem bittersten Hasse verfolgte; doch hat der Bs. seine schwierige Ausgabe in einer Art gelöst, die des höchsten Lobes würdig ist. Genaue und volle Gerechtigkeit wird dem Gegenstande zu theil; nur selten fühlt man, daß die liebenswürdigere Seite von Randolph's Charakter stärker hervorgehoben werden könnte; denn daß er etwas wirklich Liebenswürdiges besaß, kann der Leser seiner Briefe nicht bezweiseln, wie schwierig es auch sein mag, durch die Decke von Uffektion und Überspanntheit, die theils ins bividuell, theils dem damaligen Provinzialismus Virginiens natürslich war, in's Herz hinein zu schanen.

Des Lf. Vertheidigung der "mitternächtigen Ernennungen" von 1801, die Präsident John Adams und die Föderalisten bei ihrem Rücktritt vornahmen, scheint uns etwas sophistisch. Er sagt (S. 62), sie waren nicht verpslichtet, einem Präsidenten (d. h. Jesserson) zu gefallen, der das Amt nur übernahm, um ihr Werk zu vernichten. Sie waren aber verpslichtet, den Widerstand gegen die siegreichen Republikaner

nicht bis in die parteisüchtigsten Kriegslisten fortzuseten. Der Anschlag, sich dieser Ämter im letten Augenblicke zu bemächtigen, zeigt nicht nur, wie sehr die Föderalisten verzweiselten, sondern auch, wie sehr ihre Partei ausgeartet war. Besonders interessant ist die Beshandlung von Kandolph's Beziehungen zu der Frage über das Handlung von Kandolph's Beziehungen zu der FloridasFrage. Die Ersörterungen über die Gründe seines Absalles von der Administration Jesserson's zeigen einige der besten Fähigkeiten des Bs.; er sucht die Ursache nicht in diesem oder jenem unwichtigen Ereignisse zu sinden, wie es einige Schriftsteller gethan haben, sondern mit tieserer Einsicht in den Charakter und mit vollerem Berständnis für die Geschichte jener Zeiten, erkennt er an, daß der Streit das natürliche, aber langsam vorbereitete Resultat einer ursprünglichen Berschiedensheit der Gemütsanlage und der Principien war.

Sowohl was den historischen Sinn als was die anziehende Darstellung betrifft, sind wir geneigt, diesen Band unter den bisher in der "American Statesman Series" erschienenen obenan zu stellen. Der Gegenstand war aber bis jett weder so oft noch so gut behandelt worden als z. B. Alexander Hamilton.

J. F. Jameson.

American Statesmen. James Monroe in his Relations to the Public Service during half a Century 1776 to 1826. By Daniel C. Gilman. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1883.

In dem Titel seines Werkes schlägt der Bf. den Grundton des Lebens an, das er behandelt. Monroe war nicht einer der großen Staatsmänner, die ein ureigenes politisches Evangelium einem Volke zu predigen haben, vielmehr war er ein höchst ehrenwerther und ausgezeichneter Beamter. Persönlich ist er wenig anziehend, aber seine öffentliche Lausbahn ist wichtig und interessant. In den früheren Zeiten der Republik verlangte man von demjenigen, welchem sie ihr höchstes Amt geben sollte, eine weit umfassendere Ersahrung des politischen Lebens, als späterhin. Monroe war Abjutant, Priegskommissionär, dreimal Abgeordneter in Virginien, Mitglied des Kathes und der Verfassungskonvention, Mitglied des kontinentalen Kongresses, Senator der Vereinigten Staaten, zweimal Gouverneur von Virginien, Gesandter in Paris (zweimal), in Madrid und in London, er war Staatssekretär und Finanzminister gewesen, ehe ihn seine Mitbürger mit sast allgemeiner Zustimmung zweimal zur Präseine Mitbürger mit sast allgemeiner Zustimmung zweimal zur Präseine

sidentenstelle riefen. Obgleich die Geschichte einer solchen Ehren= bahn interessant und lehrreich sein muß, hat es bis jett keine Biographie Monroe's gegeben, woraus dem Bf. ein besonderer Bortheil vor den anderen Schriftsteller dieser Serie erwuchs. Er konnte sich, viel mehr als diese, der ungedruckten Quellen bedienen. Dieses hat er auf eine sehr unterhaltende Weise gethan. In dem Staat8= archive in Washington wird eine große Menge von noch nicht ver= öffentlichten Monroe=Manustripten aufbewahrt, welche der Bf. viel benutt hat; auch die Nachlässe, die in den Händen der Familie sind, standen ihm zur Verfügung und gewährten viel Neues und Werth= volles. In einer Beilage druckt er die Anmerkungen, die Washington in seinem Exemplare von Monroe's "View of the Conduct of the Executive" (1797) an den Rand schrieb; sie vertheidigen lebhaft die Administration gegen Monroe's Kritik; hier erblicken sie zum ersten Mal das Licht. Ein Abriß der amtlichen Berichte des Präsi= benten und eine vollständige Geschichte der Monroe-Doktrin werden beigefügt.

Der Bf. ist der Meinung, daß wir in dem Hauptsatze der besrühmten Erklärung vom 2. Dezember 1823, daß Amerika sich von den europäischen Verwickelungen unabhängig halten müsse, gewissers maßen das Leitmotiv des ganzen Lebens Wonroe's sinden können. Übrigens hat er die gewöhnliche Ansicht, daß Wonroe, obschon weder glänzend noch tiessinnig, in hohem Grade verständig, ausrichtig und patriotisch war.

J. F. Jameson.

American Statesmen. Thomas Jefferson. By John T. Morse jr. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1883.

Die Forschungen Parton's und Randall's sind so gründlich betrieben worden, daß neue Einzelheiten über Jesserson's Leben nicht zu erwarten sind: die Kritik einer neuen Biographie muß sich auf andere Gegenstände wenden. Bei einem Versuche, wie der vorzliegende, ist die Unparteilickeit bei weitem die wichtigste Eigenschaft; denn bei wenigen Staatsmännern weicht das Urtheil der Freunde so weit von dem der Gegner ab. Tes Vs. Unparteilichkeit scheint uns nicht die seinste zu sein. Er schwankt augenscheinlich in seinem Urztheile über Jesserson's Charakter. Der Ton der Abneigung, welche ein Bewunderer und Biograph Hamilton's saft immer sür Jesserson sühlt, durchdringt das Buch. Dit daben wir Spott, hie und da einige Worte des Lobes, zuweilen sogar, z. B. S. 140, eine kräftige

Vertheidigung. Allein das Lob ist gewöhnlich schwach, und weder Lob noch Tadel wird konsequent ausgeführt. Anstatt alle die Züge zu einem wirklich menschenähnlichen Charakter zusammengeschmolzen zu sinden, lesen wir Äußerungen, die keineswegs vereinigt werden können. Ohne organischen Zusammenhang stehen die Bestandtheile neben einander, wie Substanzen in einer unvollkommenen Wischung. Die Ursache dieses Mißersolges ist offenbar das Streben, trot der Abneigung gerecht zu sein. Ein gewisser Grad der Sympathie mit Jesserson und mit Virginien ist einem Biographen Jesserson's unerläßlich.

Mit des Bf. Ansicht der Kentucky=Entschlüsse von 1798 können wir nicht übereinstimmen.

J. F. Jameson.

American Statesmen. Daniel Webster. By Henry Cabot Lodge. Boston, Houghton, Mifflin & Co. 1883.

Obgleich Webster der späteste der bisher in dieser Serie be= schriebenen Staatsmänner war, sagt doch der Bf. mit Recht, daß die öffentliche Meinung über seinen Charakter und sein Leben un= gefähr bestimmt hat. Mit Recht können auch wir sagen, daß er sie vor= trefflich verdolmetscht hat. Sein Urtheil ist auf vollständige Kenntnis gegründet und mit der höchsten Unparteilichkeit ausgedrückt. Eigenschaften, die Webster zum größten Redner Amerikas und zu einem seiner größten Staatsmänner machten, die ihm seinen unermeß= lichen Einfluß und seine Popularität, besonders bei den angesehensten Leuten New = Englands gaben, werden deutlich dargestellt. Mängel, die nicht zu bestreiten sind, hat der Bf. keineswegs zu verbergen gesucht; doch verweilt er bei ihnen nicht zu lange. vernachlässigt nicht die persönlichen Eigenschaften dieses so reichlich und vielseitig begabten Staatsmannes; er bildet die mächtige Geftalt in Lebensgröße ab; z. B. S. 185 — 204 wird eine Zerlegung ber Beredsamkeit Webster's gegeben, welche ein treffliches Probestück literarischer Kritik ift und den Werth des Buches für gebildete Leser sehr erhöht.

American Statesmen. Albert Gallatin. By John Austin Stevens. Boston, Houghton, Mifflin and Co. 1884.

Henry Abams leistete der Geschichtswissenschaft in Amerika einen sehr großen Dienst, als er im Jahre 1879 die Briefe und andere Schriften Gallatin's veröffentlichte und eine umfassende Biographie

hinzufügte. Albert Gallatin genoß nicht die größte Popularität, theils weil er ein Ausländer war (er war 1761 in Genf geboren), theils weil er ruhig und maßvoll war und es ihm an persönlicher Leidenschaft mangelte; er war daher in Gefahr, trop seiner höchst vorzüglichen Dienste hinter dem Ruhm gewisser anderer Staats= männer zurückzubleiben. Adam's Arbeiten hoben die Thatsachen wieder hervor, daß mährend der bedeutenden Beriode, in welcher die Principien der amerikanischen Demokratie sich entscheidend ent= wickelten, das Schicksal der Republik in den Händen nicht eines Duumvirats, sondern eines echten Triumvirats war, daß man den Namen Albert Gallatin's neben jenen von Jefferson und Madison stellen muß, und daß, außer Hamilton, niemand ihn im Gebiete des Verwaltungswesens übertraf. Was den Charafter betrifft, möge cs hinreichen zu erwähnen, daß selbst John Duincy Abams auf ihn die Beiwörter "honest and honorable" anwendete, mit denen er bekanntlich nicht freigebig war.

Die vorliegende Biographie enthält fast nichts Neues. Sie ift verständig, klar, interessant, leistet aber nicht das Höchste. Wirkliche Verstrautheit mit dem Charakter des politischen Lebens während der Verswaltungen Jefferson's und Madison's dürfen wir dem Vf. nicht zuschreiben. Auch zeigt er zuweilen eine Neigung, sich der Leitung von Adams scheinbar zu entziehen; doch ist das größere Werk ihm, wie einem jeden nachfolgenden Biographen, ganz unentbehrlich.

J. F. Jameson.

Bayard Taylor. Ein Lebensbild aus Briefen zusammengestellt von Warie Hansen = Taylor und Horace E. Scubber. Übersetzt und bearbeitet von Anna M. Koch. Gotha, F. A. Perthes. 1885.

Bayard Taylor gehört unstreitig zu den bedeutenderen Persönslichkeiten, welche die Bereinigten Staaten in der jüngsten Zeit hers vorgebracht haben. Vom Buchdruckerlehrling schwang er sich (1873) zum Gesandten der Union beim deutschen Reiche auf, nachdem er schon 15 Jahre früher Geschäftsträger bei der Petersburger Wission gewesen war. Als Dichter, Publizist und Reiseberichterstatter in seinem Vaterlande populär geworden, hatte er bei seinem mehrmaligen Aufenthalt in Deutschland nicht nur mit hervorragenden Gelehrten und Dichtern, sondern auch mit den Hösen von Koburg – Gotha und Weimar Berührung gesunden und sich durch eine Faust-Übersetzung nebst Kommentar sogar Verdienste um die deutsche Literatur erworben.

Seine Ernennung nach Berlin wurde am kaiferlichen Hofe als eine den Deutschen erwiesene Kourtoisie und als Zeichen, daß die Union auf die Freundschaft des deutschen Reiches den größten Werth lege, angesehen. Sein Name gehört bemnach auch ber politischen Geschichte an, und obgleich seine zweimalige diplomatische Thätigkeit nicht von langer Dauer war (die in Berlin wurde durch seinen Tod am 19. Dezember 1878 unterbrochen), so könnten persönliche Mittheilungen aus seiner Feber theils wegen der Bedeutsamkeit der Epochen, in die seine Missionen fielen, theils wegen des Vertrauens, das man ihm beide Male als dem Vertreter einer befreundeten Macht ent= gegenbrachte, von hohem Werthe sein. Der Wunsch des Lesers, solche in dem "Lebensbilde" zu finden, wird jedoch nur wenig befriedigt. Von Taylor's Petersburger Aufenthalt erfährt man zunächst aus feinen amtlichen Relationen und einer Depesche des Staatssekretärs Seward — ohne Angabe der Duelle —, daß er von Gortschakoff Auskunft über den von Frankreich an Rußland und England ge= richteten Borschlag einer gemeinsamen Aktion zur Herbeiführung eines sechsmonatlichen Waffenstillstandes zwischen der Union und den Kon= föderirten (Ägidi und Klauhold, Staatsarchiv 1862, 3, 464) und über Rußlands Stellungnahme zu dieser Frage verlangte und er= hielt; daß er dann auf eigene Hand, um diese Intervention zu hinter= treiben, in einem Memorandum die Hülfsquellen seiner Regierung schilderte, ein Schritt, der Seward's Billigung nicht fand, was er auch dem Petersburger Kabinet eröffnen mußte; daß endlich es ihm gelang, eine Depesche des Ministers der Konföderirten, Benjamin, an den Agenten derselben, Lamar, in St. Petersburg, in welcher die Inftruktion zu einem Handelsvertrage mit Außland ohne die Klausel des Sklavenhandelsverbots enthalten mar, aufzufangen. In die Zeit seines Berliner Aufenthalts fielen die Attentate auf den Raiser, der Besuch Grant's und der Berliner Kongreß. An Stelle des ver= wundeten Kaisers empfing ihn die Kaiserin in Audienz und über= mittelte ihm den Wunsch desselben, den Weltfrieden und die Freund= schaft zwischen allen Nationen befestigt zu sehen. Von Taylor's diplomatischer Thätigkeit in Berlin wird nur berichtet, daß er viele Berbrießlichkeiten mit Deutsch = Amerikanern, die nach Deutschland zurückgekehrt waren, wegen ihres Bürgerrechtes hatte, und daß er einen diefer Fälle (aus einer Bemerkung der Herausgeber erfährt man, daß es der Fall Ganzenmüller war) in befriedigender Weise erledigte; worin der Fall bestanden habe, und wie er erledigt worden,

darüber sucht man vergeblich Belehrung in dem Buche. Die sonstigen Mittheilungen Taylor's über seine Begegnungen mit den Mitgliedern des Kaiserhauses, dem Fürsten Bismarck und den fremden Diplo= maten find von der Art, daß sie wohl den Grad der Achtung, bessen er sich erfreute, zeigen, aber weder über die politischen Verhältnisse etwas von Belang, noch auch Beiträge zur Charakteristik bedeutenber Personen beibringen. Auch Urtheile über politische Personen und Sachen finden sich nur sehr spärlich vor. Nur die bittere Bemerkung, die er über seine eigene Regierung macht, als er den versprochenen Gesandtschaftsposten in St. Petersburg 1863 nicht erhielt, und seine Mission nach Persien durch Schuld Seward's vereitelt wurde, daß es in der Union bei den Anstellungen nach jeder anderen Rücksicht, nur nicht nach bem Berdienste und ber Tüchtigkeit zugehe, ift beachtenswerth. Aber selbst ben Zwecken einer Biographie kommt das "Lebensbild" nur ungenügend nach; die in dem Buche angewandte, in England und Amerika sehr beliebte Methode, Briefe in geschickter Auswahl zusammenzuftellen und durch dürftige, erzählende Zwischen= glieder zu verbinden, ist hierzu ganz unzulänglich. Die mitgetheilten Briefe sind weit mehr dazu geeignet, eine gemütliche Theilnahme für den Autor zu wecken, als ein klares Bild seines Thuns und Treibens zu entwerfen oder seinen Charafter in zuverlässiger Beise zu zeichnen. Der historiographische Werth des "Lebensbildes" beschränkt sich daher fast nur auf den eines literarhistorischen und biographischen Ma= terials, das allerdings nicht unwichtig ist als Zeugnis für das Ge müts= und Beistesleben ber edleren Blieber der Gesellschaft in ben Bereinigten Staaten. H. Fechner.

#### Ш.

Schriftwechsel zwischen dem Herzoge Karl Eugen von Würtemberg und dem Freiherrn Heinrich Angust v. Bühler 1) (1786—1789).

Bon

## Freiherrn Theodor v. Buhler.

Das Interesse, welches die hier mitgetheilten Briese erwecken, beruht vornehmlich darin, daß sie in einer nicht häusig wiederstehrenden Weise zeigen, wie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrshunderts für die Bildung eines höheren Beamten gesorgt wurde und wie nützlich Zöglinge der deutschen Hochschulen sich damals im russischen Staatsdienste erwiesen haben.

1. Bühler.

Wien, d. 26. August 1786.

Die von E. H. D. mir gnädigst ertheilte Erlaubniß Höchstdenen= selben von Zeit zu Zeit von dem Fortgang meiner wissenschaftlichen

<sup>1)</sup> Fr. Heinrich August v. Bühler, in der Karlsschule erzogen, war der jüngste Sohn von Fr. Albrecht Jakob v. Bühler, welcher verheiratet war mit Frl. v. Groß, Nichte des kaiserl. russischen Gesandten in London, Geh. Rath Heinrich v. Groß. Der älteste Sohn Fr. Karl v. Bühler wurde nach tüchtigen Studien auf der Universität von Göttingen Kanzleidirektor des Fürsten Postemkin, später russischer Gesandter in Polen, München und Regensburg. Grimm nannte ihn, in seinen Briefen an Katharina II., le dras droit de Potemkin. Eine sehr aussichrliche genealogische und biographische Notiz über die Reichs-Bannerfreiherren v. Bühler, vom Jahre 1303 an, sindet sich im Freiherren-Kalender (Gotha 1877) S. 104—108.

Beschäftigungen im Ausland unterthänigste Rechenschaft geben zu dürsen, erkenne ich als ein neues geschickbares Merkmal der fort= dauernden, huldreichesten Herzogl. Gnade und Borsorge, die ich wäh= rend meinem sechsjährigen Ausenthalt in Höchstdero hohen Carls= Schule auf eine ausgezeichnete Art zu genießen das Glück gehabt, und wovon das dankbarste Angedenken sich zu tief beh mir eingeprägt, als daß ich den sesten Vorsatz und das unermüdete Bestreben mich derselben würdig zu machen und dardurch der Erwartung E. D. zu entsprechen, je außer Augen sesten und darinnen ermüden könnte.

Die gnädigste Zufriedenheit E. H. D. zu verdienen, ist bishero immer das Ziel meiner Wünsche gewesen und muß dahero auch auf das Zufünftige die größte Aufmunterung für mich seyn, wenn E. D. meine gegenwärtige dafür angewendete Bemühungen in diesem gnädigsten Betracht einiger huldreichesten Nachricht zu würdigen, geruhen wollen.

Da ben meinem Aufenthalt in Wien in Rücksicht der Fortsetzung meiner Studien, das deutsche Staatsrecht und die Reichshofräthl. Praxis die vornehmste Gegenstände meiner Beschäftigung sind, so trachtete ich gleich ansangs die Bekanntschaft solcher Männer zu machen, deren Umgang mir ben meinen Absichten von Ruten seyn konnte. Die geneigte Aufnahme und Anerbietungen, womit mich einige Reichshofräthe, besonders aber der Baron von Braun') und der Baron von Lepkam beehrten, käme mir hieben um so mehr zu statten, als die hiesige Universität zu solchem Behuf sast gar keine Gelegenheit an die Hand gibt, indem gerade diese Fächer nur sehr mittelmäßig besetzt sind. Der einzige Hofrath Breunel macht hier eine Ausnahme; da aber dieser in dem gegenwärtigen Halbejahr keine Borlesungen hält, so wurde es mir in diesem Stück sehr ges

<sup>1)</sup> Eine seiner Töchter, die Freiin Elisabeth, hat später einen der ältesten Brüder von dem Baron Heinrich v. Bühler, den kaiserl. russischen wirkl. Staats-rath Baron Friedrich v. Bühler, geheiratet. Der einzige Sohn aus dieser Ehe, kaiserl. russischer Generaladjutant und Gehülse Sr. kaiserl. Hoh. des Groß-fürsten Nikolaus als Oberbesehlshaber des St. Petersburger Nikitärbezirkes Baron Karl v. Bühler, und seine Schwestern, die Gräfin Salis-Bizers, die Gräfin O'Rourke, Frau v. Stryk und die Freiin Abele v. Bühler, sind nicht mehr am Leben. Zwei andere Töchter des Baron v. Braun waren, die eine mit dem Grafen v. Bussin, die andere mit dem Baron v. Barthenstein versheiratet, und sein einziger Sohn Baron Anton v. Braun lebte noch 1850 in Wien. Sein Onkel war österreichischer Gesandter in Karlsruhe.

sehlt haben, wenn nicht der fürstl. Detingen Wallersteinische Hofrath Hansely schon seit mehreren Jahren auf sich genommen hätte, ein neues Collegium über die Reichshofräthl. Prazis zu lesen. Seine Geschicklichkeit und Erfahrung in diesem Fach ist durch mehrere seiner Schristen bekannt und die Art und Weiße, deren er sich bedient, um seine Kenntniße mitzutheilen, ist so beschaffen, daß man sich allerbings von dem Erfolg vielen Nutzen versprechen darf; ich unterstehe mich daher E. D. von demjenigen, was dishero von ihnen abgefördert worden, eine kurze summarische Beschreibung nöthigst vorzulegen.

Das Collegium wird wöchentlich viermal und zwar Vormittags gewöhnlich zwey bis drey Stunden lang gehalten, auch außer mir, noch von drey andern Fremden besucht, unter welchen der Churs-Cöllnischer Hofrath von Gruben sich besindet. Eine Stunde ist zu Vorlesungen und die übrige Zeit aber zu Durchgehung der praktischen Ausarbeitungen bestimmt. Um mit diesen letztern desto eher sortschreiten zu können, hat der Hofrath v. Hansely mit Erklärung seines eigenen Handbuchs, welches den Titul: Grundlinien der heustigen Reichshosraths-Praxis sührt, den Ansang, und uns dardurch sowol mit sämmtlichen Schriften der Partenen, ihrer Form und Beshandlung, als auch mit denen bey ihnen R. H. kelbst vorkommenden Arbeiten und expeditionen bekannt gemacht. Er konnte uns dahero bald zu Haus beschäftigen, und das erste, was er mir auftrug, war daß ich bey einem Citations-Proces die Stelle des Referenten verstretten mußte. Die hiebey vorgekommene Schriften waren solgende:

1. Die Current=Relation; der Zweck derselben ist die Erken= nung über die gebetenen Citation; ihre Bestandtheile sind also: a) ein Extract der Klage, b) das Votum in Betreff der Citation. Hat die Citation wegen nicht hinlänglich bescheinigter Klage nicht erkannt werben können, so wird ein zweites Votum verfertigt, c) das barauf erfolgte Conclusum, d) ein Extract der Litis Contestatio, e) ein abermaliges Votum, ob die von dem Beklagten vor= gebrachte Einreben gegründet, ungegründet ober zweifelhaft sind. Im ersten Fall werden sie dem **R**läger ad notitiam communicirt und derfelbe abgewiesen. Im andern Fall werden sie sogleich ver= worfen, und in der Sache definitive gesprochen; waren es exceptiones fori declinatoriae, so wird bem Beklagten zugleich beditten (?), sich in der Hauptsache einzulassen. Im lettern Fall, wenn sie nemlich zweifelhaft sind, so werden sie dem Kläger ad replicandum com-Nach diesem Votum wird kein Extract der Akten mehr municirt.

gemacht weil der Referent die fernere Schriftsäte, Legitimations= Bescheinigungen, Termins=Gesuche, Insinuations=Anzeigen 2c. 2c. im Collegio blos anzeigt, und dahero solche in der Current=Relation, sowie auch die jedesmal darauf erfolgte Conclusa blos chronolo= gisch bemerkt.

- 2. Die definitiv=Relation hat die endliche Entscheidung des Proceses zum Zweck, sie mag um die Formalien oder die Materia= lien deßelben betreffen. Wegen der Menge von Procesen, die dem Collegio vorkommen und da vielleicht mehrere Jahre können verstoßen sein, seit dem das erstemal in einer Causa referirt worden, so muß dem Collegio alles wieder von neuem dargestellt werden. Sie dessteht also nothwendig: a) aus der species facti, b) der historia processus, c) den extracten der Klage, der Litis contestatio, der Replic, der Dublic 2c. 2c., d) der auf jeden Schriftsaz, Terminszgesuch 2c. 2c., erfolgten Conclusio, e) den Voto definitivo, wobey sowol rationes dubitandi, als decidendi anzubringen sind. Da nach der Prazi des R. H. H. dee allen Sachen die zur endlichen Entsscheidung reif sind, ein Correserent bestellt wird, so muß der Reserent demselben die Extracte communiciren.
- 3. Die Conclusa, wie ein von dem Referenten in das R. H. K. R.=Proiocoll gegeben, auch von ihm selbst in sein eigenes Protocoll getragen werden. Dieses enthält blos die Conclusa des Reichshof=raths in ihrer chronologischen Ordnung.
- 4. Die Conclusa, wie sie den Parteyen herausgegeben werden, diese werden aus dem Rhr. Protocol gezogen; ihre weitere Ersors derniße sind: 1. die Narraten oder die Bemerkung der Rubrik und der eingekommenen Schriften, auf die sich das jedesmalige Conclusum bezieht; 2. die Unterschrift des R. H. Sekretärs.

In Ansehung der Beit, wie die verschiedene Relationen vorstommen, so sind seit dem Dekret des jezigen Kansers d. a. 1766, nach welchem der Rath von 9. Uhr biß 1. Uhr dauern soll, zwey Stunden zu den Current-Relationen, die übrige Beit aber zu den definitiv=Sachen bestimmt. In Ansehung der erstern ist ein Turnus unter den Käthen eingeführt, der eine Woche währt und immer einen von den Herren-Bank und einen von der Gelehrten-Bank trist; jeder derselben hat also tägl. eine Stunde, um die in den Turnus gehörige Sachen zu referiren.

Nachdem ich die obige Schriften geendigt hatte, so habe ich einen andern Proceß erhalten, woben ich die Schriften des Agenten ver-

fertigen werde. Hofrath Hansely richtet es bey dieser Austheilung der Procese zugleich so ein, daß er immer einen Proces von anderer Gattung, als der vorhergehende war, vorlegt, um uns, weilen jeder etwas eigenes hat, nach und nach mit allen Gattungen bekannt zu machen. Was den Fortgang der Vorlesungen betrift, so hat er nach Endigung der beiden Theile der oben benannten Grundlinien der R. H. Praxis den zweyten Theil seiner Anleitung zur neusten Reichshofraths = Praxis zur Erklärung vorgenommen, allwo eben von den verschiedenen ben dem R. H. D. R. vorkommenden Procese Gattungen die Rede ist; da der erste Theil derselben von der Verschildung der Gerichtsbarkeit und dem Personale dieses höchsten Reichssereicht handelt, so wird er solchen erst nach Endigung des 2<sup>ten</sup> Theils vornehmen, damit die praktische Ausarbeitungen desto bälder haben angegriffen werden können.

Ich behalte mir vor, E. D. von dem weitern Fortgang meiner Arbeiten unterthänigster Bericht zu erstatten und mich zugleich über den RHRäths=Proceß selbst etwa mehrers einzulassen, sobald als ich die hinzu nöthigen Fortschritte gemacht haben werde.

Was die Anwendung der von meinen Studien mir übrig bleisbenden Zeit betrift, so habe ich vorzügliche Rücksicht auf öffentliche theils litterarische, theils andere merkwürdige Anstalten und auf Besuchung solcher Gesellschaften genommen, welche theils zu Erlangung der nöthigen Weltkenntniß, theils zu Beförderung meines Endzwecks in dem wissenschaftlichen Fach dienlich sehn können. Zu dem Ende hat mich mein Bruder i gleich anfangs bei dem Fürsten von Caunit und ben sämmtlichen hiesigen Botschaftern und Gesandten aufgeführt; auch mir die nähere Bekanntschaft mit einigen Reichshofräthen, besonders dem B. v. Braun und Reichsrath von Leykam, verschaft, die ich von Zeit zu Zeit zu bemühen mir angelegen sehn laße.

Glücklich werde ich übrigens mich schäßen, wann dieses mein bißheriges Verhalten E. H. D. gnädigsten Beisall findet, und ich in Unterthänigkeit verhoffen darf, in der Folge denenjenigen gnädigsten Absichten zu entsprechen, deren ich mich nach allen meinen Kräften würdig zu machen, mich bemühen werde.

<sup>1)</sup> Herzogl. würtembergischer Gesandter in Wien, Wirkl. Geheime Rath Baron Christoph Albert v. Bühler, in erster Ehe mit Frl. Ölenschläger, aus Frankfurt a. M., in zweiter Ehe mit der Wittwe Gräfin v. Lerchenfeld, geb. Gräfin v. Vieregg, verheiratet. Gegen ihn veröffentlichte 1838 sein früherer Privatsekretär, Ritter v. Lang, eine Streitschrist.

2. Der Herzog. Hohenheim, ben 4ten Sept. 1786.

Ich habe dessen unterthänigstes Schreiben vom 26. des vorg. Monats erhalten, und daraus mit gnädigstem Wohlgefallen exsehen, daß derselbe sich angelegen seyn läßt, durch Erweiterung seiner Kenntsniße im practischen Fache den in meiner hohen Carls Schule gelegten Grund zu vervollkomnen. Ich zweisle nicht, derselbe werde in diesem Geleise sortsahren, um sich auf diese Art zu einem brauchbaren Manne auszubilden, wie Ich denn auch für das Zukünstige alle halbe Jahre von Anwendung seiner Zeit den Bericht gewärtige, im übrigen aber die Versicherung beisüge, daß Ich bei seinem anhaltenden Fleise und guter Aufführung dereinst nach seiner Zurrucklunst auf seine weitere Versorgung in meinen Herzogl. Diensten den gnädigsten Vedacht richten werde.

- 3. Bühler. Wien, d. 11ten März 1787.
- E. H. D. gnädigstes Schreiben vom 4 ten September vergansgenen Jahrs, worinn Höchstdieselbe mir die Erlaubniß zu bestätigen huldreichest geruhet haben, mit meinen allerunterth. Besrichten von halb = Jahr zu halb = Jahre fortzusahren, kann allein meine Rühnheit entschuldigen, wann ich mich abermal unterstehe E. H. D. einige Rechenschaft von meinem Aufenthalt im Auslande und der sernern Anwendung meiner Zeit in tiefster Andacht abzulegen. Ich verehre dieses neue ohnschähdere Merkmal der fortdauerns den Herzogl. Engde und Vorsorge mit dem innersten Gefühle des submissesten Danks und werde mich glücklich schähen, wann ich durch mein bisheriges ununterbrochenes Bestreben, mich denselben würdig zu machen, nur einigermaßen meinen Zweck erreicht habe.

Da ich mich während meinem Aufenthalt in Wien nach dem mir vorgezeichneten Plane vorzüglich mit dem praktischen Theile des Reichshofraths=Proceßes und mit den Geschäften der Reichs=Canzley bekannt zu machen hatte, so ließ ich mir angelegen senn, die günstigen Zutritte ben dem Baron Leykam und Reichshofrath von Braun vorzüglich in dieser Rücksicht zu benutzen.

Die Privat=Vorlesungen des Hosek. Hanzeln giengen mit dem Monath November zu Ende. Ich unterbrach aber deßwegen nicht meinen Umgang mit diesem verdienstvollen Mann, der mir auch ben meinen weitern Beschäftigungen beständige Anleitung ertheilte. In seinem Collegio konnte ich zwar in der Theorie des R. H. Proscesses den Grund legen, um mit der innern Deconomie des R. H.

selbst und Absahung der verschiedenen an dieses Reichsgericht einstommenden Schriften, auch der Form der Schlüße und Sentenzen näher bekannt zu werden; denen ungeachtet aber blieb mir noch eine nicht geringe Lücke durch meinen Privatsleiß auszufüllen übrig.

Mich von den Grundsätzen selbst des Reichshofraths, besonders in den wichtigsten und häusigsten Materien zu unterrichten, war in der That ein Vortheil, den mir nur meine persönliche Anwesenheit in Wien gewähren konnte. Ich wandte dahero bald den größten Theil meiner Zeit auf Lesung der Rhräthl. Relationen und Gutsachten, welche ich mir durch die Bekanntschaft mit dem R. H. von Braun zu verschaffen Gelegenheit fande.

Überdieß geben einige an diesem Reichsgerichte anhängigen höchst wichtigen Procese, besonders aber die bekannte Sann-Hochenburgische Successions= und die Nassauische Erbschafts=Sache zu mehreren litzterarischen Produkten Anlaß, worüber ich mich bekenne (?) ben mündzlichen Unterredungen, von denen reichshofräthl. principiis in dergl. Fällen zu belesen (?), angelegen sehn ließe.

Bu verwundern ist es übrigens, wie wenig Wien selbst in dieser Rücksicht Stoff an die Hand bietet; so großen Übersluß es in neuern Zeiten an fliegenden Schriften und Broschüren hat, desto weniger sieht man Bearbeitungen von wissenschaftl. Gegenständen, und es scheint sast unglaublich, wann man hört, wie sehr die Menge der erstern der wahren Gelehrsamkeit schadet.

Die seit kurzem, erst erschienene Geschichte von R. Joseph I. macht daher ihrem Verfasser, einem Wiener, nach dem Urtheil der Gelehrten um so mehr Ehre, alß man bißher nur Fragmente von einer so wichtigen Geschichte, wie die der Oestreichischen Monarchie ist, und zwar hier und da zerstreut und in geringer Anzahl besaß.

Nachdem ich die erste Helste meines Aufenthalts in Wien beynahe ausschließungsweise auf die Erweiterungen meiner Kenntniße
im juridischen Fache als meines Hauptzwecks angewandt hatte, so
konnte ich hernach um so eher meine Ausmerksamkeit auch auf andere,
davon eben nicht ganz entsernte nüpliche Gegenstände richten. Die Vorlesungen des Host. von Sonnenfels im Staatswirthschaftl. Fache,
welche mit dem Monath October ihren Ansang nahmen, gaben mir
hierzu die vorzüglichste Gelegenheit an die Hand.

Da die in Wien seit neuern Zeiten in Erbwesen=Polizen(?) ge= machte Einrichtungen die beste Beweise von der Aussührbarkeit ein und anderer seiner Grundsätze geben konnten, so suchte ich mir die Erlaubniß zu verschaffen, sämmtliche dahin abzweckende offentliche Institute selbst genau beaugenschauen zu dürfen, wobey mir dann das von dem Reg. Präsidenten Gr. v. Pergen in dem ehemaligen Closter der Siebenbüßerinnen errichtete Polizey=Arbeits=Hauß, worin Baga= bonde, Säufer, Bettler 2c. 2c. ausbewahrt und von Criminal=Ber= brechern abgesondert, auch von selbigen in der Behandlungsart unter= schieden werden, besondere Ausmerksamkeit zu verdienen schiene.

Ohnerachtet nun mir auf diese Art während meinem 8 monathl. Aufenthalt in Wien keine Gelegenheit sehlte, sowol in allen Theilen des Deutschen Staatsrechts als auch überhaupt in den politischen Wissenschaften weitere Kenntniße zu sammlen, so blieb mir dennoch immer in Ansehung der Reichstägl. Geschäfte der Wunsch übrig, mich darinn in Regensburg selbst umsehen zu können.

Da ich aber nach dem Plan meiner Reise noch biß zu Ende März in Wien bleiben und von dortaus meinen Weg über Prag, Dresden und Berlin nehmen sollte, hatte ich wenig Hoffnung, mich hierin befriedigt zu sehen.

Eine Gelegenheit, die sich mir in der Helfte des vorigen Mosnaths erbot, begünstigte unvermuthet mein Verlangen, so daß ich nun auf eine bequeme Art einen Ausenthalt von ungefähr 6 Wochen in Regensburg machen, von hier aus aber wieder auf einige Zeit nach Wien zurückkehren konnte, um sodann meine weitere Reise antreten zu können.

So schnell ich mich auch zu dieser Reise entschließen mußte, so unterließ ich doch nicht, mich mit Empfehlungs=Schreiben, besonders an die Kanserl. Ministres, zu versehen, und da mir darum zu thun war, sowol ihre als der übrigen Gesandten Bekanntschaft so viel als möglich zu benußen, so nahm ich mir gleich vor, keine dahin abzweckende Gelegenheit zu versäumen. Die besonders gnädige Art, womit mich des H. Fürsten von Thurn u. Taxis Hochfürstl. Durcht. aufnahmen, erleichterte mir hierinn, vorzüglich durch die daselbst gemachte Bekanntschaften, die Erreichung meines Endzwecks.

In Betreff meiner Privat = Beschäftigungen habe ich mir vorsgenommen, das reichhaltige Würtemberg. Archiv (?), so viel es die Zeit erlaubt, zu benutzen; die durch vieljährige Erfahrung gesammelte Kenntniße des Legations=Raths Forers kommen mir hieben vorzügslich zu statten; die geneigte Aufnahme, womit mich mehrere Gesandte, vorzüglich aber der Churhannovrische Gesandte B. v. Omteda und der fürstl. Lubekische v. Koch, beehrten, verschaft mir besonders auch

Gelegenheit, mich von benen neuerdings an den Reichstag gekoms menen Gegenständen zu unterrichten.

Glücklich würde ich mich schätzen, wann ich mir durch die bißherige Anwendung meiner Zeit E. H. D. gnädigsten Benfall mir einigermaßen erworben hätte und ich daher hoffen dürste, in der Folge denjenigen gnädigsten Absichten zu entsprechen, deren ich mich ununterbrochen würdig zu machen mich bemühen werde.

#### 4.1) Bühler. Regensburg, den 11 ten Mai 1787.

... Der hauptsächlichste Gegenstand meiner Bemühungen in Wien war, wie von Anfang so biß auf die letzte Zeit meines dortigen Auf= enthalts, meine Kenntniße in der deutschen Reichsversaßung und zwar in demjenigen Theil derselben, welcher durch die Reichshofraths= und Reichscanzley=Geschäfte erlernt werden kann, theils im theore= tischen theils im practischen zu erweitern.

Bur gründlichen Erlernung der Reichshofraths = Geschäfte habe ich biß in den Monath Nov. v. J. den privat-Unterricht des Fürstl. Wallerstein. Hofraths Hansely benutt, worin ich dann nicht nur über die innere Verfaßung des R. Reichshofraths und ben ben diesen höchsten Reichsgericht üblichen Proceß nach dessen Theorie gründ= liche Anleitung erhielte, sondern auch durch Abfaßung der daselbst üblichen mannigfaltigen Schriften in den Stand gesetzt wurde, mit der Einleitung des Proceses selbst und deßen Führung, mithin mit demjenigen Theil der Reichshofraths = Jurisprudenz genauer bekannt zu werden, welcher eigentlich den Beruf eines Reichshofraths=Agenten ausmacht. Ob nun gleich auch in diesem Collegio das Amt eines Reichshofraths und begen Obliegenheit nicht übergangen, sonbern auch dasjenige an die Hand gegeben wurde, was ein Referent in diesem höchsten Reichs=justiz-Collegio bei Verfertigung seiner Rela= tionen zu beobachten hat, so blieb boch noch in diesen Theilen manches übrig, wozu mir nunmehro mit besto größerm Vortheil bie Gunst des R.H.Anths v. Braun und dessen lehrreicher Umgang zu statten tommen tonnte.

Wie ich nun vorhero ben meinen Ausarbeitungen für den Hof= rath Hansely mir öftere Erläuterung von dem B. v. Braun ausge= betten und erhalten hatte, so richtete ich jetzt besonders mein Augen= merk dahin, mit denen Grundsätzen, welche der R.H.Rath über die

<sup>1)</sup> Getürzt, weil (zuweilen wörtlich) übereinstimmend mit Nr. 3.

nöthigste Gegenstände des deutschen Staatsrechts hegt, näher bekannt zu werden. Diese Grundsäße, so sleißig sie in manchen Schriften unserer deutschen Staatsrechtslehre ausbewahrt worden, lassen sich doch deswegen nicht zur Bollständigkeit hier ausschöpfen, weil sich solche theils in neuern Zeiten geändert haben, theils aber hauptsfächlich erft bei der wirklichen adplication auf die Gegenstände gründslich geprüft und beurtheilt werden können. Hirzu benutze ich dahero besonders diejenige Relationen und Gutachten, welche mir der R.H.K.R. v. Braun als Muster zukommen ließe und welche mir hirunter wesentlichen Vortheil gewährten.

Was sodann die Reichs Canzlei-Geschäfte betrift, so erwieß mir der Reichs-Reserendarius von Lenkam die besondere Gefälligkeit, daß er sich bei meinen jedesmaligen öfteren Besuchen über dergleichen Angelegens heiten mit mir unterhielte und mehrere Ralen auch sich über einige Staatsrechtliche Producte und insbesondere über diejenige, welche neuerslich die bekannte Sayn-Hochenbürgische Successions und Naßauische Erbschafts-Sache veranlaßen hatten, umständlich gegen mich heraussließe, woben ich dann die Gelegenheit hatte, östers über die wichtigste Waterien in ihrem ganzen Umsang die Kenntniße dieses gelehrten Staatsmanns zu benußen und zugleich die dießfallsige Raiserliche principia näher kennen zu sernen.

Bey diesem Hauptgesichts=Punct, nach welchem ich meinen Aufsenthalt in Wien nützlich anzuwenden, mir angelegen seyn laße, habe ich mich sodann auch sonsten in dem Gang der neuern Literatur zu erhalten und dabey in denenjenigen Sprachen und Wissenschaften weiters zu üben gesucht, wozu in E. H. D. Carls=Hoch=Schule ich den Grund schon gelegt hatte.

In Ansehung der neuern Literatur ist es zu verwundern, wie wenig in Wien in diesem Fach neuerlich geleistet wird...

Nachdem ich nun auf diese Art und nach dem geringen Raaß meiner Krästen von einem 8 monathlichen Ausenthalt in Wien Vorstheil zu ziehen mich bestrebt hatte und mir insbesondere in dem Staatsrechtlichen Fach derjenige Theil, welcher die Reichstags-Geschäfte betrift, näher zu erlernen übrig blieb, so hätte ich zwar hirzu in Wien nicht so viele unmittelbare Gelegenheit gefunden, indessen wiedersholte ich zu dieser Ende in den letzten Tagen meines dortigen Aufenthalts dasjenige, was ich in dieser Materie auf der H. hohen Carlsschule gesammelt hatte, um mit desto mehrerem Vortheil einen künstigen kurzen Ausenthalt in Regensburg benutzen zu können.

Besonders riethen mir der R. H. von Braun und Reichs= eferendarius von Leykam eine Reise dahin als vortheilhast an und bothen sich zugleich, nach meiner Zurücklunst sodann mir auch in esem Theil mit ihren Kenntnißen und dahin einschlagende Acten eiters an die Hand zu gehen.

Ich reißte hierauf zu Anfang des Februars mit einer sich hierzu eigneten guten Gelegenheit wirklich nach Regensburg ab, und ließ ir nach meiner Ankunft daselbst sogleich angelegen seyn, solche Be= nntschaften zu machen, welche meiner Absicht am förderlichsten seyn Vorerst wandte ich mich beghalb an den Herzogl. Leg. nnten. ath Forer, welcher mir auch alsbald mit Rath und That an Hand gehen geneigt war und mir nach ber Achtung, in welcher er in egensburg steht, neben ben Bekanntschaften, die ich durch Empfeh= ngs-Schreiben gemacht, auch die von mehreren angesehenen Gesand= jaften verschaffte. Unter diesen hat insbesondere der Churhanno= ische Gesandte v. Omteda, so wie der Fstl. Lubeckische v. Koch und er Russisch=Rays. Canzlegrath von Struve mir von dem ersten Tag ı meines Aufenthalts in Regensburg ununterbrochene Beweiße rer Gewogenheit gegeben und den täglichen Zugang in ihre Häußer erstattet. Auch habe ich es dem Canzlegrath von Struve zu ver= inken, daß ich die Ehre gehabt, des H. Fürsten von Thurn und axis Durchlaucht vorgestellt und von Höchstdenenselben mit vieler nade aufgenommen zu werben. .

So wie ich mir auf solche Weise zur Erreichung meines Endsecks durch dienliche Bekanntschaften den Weg gebahnt, habe ich sdann nach Anleitung des Leg. Rath Forers meinen Plan zur rlaugung nöthiger Kenntniße in den Reichstags-Geschäften gemacht, id laße mir nun solchen die Zeit meines hiesigen Aufenthalts über ch allen meinen Kräften auszusühren angelegen seyn. . .

### 5. Der Herzog. Hohenheim, den 17. Mai 1787.

Ich habe dessen unterthänigstes Schreiben vom 11. ten d. erselten und daraus mit gnädigstem Wohlgesallen seine Bemühung, h in dem Litterarischen Fache zu vervollkomnen, ersehen. Fahre rselbe in diesem Geleise fort und suche derselbe in seiner Reise se Gelegenheiten zu benutzen, um sich zu meinen Herzogl. Diensten dum Besten des Vaterlandes brauchbar zu machen.

6. Bühler. Hamburg, d. 11ten August 1787.

Die gnädigste Zufriedenheit, womit Ew. 2c. die unterth. Berichts-Erstattungen von meinen Beschäftigungen im Auslande bisher huldreichest aufzunehmen geruhet haben, und wovon ich ein abermaliges ohnschätbares Kennzeichen in dem an mich unterm 17. März des gegenwärtigen Jahrs gnädigst erlassenen Cabinetsschreiben in Unterthänigseit zu verehren Ursache habe, macht mir die Besolgung des mir deßhalb gnädigst ertheilten Besehls zur wichtigsten und schmeichelhaftesten Pflicht. Ich beeisre mich daher, Ew. 2c. in den ersten Tagen meines Ausenthalts in hiesiger Stadt für dieses neue Merkmal der Herzogl. Huld und Gnade den devotesten Dank abzustatten, und Höchsdenenselben von der weiteren Anwendung meiner Zeit und meiner inzwischen gemachten Reise in Unterth. Rechenschaft abzulegen.

Da ich nach meinem Aufenthalt in Regensburg die mir für Wien noch übrig gebliebene Zeit neben meinen privat=Studien vorzüglich dazu zu benußen mich bestrebte, die in Reichstäglichen Sesschäften erlangte Kenntniße noch so viel möglich zu erweitern, so wandte ich mich in dieser Rücksicht vorzüglich an den Reichs=Reserendarium Baron von Lenkam, welcher mir bisher so viele Beweise seiner besondern Gewogenheit gegeben.

Hauptsächlich ließe ich mir daben unter anderem auch angelegen seyn, mich mit demselben über die gegenwärtig zur reichstäglichen Berathsschlagung verliegende Gegenstände öfters zu unterhalten, wovon insebesondere die von dem Reichse Directorio und mehrern Ständen in Bewegung gebrachte Waterie der course (?) und dagegen die von Desterreich und andern vorzüglich begünstigte Verbeßerung des reichsetammergerichtl. Justizwesens mir die erwünschte Gelegenheit darreicheten, mir auch in diesem Haupttheil der Reichsversaßung deutlichere Kenntniße zu sammeln und die Grundsäße des Kanserl. Hoss in diesem Stücke näher kennen zu lernen.

Außerdem waren mir noch einige öffentliche Institute zu sehen übrig, worunter die R. A. Militair Akademie in Reustadt besonders meine Ausmerksamkeit reizte und für mich, der ich das Glück hatte ein Zögling E. H. hohen Carls = Schule zu sehn, doppelt merks würdig war. Der Ches dieses Instituts H. Feldmarschal Leut Gr. v. Kinsky beehrte mich vorzüglich in dieser letzten Rücksicht mit der günstigsten Aufnahme und machte mir alle Gelegenheit, sowol die innere als äußere Einrichtung der Akademie kennen zu lernen.

Da die Bildung junger Offiziere der alleinige Endzweck dieses

Inftituts ist, so können ein und eben dieselbe Grundsätze sowol ben dem moralischen alß physischen Theil der Erziehung ben sämmtl. jungen Leuten in Anwendung gebracht werden. E. H. D. haben dieses Institut vor einigen Jahren selbst mit höchstdero Gegenwart beehrt; ich unterstehe mich also um so weniger, mich in eine umständliche Beschreibung deßelben einzulaßen, alß inzwischen keine besondere Neuerung darin Statt gefunden. Nur der an das Schloß anstoßende und hauptsächlich zu den Leibes=Übungen der jungen Leute bestimmte Garten, könnte hirben ausgenommen werden; dieser wird bennahe alle Jahre mit mehreren theils zum Unterricht, theils zu Leibes= übungen dienenden Gegenständen bereichert; hieher gehört eine voll= kommen nach den Reglen der Fortification mitten im Garten auf= geführte Schanze, ben beren Anlegung man die Böglinge vorzüglich beschäftigt; eben so wurde neuerdings ein ansehnlicher Plaz des Gartens mit den vornehmsten Gesträuchen und Pflanzen besezt, deren jede mit ihrem Nahmen bezeichnet den jungen Leuten die Gelegenheit darbieten soll, sich in ihren Erholungs=Stunden allgemeine Renntniße in diesem Theil der Naturgeschichte zu erwerben, ohne übrigens ben ihrer Bestimmung einen Gegenstand bes ordentlichen Unterrichts baraus zu machen.

Da die zu meinem Aufenthalt in Wien bestimmte Zeit mit dem Monath May zu Ende gieng und ich nach der von meinem Vater erhaltenen Anweisung mich anhero begeben sollte, um theils auch die Nordische Gegenden Deutschlands zu bereisen, theils noch einige Monathe über bey meinem Oncle dem Ausisch kayserl. Minister am R. S. Craiß') mich in einer andern Art von Geschäften zu üben: so beurlaubte ich mich in Wien und hatte bey dieser Gelegenheit ins= besondere das Glück, des H. Hos Hos Staats=Canzlers Fürsten v. Caunit fürstl. Inaden auf eine sehr gnädige Art entlassen zu werden.

Wie glücklich würde ich mich schäßen, Durchlauchtigster Herzog 2c., wann ich mir die Hoffnung machen dürfte, durch die auf meine weitere Ausbildung bishero verwendte Zeit und Mühe den derseinstigen höchsten Beisall nicht verfehlt zu haben! Dann was kann wichtiger für mich seyn, als mich der Gnade meines Durchlauchtigsten

<sup>1)</sup> Geh. Rath Friedr. v. Groß, Gesandter am niedersächsischen Kreise, bei dem Freiherr Heinr. v. Bühler bald darauf als zweiter Sekretär angestellt wurde.

Erziehers immer würdiger und zu seinem künftigen Dienste fähiger zu machen? Jeder Schritt, der mich dem Ziel meiner Wünsche näher bringen kann, ist eine neue Ermunterung, alle meine Kräfte zur Ersreichung dieses glücklichen Zeit=Puncts anzuwenden!

Meine Reise nach Hamburg trat ich in den ersten Tagen des Monaths July an, und vollendete folche über Prag, Dresden, Leipzig und Berlin in einer Zeit von 6 Bochen. Neben dem Bortheil die Merkwürdigkeiten dieser Städte zu sehen, wünschte ich noch vorzüg= lich, besonders zu Dresden und Berlin, solche Bekanntschaften zu machen, die mir bei meinem obgleich kurzen Aufenthalt daselbst, von einigem Nuten seyn könnten. Das Anerbieten des R. Preußischen Ministres Gr. v. Podewils, des Chürsächsischen Residenten v. Clement und des R. R. B. v. Lenkam, die mich mit Empfehlungs-Schreiben versahen, kam mir hiesig wohl zu statten. In Dresden machte ich hierdurch die Bekanntschaft des R. R. Ministres Gr. v. Okelly und des Conferenz=Ministr's B. v. Wurm, die mir während meinem dasigen Aufenthalts den täglichen Zutritt gestatteten. Bur nüplichen Anwendung meiner übrigen Zeit fehlte es mir weder an Gelegenheit noch an Gegenständen; die Churfürstl. Bilder=Gallerie, die Schatkammer, die Sammlung von Antiken und der Vorrath an fremdem Porcellain enthalten Gegenftände, welche die Aufmerksamkeit eines jeden Reisenden verdienen.

Meinen Aufenthalt in Berlin suchte ich mir auf die nehmliche Art, so viel es der kurze Zeitraum erlaubte, nützlich zu machen.

Ein Schreiben des Gr. v. Podewils verstatte mir die Gelegenheit, dem Cabinets=Minister H. Gr. v. Herzberg meine Auswartung zu machen, und den Geheimen Leg.=Rath v. Steck besuchte ich als einen Bekannten meines Vaters. Beide nahmen mich mit vieler Gütigkeit auf, vorzüglich aber diente mir ein Empsehlungs=Schreiben des Rusisch=Raus. Ministers Gr. v. Romanzow in Franksurt an seinen Bruder, dem an dem Berliner Hof accreditirten R. Gesandten, welscher mich mit der günstigsten Aufnahme beehrte und neben allen Arten von Hösslichkeiten seinen täglichen Umgang zu genießen gesstattete. Hier machte ich, neben andern Bekanntschaften, auch die des beständigen Sekretairs der Akademie der Wissenschaften Hademie der Akademie benzuwohnen und auf diese Art die meisten Glieder derselben persönlich kennen zu lernen.

Die Naturalien = Sammlung und die Bibliothek der Akademie

wurden mir ebenfalls gewiesen; lettere besizt das meiste von der Großen Königl. Bibliothek, die allerdings eine der vorzüglichsten Merkwürdigkeiten Berlin's ist; das dazu bestimmte Gebäude und ihre innere Einrichtung geben derselben ein besonderes Ansehen, welches sowol durch die Bücher=Sammlung überhaupt alß auch vor= nehmlich durch einen ansehnlichen Schat von Bibeln und einem Vorrath an alten Manuskripten seinen wahren Werth erhält.

Popdam und die umliegende Gegend, besonders Sans-Souci sind durch die Anlagen des hochseel. Königs für jeden Reisenden besonders sehenswürdige Gegenstände; ich versäumte also um so weniger die Gelegenheit, auch diese Stadt und die dasige Anlagen zu sehen. Daß Se. Maj. der jett regierende König dieselbe ebenfalls zu seinem Sommer=Aufenthalt vorzüglich bestimmt habe, schließe ich aus den hier und da eifrigst betriebenen Veränderungen und Verbeßerungen der Ge= bäude. Inzwischen hielten sich dieselbe aber ununterbrochen in Char= lottenburg auf und kamen nur in die Stadt, um den Sitzungen des neuerrichteten Hof = Ariegs = Raths ober dem deutschen Schauspiel ben-Nach einem 14tägigen Aufenthalt aber eilte ich an den Ort meiner weitern Bestimmung, wo ich nunmehro unter der nä= heren Anleitung meines Oncles meine wissenschaftliche Übungen fort= setze und mich mit allem Eyfer bestrebe, die zu meinem Aufenthalt im Auslande annoch übrige Zeit so anzuwenden, daß ich in der bevotesten Zuversicht auf E. H. D. mir und meiner ganzen Famille bißhero erzeigte besondere Gnade und höchste Vorsorge mich der Herzogl. disposition in Unterthänigkeit überlaße, und der Reihe meiner hierdurch beglückten Geschwistere') angeschloßen zu werden mir die submisseste Hoffnung in derjenigen tiefsten Berehrung machen darf, womit ich zu verharren die Gnade habe.

7. Der Herzog. Hohenheim, den 27. Aug. 1787.

Ich habe dasjenige Schreiben, welches derselbe unterm 11. d. von Hamburg aus an Mich abgeschickt erhalten und bezeuge ihnen hierüber nicht nur Meine gnädigste Zufriedenheit, sondern verhoffe auch, derselbe werde hinführo keine Gelegenheit, um auf seinen Reisen neue, nöthige und nüpliche Kenntniße zu sammlen, verabsäumen, da=

<sup>1)</sup> Eine Schwester war mit dem Kanzler v. Lebret, eine andere mit dem kgl. preußischen Stallmeister v. Hochstätter verheiratet. Dessen Sohn war Reises stallmeister des Kaisers Nikolaus I.

mit Ich alsdann nach seiner Zurücktunft gegründeten Anlaß haben möge, ihnen als einem brauchbaren Mitglied des Staats Beweise Meiner Herzoglichen Gnade zu geben.

m. p. P. S. seinem Herrn Oncle hat er viele Compliments von Mir zu machen.

8. Bühler.

Hamburg, b. 14. Jenner 1789.

Die vielfachen Merkmale der besonders huldreichen Gesinnungen E. H. D. gegen mich sind viel zu lebhaft in meinem Gedächtniß einsgeprägt, als daß mir nicht jede Veranlassung eine höchst erwünschte Gelegenheit sein sollte, in dem gnädigen Andenken meines Durchslauchtigsten Wohlthäters diejenige Ersurchtvolle und dankbare Ersgebenheit von Zeit zu Zeit zu erneuern, die mich jederzeit besleben wird.

Eine unvermuthete Berlängerung meines Aufenthalts in Hamburg, die ich blos der gütigen Begegnung meines Onkels') zuschreiben muß, nebst der Einförmigkeit meiner hiesigen Beschäftigungen waren die Ursachen, Durchlauchtigster Herzog, gnädigster Herr, die mich bißher schüchtern machten, eine Pflicht zu erfüllen, wozu ich durch die Hochsteigene gnädigste Erlaubniß E. H. D. auf die herablassendste Art aufgemuntert worden bin.

Doch keine Bedenklichkeit soll mich länger zurüchalten, E. H. D. durch gegenwärtige Zeilen eine kurze Rechenschaft von der seitherigen Anwendung meiner Zeit darzulegen und Höchstdenenselben auch hiers durch zu wiederholen, wie angelegen es mir ununterbrochen war, demjenigen Best, vorzüglich aber an die Vortheile meiner Akademischen Laufbahn, in mir unterhalten mußte.

Die gnädigste Ausmerksamkeit, womit E. H. D. meine Bemühunsen in dieser Rücksicht gewürdigt haben, könnte mir schon eines Theils Bürge sür eine Nachsichtsvolle Aufnahme dieser Zeilen seyn; von neuem aber muß mich ein erst kürzlich gegebener huldreicher Beweiß der landes väterlichen Herablassung hieben beruhigen. Das gnädige Andenken, welches E. H. D. in Ansehung meiner gegen meinen Bater zu äußern geruhet haben, läßt mir nicht nur die Fortdauer dieser Gesinnungen hossen, sondern erweckt auch von neuem in meinem Insern die Empsindungen der unveränderlichsten Ehrsurcht und der tiessten Tankbarkeit.

<sup>1</sup> Bgl die Anmerfung S. 266.

So wie ich mir ben meinem Aufenthalte in Wien und Regens= purg die Erlangung berjenigen praktischen Kenntniße zum Haupt= zweck gemacht, die jeder dieser Derter für den darbieten, der sich mit dem Umfang und der Ausübung ber Staatsrechtlichen Berhältniße bes beutschen Reichs bekannt zu machen wünscht, so war es mir nun vor allem angelegen, meinen Aufenthalt in Hamburg in denen besondern Rücksichten zu benützen, die mir diese Stadt theils durch mehrere Gelegenheiten, theils auch ausschließungsweise vor andern erleichterte. Die Kenntniße, welche ich in E. H. D. Carls= Hohenschule in der Geschichte und in der Statistik der vornehmsten Europäischen Länder zum Grund zu legen so vorzügliche Gelegenheit hatte, mit verdoppelter Aufmerksamkeit zu erweitern, mich besonders in derjenigen Gattung von Ausfertigungen, welche ben Ministerial= Correspondenzen und im diplomatischen Fache vorkommen, zu üben, dieß war schon längst um so mehr mein Wunsch, als ich immer eine vorzügliche Reigung zu dieser Art von Geschäften in mir fühlte.

Nichts konnte mir daher in diesem Betreff so erwünscht zu statzten kommen als der Umgang mit einem Onkel, der selbst die vorznehmsten Länder bereiset und durch die bei seinen Ausenthalt in verschiedenen derselben erwordene Ersahrung vorzüglich im Stand war, mir die beste Leitung an die Hand zu geben. Eine außerlesene Sammlung von Büchern und die ben seiner Gesandschaft vorkommende Geschäfte waren außerdem die Mittel, wodurch ich mich hauptsächlich auch in der Sprachenkenntniß, vorzüglich aber in der französischen Sprache, üben und vervollkommen konnte.

Da ber gröste Theil meiner Zeit auf diese Art am vortheilhafstigsten ausgefüllt war, so kam es nur noch darauf an, den Überrest berselben durch Besuchung solcher Gesellschaften zu benutzen, bei deren Bahl ich die in einer Stadt wie Hamburg vorzüglich eintretende Rücksichten besonders zum Augenmerk nehmen mußte; eines Theils gaben mir nehmlich die in der Begleitung meines Onkels besuchten Häuser, worunter ich vorzüglich das Hauß der Frau Christine v. Bentink, dieser gegen allen Fremde so zuvorkommenden Dame, besmerken muß, die beste Gelegenheit, in dem Umgang der hiesigen Misnister und sonstiger Männer von Stand zu sein. Andern Theils aber war mir der Rutzen, den ich in dem hiesigen so ansehnlichen Handlungsort durch die Bekanntschaft einiger geschickter und erssahrner Kaussent durch die Bekanntschaft einiger geschickter und erssahrner Kaussente erlangen konnte, viel zu wichtig, als daß ich mir nicht auch in dieser Rücksicht hätte angelegen sein lassen sollen, mir

14

Biftorifde Beitidrift R. F. Bb XXI.

en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya della companya della companya de la companya della companya del

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

and the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contra of allieum operate finithme , ha • off the first in a hipeven. . us The many of the field wenter in i iliermillen and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t an ambian Length 77 . 11 . 12 .414 . 2**T** the transfer of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec n of their in interiors the the training of the then muliner - - millialen - 182 the multiple of thems, augres and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th the state of the state of the state of and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o Schriftwechsel zwischen Herzog Karl v. Bürtemb. u. Baron Beinr. v. Bühler. 211

die Türken erhaltene wichtige Vortheil Rußlands, vorzüglich aber die gegenwärtige Critische Lage Englands, das mit sich selbst so sehr besschäftigt, daß sein ganzer Einfluß auf fremde Händel unterbrochen worden, nicht auch vorzüglich in dieser Rücksicht von günstigen Folgen für das Russische Interesse sehn sollte.

E. H. D. erlauben gnädigst, daß ich am Schluß dieses Schreibens die hochachtungsvollen Gesinnungen erwähne, wovon mir mein Onkel ausgetragen E. H. D. die respectvolleste Versicherungen zu machen; mir aber ses vergönnt Höchsdenenselben die Wiederholung der unveränderlichen Ehrfurcht und devotesten Ergebenheit zu Füßen zu legen, womit ich lebenslänglich zu verharren mir zum grösten Glücksche.

9. Der Herzog. Hohenheim, den 23. May 1789.

Ich habe bessen Schreiben vom 18. April d. I. erhalten und genehme Ich nicht nur gnädigst bessen nach Petersburg gemachte Reise, sondern laße Mir auch nicht entgegen sein, daß derselbe seinem Bruder') bei der Russischtaiserlichen Feldkriegs-Canzley an Handen geht.

<sup>1)</sup> Bgl. die Anmertung S. 193.

#### IV.

# Die historische Aritik und die Legende.

Bon

### Franz Görres.

Das Verhältnis der historischen Kritik zur Legende ist noch immer eine offene Frage. Freilich für sehr viele, ja die meisten Jünger der Ranke'schen Schule ist es nicht kontrovers: sie gehen von der Voraussetzung aus, jede Legende sei für den Historiker völlig werthlos, der Forscher müsse, wolle er sich nicht der Unskritik schuldig machen, principiell am gesammten Legenden- und Sagenstoff achtlos vorbeigehen. Diese These hat ja auch in vielen Einzelfällen ihre volle Berechtigung. Manche, vielleicht gar die meisten Legenden, bieten dem Forscher, der konkrete Thatsachen zu eruiren sucht, für seine Zwecke keine Ausbeute, inse besondere gilt das von den zahlreichen gefälschten Marthrerakten, die nichts geben als ein unharmonisches Konglomerat von ekelshaften Folterszenen, abgeschmackten Mirakeln und ungeschichtlichen Boraussetzungen.

Wollte aber ein Historiker, um die Charybdis der Unkritik zu vermeiden, principiell jede Legende für geschichtlich unbrauchbar ersklären, so würde er der Scylla der Hyperkritik zum Opfer fallen. Manche Legenden, wie solche in den Homilien der Kirchenväter, in den kleineren Schristen Gregor's von Tours, "des Herodot seiner Zeit", in den Actis Sanctorum u. s. w. niedergelegt sind, bieten viel=

mehr, korrekt interpretirt, dem Forscher und zumal dem Freunde der Kulturgeschichte ein reichliches Material: einige Legenden enthalten nämlich außer ihrer Tendenz, die in Mirakeln ihren draftis schen Ausdruck findet, durchaus historische, weil von der Tendenz nicht bedingte, Züge, gleichsam unwillkürliche Voraussetzungen des Mythus, das äußere Gerüft desselben. Andere Legenden spiegeln uns ben wesentlich firchlichen Geist ihrer Entstehungszeit wieder und lassen sich mit Hülfe der altchristlichen Symbolik Wieder andere dieser kirchlichen Mythen haben freilich keinen realen geschichtlichen Werth im engeren Sinne, wohl aber repräsentiren sie eine poetisch = ästhetische, künstlerische Wahrheit, sind also hochinteressant für den Kulturhistoriker. Endlich tritt dem vorurtheilsfreien Forscher zuweilen erfreulicherweise in einer einzigen Legende die harmonische Bereinigung aller dieser Borzüge entgegen (f. unten Abschn. 4 S. 220—222). Die richtige Beantwortung der Frage, ob die Legende für den Historiker brauchbar oder nicht, ist also in jedem konkreten Falle von einer umsichtigen fritischen Prüfung bedingt.

Einige Beispiele mögen die innere Wahrheit meiner Aufstassung der vorliegenden Kontroverse erhärten<sup>1</sup>).

1. Der hl. Nikolaus von Myra in der Legende\*).

Die Legende dieses geseierten Heiligen, dieses "orientalischen Martinus", ist niedergelegt in seinen Akten. Diese Biographie kann aber gar keinen geschichtlichen Werth beanspruchen. Sie ist

<sup>1)</sup> Jedes der nun folgenden vier Einzelbeispiele habe ich seinerzeit zum Gegenstand fachwissenschaftlicher Erörterungen gemacht; bei jeder Nummer verweise ich auf meine betreffenden in wissenschaftlichen Zeitschriften resp. Werken zum Abdruck gelangten Abhandlungen. Dort wird der sachkundige Leser alle Quellenbelege, sämmtliche literarischen Nachweise, kurz den gesammten gelehrten Apparat sinden, den ich hier in Berücksichtigung der Richtung dieser Zeitschrift beiseite gelassen habe.

<sup>\*)</sup> Bgl. hierzu meine "Licinianische Christenverfolgung", Jena 1875 S. 227 — 230, und meine demnächst in den "Jahrbüchern für protestantische Theologie" erscheinende Studie "Einige populäre Heiligen der katholischen Kirche in Geschichte, Legende und Kunst", Abschn. C.

#### IV.

# Die historische Aritit und die Legende.

Bon

### Franz Görres.

Das Verhältnis der historischen Kritik zur Legende ist noch immer eine offene Frage. Freilich für sehr viele, ja die meisten Jünger der Ranke'schen Schule ist es nicht kontrovers: sie gehen von der Voraussetzung aus, jede Legende sei für den Historiker völlig werthlos, der Forscher müsse, wolle er sich nicht der Unskritik schuldig machen, principiell am gesammten Legenden= und Sagenstoff achtlos vorbeigehen. Diese These hat ja auch in vielen Einzelfällen ihre volle Berechtigung. Manche, vielleicht gar die meisten Legenden, bieten dem Forscher, der konkrete Thatsachen zu eruiren sucht, für seine Zwecke keine Ausbeute, inse besondere gilt das von den zahlreichen gefälschten Marthrerakten, die nichts geben als ein unharmonisches Konglomerat von ekelshaften Folterszenen, abgeschmackten Mirakeln und ungeschichtlichen Boraussetzungen.

Wollte aber ein Historiker, um die Charybdis der Unkritik zu vermeiden, principiell jede Legende für geschichtlich unbrauchbar ersklären, so würde er der Schla der Hyperkritik zum Opker fallen. Manche Legenden, wie solche in den Homilien der Kirchenväter, in den kleineren Schriften Gregor's von Tours, "des Herodot seiner Zeit", in den Actis Sanctorum u. s. w. niedergelegt sind, bieten viels

mehr, korrekt interpretirt, dem Forscher und zumal dem Freunde der Kulturgeschichte ein reichliches Material: einige Legenden enthalten nämlich außer ihrer Tendenz, die in Mirakeln ihren drastis schen Ausdruck findet, durchaus historische, weil von der Tendenz nicht bedingte, Züge, gleichsam unwillkürliche Boraussetzungen des Mythus, das äußere Gerüst desselben. Andere Legenden spiegeln uns den wesentlich firchlichen Geift ihrer Entstehungszeit wieder und lassen sich mit Hülfe der altchristlichen Symbolik Wieder andere dieser kirchlichen Mythen haben freilich keinen realen geschichtlichen Werth im engeren Sinne, wohl aber repräsentiren sie eine poetisch = ästhetische, künstlerische Wahrheit, sind also hochinteressant für den Kulturhistoriker. Endlich tritt dem vorurtheilsfreien Forscher zuweilen erfreulicherweise in einer einzigen Legende die harmonische Vereinigung aller dieser Borzüge entgegen (f. unten Abschn. 4 S. 220—222). Die richtige Beantwortung der Frage, ob die Legende für den Historiker brauchbar oder nicht, ist also in jedem konkreten Falle von einer umsichtigen fritischen Prüfung bedingt.

Einige Beispiele mögen die innere Wahrheit meiner Aufstassung der vorliegenden Kontroverse erhärten<sup>1</sup>).

## 1. Der hl. Nikolaus von Myra in der Legende\*).

Die Legende dieses gefeierten Heiligen, dieses "orientalischen Wartinus", ist niedergelegt in seinen Akten. Diese Biographie kann aber gar keinen geschichtlichen Werth beanspruchen. Sie ist

<sup>1)</sup> Jedes der nun folgenden vier Einzelbeispiele habe ich seinerzeit zum Gegenstand sachwissenschaftlicher Erörterungen gemacht; bei jeder Nummer verweise ich auf meine betreffenden in wissenschaftlichen Beitschriften resp. Werken zum Abdruck gelangten Abhandlungen. Dort wird der sachkundige Leser alle Quellenbelege, sämmtliche literarischen Nachweise, kurz den gesammten gelehrten Apparat sinden, den ich hier in Berücksichtigung der Richtung dieser Beitschrift beiseite gelassen habe.

<sup>\*)</sup> Bgl. hierzu meine "Licinianische Christenverfolgung", Jena 1875 S. 227 — 230, und meine demnächst in den "Jahrbüchern für protestantische Theologie" erscheinende Studie "Einige populäre Heiligen der katholischen Kirche in Geschichte, Legende und Kunst", Abschn. C.

von dem berüchtigten Herausgeber von Legenden, Simeon Metaphrastes, im 10. Jahrhundert redigirt und gehört zu den versschrieensten Machwersen dieses Altmeisters der christlichen Mythologie. Die Asten des Bischoss von Myra sind in der That aus erbauslichen Anekdeten, unwahrscheinlich lautenden Notizen und abgeschmackten Wunderszenen zusammengesetzt. Da wird z. B. besrichtet, der Heilige hätte infolge einer wunderbaren Einwirkung Gottes schon als Säugling gewissenhaft die Fasten beobachtet, und dieses alberne Mirakel hat sogar im römischen Brevier Aufsnahme gefunden!

Wenn auch unsere Aften resp. die Nikolaus-Legende geschichtlich unbrauchbar sind, so ist ihnen doch eine poetische künstlerisch= ästhetische Wahrheit nicht abzusprechen. Sie vermitteln uns nämlich das Verständnis zweier Nikolaus = Gebräuche, worin sich in erfter Linie von einst bis heute die Popularität des lycischen Heiligen bei der katholischen Bevölkerung der Rheinlande und in katholischen Gegenden überhaupt manifestirt: St. Nikolaus gilt als Patron der Schiffer, und mehrere Tage vor dem 6. Dezember, dem alljährlichen firchlichen Gebächtnistage des Heiligen, wird am Abend der andächtig in der Stube harrenden, auch wohl ben Heiligen anrufenden Kinderschar von irgend einer als St. Ni= kolaus vermummten älteren Persönlichkeit "hereingeworfen", wie der technische Ausdruck lautet, nämlich Apfel, Rüsse, Konfekt u. j. w. Was zunächst das freundschaftliche Verhältnis des Wunderthäters von Myra zum Schiffervolk betrifft, so findet es seine Erklärung in der Erzählung unserer Akten, der lycische Oberhirt hätte einst einen Sturm geweissagt und durch sein Gebet die aufgeregte See gestillt und jo das Schiff, in dem er fuhr, mit seinen Insassen vom Untergang gerettet. Und die Sitte des "Herein= werfens" erklärt sich aus der Mittheilung der Biographie, wonach der Heilige die drei Töchter eines verarmten vornehmen Mannes vor dem ihnen drohenden Los, ein Opfer der Prostitution zu werden, dadurch schützte, daß er, um unbemerkt zu bleiben, drei Abende hinter einander die zur anständigen Aussteuer der drei Mädchen erforderlichen Summen durch das offene Fenster "hereinwarf" und so die Verehelichung der mittellosen Töchter ermöglichte.

# 2. Miro, König ber spanischen Sueven (reg. 570—583), in der Legende<sup>1</sup>).

Gregor von Tours berichtet Folgendes?): "Am Atrium der Basilika des hl. Martinus zu Braga, der suevischen Hauptstadt, befand sich ein Rebenspalier, welches sammt der ganzen Vorhalle dem populären Wunderthäter von Tours geweiht war. Tages betrat der fromme Monarch das Atrium, um im Innern der Kirche den allverehrten Heiligen um seine Fürbitte anzuflehen. Im Vorbeigehen bemerkte er in der Nähe des Spaliers mehrere Knaben seines Gefolges und verbot ihnen auf's nachdrücklichste, auch nur eine einzige Traube anzurühren, weil sie sich sonst den Zorn des mächtigen Thaumaturgen zuziehen würden, dem das gesammte Atrium gehöre. Einer der Pagen, der jugendliche Hofnarr des Königs, war anderer Ansicht und sagte zu sich selbst: Db diese Trauben dem Heiligen geweiht sind, oder nicht, weiß Das aber weiß ich, daß ich entschlossen bin, eine davon zu essen.' Und kaum hatte Mirv sich entfernt, da schickte sich der Knabe an, sich eine Traube abzuschneiden. Plötzlich aber empfand er den Groll des Heiligen: die frevelnde Hand erstarrte jofort, und der unglückliche Hofnarr war nicht mehr im Stande, seinen Arm von dem Spalier zurückziehen. Ganz bestürzt rief er jett seinen Gefährten zu: "Helft mir Unseligen, rufet für mich den wunderthätigen Bischof an, auf daß er mich aus dieser schreck-Inzwischen kehrte der König aus dem lichen Lage befreie! Innern der Basilika zurück und besahl ergrimmt, die Hand des Übelthäters abzuhauen. Aber die Genossen des Geängstigten erinnerten ihn an das biblische Wort: "Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!' Sofort ergriff tiefe Reue den Monarchen; er sank auf die Knie, flehte Gott um seine Vergebung an und stand nicht eher auf, als bis er durch Ströme von Thränen

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu meinen Aufsat "Zwei Beiträge zur spanischen Kirchen= geschichte des 6. Jahrhunderts", Abschn. A. Zeitschrift für wissenschaftliche Theo= logie 28 (1885), Heft 3 (S. 319—332) S. 319—325.

<sup>2)</sup> de virtutibus s. Martini l. IV c. 7 Monumenta - Ausgabe Gregor's von Tours, Theil 2, S. 651.

seine Übereilung wieder gutgemacht hatte. St. Martinus war jest versöhnt; der Hofnarr erlangte den Gebrauch seiner Rechten wieder und kehrte wohlbehalten mit seinem Gebieter nach dem Palast zurück."

Diese anmuthige Legende läßt sich in folgender Weise gesschichtlich zur Charakterskizze des Königs Miro verwerthen.

Da der Suevenherrscher, ein eifriger, überzeugungsfester Katholik, ohne alle Geistesbildung aufgewachsen war, ja nicht einmal lesen konnte — sein hochverehrter Freund Martin von Dumium übersandte ihm seine Schrift über die Kardinaltugenden bloß zum "Vorlesenlassen" —, so ist es nicht zu wundern, daß seine innige Frömnigkeit nicht frei war von naivem Aberglauben. Wie damals alle Welt, ein enthusiastischer Verehrer Martin's von Tours, des populären Heiligen des Abendlandes, ist er auch von dessen Wunderkraft fest überzeugt: sogar ein Rebenspalier am Atrium der Basilika des geseierten Thaumaturgen steht unter dem unmittelbaren Schutze des Heiligen, und dieser straft nach der Meinung des Fürsten, wie jede Beleidigung, so auch speziell die Entwendung einer dem wunderthätigen Bischof geweihten Traube. Wenngleich tiefe Religiosität den Grundzug im Charakter dieses Königs bildet, so ist er doch heiterem Zeitvertreib nicht abgeneigt; er hält sich schon — wohl das älteste Beispiel der Art — einen, freilich sehr jugendlichen, Hofnarren, dessen harmlose Scherze ihn in einsamen Stunden über die schweren Regierungssorgen wegtrösten müssen. Leicht erregbar und jähzornig, läßt er sich sofort versöhnen, sobald seine Umgebung ihn an das biblische Verbot erinnert, der göttlichen Strafgerechtigkeit vorzugreifen. So verurtheilt er erzürnt seinen Hofnarren, der dem Heiligen eine Traube hatte entwenden wollen, sofort zum Verluste der frevelnden, überdies schon durch den grollenden Wunderthäter gelähmten, Hand; sein Gefolge appellirt an die Furcht des Königs vor dem göttlichen Strafgericht, und Miro bereut augenblicklich seine Übereilung und begnadigt den geängstigten Possenreißer.

Obige Charafterstizze beruht zwar in der That im wesentslichen auf unserer Legende, steht aber gleichwohl mit allen be-

rechtigten Anforderungen einer besonnenen umsichtigen Kritik völlig im Einklang. Denn in dem Gregorischen Berichte lassen sich rein sagenhafte, geschichtlich nicht zu verwerthende Züge und durchaus historische Details, weil von der Tendenz der Legende völlig unabhängig, nicht davon bedingt, mit dem historischen Zusammenhange resp. mit dem authentischen Quellenmaterial über= einstimmend und zum Überfluß noch durch einen vorzüglichen Gewährsmann bezeugt, auf's genaueste unterscheiden. In die erste Kategorie gehören die beiden Mirakel, die Lähmung und spätere Heilung des Hofnarren, und wohl auch die skeptische Außerung des Jongleurs über das Dispositionsrecht des Heiligen über die Trauben. Durchaus geschichtlich ist dagegen Folgendes: a) die Thatsache, daß sich Miro einen Hofnarren hielt; denn für die Tendenz des Mythus war es völlig gleichgültig, ob der dem königlichen Gefolge angehörende traubenlüsterne Anabe gerade diesen oder einen anderen Posten bei Hofe bekleidete; b) Miro's Überzeugung von der ausgedehntesten Wunderkraft des Heiligen von Tours; in diesem Punkte war der König ganz das Kind seiner abergläubischen Zeit; c) ein durchaus mit allen Regeln der Psychologie übereinstimmender Zug ist es, daß der jähzornige, aber in erster Linie tiefreligiöse Fürst sich im Spezialfalle leicht beschwichtigen läßt, wenn seine Umgebung rechtzeitig an die jede Übereilung rächende göttliche Gerechtigkeit erinnert. Endlich ver= bankt Gregor die ganze Erzählung, nicht bloß die legendenhaften Büge, sondern auch die soeben aufgezählten rein geschichtlichen Details, einem wahrhaft klaffischen Zeugen, einem Manne namens Florentianus, der eine Zeit lang am Hofe Miro's als Gesandter weilte und aus dem Munde des Monarchen selber den ganzen Hergang erfuhr.

3. Das Symbol der Taube in der Legende1).

Der hl. Alexander Carbonarius (der Kohlenbrenner oder Kohlenhändler), Bischof von Comana (in Pontus), darf als das

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu meinen Aussas "Einige echte Züge altchristlicher und mittelalterlicher Ascese", Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 29 (1886) Hest 3 (S. 319—360) S. 353—360 und zumal S. 357 f.

Muster eines vollendeten Asceten der Urkirche gelten. In seiner Person tritt uns fürwahr ein mehrsacher Ascet entgegen; denn er bekundet ascetische Demuth und Frömmigkeit, ascetische Verzichtleistung auf irdischen Lebensgenuß im weitesten Sinne des Wortes: Er erscheint als Ascet der freiwilligen Armut, der uns bedingten Keuschheit und Shelosigkeit, des werkthätigen Christensthums, endlich beschließt er seine Lausbahn als Marthrer.

Rein Wunder, daß dieser gewissenhafte Nachahmer Christi auch schon sehr früh in der Legende geseiert wurde; wenigstens erzählt bereits Gregor von Nyssa, einer der drei großen Kappadocier des 4. Jahrhunderts, über ihn Folgendes: "Ein junger Wann, der sich etwas darauf zu gute that, daß er die Hochschule von Athen besucht hatte, äußerte sich spöttisch über die Antrittspredigt des neuen Oberhirten von Comana, weil sie des rhetorischen Schmuckes ermangele. Er soll aber durch eine Vision von seinem Dünkel geheilt worden sein. Es erschien ihm nämlich (im Traume?) eine Schar Tauben, erstrahlend in herrlichem Glanze, und er glaubte eine Stimme zu vernehmen, die ihm zuries: "Das sind die Tauben Alexander's, die du verhöhnt hast!"

Zur Erläuterung dieser sinnigen Legende erinnere ich daran, daß die Taube in der Urkirche "das Sinnbild der gläubigen Seele im allgemeinen" ist, auch als Symbol des hl. Geistes gilt, "zuweilen aber stellt sie die Apostel oder die Martyrer dar; auch kommt sie als Symbol der Kirche, der Unsterblichkeit und, mit dem Ölzweig im Schnabel, des ewigen Friedens vor"). Die Tensdenz unserer Legende ist also wohl folgende: Die Homilie des neuen Bischofs von Comana ist Gott wohlgefällig auch ohne rhetorisches Beiwerk, weil sie Zeugnis ablegt von einem apostoslischen Mann, voll des hl. Geistes.

<sup>1)</sup> Ligl. F X. Kraus, Roma Sotterranea, zweite Auflage, S. 237. 263 und Künstle, Art. "Taube", in der F. X. Kraus'schen Real-Enchklopädie der christlichen Alterthümer, Bd. 2 Liefg. 16—18 (Schluß), Freiburg i. Br. 1886, S. 819—821.

### 4. Das Lammsymbol in der Legende1).

Gregor von Tours?) erzählt Folgendes: "Zu Nantes lebte ein verheirateter Priefter; nach seiner Beförderung zum Episkopat verzichtete er aber gemäß den Canones (den Synodalbekreten) auf die eheliche Gemeinschaft. Vergebens forderte ihn sein darüber gekränktes Weib auf, zu ihr zurückzukehren; der Oberhirt hielt, getreu den kirchlichen Vorschriften, unentwegt an der Abstinenz fest. Seine verschmähte Chefrau aber traute ihm nicht recht und witterte unlautere Motive. Eines Tages sprach sie zu sich selbst: "Mein Gemahl weist mich nur deshalb zurück, weil er mir eine Andere vorzieht. Ich will selbst in seine Wohnung gehen und mich von der Richtigkeit meines Verdachtes überzeugen." Als die Eifersüchtige das Schlafgemach ihres bischöf= lichen Gemahls betrat, pflegte dieser gerade der Mittagsruhe. Argwöhnisch schritt sie dicht zum Bette heran und, auf's äußerste überrascht und beschämt, erblickte sie nicht etwa ein loses Weib in seiner Nähe, sondern ein Lamm, umgeben von großem Licht= glanz, welches oben auf seiner Brust ruhte. Das Weib war jett eines Besseren belehrt; ganz bestürzt entfernte sie sich sofort und wagte nie mehr, danach zu forschen, was ihr enthaltsamer Gemahl im Verborgenen treibe; sie wußte ja jett, daß er ein heiligmäßiges gottbegnabetes Leben führte."

Diese anmuthige Erzählung ist freilich eine Legende, aber eine solche mit geschichtlichem Kern, der sich unschwer seiner sagenshaften Umhüllung entkleiden läßt. Der wesentliche Inhalt, absgesehen vom Lamm-Mirakel, die von jenem Prälaten seit seiner Beförderung zum Spiskopat bekundete unbedingte eheliche Enthaltsamkeit ist unzweiselhaft authentisch. Denn erstens steht damit der historische Zusammenhang, der ascetische Geist eines Theiles

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu meinen Aufsatz "Einige echte Züge altchristlicher und mittelalterlicher Asces" a. a. D. S. 344—347.

<sup>\*)</sup> De gloria confessorum c. 77, S. 794 der Monumenta = Ausgabe Gregor's von Tours, Theil II.

der gallischen Kirche im Zeitalter des fränkischen Geschichtschreibers (zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts) vollständig im Einklang: "Nach der zweiten Synode von Tours vom Jahre 567... darf der Bischof seine Frau ("Episcopa") nur wie eine Schwester betrachten, ihre Wohnungen müssen getrennt und der Bischof stets von Klerikern umgeben sein"). Sodann verdankt Gregor seine Erzählung einem durchaus zuverlässigen Gewährsmann: kein Anderer als Bischof Felix von Nantes, in dessen Bisthum jener Ascet als Priester gelebt, hat ihm die betressende Wittheis lung gemacht.

Man wende nicht etwa ein, die Abstinenz des fraglichen Bischofs in der Ehe sei nur eine pflichtmäßige, durch Synodals dekrete gebotene, also keine ascetische gewesen: Jene Canones waren erst vor Kurzem erlassen und spiegeln den ascetischen Geist des Zeitalters wieder, und der betreffende Prälat erscheint als Typus speziell jener hierarchischen Ascese, und das ist eben der wahre Sinn der legendenhasten Ausschmückung der Begebenheit, des Lamm-Wunders.

Es ist die Frage: Was wird in der Urkirche und vor allem im 6. Jahrhundert durch das Lamm symbolisirt? Die Antwort lautet: Das Lamm erscheint als Sinnbild jedes gläubigen Christen, als Symbol der Unschuld und Sottessurcht, endlich symbolisirt es die Eucharistic. Die schönste und treffendste Antwort auf die weitere Frage, was denn das Lamm speziell in unserer Legende symbolisire, gibt De Waal, dieser gründliche Kenner der christelichen Archäologie?): "Für die Auffassung des Lammes als Symbol des heiligen Saframentes in der späteren Zeit genüge als Beisspiel die sinnige Legende bei Gregor von Tours von dem Bischofe, der, weil dem eucharistischen Lamm vermählt, der irdischen Liebe entzogen ist". Für diese Auffassung spricht auch noch der Ums

<sup>1)</sup> Bgl. Schill, Art. "Presbyterissa" in der Kraus'schen Real=Encyklopädie Bd. 2, Liefg. 14 (1885), S. 653 s.

<sup>2)</sup> Art. "Lamm", Kraus'sche Rcal-Encytlopädie Licfg. 10, 1884 (S. 264 bis 267), S. 264 B. 265 A.

stand, daß das Lamm im vorliegenden Mythus mit dem sog. Nimbus versehen ist.

Unsere Legende bietet in mancher Hinsicht ein Gegenstück zu der oben (Abschn. 2 S. 216—218) erörterten, gleichfalls vom fränstischen Geschichtschreiber überlieferten, Legende, die sich auf König Miro bezieht. Auch in diesem Bericht lassen sich, wie wir gessehen haben, rein sagenhafte Züge und durchaus historische Details auf das genaueste unterscheiden, so daß sich die Schilzberung gleichfalls geschichtlich verwerthen läßt, nämlich zur Chazrafteristik des frommen Suevenherrschers.

#### V.

## Die neuere Columbus-Literatur.

Bon

## Konrad Säbler.

Im Anfange dieses Jahrhunderts nahm zum ersten Male die wissenschaftliche Ersorschung der Geschichte des Christoph Coslumbus einen bedeutenden Ausschwung; ihm verdanken wir die grundlegenden Werke für jede Columbus-Forschung: den Codice diplomatico Colombo-Americano und Navarette's Coleccion de viajes, und den ersten noch unübertrossenen Versuch einer Schilberung seines Lebens, die history of the life of Christopher Columbus von Washington Irving. Allein bald danach erslahmte die wissenschaftliche Thätigkeit auf diesem Gebiete, und erst um die Mitte des Jahrhunderts unterbrach die gänzlich unswissenschaftliche Agitation für die Heiligsprechung des Enthüllers des Erdballs (révélateur du globe) die eingetretene Stille.

Als Ausgangspunkt einer neuen Spoche in der Columbus-Forschung nuß man das Jahr 1872 ansehen, nicht so sehr wegen der Veröffentlichung von Avezac's chronologischem Rahmen für das Leben des Columbus<sup>1</sup>), als wegen des Erscheinens von

<sup>1)</sup> d'Avezac, Année veritable de la naissance de Cristophe Colomb et revue chronologique des principales époques de sa vie. (A. u. b. Z.: Canevas chronologique de la vie de Cristophe Colomb.) In Bulletin de la société de Geographie. Serie VI. 4 (1872), 1—59.

Harisse's fritischem Versuch'), denn die damit angeregte Kontroverse über das Buch des Ferdinand Columbus hat sich bis heute durch die gesammte Columbus-Literatur hindurchgezogen. Harisse hat in seinem Ensayo die Behauptung aufgestellt, die bekannte Schrift könne nicht von Ferdinand Columbus, wohl aber aller Wahrscheinlichkeit nach von dem angeblichen Übersetzer, dem bekannten Ulloa, verfaßt sein. Seine Gründe sind von dreierlei Art: 1) das Unbekanntsein des Originals, und die mit der Wahrheit unvereinbaren Angaben über dasselbe in der Vorrede der Übersetzung; 2) die unwahren Angaben, welche die Schrift dem Columbus über sich selbst unterschiebt, und 3) die vielen anderen notorischen Irrthümer besonders in deren erstem Theile. Harisse selbst bezeichnete Avezac als den berufensten Kritiker seiner Arbeit und veranlaßte dadurch dessen Aufsatz über das gleiche Thema 2). Konnte er auch inbezug auf die Geschichte des Ma= nustripts dem Harrisse Irrthümer nachweisen, so bot doch seine Rechtfertigung der Vorrede zur italienischen Ausgabe seinem Gegner jo bedeutende Blößen, daß dessen Replik's) wohl endgültig die Unwahrheiten jener Vorrede nachgewiesen hat. Ebenso wenig war Avezac glücklich in der Lösung der scheinbaren Unwahrheiten in den citirten Briefen des Christoph Columbus; auch hier befestigten Kritik und Gegenkritik nur die Behauptungen von Harrisse. Einen scheinbaren Sieg errang Avezac im dritten Theil der Kontroverse, indem er die sachlichen Widersprüche in der Erzählung des Ferdinand Columbus dem Übersetzer Schuld gab und durch unscheinbare Interpolationen des Textes beseitigte. Damit aber konnte ein zwingender Beweis natürlich nicht geführt

<sup>1)</sup> Senty Sarrisse, D. Fernando Colon, historiador de su padre. Ensayo crítico. Por el autor de la Biblioteca Americana Vetustissima. (Sociedad de bibliófilos Andaluces.) Sevilla, Tarascó. 1871.

<sup>\*)</sup> b'Avezac, le livre de Ferdinand Colomb. Revue critique des allégations proposées contre son authenticité. In Bulletin de la société de Geographie. Serie VI, 6 (1873), 380 -403. 478-506.

<sup>\*)</sup> Henry Harrisse, les historie. Réplique à l'article intitulé Le livre de Ferdinand Colomb. Revue critique des allegations proposées contre son authenticité. In Bulletin de la société de Geographie. Serie VI, 8 (1874), 400—423. 493—526.

norden und die Kinficht um Incasse nieb nur längere Zeit mangervären. Di indeze im mwezr de Sidanium als die Bedigin um Inver les Encouver le las Coins I veriffent icht nunge in veier derer Lulendung ir die Jahr Lösst tille win de Gelandie des Terdonant Columbias augenochensich ichung zurt und dese Suce simmer wirtlich überein mit les villenicher Thecezung von TITT. Annoche war es feine Amerge Liquie de Laudiborfer der Funntiere des Ferrins andiganosien. Tir unversag ini ur Jaine Biili Veragello . háce e há danut ichicinta. Ne unicumite Abenegung chi penseur Kriedenpulie des Temes des Kendumund Columbus und genorien, is diese dies einen ammendieren Bench geheber allein Personals peter never and amount controlled Company ker die die Angelier des Terdinard Tarinines in Angeuch, und isnegs his latis is an eanen areaulus unanens. Dis mus est ein Sücheler des Mönkeide nur ihmer unverbrücker dung. Seine Benede, ve indlich irr um newer Ankriduungen von Archeis Could find , gravisla frit ausardunslus ar inthember Weise: des selva- de Bud mir uns die Worm des Lendenand Columbus, und die Crief liefer iderenfinnenen und urbeilich feiner Erhistory he Grande less: the Amarken thee wed annahedaler. neil die fich nicht nur der Kendunand Erfandunk, frandern ebenfo der Lot Cards finden! Harrisse der dem Buche sam zu weit Chier angerthan, indem er es einer Emigennung würdigtes : daß er icelich seine Hipportiese der Unechiben des nalzenüchen Textes nicht swigter, lößt fic unt dadurch erflären. das sie ibm in juhrelanger Arbeit zu iehr an's Herz gewachien für. In diesem Halle lann man mohl tie Kontroverie als geichloffen, und als ihr Arfultat bas anieben, bag ber italienniche Text allerdings

de las Indias. En Colleccion de des unidas. En Colleccion de des municipales anditas para la historia de España, tomo 62—66.

<sup>\*</sup> Escapello, l'autenticità delle historie di Fernando Colombia a la assistia del rignor Enrico Harrisse con ampli frammenti del tanto repagnizzabi di D. Fernando. Genova, istit. Sord.-Muti. 1884.

<sup>21 316 241.</sup> 

das Werf des Ferdinand Columbus wiedergibt, daß dessen Werth für die Geschichte des Christoph Columbus ein sehr zweiselhafter ist, eine Folgerung, die leider von den Columbus-Forschern noch nicht mit der nöthigen Schärfe zum Ausgangspunkte neuer Untersuchungen gemacht worden ist. Bezeichnend für Peragallo ist es, daß er von den vielen absprechenden Kritiken seines Buches nur die von Arata einer Entgegnung gewürdigt hat, die allerdings von Irrthümern wimmelt<sup>1</sup>).

Was nun die Lebensgeschichte des Columbus selbst anlangt, so bleiben freilich trot der vereinten Bemühungen der Forscher fast aller Nationen der dunkeln Punkte noch gar viele.

Wenn man auch ziemlich allgemein das Jahr 1446 als Geburtsjahr annimmt, so sehlt es doch noch vollständig an einem zwingenden Beweise dafür. Völliges Dunkel schwebt noch über dem Geburtsort des Columbus. Es ist das Verdienst von Harzrisse, in seinem neuesten Werke<sup>2</sup>) urkundlich nachgewiesen zu haben, daß die gesammte Familie Columbus gewiß seit 1461 in Genua und später in Savona gelebt hat; aber gerade aus diesen Urstunden geht hervor, daß Columbus wahrscheinlich nicht in der Stadt Genua selbst geboren wurde. Harisse neigt dahin, Terrasrossa als Geburtsort anzunehmen, und seine Aussührung, die mit juristischer Schärfe nichts als erwiesen annimmt, woran noch zu zweiseln möglich, unterscheidet sich vortheilhaft von der Amsbiveri's 3) und Casanova's 4), die für Piacenza und Calvi (auf Korsika) eintreten. Die Annahme, daß Columbus in Piacenza

<sup>1)</sup> Prospero Peragallo, Riconferma dell' autenticità delle historie di Fernando Colombo. Risposta alle osservazioni dell' Uff. Prof. Dott. Pietro Arata. Genova, Ciminago. 1885.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Senry Sarrisse, Christophe Colomb. Son origine, sa vie, ses voyages, sa famille et ses descendants. D'après des documents inédits tirés des archives de Gênes, de Savone, de Séville et de Madrid. Études d'histoire critique. I. II. Paris, Leroux. 1884.

<sup>\*)</sup> Luigi Umbiveri, Della Piacentinità di Cristoforo Colombo. Piacenza 1882.

<sup>4)</sup> Martin Casanova de Bioggiola, la vérité sur l'origine et la patrie de Christophe Colombe. In Revue critique d'histoire et de litterature 1883, p. 487.

geboren sei, hängt auf das engste zusammen mit der Frage, ob er einer adelichen Familie entstamme. Er selbst hat sich bekanntslich in Spanien ein heraldisch unauffindbares Familienwappen angedichtet, und Ferdinand Columbus hat ihm dazu eine adeliche Abstammung zugesprochen. Für diese Märchen tritt Peragallo noch einmal ein, obwohl Harrisse urkundlich bewiesen hat, daß der Vater, die Brüder, Vettern und Columbus selbst Handwerker, und zwar meist Wollweber gewesen sind. Diese Thatsache ist unzweiselhaft erwiesen.

Die große Schwierigkeit für die Aufklärung des Lebens des Columbus vor 1492 besteht in den widersprechenden und zum Theil falschen Angaben, die Columbus selbst darüber gemacht hat. Während er behauptet, seit seiner Kindheit 23 Jahre ununterbrochen auf der See gewesen, dann 14 Jahre dem Könige von Portugal mit seinem Projekte nachgegangen, endlich 9 resp. 7 Jahre in Spanien verhöhnt worden zu sein, ehe sein Projett angenommen wurde, bleiben für diesen Zeitraum von ca. 45 Jahren nur 18 Jahre seines Lebens nach den Urkunden übrig; denn noch im Jahre 1473 findet sich Columbus als Wollweber in Genua vor. Damit fällt nicht nur der Kampf vor Tunis im Auftrage des Königs Réné in's Bereich der Fabel, für welchen Avezac und Peragallo eine jo große Gelchrsamkeit aufgeboten haben und den Büsching 1) in einer demnächst erscheinenden Schrift noch einmal zu retten versuchen wird, sondern auch die Piraten= fahrten im Mittelmeere. Daß diese auf Verwechselungen mit den Coullon de Caseneuve (lateinisch Columbus de Casanova) und anderen Colombi's beruhen, haben Harriffe 2) und Cantu 3)

<sup>1)</sup> Bgl. Anzeiger der faiserl. Atademie der Wissenschaften zu Wien, Jahrg. 1886, S. 48 f.

<sup>\*)</sup> Henry Harrisse, les Colombo de France et d'Italie, fameux marins du XVe siècle, 1461—1492. D'après des documents nouveaux ou inédits tirés des archives de Milan, de Paris et de Venise. Mèmoire lu a l'Academie des Inscriptions et belles-lettres dans ses séances des 1er et 15 Mai 1874. Paris, Tross. 1874.

<sup>\*)</sup> Cesare Cantu, J. Colombo. In Archivio storico lombardo 1 (1874), 388—400.

urkundlich nachgewiesen. Auf einer solchen Verwechselung beruht wohl auch der nur von Ferdinand Columbus berichtete Ausspruch des Entdeckers, er sei nicht der erste Admiral in seiner Familie. Das Resultat der neueren Forschungen ist einzig das, daß wir von einer seemännischen Lehrzeit des Columbus nichts wissen.

Ebenso wenig stichhaltig erweisen sich die Nachrichten über eine theoretische Ausbildung des Columbus. Abgesehen davon, daß seine theoretischen Kenntnisse überall sich als sehr lückenhaft ausweisen, was besonders Ruge 1) (gegen Gelzich)2) nachweist, bleibt auch in seinem Leben, wie es urkundlich sich feststellen läßt, für eine solche keine Zeit. So wird also die Kontroverse zwischen Dell'Aqua 3) und Sanguinetti 4) über seinen Aufenthalt an der Universität zu Pavia gegenstandslos. Kaum mehr steht über den Aufenthalt des Columbus in Portugal fest. Daß er dies Land im Jahre 1484 verließ, ist das einzige sichere Datum, und damit fällt die von Ferdinand Columbus behauptete, von Avezac ver= theidigte Angabe über seine Ankunft daselbst infolge der Schlacht am Kap Vincent zusammen, da diese Schlacht erst 1485 stattfand. Da Columbus sagt, er habe 14 Jahre hindurch sein Projekt dem Könige von Portugal angetragen, müßte er 1470 dahin gelangt sein; allein diese Ansicht findet nur noch in Rodriguez Pinilla<sup>5</sup>) einen Verfechter. Da Columbus 1473 noch in Genua

<sup>1)</sup> Sophus Ruge, die Weltanschauung des Columbus; die Turanier in Chaldäa. Zwei Vorträge. Dresden, Schönfeld. 1876.

<sup>\*)</sup> Eugen Gelzich, Beiträge zur Geschichte bes Zeitalters der Entdeckungen. I. Columbus als Rautiker und als Seemann. In Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 20, 280—324.

<sup>\*)</sup> Carlo Dell'Acqua, Cristoforo Colombo studente all' università di Pavia. Pavia, Bizzoni. 1880. — Derjelbe, Nuove osservazioni confermano che Christoforo Colombo studiò in Pavia. Pavia, Bizzoni. 1880. — Derziche, Ancora di Cristoforo Colombo studente all' università di Pavia. Pavia, Bizzoni. 1882.

<sup>4)</sup> Angelo Sanguinetti, Se Cristoforo Colombo abbia studiato all' università di Pavia. Genova, Schenone. 1880.

<sup>5)</sup> Tomas Rodriguez Binilla, Colon en España. Estudio historico-critico sobre la vida y hechos del descubridor del nuevo mundo, per-

ist, kann er nur 1474 nach Portugal gekommen jein. Cordeiro') hat den Aufenthalt des Columbus daselbst in einer wenig schmeichel= haften Weise dargestellt, vor allem aber tendenziös die Einflusse der Portugiejen auf die Entdeckungsgeichichte überichatt. Berfteigt er sich doch zu der Lächerlichkeit, die Fabel von dem Biloten, der Amerika entdeckte, mit dem Reite seiner Mannichaft aber im Hauje des Columbus gestorben sein soll, für eine keineswegs ichlecht verbürgte Thatjache zu erklären. Dem gegenüber hatte es Peragallo leicht, die Wahrheit zu vertheidigen, jonst aber sucht man in seinem Werke über den Aufenthalt des Columbus in Portugal<sup>2</sup>) vergeblich nach wissenschaftlichen Resultaten. übrigens ein trauriges Zeichen für die Parteilichkeit romanischer Beschichtsforschung, daß auch ein so verdienstvoller Belehrter wie C. Fernandez Duro aus Neid gegen ben Italiener Columbus nicht ansteht, der Geschichte des Piloten eine wenn auch nur zweifel= hafte Glaubwürdigkeit beizumessen 3).

Das erste Dokument, aus welchem der Plan des Columbus bekannt wird, ist der Brief Toscanelli's. Aber auch darüber schwebt noch ein Dunkel. Der eingeschlossene Brief an Fernam Martins ist von 1474. Die Worte Toscanelli's an Columbus aber sind undatirt, und nur die Erwähnung des Krieges zwischen Portugal und Kastilien gibt für die Datirung einen Anhalt. Avezac glaubt den Brief bis 1478 schieben zu müssen, Peragallo tritt eifrig für das Jahr 1475 ein, beide mit Gründen, die sich hören lassen, ohne doch eine zwingende Entscheidung herbeizussühren. Hier bleibt die Kontroverse offen.

sonas, doctrinas y sucesos que contribuyeron al descubrimiento. Madrid, suc. de Rivadeneyra. 1884.

- 1) Luciano Corbeiro, De la parte prise par les Portuguais dans la découverte de l'Amérique. Lettre au congrès international des Americanistes assemblé à Nancy. Lisbonne, Rodrigues. 1880.
- <sup>2</sup>) Prospero Peragallo, Cristoforo Colombo in Portogallo. Studi critici. Genova, instit. Sordo-Muti. 1882.
- 3) Cesarco Fernandez Duro, Colon y la historia postuma. Examen de la que escribió el conde de Roselly de Lorgues, leido ante la Real Academia de la Historia, en la junta extruordinaria celebrada el dia 10, de Mayo. Madrid, Tello. 1885.

Harrisse hat geglaubt, in den Jahren 1489—1490 einen zweiten Aufenthalt des Columbus in Portugal annehmen zu müssen, um den Aufenthalt desselben bei dem Herzog von MedinasCeli zu erklären. Ühnliches hat Avezac vor ihm aus anderen Gründen geschlossen. Beides aber entbehrt einer überzeugenden Begründung.

Eine lebhafte Kontroverse knüpft sich an die Heirat des Columbus mit Felipa Muñiz Perestrello. Die ältere Ansicht sah in ihr die Tochter des Bartolommeo Perestrello, Gouverneurs von Porto Santo. Diese Ansicht vertreten noch neuerdings Pallastrello<sup>1</sup>) und Peragallo, während Harrisse mehr dahin neigt, sie zu einer Enkelin desselben durch eine Tochter zu machen. Über die Zeit der Verheiratung, die Dauer der She, die Zahl der Kinder, die aus ihr entsprossen, bleibt vorläusig ein unlössbares Dunkel. Harrisse glaubt annehmen zu müssen, das Felipa zwischen 1484 und 1488 starb, das Einzige, was mit Wahrsichenlichkeit zu ermitteln ist.

Obgleich für den Aufenthalt des Columbus in Kastilien das Material weit reicher und besser ist, bleibt doch auch da noch der Kombination ein weiter Spielraum. Ein sehr verständliches und in sich abgeschlossenes Bild von dem Leben des Columbus in Kastilien hat Rodriguez Pinilla entworfen. Danach wäre Columbus von 1484—1486 in Santa Maria beim Herzoge von Medina-Celi gewesen, und erst, als Isabella diesem die Erlaubnis zur Aussendung einer Entdeckungsflotte verweigerte, sei er noch 1486 nach Cordoba gekommen, sein Projekt aber dort von einer Junta unter dem Vorsitze Talavera's verworfen worden. Darauf habe Deza eine zweite Prüfung in Salamanca vorgeschlagen, und diese, im Winter 1486 auf 1487 gehalten, habe für Columbus entschieden. Daraufhin habe er die ersten Gratifikationen vom Hofe erhalten. Für diese vollkommen neue, mit den Angaben des Columbus schwer zu vereinigende Angabe stützt sich Rodriguez Pinilla auf eine Urfunde, die freilich erst aus dem Jahre 1701 stammt,

<sup>1)</sup> Bernardo Pallastrello, il suocero e la moglie di Cristoforo Colombo. 2. edizione. Piacenza 1876.

aber allerdings eine alte Tradition des S. Stephansklosters in Salamanca überliefert, nach welcher in den daselbst abgehaltenen Konferenzen das Projekt des Columbus gebilligt worden sei; eine Überlieferung, die in einer Anzahl späterer Schriften wiederkehrt. Das lange diplomatische Spiel von 1487—1492 wird dann erklärt durch die Unannehmbarkeit der Bedingungen des Columbus. Der Bf. hat sich das weitere Verdienst erworden, aus dem Gönner des Columbus, dem Bruder Juan Antonio Perez de Marchena, wieder die beiden Mönche Antonio de Marchena und Juan Perez gemacht zu haben, ein Resultat, mit welchem Harrisse völlig übereinstimmt, das aber leider von den Gelehrten der spanischen Afademie nicht angenommen worden ist.

Anders gestalten sich diese Jahre nach Harrisse. Danach wäre Columbus von 1484—1488 vom Hose hingehalten worden, dann nach Portugal gegangen und auf dem Rückwege von da 1489—1491 in Santa Maria gewesen; in den letzten Konjekturen stimmt ihm nur Avezac bei, wie denn hier überhaupt die Arbeit von Harrisse am wenigsten zu überzeugen vermag.

An den Aufenthalt des Columbus in Kastilien schließen sich noch zwei Kontroversen an, die lebhast ventilirt worden sind. Für die Heiligsprecher des Columbus ist der größte Anstoß sein Verhältnis zu Beatriz Enriquez de Arana, dessen Frucht Ferdinand Columbus, der Biograph seines Vaters, ist. Sie haben sich unendlich bemüht, und selbst den wissenschaftlichen Betrug nicht gescheut, um eine wirkliche Ehe daraus zu machen, allein ihre zahlreichen Streitschriften sind nicht im Stande gewesen, auch nur den Schatten eines wissenschaftlichen Beweises für ihre Behauptung beizubringen. Mit seltener Einstimmigkeit erklären alle ernsten Forscher auf dem Gebiete der Columbus: Geschichte den Ferdinand Columbus für illegitim.

Dagegen bleiben die Gelehrten noch in Widerspruch über den anderen Punkt, die Ankunft des Columbus vor dem Kloster La Rabida, bekanntlich dem ersten Orte, wo er Verständnis und Unterstützung für seine Pläne fand. Nach Ferdinand Columbus wäre dies 1484 geschehen, damals die Freundschaft mit Juan Perez geschlossen und diesem Diego übergeben worden. Aber nur

Peragallo in seiner blinden Anerkennung der Autorität des Ferbinand Columbus nimmt dies als den wahren Hergang und damit nothwendigerweise eine doppelte Anwesenheit des Columbus in La Rabida an; Harrisse, Avezac, Fernandez Duro versetzen diese Episode in das Jahr 1491 und bringen die endliche Entsicheidung über das Projekt des Columbus damit in direkten Zusammenhang.

Von 1492 an werden die dunkeln Punkte in der Geschichte des Columbus seltener, ja es gabe vielleicht nur noch einen, die Lage der Insel Guanahani, wenn nicht partikularistischer Patrios tismus deren neue zu schaffen bemüht gewesen wäre. Unstreitig haben sich die Pinzon's dadurch einen Anspruch auf rühmende Erwähnung erworben, daß sie durch die Bereitwilligkeit, mit Columbus die Reise zu unternehmen, diesen aus einer schwierigen Lage befreiten. Um aber ihr Verdienst auf das rechte Maß zurückzuführen, muß man sich nur vorstellen, was ohne sie aus Columbus geworden wäre. Nachdem Isabella dem Columbus so bedeutende Zugeständnisse gemacht, so beträchtliche Geldopfer bewilligt hatte, ist es lächerlich annehmen zu wollen, daß sie beim Ausbleiben der Pinzons nicht andere Mittel und Wege gefunden haben sollte, die Expedition zu verwirklichen. Wenn also Fernandez Duro<sup>1</sup>), dessen wissenschaftlicher Ruhm durch seine beiden Auffätze zur Columbus=Frage keineswegs gefördert worden ist, behauptet, ohne Pinzon hätte Columbus Amerika nicht entbecken können, so ist das eben einfach unwahr. Um Pinzon im vortheilhaftesten Lichte erscheinen zu lassen, wird ihm ein Antheil an der Ausrüftung beigemessen, der den Aussagen der von Fernandez Duro selbst als die glaubwürdigsten bezeichneten Zeugen durchaus nicht entspricht. Schimpflich aber ist es, daß Fernandez Duro das treulose Verfahren des Martin Alonso Pinzon, seinen Admiral im Stiche gelassen hat, beschönigt und dem Columbus die Schuld dafür aufbürdet. Der Auffat Colon y Pinzon

<sup>1)</sup> Cesarco Fernandez, Duro, Colón y Pinzón. Informe relativo à los pormenores del descubrimiento del nuevo mundo presentado à la Real Academia de la Historia. Madrid, Tello. 1883. Aud in Memorias de la Real Academia de la Historia 10 (1885), 161—327.

der gallischen Kirche im Zeitalter des fränkischen Geschichtschreibers (zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts) vollständig im Einklang: "Nach der zweiten Synode von Tours vom Jahre 567... darf der Bischof seine Frau ("Episcopa") nur wie eine Schwester betrachten, ihre Wohnungen müssen getrennt und der Bischof stets von Klerikern umgeben sein"). Sodann verdankt Gregor seine Erzählung einem durchaus zuverlässigen Gewährsmann: kein Anderer als Bischof Felix von Nantes, in dessen Bisthum jener Ascet als Priester gelebt, hat ihm die betressende Wittheis lung gemacht.

Man wende nicht etwa ein, die Abstinenz des fraglichen Bischofs in der Ehe sei nur eine pflichtmäßige, durch Synodals dekrete gebotene, also keine ascetische gewesen: Jene Canones waren erst vor Kurzem erlassen und spiegeln den ascetischen Geist des Zeitalters wieder, und der betressende Prälat erscheint als Typus speziell jener hierarchischen Ascese, und das ist eben der wahre Sinn der legendenhasten Aussichmückung der Begebenheit, des Lamm-Wunders.

Es ist die Frage: Was wird in der Urfirche und vor allem im 6. Jahrhundert durch das Lamm symbolisirt? Die Antwort lautet: Das Lamm erscheint als Sinnbild jedes gläubigen Christen, als Symbol der Unschuld und Gottesssurcht, endlich symbolisirt es die Eucharistic. Die schönste und treffendste Antwort auf die weitere Frage, was denn das Lamm speziell in unserer Legende symbolisire, gibt De Waal, dieser gründliche Kenner der christelichen Archäologie\*): "Für die Auffassung des Lammes als Symbol des heiligen Saframentes in der späteren Zeit genüge als Beisspiel die sinnige Legende bei Gregor von Tours von dem Bischose, der, weil dem eucharistischen Lamm vermählt, der irdischen Liebe entzogen ist". Für diese Auffassung spricht auch noch der Ums

<sup>1)</sup> Bgl. Schill, Art. "Presbyterissa" in der Kraus'schen Real-Encyklopädie Bd. 2, Liefg. 14 (1885), S. 653 s.

<sup>2)</sup> Art. "Lamm", Kraus'sche Real-Encyklopädie Liefg. 10, 1884 (S. 264 bis 267), S. 264 B. 265 A.

stand, daß das Lamm im vorliegenden Mythus mit dem sog. Nimbus versehen ist.

Unsere Legende bietet in mancher Hinsicht ein Gegenstück zu der oben (Abschn. 2 S. 216—218) erörterten, gleichfalls vom fränstischen Geschichtschreiber überlieferten, Legende, die sich auf König Miro bezieht. Auch in diesem Bericht lassen sich, wie wir gesehen haben, rein sagenhafte Züge und durchaus historische Details auf das genaueste unterscheiden, so daß sich die Schilberung gleichfalls geschichtlich verwerthen läßt, nämlich zur Charakteristik des frommen Suevenherrschers.

#### V.

# Die neuere Columbus-Literatur.

Von

### Konrad Säbler.

Im Anfange dieses Jahrhunderts nahm zum ersten Male die wissenschaftliche Ersorschung der Geschichte des Christoph Coslumbus einen bedeutenden Aufschwung; ihm verdanken wir die grundlegenden Werke für jede Columbus-Forschung: den Codice diplomatico Colombo-Americano und Navarette's Coleccion de viajes, und den ersten noch unübertroffenen Versuch einer Schilsderung seines Lebens, die history of the life of Christopher Columbus von Washington Irving. Allein bald danach erslahmte die wissenschaftliche Thätigkeit auf diesem Gebiete, und erst um die Mitte des Jahrhunderts unterbrach die gänzlich unswissenschaftliche Agitation für die Heiligsprechung des Enthüllers des Erdballs (révélateur du globe) die eingetretene Stille.

Als Ausgangspunkt einer neuen Spoche in der Columbus-Forschung muß man das Jahr 1872 ansehen, nicht so sehr wegen der Veröffentlichung von Avezac's chronologischem Rahmen für das Leben des Columbus<sup>1</sup>), als wegen des Erscheinens von

<sup>1)</sup> b'Avezac, Année veritable de la naissance de Cristophe Colomb et revue chronologique des principales époques de sa vie. (A. u. b. Z.: Canevas chronologique de la vie de Cristophe Colomb.) In Bulletin de la société de Geographie. Serie VI, 4 (1872), 1—59.

Harisse's fritischem Versuch'), denn die damit angeregte Kontroverse über das Buch des Ferdinand Columbus hat sich bis heute durch die gesammte Columbus-Literatur hindurchgezogen. Harisse hat in seinem Ensayo die Behauptung aufgestellt, die bekannte Schrift könne nicht von Ferdinand Columbus, wohl aber aller Wahrscheinlichkeit nach von dem angeblichen Übersetzer, dem bekannten Ulloa, verfaßt sein. Seine Gründe sind von dreierlei Art: 1) das Unbekanntsein des Originals, und die mit der Wahrheit unvereinbaren Angaben über dasselbe in der Vorrede der Übersetzung; 2) die unwahren Angaben, welche die Schrift dem Columbus über sich selbst unterschiebt, und 3) die vielen anderen notorischen Irrthümer besonders in deren erstem Theile. Harisse selbst bezeichnete Avezac als den berufensten Kritiker seiner Arbeit und veranlaßte dadurch dessen Aufsatz über das gleiche Thema 2). Konnte er auch inbezug auf die Geschichte des Ma= nustripts dem Harrisse Irrthümer nachweisen, so bot doch seine Rechtfertigung der Vorrede zur italienischen Ausgabe seinem Gegner so bedeutende Blößen, daß dessen Replik 3) wohl endgültig die Unwahrheiten jener Vorrede nachgewiesen hat. Ebenso wenig war Avezac glücklich in der Lösung der scheinbaren Unwahrheiten in den citirten Briefen des Christoph Columbus; auch hier befestigten Kritik und Gegenkritik nur die Behauptungen von Harrisse. Einen scheinbaren Sieg errang Avezac im dritten Theil der Kontroverse, indem er die sachlichen Widersprüche in der Erzählung des Ferdinand Columbus dem Überseter Schuld gab und durch unscheinbare Interpolationen des Textes beseitigte. Damit aber konnte ein zwingender Beweis natürlich nicht geführt

¹) Senry Sarrisse, D. Fernando Colon, historiador de su padre. Ensayo crítico. Por el autor de la Biblioteca Americana Vetustissima. (Sociedad de bibliófilos Andaluces.) Sevilla, Tarascó. 1871.

<sup>2)</sup> d'Avezac, le livre de Ferdinand Colomb. Revue critique des allégations proposées contre son authenticité. In Bulletin de la société de Geographie. Serie VI, 6 (1873), 380 –403. 478—506.

<sup>5)</sup> Henra Harrisse, les historie. Réplique à l'article intitulé Le livre de Ferdinand Colomb. Revue critique des allegations proposées contre son authenticité. In Bulletin de la société de Geographie. Serie VI, 8 (1874), 400—423. 493—526.

werden, und die Ansicht von Harrisse blieb nun längere Zeit unangefochten. Da änderte sich insofern die Situation, als die Geschichte von Indien des Bartolomé de las Casas.1) veröffentlicht wurde. In dieser, deren Vollendung in das Jahr 1552 fällt, wird die Geschichte des Ferdinand Columbus außerordentlich häufig citirt, und diese Citate stimmen wörtlich überein mit der italienischen Übersetzung von 1571. Nunmehr war es keine schwierige Aufgabe, die Unhaltbarkeit der Hypothese des Harrisse nachzuweisen. Ihr unterzog sich im Jahre 1885 Peragallo2). Hätte er sich darauf beschränkt, die italienische Übersetzung als getreue Wiedergabe des Textes des Ferdinand Columbus nachzuweisen, so hätte dies einen unanfechtbaren Werth gehabt; allein Peragallo geht weiter und nimmt auch unbedingte Glaubwürdigkeit für die Angaben des Ferdinand Columbus in Anspruch, und bewegt sich dabei so in einem circulus vitiosus, daß man oft ein Lächeln des Mitleids nur schwer unterdrücken kann. Beweise, die sachlich fast nur weitere Ausführungen von Avezac's Kritik sind, gipfeln fast ausnahmslos in folgender Weise: bas italienische Buch gibt uns die Worte des Ferdinand Columbus, weil Las Casas diesen übereinstimmend und wörtlich seiner Erzählung zu Grunde legt; die Angaben aber sind unanfechtbar, weil sie sich nicht nur bei Ferdinand Columbus, sondern ebenso bei Las Casas finden! Harrisse hat dem Buche fast zu viel Ehre angethan, indem er es einer Entgegnung würdigte3); er freilich seine Hypothese der Unechtheit des italienischen Textes nicht aufgibt, läßt sich nur dadurch erklären, daß sie ihm in jahrelanger Arbeit zu sehr an's Herz gewachsen ist. In diesem Falle kann man wohl die Kontroverse als geschlossen, und als ihr Resultat das ansehen, daß der italienische Text allerdings

<sup>1)</sup> Bartvlomé Las Casas, historia de las Indias. In Colleccion de documentos ineditos para la historia de España. tomo 62—66.

<sup>3)</sup> Prospero Peragallo, l'autenticità delle historie di Fernando Colombo e le critiche del signor Enrico Harrisse con ampli frammenti del testo spagnuolo di D. Fernando. Genova, istit. Sord.-Muti. 1884.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Scjus, l'origine de Christophe Colomb. In Revue historique 29, 316-340.

das Wert des Ferdinand Columbus wiedergibt, daß dessen Werth für die Geschichte des Christoph Columbus ein sehr zweiselhafter ist, eine Folgerung, die leider von den Columbus-Forschern noch nicht mit der nöthigen Schärfe zum Ausgangspunkte neuer Untersuchungen gemacht worden ist. Bezeichnend für Peragallo ist es, daß er von den vielen absprechenden Kritiken seines Buches nur die von Arata einer Entgegnung gewürdigt hat, die allerdings von Irrthümern wimmelt<sup>1</sup>).

Was nun die Lebensgeschichte des Columbus selbst anlangt, so bleiben freilich trot der vereinten Bemühungen der Forscher fast aller Nationen der dunkeln Punkte noch gar viele.

Wenn man auch ziemlich allgemein das Jahr 1446 als Geburtsjahr annimmt, so sehlt es doch noch vollständig an einem zwingenden Beweise dafür. Völliges Dunkel schwebt noch über dem Geburtsort des Columbus. Es ist das Verdienst von Harrisse, in seinem neuesten Werke<sup>2</sup>) urkundlich nachgewiesen zu haben, daß die gesammte Familie Columbus gewiß seit 1461 in Genua und später in Savona gelebt hat; aber gerade aus diesen Urstunden geht hervor, daß Columbus wahrscheinlich nicht in der Stadt Genua selbst geboren wurde. Harrisse neigt dahin, Terrastossa als Geburtsort anzunehmen, und seine Aussührung, die mit juristischer Schärfe nichts als erwiesen annimmt, woran noch zu zweiseln möglich, unterscheidet sich vortheilhaft von der Amsbiveri's die und Casanova's den Gelumbus in Piacenza und Calvi (auf Korsisa) eintreten. Die Anahme, daß Columbus in Piacenza

<sup>1)</sup> Prospero Peragallo, Riconferma dell' autenticità delle historie di Fernando Colombo. Risposta alle osservazioni dell' Uff. Prof. Dott. Pietro Arata. Genova, Ciminago. 1885.

<sup>2)</sup> Henry Harrisse, Christophe Colomb. Son origine, sa vie, ses voyages, sa famille et ses descendants. D'après des documents inédits tirés des archives de Gênes, de Savone, de Séville et de Madrid. Études d'histoire critique. I. II. Paris, Leroux. 1884.

<sup>3)</sup> Luigi Umbiveri, Della Piacentinità di Cristoforo Colombo. Piacenza 1882.

<sup>4)</sup> Martin Casanova de Bioggivsa, la vérité sur l'origine et la patrie de Christophe Colombe. In Revue critique d'histoire et de litterature 1883, p. 487.

geboren sei, hängt auf das engste zusammen mit der Frage, ob er einer adelichen Familie entstamme. Er selbst hat sich bekanntzlich in Spanien ein heraldisch unauffindbares Familienwappen angedichtet, und Ferdinand Columbus hat ihm dazu eine adeliche Abstammung zugesprochen. Für diese Märchen tritt Peragallo noch einmal ein, obwohl Harrisse urkundlich bewiesen hat, daß der Vater, die Brüder, Vettern und Columbus selbst Handwerker, und zwar meist Wollweber gewesen sind. Diese Thatsache ist unzweiselhaft erwiesen.

Die große Schwierigkeit für die Aufklärung des Lebens des Columbus vor 1492 besteht in den widersprechenden und zum Theil falschen Angaben, die Columbus selbst darüber gemacht hat. Während er behauptet, seit seiner Kindheit 23 Jahre ununterbrochen auf der See gewesen, dann 14 Jahre dem Könige von Portugal mit seinem Projekte nachgegangen, endlich 9 resp. 7 Jahre in Spanien verhöhnt worden zu sein, ehe sein Projekt angenommen wurde, bleiben für diesen Zeitraum von ca. 45 Jahren nur 18 Jahre seines Lebens nach den Urkunden übrig; noch im Jahre 1473 findet sich Columbus als Wollweber in Genua vor. Damit fällt nicht nur der Kampf vor Tunis im Auftrage des Königs Kéné in's Bereich der Fabel, für welchen Avezac und Peragallo eine jo große Gelehrsamkeit aufgeboten haben und den Busching 1) in einer demnächst erscheinenden Schrift noch einmal zu retten versuchen wird, sondern auch die Piraten= fahrten im Mittelmeere. Daß diese auf Verwechselungen mit den Coullon de Caseneuve (lateinisch Columbus de Casanova) und anderen Colombi's beruhen, haben Harriffe 2) und Cantu 3)

<sup>1)</sup> Bgl. Anzeiger der faiserl. Atademie der Wissenschaften zu Wien, Jahrg. 1886, S. 48 f.

<sup>3)</sup> Senry Sarrisse, les Colombo de France et d'Italie, fameux marins du XV° siècle, 1461—1492. D'après des documents nouveaux ou inédits tirés des archives de Milan, de Paris et de Venise. Mèmoire lu a l'Academie des Inscriptions et belles-lettres dans ses séances des 1er et 15 Mai 1874. Paris, Tross. 1874.

<sup>\*)</sup> Cesare Cantu, J. Colombo. In Archivio storico lombardo 1 (1874), 388-400.

urkundlich nachgewiesen. Auf einer solchen Verwechselung beruht wohl auch der nur von Ferdinand Columbus berichtete Ausspruch des Entdeckers, er sei nicht der erste Admiral in seiner Familie. Das Resultat der neueren Forschungen ist einzig das, daß wir von einer seemännischen Lehrzeit des Columbus nichts wissen.

Ebenso wenig stichhaltig erweisen sich die Nachrichten über eine theoretische Ausbildung des Columbus. Abgesehen davon, daß seine theoretischen Kenntnisse überall sich als sehr lückenhaft ausweisen, was besonders Ruge 1) (gegen Gelzich)2) nachweist, bleibt auch in seinem Leben, wie es urkundlich sich feststellen läßt, für eine solche keine Zeit. So wird also die Kontroverse zwischen Dell'Uqua 3) und Sanguinetti 4) über seinen Aufenthalt an der Universität zu Pavia gegenstandslos. Kaum mehr steht über den Aufenthalt des Columbus in Portugal fest. Daß er dies Land im Jahre 1484 verließ, ist das einzige sichere Datum, und damit fällt die von Ferdinand Columbus behauptete, von Avezac ver= theidigte Angabe über seine Ankunft daselbst infolge der Schlacht am Kap Vincent zusammen, da diese Schlacht erst 1485 stattfand. Da Columbus sagt, er habe 14 Jahre hindurch sein Pro= jekt dem Könige von Portugal angetragen, müßte er 1470 dahin gelangt sein; allein diese Ansicht findet nur noch in Rodriguez Pinilla<sup>5</sup>) einen Verfechter. Da Columbus 1473 noch in Genua

<sup>1)</sup> Sophus Ruge, die Weltanschauung des Columbus; die Turanier in Chaldäa. Zwei Vorträge. Dresden, Schönfeld. 1876.

<sup>\*)</sup> Eugen Gelzich, Beiträge zur Geschichte bes Zeitalters der Entdeckungen. I. Columbus als Nautiker und als Seemann. In Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 20, 280—324.

<sup>8)</sup> Carlo Dell'Acqua, Cristoforo Colombo studente all' università di Pavia. Pavia, Bizzoni. 1880. — Derjelbe, Nuove osservazioni confermano che Christoforo Colombo studiò in Pavia. Pavia, Bizzoni. 1880. — Derziclbe, Ancora di Cristoforo Colombo studente all' università di Pavia. Pavia, Bizzoni. 1882.

<sup>4)</sup> Angelo Sanguinetti, Se Cristoforo Colombo abbia studiato all' università di Pavia. Genova, Schenone. 1880.

<sup>5)</sup> Tomas Rodriguez Binilla, Colon en España. Estudio historico-critico sobre la vida y hechos del descubridor del nuevo mundo, per-

ist, kann er nur 1474 nach Portugal gekommen sein. Cordeiro') hat den Aufenthalt des Columbus daselbst in einer wenig schmeichel= haften Weise dargestellt, vor allem aber tendenziös die Einflüsse der Portugiesen auf die Entdeckungsgeschichte überschätt. Bersteigt er sich doch zu der Lächerlichkeit, die Fabel von dem Piloten, der Amerika entdeckte, mit dem Reste seiner Mannschaft aber im Hause des Columbus gestorben sein soll, für eine keineswegs schlecht verbürgte Thatsache zu erklären. Dem gegenüber hatte es Peragallo leicht, die Wahrheit zu vertheidigen, sonst aber sucht man in seinem Werke über den Aufenthalt des Columbus in Portugal2) vergeblich nach wissenschaftlichen Resultaten. übrigens ein trauriges Zeichen für die Parteilichkeit romanischer Geschichtsforschung, daß auch ein so verdienstvoller Gelehrter wie C. Fernandez Duro aus Neid gegen den Italiener Columbus nicht ansteht, der Geschichte des Piloten eine wenn auch nur zweifel= hafte Glaubwürdigkeit beizumessen 3).

Das erste Dokument, aus welchem der Plan des Columbus bekannt wird, ist der Brief Toscanelli's. Aber auch darüber schwebt noch ein Dunkel. Der eingeschlossene Brief an Fernam Martins ist von 1474. Die Worte Toscanelli's an Columbus aber sind undatirt, und nur die Erwähnung des Krieges zwischen Portugal und Kastilien gibt für die Datirung einen Anhalt. Avezac glaubt den Brief bis 1478 schieben zu müssen, Peragallo tritt eifrig für das Jahr 1475 ein, beide mit Gründen, die sich hören lassen, ohne doch eine zwingende Entscheidung herbeizussühren. Hier bleibt die Kontroverse offen.

sonas, doctrinas y sucesos que contribuyeron al descubrimiento. Madrid, suc. de Rivadeneyra. 1884.

<sup>1)</sup> Luciano Corbeiro, De la parte prise par les Portuguais dans la découverte de l'Amérique. Lettre au congrès international des Americanistes assemblé à Nancy. Lisbonne. Rodrigues. 1880.

<sup>2)</sup> Prospero Peragallo, Cristoforo Colombo in Portogallo. Studi critici. Genova, instit. Sordo-Muti. 1882.

<sup>3)</sup> Cejarco Fernandez Duro, Colon y la historia postuma. Examen de la que escribió el conde de Roselly de Lorgues, leido ante la Real Academia de la Historia, en la junta extruordinaria celebrada el dia 10. de Mayo. Madrid, Tello. 1885.

Harrisse hat geglaubt, in den Jahren 1489—1490 einen zweiten Aufenthalt des Columbus in Portugal annehmen zu müssen, um den Aufenthalt desselben bei dem Herzog von Medinasceli zu erklären. Ühnliches hat Avezac vor ihm aus anderen Gründen geschlossen. Beides aber entbehrt einer überzeugenden Begründung.

Eine lebhafte Kontroverse knüpft sich an die Heirat des Columbus mit Felipa Muñiz Perestrello. Die ältere Ansicht sah in ihr die Tochter des Bartolommeo Perestrello, Gouverneurs von Porto Santo. Diese Ansicht vertreten noch neuerdings Pallastrello<sup>1</sup>) und Peragallo, während Harrisse mehr dahin neigt, sie zu einer Enkelin desselben durch eine Tochter zu machen. Über die Zeit der Verheiratung, die Dauer der She, die Zahl der Kinder, die aus ihr entsprossen, bleibt vorläusig ein unlössbares Dunkel. Harrisse glaubt annehmen zu müssen, das Felipa zwischen 1484 und 1488 starb, das Einzige, was mit Wahrsscheinlichkeit zu ermitteln ist.

Obgleich für den Aufenthalt des Columbus in Kastilien das Material weit reicher und besser ist, bleibt doch auch da noch der Kombination ein weiter Spielraum. Ein sehr verständliches und in sich abgeschlossenes Bild von dem Leben des Columbus in Kastilien hat Rodriguez Pinilla entworfen. Danach wäre Columbus von 1484—1486 in Santa Maria beim Herzoge von Medina-Celi gewesen, und erst, als Isabella diesem die Erlaubnis zur Aussendung einer Entdeckungsflotte verweigerte, sei er noch 1486 nach Cordoba gekommen, sein Projekt aber dort von einer Junta unter dem Vorsitze Talavera's verworfen worden. Darauf habe Deza eine zweite Prüfung in Salamanca vorgeschlagen, und diese, im Winter 1486 auf 1487 gehalten, habe für Columbus entschieden. Daraufhin habe er die ersten Gratifikationen vom Hofe erhalten. Für diese vollkommen neue, mit den Angaben des Columbus schwer zu vereinigende Angabe stütt sich Rodriguez Pinilla auf eine Urkunde, die freilich erst aus dem Jahre 1701 stammt,

<sup>1)</sup> Bernardo Pallastrello, il suocero e la moglie di Cristoforo Colombo. 2. edizione. Piacenza 1876.

aber allerdings eine alte Tradition des S. Stephansklosters in Salamanca überliefert, nach welcher in den daselbst abgehaltenen Konferenzen das Projekt des Columbus gebilligt worden sei; eine Überlieferung, die in einer Anzahl späterer Schriften wiederkehrt. Das lange diplomatische Spiel von 1487—1492 wird dann erklärt durch die Unannehmbarkeit der Bedingungen des Columbus. Der Bf. hat sich das weitere Verdienst erworden, aus dem Gönner des Columbus, dem Bruder Juan Antonio Perez de Marchena, wieder die beiden Mönche Antonio de Marchena und Juan Perez gemacht zu haben, ein Resultat, mit welchem Harrisse völlig übereinstimmt, das aber leider von den Gelehrten der spanischen Akademie nicht angenommen worden ist.

Anders gestalten sich diese Jahre nach Harrisse. Danach wäre Columbus von 1484—1488 vom Hose hingehalten worden, dann nach Portugal gegangen und auf dem Rückwege von da 1489—1491 in Santa Maria gewesen; in den letzten Konjekturen stimmt ihm nur Avezac bei, wie denn hier überhaupt die Arbeit von Harrisse am wenigsten zu überzeugen vermag.

An den Aufenthalt des Columbus in Rastilien schließen sich noch zwei Kontroversen an, die lebhaft ventilirt worden sind. Für die Heiligsprecher des Columbus ist der größte Anstoß sein Berhältnis zu Beatriz Enriquez de Arana, dessen Frucht Ferdinand Columbus, der Biograph seines Vaters, ist. Sie haben sich unendlich bemüht, und selbst den wissenschaftlichen Betrug nicht gescheut, um eine wirkliche She daraus zu machen, allein ihre zahlreichen Streitschristen sind nicht im Stande gewesen, auch nur den Schatten eines wissenschaftlichen Beweises für ihre Behauptung beizubringen. Mit seltener Einstimmigkeit erklären alle ernsten Forscher auf dem Gebiete der Columbus Seschichte den Ferdinand Columbus für illegitim.

Dagegen bleiben die Gelehrten noch in Widerspruch über den anderen Punkt, die Ankunft des Columbus vor dem Kloster La Rabida, bekanntlich dem ersten Orte, wo er Verständnis und Unterstützung für seine Pläne fand. Nach Ferdinand Columbus wäre dies 1484 geschehen, damals die Freundschaft mit Juan Perez geschlossen und diesem Diego übergeben worden. Aber nur

Peragallo in seiner blinden Anerkennung der Autorität des Fersbinand Columbus nimmt dies als den wahren Hergang und damit nothwendigerweise eine doppelte Anwesenheit des Columbus in La Rabida an; Harrisse, Avezac, Fernandez Duro versetzen diese Episode in das Jahr 1491 und bringen die endliche Entsscheidung über das Projekt des Columbus damit in direkten Zussammenhang.

Von 1492 an werden die dunkeln Punkte in der Geschichte des Columbus seltener, ja es gabe vielleicht nur noch einen, die Lage der Insel Guanahani, wenn nicht partifularistischer Patriotismus deren neue zu schaffen bemüht gewesen wäre. Unstreitig haben sich die Pinzon's dadurch einen Anspruch auf rühmende Erwähnung erworben, daß sie durch die Bereitwilligkeit, mit Columbus die Reise zu unternehmen, diesen aus einer schwierigen Lage befreiten. Um aber ihr Verdienst auf das rechte Maß zurückzuführen, muß man sich nur vorstellen, was ohne sie aus Columbus geworden wäre. Nachdem Isabella dem Columbus so bedeutende Zugeständnisse gemacht, so beträchtliche Geldopfer bewilligt hatte, ist es lächerlich annehmen zu wollen, daß sie beim Ausbleiben der Pinzons nicht andere Mittel und Wege gefunden haben sollte, die Expedition zu verwirklichen. Wenn also Fer= nandez Duro<sup>1</sup>), dessen wissenschaftlicher Ruhm durch seine beiden Aufsätze zur Columbus=Frage keineswegs gefördert worden ist, behauptet, ohne Pinzon hätte Columbus Amerika nicht entbecken können, so ist das eben einfach unwahr. Um Pinzon im vortheilhaftesten Lichte erscheinen zu lassen, wird ihm ein Antheil an der Ausrüstung beigemessen, der den Aussagen der von Fernandez Duro selbst als die glaubwürdigsten bezeichneten Zeugen durchaus nicht entspricht. Schimpflich aber ist es, daß Fernandez Duro das treulose Verfahren des Martin Alonso Pinzon, seinen Admiral im Stiche gelassen hat, beschönigt und dem Co= lumbus die Schuld dafür aufbürdet. Der Auffat Colon y Pinzon

<sup>1)</sup> Cesarco Fernandez, Duro, Colón y Pinzón. Informe relativo à los pormenores del descubrimiento del nuevo mundo presentado à la Real Academia de la Historia. Madrid, Tello. 1883. Aud in Memorias de la Real Academia de la Historia 10 (1885), 161—327.

ist ein würdiges Gegenstück zu seiner hauptsächlichsten Quelle, dem Prozeß, den die Krone zu gunsten der Pinzon's gegen Columbus anstrengte, um diesen seiner Entdeckervorrechte zu berauben. Selbst Rodriguez Pinilla solgt dem gelehrten Akademiker auf diesem Wege nicht.

Die Schwierigkeit des Guanahani-Problems beruht einerseits auf den ganz unzulänglichen aftronomischen Angaben des Columbus, andrerieits darin, daß die Beschreibung, welche Columbus von der Injel entwirft, auf keine der Lucapen ganz, annähernd aber auf viele paßt. Da die Insel kaum jemals wieder besucht wurde, herrschte schon bald nach ihrer Entdeckung Dunkel über ihre Lage. For 1) versucht, durch Korrektur des Loggbuches des Columbus das Problem zu lösen, und nimmt Samaná als Guanahani an. Über die Schwierigkeit, daß sich dies schon auf La Coja's Karte findet, hilft er sich durch den Bersuch weg, nachzuweisen, das alte Samaná jei eine andere Injel gewesen. Zwei andere Forschungen versuchen, durch Bereinigung der Beschreibung des Columbus mit den Angaben der ältesten Karten und Erzählungen eine Übereinstimmung herbeizuführen. Bietschmann ?) entscheidet sich, wie die meisten Forscher nach Humboldt, für Watlings Island, Harrisse tritt in seinem neuesten Werke, besonders an der Hand des Berichtes von Las Casas, für Acklin ein.

Die Ereignisse der zweiten, dritten und vierten Reise des Columbus sind so bekannt, daß wesentliche Kontroversen darüber nicht stattgefunden haben. Wenn Roselly de Lorgues, ein ununterbrochenes Netz von Böswilligkeiten um Columbus sieht, so
gehört eben dazu seine vorgefaßte Meinung, und Fernandez Duro

<sup>1) 3.</sup> B. For, an attempt to solve the problem of the first landing place of Columbus in the New World. In Report of the superintendent of the United States coast and geodetic Survey. 1880. App. Nr. 18 p. 846-411.

<sup>\*)</sup> M. Pictschmann, la question de Guanahani, traducido del aleman por D. Marceliano de Abella. In Boletin de la sociedad geografica de Madrid 11 (1881), 211—257.

<sup>2)</sup> Roselly de Lorgues, Histoire posthume de Christophe Colomb. Paris, Didier. 1885.

fonnte sich die Mühe sparen, dem wissenschaftlich ganz werthlosen Buche eine so eingehende Entgegnung zu widmen. Daß Spanien undankbar gegen Columbus gewesen, läßt sich nie beweisen, wenn es auch keinem Zweisel unterliegt, daß Ferdinand
der Katholische seinen Verpslichtungen gegen Columbus nicht nachgekommen ist, an beiden Thatsachen vermag alle Gelehrsamkeit
nicht zu rütteln. Während aber die Nachkommen des Columbus
entarteten, wuchsen ihre Ansprüche in's Ungeheuere, so daß sie
völlig außer Stande gewesen wären, die Last zu tragen, die ein
volles Gewähren ihrer Ansprüche ihnen auserlegt hätte. Ihre
persönliche Untüchtigkeit machte es der Krone leicht, die Verbindlichkeiten abzustreisen, aber Roselly de Lorgues und sein Anhang
sollten doch nicht vergessen, daß Spanien das einzige Land gewesen ist, welches dem neuen Erdtheil den Namen Amerika durch
Sahrhunderte verweigert hat.

Inbezug auf die dritte und vierte Reise des Columbus ist eine, sachlich übrigens sehr unbedeutende Kontroverse darüber entstanden, ob Columbus jemals den Boden des amerikanischen Festlandes betreten hat. Gesehen hat er ihn zuerst in Paria auf der dritten Reise, damals aber nachweislich sein Schiff nicht verlassen. Dieser Umstand hat Soto!) veranlaßt, jenes Problem aufzustellen und negativ zu beantworten. Fernandez Duro hat es in bejahendem Sinne zu lösen gesucht, doch läßt sich ein zwingender Beweis dafür nicht beibringen, daß Columbus auf seiner vierten Reise in Veragua an's Land gegangen ist.

Beinahe eine eigene Literatur ist erblüht infolge der Kunde, die im Winter 1878 verbreitet wurde, daß in der Kathedrale von San Domingo die wahren Reste des Columbus aufgesunden worden seien, also die nach der Habana gebrachten Gebeine einem anderen Gliede der Familie angehören müßten. Hervorsgegangen aus Nachforschungen der Heiligsprecher, wurde die Kunde durch einen ihrer Führer, den Bischof Roque Cochia, verbreitet

<sup>1)</sup> Fr. Roque Cocchia, Descubrimiento de los verdaderos restos de Cristobal Colon. Carta pastoral. Santo Domingo 1877.

und versochten.). Die spanische Akademie.) hat in einer Spezials untersuchung ziemlich überzeugend dargethan, daß eine pix fraus dabei im Spiele gewesen, und darin stimmen ihr die meisten unparteiischen Forscher bei. Natürlich haben neben der spanischen Akademie eine ganze Anzahl Schriftsteller sich mit Eiser der Sache Spaniens angenommen. Am richtigsten ist vielleicht auch hier die Ansicht von Harrisse ein Ding der Unmöglichkeit geworden ist. Harrisse leugnet mit Entschiedenheit die Authentizität der Bildnisse des Columbus, deren zwei im Lauf der 80er Jahre mit dem Anspruch auf Gültigkeit aufgetreten und von spanischen Forschern vertheibigt worden sind.

Es ist das eigenthümliche Schickfal des Columbus gewesen, daß in seinem Leben wie in seiner Geschichte die dunkeln Punkte die Lichtmomente weit überwiegen. Freilich haben er und die Seinigen selbst am meisten dazu beigetragen, daß die Geschichte seines Lebens wohl für alle Jahrhunderte in Dunkel gehüllt bleiben wird. Dennoch muß man anerkennen, daß die neuere Forschung, und besonders die mit juristischer Schärfe geführten Nachweise von Harrisse schon beträchtliche Stücke aus dem Leben des Columbus dem Dunkel entrückt hat, und daß die Resultate der vereinten Bemühungen der Forscher aller Bölker die Hossen ung auf weitere interessante Entdeckungen nicht ausgeschlossen erscheinen lassen.

- 1) Fr. Roque Cocchia, los restos de Cristobal Colon en la Catedral de Santo Domingo. Contestacion al informe de la Real Academia de la historia al gobierno de S. M. el rey de España. Santo Domingo, Garcia. 1879.
- \*) Manuel Colmeiro, informe de la Real Academia de la historia al gobierno de S. M. sobre el supuesto hallazgo de los verdaderos restos de Cristóval Colon en la iglesia catedral de Santo Domingo. Madrid, Tello. 1879.
- 3) Henri Harrisse, les sepultures de Christophe Colomb. Revue critique du premier rapport officiel publié sur ce sujet. Paris 1879.

# Literaturbericht.

Grundrif der Religionsphilosophie. Bon G. Chr. Bernhard Pünjer. Braunschweig, C. A. Schwetschke u. Sohn. 1886.

Den beiden Bänden einer Geschichte der driftlichen Religionsphi= losophie (1880. 1883), über welche seinerzeit in dieser Zeitschrift berichtet worden ift, hatte der Bf. als 3. Band ein selbständiges System der Re= ligionsphilosophie hinzufügen wollen. Durch seinen frühen Tob ift die Ausführung dieses Planes verhindert worden. In seinem Nach= laß hat sich nur ein Grundriß gefunden, der durch Anmerkungen erläutert und erweitert werden sollte. Derselbe ift nun durch Lip= fius der Öffentlichkeit übergeben worden als eine Ergänzung der hiftorischen Darstellung, in welcher der Bf. auf eigene Stellungnahme zu den Problemen verzichtet hatte. Die Religionsphilosophie hat es nach dem Bf. mit drei zusammengehörigen Problemen zu thun, dem historischen, dem psychologischen und dem metaphysischen. rische Untersuchung zeigt auf Grund ber Religionsgeschichte, daß in den positiven Religionen vier Gruppen gleichartiger Erscheinungen heraus= treten: religiöse Lehre, religiöses Handeln, religiöse Güter, religiöse Stimmungen, deren besondere Ausgestaltung theils mit der Berschie= denheit der fortschreitenden Welt= und Selbstbetrachtung, theils mit den Verschiedenheiten der Volkscharaktere zusammenhängt. Entstehung neuer Religionen sei nicht die objektive Religion, sondern ein neues, auf innerer Offenbarung beruhendes religiöses Leben in den Subjekten das erfte. Die psychologische Untersuchung stellt fest, daß in der subjektiven Religion Wissen, Fühlen, Wollen stets in einander greifen. Für die Entwickelung der subjektiven Religion in einer religiösen Gemeinschaft gibt es keine allgemein gültige Regel. Dagegen stellt der Bf. für das neue Hervortreten des religiösen Lebens im Subjekt, im Unschluß an Schleiermacher's Glaubenslehre, ein Schema auf, nach welchem das religiöse Gefühl den Ausgangs=

punkt bildet, bestimmtes gegenständliches Bewußtsein und Handeln folgt und ein dauernder Gemütszustand den Abschluß bildet. Dabei untersucht er den Unterschied des religiösen Erkennens, das von Ge= fühlserregungen auf einen Gegenstand, als den Grund berselben schließt, an bem objektiven Erkennen, das von erregten Empfindungen ausgeht. Aus der Nothwendigkeit, die religiöse Erfahrung im Zusammenhang mit allen anderen Erfahrungen zu betrachten und die Aussagen der Religionslehre mit dem objektiven Belterkennen in Einklang zu bringen, ergibt sich ihm die Notwendigkeit der meta= physischen Untersuchung. Im Anschluß an Lope zeigt er, daß das Aufeinanderwirken der Dinge nur unter Boraussetzung ihrer Einheit oder des Absoluten, denkbar sei und daß das Absolute als Geist gefaßt werden muffe. Endlich versucht er den Nachweis, daß die religiöse, genauer driftliche Erkenntuis mit ber metaphysischen in wesentlicher Übereinstimmung sei. J. Gottschick.

Geschichtswert und Kunstwert. Eine Frage aus der Historif, von Bruno Gebhardt. Breslau, Preuß & Jünger. 1885.

Der Bf. hat es, wie es scheint, für nöthig gehalten, dem in der Historischen Zeitschrift veröffentlichten Aufsatz von UUmann durch ein besonderes Schriftchen entgegenzutreten. Seine eigene Auffassung beruht ganz auf der Humboldt'schen Abhandlung; er gibt die Haupt= punkte derselben in seiner Beise verständlich wieder, ohne im ein= zelnen tiefer in Humboldt's Gedanken einzudringen. Was er über die äußere künstlerische Darstellung sagt, ist um so überflüssiger, da er selbst erkennt, daß sich dafür "kaum allgemeine Regeln aufstellen lassen". Die Geschichtstheorie hat sich in der That nur mit den der Geschichte eigenthümlichen Gesetzen zu beschäftigen; das rein Stilistische dagegen: richtige Disposition, Klarheit des Ausdrucks, Reinheit der Sprache u. s. w. ist der Geschichtschreibung mit alleu anderen Zweigen der darstellenden Prosa gemeinsam und wird des= halb auch ganz richtig von Humboldt nur in seiner allgemeinen Betrachtung über die Prosa (§ 20 der großen Schrift) berücksichtigt. Es ist ja gewiß durchaus nothwendig, daß jeder Geschichtschreiber auch die Sprache, in der er schreibt, beherrscht und seinen Stoff richtig einzutheilen versteht, - schlimm genug, wenn diese Bedingungen nicht überall erfüllt werden; die Historik hat aber eine andere Aufgabe, als Anleitungen zur Logik und Stilistik zu geben.

L. Erhardt.

Rulturgeschichte der Menscheit in ihrem organischen Aufbau. Bon Julius Lippert. I. Stuttgart, Enke. 1886.

Der Grundgedanke des vorliegenden Bandes kann nur ein materia= listischer genaunt werden. Der Urmensch ist relativ fürsorgelos; von den Buschmännern erfahren wir, daß sie entweder schwelgen oder am Hungertuche nagen; die Hottentotten werden von Fritsch als "leichtsinnig ohne Borbedacht" charakterisirt; Nahrungsmittel für den folgenden Tag aufzubewahren gilt den wilderen Stämmen der Indianer als unschicklich; übrig gelassene Brocken der Mahlzeit dienen höchstens dazu, lüfterne Beifter herbeizulocken; noch verheißt der deutsche Volksaberglaube schönes Wetter, wenn von der Mahlzeit nichts übrig bleibt. Dieser Mangel an Fürsorge bedingt aber auch den Mangel an Fortschritt; ein solcher kann erst eintreten, wenn die Lebensfürsorge sich geltend macht; in ihr ift das eigentlich treibende Element der Kulturgeschichte zu erkennen. "In ihr vereinigt und sondert sich Menschliches und Thierisches; in ihr bekundet sich je nach ihrer Erstreckung thierischer Justinkt und bas Siegel und Zeichen des Menschenthums; sie verknüpft und trennt je nach ihrer Art die beiden Bereiche des Lebenden auf Erden". Der 1. Band führt nun die Wirkungen der Lebensfürsorge aus; wir sehen, wie der Mensch durch Aussetzen von Kindern sich zu helsen sucht, wie er das Feuer zähnit, wie er Waffen erfindet, Speisen bereitet, sich schmücken lernt, die Thiere und Pflanzen sich nutbar macht. "So hätten wir denn, heißt es auf S. 632, dem Leser die Elemente vor= geführt, aus denen sich das soziale Leben des Menschen als das eigenste seiner Art zusammenfügt; diesen Bau nun vor uns erstehen zu lassen, wird die Aufgabe des folgenden Theiles sein." Gin Ge= sammturtheil wird sich über das Werk erst abgeben lassen, wenn auch dieser zweite Theil vorliegt. An Interesse fehlt es dem Buche nicht; mit viel Fleiß sind viele interessante Dinge zusammen ge= tragen und verarbeitet. Ob der Berfasser aber neben den materiellen Triebrädern der menschlichen Entwickelung, die ja niemand ablengnen tann, auch geistige anerkennt, ob er im Stande ift, dem Idealen auch sein Recht werden zu lassen, das wird sich erst übersehen lassen, wenn alles von ihm zu sagende gesagt ist; den Anschein, als ob er über die materialistische Erklärungsweise hinaus kommen werde, hat es bis jest nicht. Die Religion hat ihre Wurzel nach Lippert lediglich in einer sustemlosen Geisterfurcht; bei den rohsten Bölkern nehmen wir nichts wahr, als daß sie "eine zusammenhangslose Furcht vor

einzelnen Aften übelwollenden Eingreifens" beseelt; hierin liegen "die roben Reime der Religiosität"; eine geoffenbarte Religion, bzw. der Glaube an eine solche und also an ein System von religiösen Borfchriften ift in der Urzeit gar nicht bentbar; erft in einer späteren, halbhistorischen Zeit kann es sich um Offenbarungsreligion handeln. Die Oftafrikaner, welche Burton besuchte, besaßen keine Spur von Berehrung irgend eines Befens, nicht einmal Ehrerbietung für Menschen; aber Furcht vor den Toten beherrschte alle ihre Gedanken (S. 101 ff.); so sagt auch Baker: die mittelafrikanischen Stämme kennen keinen Gott. Auch die Raffern wußten nach Bait nichts von Gott, hatten weder Kult noch Opfer noch Gebete, leiteten aber alles Unglück vom "toten Bruder" her, und Geister abgeschiebener Hauptlinge wurden abergläubisch verehrt. Bu wünschen mare öfters eine flarere und schönere Ausdrucksweise; als Beispiel, wie sehr es manchmal daran fehlt, tann gleich der Anfang der Borrede dienen: "In einer wirklich pragmatischen Kulturgeschichte, die das Leben der Menschheit als ein Ganzes in allen seinen Ursächlichkeiten zu erfassen sucht, muß durch die Sache selbst bedingt der Schwerpunkt in die sozialen Erscheinungen fallen; für die Darstellungsweise aber wird jenes Band der Ursächlichkeit maßgebend sein". Ift es wirklich nöthig, dem Leser solche Dube zu machen? Man sollte doch denken, daß ein klarer Gedanke auch einer klaren, übersichtlichen Formulirung fähig wäre.1)

G. Egelhaaf.

Kulturgeschichtliches aus dem Nachlasse von K. Hillebrand, herausgegeben von Jessie Hillebrand. (A. u. d. T.: Zeiten, Bölker und Menschen. VII. Kulturgeschichtliches.) Berlin, Oppenheim. 1885.

Der vorliegende Band enthält folgende neue Auffäße aus dem Rachlasse des im vorigen Jahre in Florenz verstorbenen Bf.: Zur Entwicklungsgeschichte der abendländischen Weltanschauung, Zur Entwicklungsgeschichte der abendländischen Gesellschaft, Jungdeutsche und Kleindeutsche (1830—1860), Die Wertherkrankheit in Europa, Über die Konvention in der französischen Literatur, Bom alten und neuen Roman, Über die Fremdensucht in England, Über das religiöse Leben in England und der Engländer auf dem Kontinent. Den Absichten

<sup>1)</sup> Wir bemerken, daß von dem Bf. in dem "Bissen der Gegenwart" (Leipzig, Freytag) auch eine abgetürzte, mit Illustrationen versehene Darlegung seiner kulturgeschichtlichen Forschungen in drei Bändchen erschienen ist.

des Bf. zufolge sollte der Band zehn Auffätze umfassen; was die zehnte, unausgeführt gebliebene Abhandlung enthalten sollte, darüber wird von der Herausgeberin nichts gesagt. Ein für diesen Band bestimmter Aufsatz "Über den Dandpismus in der Literatur" ist eben= falls nicht mehr ausgeführt worden, dagegen wurde der Auffat "Jungdeutsche und Kleindeutsche", der schon früher in der Gegen= wart erschienen war, mit aufgenommen. Im übrigen waren von den neun Aufsätzen einige weder ursprünglich in deutscher Sprache geschrieben, noch auch für deutsche Leser bestimmt, doch sind die Nummern 2, 3, 6 schon bei Lebzeiten des Bf. auch in deutscher Sprache veröffentlicht worden. Ein größeres historisches Interesse beanspruchen nur die ersten drei Auffätze. Der erste Aufsatz, der in dem Gedanken wurzelt, daß es Deutschland vorbehalten war, jene Weltanschauung zu eröffnen, die als die europäische bezeichnet wird, warnt davor, an Bölker oder Thatsachen oder Ideen mit vorgefaßtem Urtheil heranzutreten, Menschen oder Thatsachen zu ver= dammen, weil sie anderer Herkunft sind ober aus anderem Lager stammen. In der zweiten Abhandlung, die das Entstehen nationaler Gesellschaften (nach dem 2f. die Gesammtheit der Stände, welche die Träger der nationalen Kultur sind, jener Schicht der Nation, die man in Deutschland die Gebilbeten nennt) in Italien, Frankreich, England und Deutschland bespricht, finden sich jene Anschauungen über die moderne Erziehung in Deutschland wieder, die der Bf. schon in einem der früheren Bände 1) nachdrücklich betont hat. dritten Aufsat findet sich eine Reihe zutreffender Bemerkungen über die Schaffung des deutschen Reiches, über den neuen deutschen Patriotismus, "der entsprungen ist aus einem Gefühl des Mangels an Patriotismus, der Vaterlandslosigkeit, welche vorher geherrscht hatte und gegen die eine Reaktion nothwendig war", über einzelne Personen, wie Gervinus u. a.

Auch in den Auffäßen des vorliegenden Bandes finden sich alle die Vorzüge wieder, deren bereits früher in diesen Blättern gedacht wurde: sie bekunden nicht bloß die bekannte Meisterschaft in der Darstellung, sondern auch die seltene Kenntnis, welche der Uf. von den gesellschaftlichen und literarischen Zuständen der älteren und neueren Zeit Italiens, Frankreichs, Englands und Deutschlands besessen hat. In jedem einzelnen Aufsaße ist eine Fülle sehr feiner

<sup>1)</sup> Bgl. H. 3. 50, 287—289.

Bemerkungen über Kunst und Wissenschaft, über das Staats- und Kirchenwesen und das gesellschaftliche Leben älterer und neuerer Zeiten in den genannten Ländern; hie und da freilich auch ein Urstheil, das nicht ganz zutreffend ist.

J. Loserth.

Die geschichtliche Entwickelung der Handseuerwaffen, bearbeitet nach den in den deutschen Sammlungen noch vorhandenen Originalen von W. Thiersbach. Dresden, Karl Häckner. 1886.

Schon Essenwein macht in seinen "Quellen zur Geschichte ber Feuerwaffen" S. 178 auf die Nothwendigkeit einer Monographie ber Handfeuerwaffen, speziell der Schloßkonstruktionen aufmerksam und erwähnt dabei des bedeutenden, durch den Oberften Thierbach ange= sammelten Materials. Es ist im höchsten Grade erfreulich, baß sich Thierbach entschlossen hat, diese Monographie selbst zu be= arbeiten und in dem vorliegenden Werke der Öffentlichkeit zu über= geben. Es kam ihm darauf an, nicht bloß die fertigen Gruppen der verschiedenen Konstruktionen bis auf die Gegenwart darzustellen, sondern die Entwickelung der einen aus den anderen zur Anschauung zu bringen. Er hat 30 Jahre darauf verwandt, das nöthige Ma= terial dazu zu sammeln, und die meisten öffentlicher und Privatsammlungen von Waffen und Gewehren in Deutschland, Ofterreich, Belgien, Standinavien, der Schweiz und der Armeria zu Turin, zusammen über 600 an der Bahl, besichtigt, außerdem aber felbst eine Samm= lung angelegt, die durch Kopien aus demselben Material vervoll= ständigt wurde. Auf diese Beise ist eine Sammlung von 1800 Num= mern von Gewehrtheilen entstanden, die einen genauen Überblick über die Entwickelung der Handfeuerwaffen von ihren ersten Anfängen bis zur Gegenwart bietet.

Der vorliegende 1. Band beschäftigt sich mit der Geschichte des glatten Gewehres, speziell des Gewehrschlosses. Nächst einer Einzleitung über die erste Anwendung der Feuerwassen in Europa und Deutschland zc. kommen darin zur Sprache: 1. das Luntenschloß, 2. das Radschloß, 3. das Steinschnappschloß, 4. das Steinschloß, 5. das Militär=Steinschloß mit Bajonnetslinte, 6. das Perkussions=schloß, 7. das Militär=Perkussionsschloß und zum Schluß die Streuzgewehre. Dazu 13 Blatt Zeichnungen, ein jedes mit mindestens 20 Nummern. Ein zweiter Theil soll das gezogene Gewehr, ein dritter das Hinterladungsgewehr zum Gegenstand haben.

Die Geschichte der Feuerwaffentechnik hat mit diesem Werke einen

bedeutenden Schritt vorwärts gemacht. Bir suchen ben Hauptwerth desselben darin, daß es uns in den Stand sett, die verschiedenen Entwickelungsstusen des Gewehres mit den taktischen Fortschritten der Infanterie und Kavallerie in Einklang zu bringen, obgleich der Bf. diesen Punkt nicht speziell in den Bereich seiner Forschung ge= zogen hat. Das Infanteriegewehr hat in weit höherem Grade als das Geschütz die Formen der modernen Taktik geschaffen. Es ist daber von Wichtigkeit, nachzuweisen, wie z. B. das Gewehr in Holland beschaffen war, durch welches Morit von Oranien veraulaßt wurde, der Taktik eine durchaus neue Grundlage zu geben, die sich völlig auf die Handseuerwaffe stütte; wie das Gewehr dann auf die taktischen Reformen Guftav Abolf's einwirkte, und welche weiteren Fort= schritte des Gewehres die Möglichkeit gewährte, die Pike ganz zu beseitigen u. s. w. In dieser Weise hat sich vor und nach dem 17. Jahrhundert mit jeder neuen Stufe in der Entwickelung des Ge= wehrs ein neuer Fortschritt der Caktik verbunden.

Noch muß ich auf einige Irrthümer aufmerksam machen, die übrigens dem Bf. nicht zum Vorwurf gereichen sollen.

Bu Seite 1. Das griechische Feuer ist mit dem Pulver nicht verwandt und hat keine treibende Krast gehabt. Es wurde aus Ma= schinen geschleudert. Wenn sich in den späteren Handschriften des Markus Gräcus auch Salpeter als Bestandtheil des griechischen Feuers befindet, so ist das in den älteren Handschriften nicht der Fall. ad 2. Das Werk des Markus Gräcus, bas uns zuerst mit dem Pulver bekannt gemacht hat, ist nicht aus dem 9., sondern aus bem 13. Jahrhundert. — Barthold Schwarz ist eine mythische Person die unter diesem Namen zuerst in dem Feuerwerksbuch vom Jahre 1427 vorkommt, während ein Feuerwerksbuch aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts ihn Barthold Niger aus Kriechenland nennt. Die Feuerwaffen haben sich, wie das genau zu verfolgen ist, einerseits von Belgien und Frankreich, andrerseits von Italien aus nach Deutsch= land verbreitet. ad 3. Die ersten Geschütze waren keineswegs groß, sondern im Gegentheil sehr klein. Der Feuerschütze des Erzbischofs von Mainz vom Jahre 1344 war kein Büchsenschütz, sondern ein Feuerwerker, der seine Feuerwerkskörper mit Bliden marf. Die ersten Feuerwaffen in Deutschland kommen daher nicht hier, sondern 1346 ad 4. Das Gewicht der steinernen Rugel von 2 Juß in Aachen vor. 7,5 Zoll Durchmesser, die 1849 bei der Ausgrabung der 1399 zer= störten Burg Tannenberg gefunden wurde, beträgt nicht 81/4 Zentner, sondern gerade das Doppelte. Das daselbst gefundene Handrohr, welches sich gegenwärtig im germanischen Museum zu Nürnberg be= findet, ist nicht im Schutt, sondern in einem Brunnen gefunden worden und unterscheidet sich wesentlich von den im Schutte ge= fundenen. Es ist jedenfalls jünger und kann nicht den Standpunkt der Waffe im Jahre 1399 bestimmen. ad Seite 7. Der Übergang zum Luntenschloß vermittelft des einfachen Hahns, der mit der Hand auf die Pfanne gedruckt wurde, erfolgte nicht in der ersten Balfte des 15. Jahrhunderts, sondern erst in der zweiten. Alle bisher bekannt gewordenen Handfeuerwaffen, auch nach Zeichnungen, Die zu datiren sind, haben bis zur Mitte des Jahrhunderts das Zündloch nach oben. Der einfache Hahn befindet sich noch bei den Handfeuerwaffen des Raisers Max I., wie in allen Bilberhandschriften der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Das Luntenschloß muß daher erst im 16. Jahrhundert ersunden worden sein. ad Seite 47. Die Reiterei ist feineswegs erst nach Erfindung des Radschlosses mit einer Handseuerwaffe versehen worden, schon ein Theil der Reiterei Raiser Max' I. hat Handbüchsen geführt, deren eine sich noch im f. f. Arsenal zu Wien befindet. Sie hat ziemlich genau die Form der Dresdener Mönchsbüchse, nur ohne Reibzündung. Danach würde sich auch das Alter der Dresdener Büchse, welche der Katalog dem Barthold Schwarz zuschreibt, ungefähr bestimmen lassen (16. Jahrhundert erste Halfte). Die Bilderhandschrift des Santini aus der Mitte des 15. Jahr= hunderts zeigt einen schwergerüsteten Reiter, der eine Santbüchse vom Pferde abseuert. G. Köhler.

Geschichte des Alterthums. Bon M. Dunder. Reue Folge. II. Leipzig, Dunder & Humblot. 1886.

Der vorliegende Band behandelt die Geschichte Griechenlands im Zeitalter des Perifles. Zu den zahlreichen Monographien, die wir hierüber besitzen, ist damit in gewissem Sinne durch Dunckers bewunderungswürdige Fortarbeit an seinem großen Werke, eine neue gekommen. Sie ruht auf eindringlicher selbständiger Forschung, von der wie das Buch selbst, so auch zwei akademische Abhandlungen, Vorarbeiten zu diesem Bande: Ein angebliches Gesetz des Perikles und "über den sog. kimonischen Frieden", Zeugnis ablegen. Allein auch alle bedeutenderen Arbeiten anderer sind herangezogen und beznutzt, ihre Ergebnisse theils berichtigt, theils widerlegt. D. eigenzthümliche und vielsach mit Recht als mustergültig bezeichnete und

nachgeahmte Betrachtungsweise, eine Verbindung von Darlegung der Überlieserung und Kritik derselben, darf als bekannt betrachtet werden. Es genügt daher, zu bemerken, daß die Darstellung auch in diesem Bande dieselben Wege geht, wobei manchmal auch längere Umwege eingeschlagen sind.

Weil hier ein vielbehandelter Gegenstand in neuer Fassung vor= liegt, weil ferner die neueren Arbeiten stark auf die Gesammtauf= fassung gewirkt haben, sordert dies Buch den Ausdruck der Meinungs= differenz besonders jener heraus, die mit dieser modernsten Auffassung des Perikles nicht übereinstimmen.

D. ist gewiß mit Recht bestrebt, eine bestimmte chronologische Festlegung der überlieferten Ereignisse zu gewinnen, aus ihrer Ab= folge und ihrem Zusammenhang ergeben fich ja wichtige Handhaben für die Beurtheilung ihrer Bedeutung. Nun ist aber die Chronologie jener Zeit bis zum Ausbruch bes peloponnesischen Krieges überaus kontrovers, daher die Darstellung der Geschichte nach einer bestimmten Chronologie durchaus subjektiv. Von wichtigeren Unterschieben der D.'schen Darftellung von anderen seien folgende hervorgehoben: Das Projekt eines panhellenischen Kongresses sett D. nach des Perikles Fahrt in dem Pontus, deren Zeitbestimmungen wieder an einer in ihrem Werthe diskutirbaren Notiz des Plutarch hängt; die Auf= hebung des Bundesrathes wird nach dem Abschluß des dreißigjährigen Friedens angesetzt und die Überantwortung der Bundesgelder an die Stadtgöttin wird als Modifikation der ursprünglich weitergehenden Plane des Perifles bezeichnet, zu der ihn die Einwendungen der Gegenpartei führten. Bei dieser Auffassung wirken oft jene Erwägungen und Gedanken mit, die D. wiederholt und ausführlich, um die Situation zu schildern, den leitenden Berfonlichkeiten ober Parteien in den Mund legt. Was uns über den letteren Punkt bei Plutarch Per. 12. gesagt wird, hat man seit Sauppe sich ge= wöhnt, für ein werthvolles Stimmungsbild jener Zeit nach einer älteren Quelle zu betrachten. Muß aber nicht die eine notorische von D. hervorgehobene Unrichtigkeit, welche darin enthalten ift, be= denklich machen, und das Ganze als eine Argumentation Plutarchs ober irgend eines späteren erscheinen laffen, die dann keinerlei Werth hat?

Für die bisherige Auffassung des Perikles war Thukydides maßgebend; an ihre Stelle ist neucstens eine mehr oder minder deutlich ausgesprochene Verurtheilung seiner inneren und äußeren

Politik, eine besonders harte seiner Feldherrnleistungen getreten. Dem hat sich auch D. angeschlossen. Ich gestehe, daß ich Perikles in dieser neuen Aufsassung nicht zu begreisen vermag, von des Thukydides anderer doch wohl kompetenter Beurtheilung ganz absgesehen.

Perikles gibt die Offensive gegen Persien auf, treibt eine spezi= fisch attische Politik zur Festigung der eigenen Macht. Ein wenig ruhmreiches Abkommen mit Artagerges wird getroffen. Hierauf unternimmt er den Zug nach dem Pontus und läßt sich in ein nicht weniger in seinen Folgen unberechenbares Unternehmen besonders dadurch ein, daß er auf persischem Gebiete Krieg führt; vor Samos ist er daher auch der Ankunft einer persischen Flotte gewärtig. dann später der Kampf mit Sparta im Gange ift, wird seine Defensivpolitik getabelt, und werben rasche Schläge gegen den Feind geforbert, er soll ein Versäumnis verschuldet haben, gleich schlimm, wie früher nach der Schlacht von Koroneia. Wenn man das alles für richtig hält, dann muß auch Perikles als derjenige bezeichnet werden, der Athen und sein Reich zu Grunde gerichtet hat, durch eine wankel= müthige und schlechte Politik, und sein Ruhm bliebe ein schöngeistiger Verkehr und die bauliche Ausschmückung Athens. Mir scheint hier ein Verkennen der Leistungen eines großen Staatsmannes vorzuliegen, das nicht weniger ungerecht ift, wenn tropbem von den kleinlichen Berdächtigungen abgesehen wird, die bes Perikles Gegner bei seinen Lebzeiten vorbrachten, er sogar gegen solche Beschuldigungen ausdrücklich in Schut genommen wird. Galt nicht die Phalang ber spartanischen Hopliten unbedingt als die beste, schier unbesiegbare Infanterie jener Tage, war nicht Athen durch seine Befestigung und Seemacht eben für jene Art der Kriegführung prädestinirt, die Perifles so nachdrücklich vertrat? Mag er immerhin nicht ein Feldherrntalent ersten Ranges gewesen sein, der staatsmännischen Aufgabe, die ihm durch das Amt der Strategie gestellt war, ist er durchaus gewachsen gewesen. bei war er an leitender Stelle für die Durchführung der Groß= machtstellung, die er Athen zugedacht hatte, in der denkbar un= günstigsten Lage, abhängig von dem jährlich in Frage stehenden Vertrauen einer demokratischen Bevölkerung, die ihm wohl das Scheitern mancher diplomatischen Verhandlung verzeihen konnte, nie aber eine verlorene Schlacht oder Fehler, wie sie jest Perifles vor= geworfen werden.

Diesem principiellen Meinungsunterschied Ausdruck zu geben,

schien mir Pflicht'); der reiche, belehrende und mannigsache Inshalt des Buches von D. sei darum nicht minder dem Studium empfohlen.

Adolf Bauer.

Abriß der Quellenkunde der griechischen und römischen Geschichte. Bon Arnold Schäfer. Zweite Abtheilung. Römische Geschichte bis auf Justinian. Zweite Auflage, besorgt von Heinrich Nissen. Leipzig, B. G. Teubner. 1885.

Die zweite Auflage des zuerst 1881 erschienenen zweiten Theils der Quellenkunde (vgl. H. Z. 50, 440, 442 f.) war nach dem Vorswort schon von Schäfer vorbereitet. Die Arbeit des Herausgebers und des verewigten Vf. läßt sich darum nicht scheiden; jedenfalls aber hat der erstere mit gewissenhaftester Treue den Charakter der Schrift bewahrt. Es scheint mir daher nicht am Ort über Einzelsheiten zu rechten, sondern es soll nur das Verhältnis der neuen Besarbeitung zur ersten Auflage kurz bezeichnet werden.

Die Anordnung und Eintheilung ist mehrfach umgeändert und dabei wohl durchgängig sachlich richtiger und übersichtlicher geworden. Die bedeutendste Anderung ist, daß die fünfte Periode nicht, wie früher, bis zum Tode Theodosius des Großen, sondern nur bis Ronftantin geführt ist. Nur ist ce kaum angemessen, daß dabei die Itinerarien (S. 178) in die nachkonstantinische Periode verwiesen sind, während sie doch fast ganz der früheren Zeit angehören. (S. 105) sollte nicht unter "Selbstbiographien und Denkwürdigkeiten" gestellt werden. Der Umfang ist nur um 8 Seiten gestiegen. Zuge= fügt und verwerthet find natürlich die wichtigeren Erscheinungen der neuesten Literatur, aber auch aus der früheren sind zahlreiche Nach= träge gemacht. Dem gegenüber sind nur wenige früher angeführte Schriften gestrichen; etwas mehr ist gefürzt an den Citaten, und namentlich ift manche unfichere Vermuthung fortgelassen. Gine äußere Anderung ist, daß in größerem Umfang die Literaturangaben klein gedruckt sind. Die Übersichtlichkeit hatte noch mehr gewonnen, wenn diefer Grundsat vollständig durchgeführt märe. Die Bählung nach Jahren der Stadt ist befeitigt; vereinzelt ist ein solches Datum S. 116 stehen geblieben. Der ganze Text ift einer sorgfältigen Revision unterworfen, die sich gleichmäßig auf die Buchtitel und ihre Jahres= zahlen, auf die eigenen Worte des Bf., wie auf die Citate und den

<sup>1)</sup> Diese Besprechung wurde geschrieben, ehe die Kunde von D.'s Hin-scheiben eintras.

Wortlaut der citirten Stellen erstreckt. Bisweilen sind freilich die Citate nicht recht genau, in dem bei weitergehenden Anführungen mitunter nur die Anfangsstelle angegeben ist. Nur selten sind Verssehen stehen geblieben. So steht S. 89 bei Diod. 3, 4, 6  $\zeta$  statt  $\varsigma$ ; S. 99 ist für Sejans Sturz d. J. 32 angegeben statt 31; S. 112 steht Jopata statt Jotapata.

Dankenswerth ist auch die vorangestellte Inhaltsübersicht und die Vervollständigung des Schlußregisters. Überhaupt kann man sagen, daß die Quellenkunde durch die Revision an Brauchbarkeit entschieden gewonnen hat, und wir sind dem Herausgeber zu lebshaftem Danke verpflichtet.

G. Zippel.

Lehrbuch der griechischen Bühnenalterthümer. Von Albert Müller. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr. 1886.

Bei der Neubearbeitung von R. F. Hermann's griechischen Anti= quitäten haben die Berlagsbuchhandlung und die Herausgeber eine Vervollständigung des ursprünglichen Werkes durch Hinzufügung zweier neuen Abtheilungen beschloffen; es sind dies die von H. Dropfen demnächst herauszugebenden Kriegsalterthümer und die nunmehr vor= liegenden Bühnenalterthümer von Albert Müller. Bf. handelt über das Theatergebäude (S. 1 — 106), die Elemente der Aufführung (S. 107—308, besonders Dekorationen, Schauspieler, Chor, Kostüm), die Verwaltung des Bühnenwesens (S. 308-414, namentlich Agone und damit Zusammenhängendes). Durch knappe Diktion ift eine große Fülle von Fragen in den Raum dieses Bandes gedrängt. Raum auf einem andern Gebiete der Alterthumskunde fieht sich die Forschung in so ausgedehntem Maße wie hier genöthigt, in wichtigen Fragen auf trümmerhafter Überlieferung, auf beiläufigen Notizen, auf späten Nachrichten zu fußen; um so dankenswerther ist eine kri= tische Zusammenstellung dessen, was durch die neuere Forschung und durch das namentlich aus den Inschriften tropfenweis hinzukommende Material als leidlich sicheres Ergebnis erscheint. In der klaren Scheidung zwischen Gewußtem und Bermuthetem liegt ein besonderer Vorzug diejes willkommenen Handbuchs. Gine Anzahl von Abbil= dungen, welche Architektonisches, Ehrensessel, Kostume, Masken dar= stellen, bildet eine nütliche Beigabe; am ehesten würde man darunter zwei Phototypien von Theateransichten missen.

Plato's Politeia. Von H. Was. Arnhem, P. Gouda Duint. 1885. Athene's Demofratic. Von H. Was. Tijbspiegel 1886.

Die vorstehenden beiden Aufsätze des holländischen Gelehrten enthalten ersterer in Buchform, letterer als Aufsatz in einer Zeitzschrift erschienen, lesenswerthe Essays. Das Schriftchen Plato's Politeia handelt über die Idee des Guten und den Entwurf des platonischen Staates, und enthält eine Erörterung über die Form, in der uns das Werk überliefert ist. Athene's Demokratie knüpft an das Werk von Schvarcz und sucht Athen gegen die in demselben erhobenen Vorwürse, die den Lesern dieser Zeitschrift (vgl. 49, 478 ff., 51, 565 ff.) bekannt sind, zu vertheidigen. Adolf Bauer.

Le galet inscrit d'Antibes. Von Hazin. (Sondcrabbruck aus Extrait des annales du musée Guimet. X.) Parie, Acrony. 1885.

Dieser Aufsatz behandelt mit einer aus lokalpatriotischen Interessen erklärlichen, sachlich jedoch nicht gerechtfertigten Ausführlichkeit die seit 1866 bekannte metrische Inschrift eines Phallus aus Serpentin, der in Antibes, Depart. Alpes Maritimes, gefunden wurde. Ein von ausgebreiteter Gelehrsamkeit zeugender Ausblick auf die Weihung von Steinen und die Darstellung von Gottheiten durch aufrecht stehende Steine ift an die Interpretation der Inschrift gefügt. Der Aphrodite= kult von Antipolis wird für die Weihung dieses Denkmales in wahr= scheinlicher Weise in Anspruch genommen. Mit Glück zieht der Bf. für die Erklärung des Wortes Terpon, mit dem die Inschrift anhebt, die so benannte Silengestalt einer Brygosschale heran. Für die deutschen Archäologen ist die Inschrift und ihre mehrfache Behandlung durch französische Gelehrte nicht neu, sie ist bei Roehl J. G. A. Nr. 7, 551 mit einem ausführlichen und vollständigen Lemma, bei Kaibel, Epigrammata Graeca Nr. 748 und Vorwort S. XVII bereits ab= gedruckt. Adolf Bauer.

Catalogue des manuscrits grecs de Guillaume Pelicier. Bon Omont. (Sondcrabbruct aus Bibliothèque de l'Ecole des chartes.) Paris, A. Picard. 1886.

Pelicier war in den Jahren von 1539—1542 französischer Gesandter in Benedig und ließ daselbst und in benachbarten Städten eine große Anzahl von Handschriften (163) für sich abschreiben und brachte sie dann nach seinem Bischofssitze Montpellier. Von dort kamen dieselben theils in die Bibliothek der Jesuiten am College von

Clermont in Paris, von wo sie 1764 nach Holland und England zerstreut wurden, und die meisten in Besitz des Baronet Th. Philipps in Cheltenham gelangten. Die vorliegende Arbeit von Omont versfolgt die Schickfale dieser Handschriftensammlung und der seltenen Druckwerke, die Pelicier besessen hatte, gibt nach dem handschriftlichen Ratalog derselben (Biblioth. royale no. 3068) das Inhaltsverzeichnis mit dem Nachweis über den Ausbewahrungsort der einzelnen Codices und alten Drucke und veröffentlicht auß dem Benetianer Archive auf Erwerbungen bezügliche Briese des Bischoss an den Vorsteher der königlichen Bibliothek in Paris. Über die Büchersammlung Pelicier's handelt auch Förster Ich Mus. Neue Folge 40, 455.

Adolf Bauer.

Quomodo provinciarum romanarum (qualem sub fine reipublicae Tullius effinxit) conditio principatum peperisse videatur de Em. Bourgeois. Paris, Hachette. 1885.

Die vorliegende nach deutschen Begriffen ziemlich umfangreiche Doktordissertation zerfällt, wenn wir vom procemium und der conclusio absehen, in vier Abschnitte: 1. De provincia et provincialibus.

2. De praetore praetorisque cohorte. 3. De publicanis. 4. An provinciales legibus sese a praetorum iniuriis Romae desendere potuerint.

Wie sich aus diesem Titel ergibt, beschränkt sich der Bf. durch= aus nicht auf diejenigen Verhältnisse ber Provinzen, welche den Principat veranlaßt haben, sondern will denselben vielmehr durch eine allgemeine Schilberung provinzieller Zustände begründen. weiß nicht, ob das wirklich die Absicht des Bf. war, jedenfalls schrumpft ihm dieser Plan bei der Aussührung zusammen zu einer Schilberung Siciliens nach ben Angaben Cicero's -, besonders ber Berrinen, wie auch in dem etwas auf Schrauben gestellten Haupttitel angedeutet wird. Seit Jahrhunderten sind unzählige Mono= graphien und Darstellungen in größerem Zusammenhange erschienen, welche die Lage der Provinzen und speziell Siciliens schildern, auf Grund der Angaben Cicero's. Wer heute mit denselben Mitteln sich wieder an dieselbe Aufgabe heranmacht, wird natürlich wieder auch wesentlich zu denselben Resultaten gelangen. Schwieriger aber auch verdienstvoller wäre es gewesen, das zusammenzusuchen und zusammenzustellen, was wir, abgesehen von Cicero, sonft noch an brauchbaren Angaben über die Lage in den Provinzen besitzen. Dann und wann citirt der Bf. allerdings den 1. Band des C. J. L. und einige andere Inschriften, jedoch nicht immer mit Glück; was er sich z. B. unter dem Citat (S. 30 A. 3) "Mommsen C. J. G. 3800" gedacht hat, ist Ref. unklar geblieben. Die umfangreichen asiatischen und griechischen Provinzialinschriften, die Senatuskonsulte, welche die Verhältnisse der unterworfenen Landschaften ordnen, die Lokalsstatute der bevorrechteten Städte in den Provinzen u. s. w. hat der Bf. nicht verwerthet, sondern kehrt immer wieder zu seinen Verrinen zurück; das heißt doch so viel wie acta agere.

Gardthausen.

Eusebii canonum epitome ex Dionysii Telmaharensis chronico petita sociata opera verterunt notisque illustraverunt Carolus Siegfried et Henricus Gelzer. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri. 1884.

Diese Ausgabe der Chronik des Dionysius von Telmahar bietet eine werthvolle Ergänzung der von Schöne veranstalteten Eusebius= Ausgabe. Da der Originaltext nur zum Theil erhalten, so find wir für die Ergänzung des Fehlenden auf sprische und armenische Über= setzungen und Bearbeitungen angewiesen. Wenngleich nun Dionysius als seine Quelle Eusebius angibt, z. B. S. 89: finitus est liber, quem ab Eusebio desumpsimus cum aliis rebus, quas collegimus a multis ad per agendam viam, qua ingressi sumus, und eine Vergleichung leicht zeigen konnte, daß hier ein reichhaltiger Auszug aus Eusebius' Ranon vorlag, so hatke Rödiger, der Mitarbeiter Schöne's, diesen Theil so gut wic ganz unbeachtet gelassen. Erhöht wird ber Werth des Dionysius dadurch, daß er sich vielfach in seinen Ansätzen in Übereinstimmung mit den guten Hieronymus-Handschriften zeigt. Daß er und der Freherianus im Gegensatz zu den übrigen Quellen einen gemeinsamen Ansat bieten, ift von Bedeutung für die Werth= schätzung dieser Hieronymus-Handschrift. Es ist ein höchst verdienst= volles Unternehmen ben von Tullberg aus einer vatikanischen Hand= schrift veröffentlichten Theil des sprischen Textes durch eine lateinische Überschung weiteren Kreisen bekannt zu machen. Hierbei wurde durch gebrochene Rlammern stets das eingeschlossen, was Dionysius aus anderen Schriften, als bem Ranon bes Eusebius, entlehnt hat. Der von Siegfried angefertigten Übersetzung fügte Belzer in zwei nebenstehenden Rolumnen die Jahre des Hieronymus und von Isaac ab auch die der armenischen Übersetzung bei. In einer vierten Rolumne ist dann das, was an eusebianischer Tradition bei Cyrill,

im Chronikon Paschale, dem Eclogarius Cramer's und Synkellos vorhanden ist, zum Abdruck gelangt. Bei einer Benutzung dieser Ausgabe ist es dringend zu empschlen, die soeben von A. v. Gut= schmid erschienenen Untersuchungen über die sprische Epitome der Eusebischen Kanones (Stuttgart, W. Kohlhammer. 1886) heranzu= ziehen, da sie in mehr als einer Beziehung werthvolle Ergänzungen bieten.

Hugo Landwehr.

Urgeschichte der germanischen und romanischen Bölker. Bon Felix Dahn. IV.—VI. Lieferung. Berlin, G. Grote. 1881.

Mit der 4. Lieferung, die den 1. Band der "Urgeschichte" schließt, wird die Geschichte der Oftgermanen zu Ende geführt. Die Kapitel über Verfassung und Recht des gallisch = spanischen Westgothenreichs gehören zu den besten Theilen des Buchs. An die Schilderung dieses Reichs, das mit seinem übermächtigen Klerus und seinem fast theo= Fratischen Königthum schließlich nahezu in nichts mehr an die germanischen Helden erinnert, die seinen Grund legten, reiht sich die Geschichte der kleineren gothischen Bölker, der Heruler, Gepiden, Rugen, Stiren, Turkilingen und eine kurze Skizzirung der Söldner= herrschaft Odovakars. Gin Unhang, gefälschte und berichtigte Stammbäume der Gothenkönige und eine chronologische Aufzählung der geschichtlich feststehenden Herrscher über Oft = und Westgothen, Ge= piden und Rugen enthaltend, ist dem Bande angefügt. Die Geschichte der Westgermanen bis zur Errichtung des Frankenreiches, als welche sich der 2. Theil des Werkes ankündigt, dürfte, nach dem bereits Vorliegenden zu schließen, den 2. Band vollständig in Auspruch Lieferung 6 bricht mit der Erhebung des Casars Julian zum Augustus ab, die 360 n. Chr. durch sein Heer zu Lutetia In lichtvoller Gruppierung führt uns D. Parisiorum erfolgte. die kriegerischen Busammenstöße der Römer und Germanen seit den Tagen der Kimbrer und Teutonen vor. Die Feldzüge Casar's und der Sprossen des julisch=klaudischen Kaiserhauses, des Drusus, Tiberius und Germanicus, die Bedeutung Arnim's und Marchod's für die Gestaltung ber Geschicke Germaniens wird auch berjenige mit größtem Interesse lesen, der sich mehr in das Detail einzelner Bartien unserer Vorgeschichte versenkte, als es die Anlage des hier besprochenen Buches ermöglichte. Die bekannte Vertrautheit des Bf. mit der ein= schlägigen Literatur tritt auf jedem Blatte hervor, in gleichem Maße aber auch seine Fürsorge, nur gesicherten Resultaten ber Forschung

im Texte Raum zu verstatten. In unentscheidbaren oder zweifel= haften Fällen bezeichnet er unverholen seinen Lesern entweder die Grenze seiner Wissenschaft oder weist ganz kurz auf die entgegen= stehende Meinung anderer Historiker hin.

Einige Ausstellungen, die wir zu machen haben, sind nicht ersheblicher Natur. So werden die sog. "Regenbogenschüsseln" nicht nur, wie es 2, 20 Ann. 1 heißt, "in der baierischen Sbene zwischen Alpen, Rhein, Main und Inn", sondern noch viel weiter nordwärts in Deutschland gesunden. Der Verf. steht noch auf dem von Franz Streber eingenommenen Standpunkte. Bekanntlich hat sich jedoch besonders der "Goldberg" bei Mardorf in Oberhessen (Kreis Kirchshain) in den letzten Jahren als eine reiche Fundstätte von Iriden erwiesen. Außerdem ist ferner das Vorkommen einzelner dieser Münzen nicht nur im Taunus, sondern auch im Waldeckischen und Paderbornischen schon seit längerer Zeit sestgestellt.

Unter den von Tacitus Ann. 13. 57 erwähnten Salzquellen, um welche Chatten und Hermunduren im Jahre 58 n. Chr. an dem "flumen gignendo sale fecundum et conterminum" stritten, möchten wir doch eher mit Landau u. A. die an der Werra zu Soden bei Allendorf in nächfter Nähe der Grenze beider Volksstämme gelegenen, nicht die zu Kissingen an der frankischen Saale befindlichen (2, 119) ansehen, die zugleich mit der "Villa Kizziche" 823 in Schenkungs= urkunden für das Kloster Fulda zuerst genannt werden. Unver= ständlich ift uns 2, 299 Anm. 2, wo "Kronburg, vier Stunden ober= halb Frankfurt am rechten Mainuser" als früher vermuthete Stelle des Munimentum Trajani bezeichnet wird. An Cronberg, übrigens auch nicht oberhalb Frankfurt liegt, hat D. wohl schwerlich gebacht, wenn ihm auch die poetische Fiction des Gobanus Hessus nicht unbekannt geblieben sein mag, der in seinem Gedichte auf den Sieg Philipp's des Großmüthigen bei Lauffen unter den früheren Thaten des Landgrafen die Ginnahme Cronbergs im Ritterkriege von 1522 mit den Versen seiert:

> Tibi servit ademptum Hostibus, antiquo dictum cognomine Burgum Traiani, nunc vox alia est nec digna relatu.

Lgl. dazu auch Lanze, Leben Philippi Magnanimi 1, 46. Oder ist a. a. D. etwa Kroßenburg zu lesen? Das Großenburger Kastell hat wegen seiner militärischen Bedeutung als Endstation des Limes am rechten Mainuser, nicht minder aber wegen der dort

in letzter Zeit gemachten und wie es scheint noch nicht erschöpften Funde wichtiger römischer Alterthümer vielleicht mehr Anspruch darauf, jene Feste Trajans zu sein, als die meisten anderen genannten Örtlichkeiten.

Der bei den ersten Lieserungen des Buchs getadelte Umstand, daß die Abbildungen in zu loser Verbindung mit dem Texte standen, macht sich in den neueren Hesten nicht mehr bemerklich. Alle Allustrationen, deren sorgfältige Ausssührungen nach den antiken Wonumenten, Münzen u. s. w. lobend anerkannt werden muß, schließen sich jetzt der Erzählung der Ereignisse durchaus passend an. Könnten wir noch einen Wunsch hegen, so möchte es der sein, daß D. zur Verdeutlichung römischer Wehrbauten und der in und bei den Castellen vorkommenden Antiquitäten nicht nur die sicherlich oft nur thpischen Reließ der Siegessäulen Trajans und Marc Aurels, sondern auch getreue Abbildungen erhaltener Reste des englischen "Roman Wall" herangezogen hätte, wie sie Bruce's Werk in so mannigsacher Auswahl bietet.

Geschichte des oströmischen Reiches unter den Kaisern Arcadius und Theodosius II. Bon Albert Güldenpenning. Halle, Max Riemeyer. 1886.

Der Bf., welcher schon im Jahre 1878 zusammen mit seinem Freunde J. Island eine Geschichte des Kaisers Theodosius des Großen veröffentlicht hatte, bietet in dem vorliegenden Werke eine Geschichte des seit dem Tode dieses Raisers von der westlichen Reichshälfte ge= trennten Oftreiches unter ben beiben ersten Nachfolgern besselben, Arcadius und Theodosius II. (395-450). Auch diese Arbeit ist wie jene frühere eine sehr tüchtige. Der Bf. beherrscht vollständig das, wenn auch nicht sehr reichliche, doch ziemlich weit zerstreute Quellen= material, neben den eigentlichen Chroniken hat er auch alle sonstigen Duellen, Gesetze, Inschriften, die Kirchenschriftsteller und die sonstige Literatur ausgebeutet, namentlich hat sich die forgsame Verwerthung des Codex Theodosianus und der Schriften des Synesius als frucht= bar erwiesen. Auch die einschlägige historische Literatur, neben den älteren allgemeinen Werken von Tillemont und Gibbon die zahlreichen neueren Monographien, hat er fast vollständig benutt; nur der Aufsat von Höfler über Bofimus in den Wiener Situngsberichten 1880 und die freilich wenig bedeutende Dissertation von Keller über Stilicho (Berlin 1884) scheinen ihm entgangen zu sein. Befentliche Schwierigkeiten bei ber Lösung seiner Aufgabe hat ihm die eigen-

thümliche Beschaffenheit der Quellen bereitet, von denen gerade die reichhaltigeren, wie Claudian, Zosimus und die Kirchenschriftsteller zwar im allgemeinen gut unterrichtet, aber dabei burchaus parteiisch und daher im einzelnen von fehr unficherer Glaubwürdigkeit sind, während andrerseits der eigentliche Zusammenhang der Dinge bei ihnen oft entweder gar nicht oder nur sehr mangelhaft dargelegt ist, fo daß der Bearbeiter sich genöthigt sieht, einerseits diesen Quellen gegenüber eine rein subjective Kritik zu üben, andrerseits zu ver= suchen, die Lücken in ihren Berichten auszufüllen und einen Zusammen= hang zwischen den verschiedenen Ereignissen herzustellen. Nach beiden Seiten hin hat der Bf. sich viele Mühe gegeben, weiter zu kommen als seine Vorgänger. In mehr oder minder ausführlicher Weise werden von ihm die verschiedenen kritischen Streitfragen, welche namentlich in der Geschichte der ersten Jahre nach Theodosius II. Tode hervortreten, erörtert; ebenso hat er versucht, überall ein klares Bild der Verhältnisse und womöglich auch eine beutliche Anschauung von dem Wesen und Charakter ber hervorragenden Personen zu geben. Dabei hat er sich freilich mehrfach zur Aufstellung von Hypothesen und Rombinationen genöthigt gesehen, von denen manche wohl begründet erscheinen, während die Berechtigung und Stichhaltigkeit anderer doch manchen Zweiseln unterliegen muß. So wenn der Vf. (S. 53) einen zweifachen Feldzug Stilicho's gegen Alarich 395 und dann 396 annimmt, wenn er (S. 131) ergründen will, warum letterer gerade im Jahre 401 und nicht schon früher seinen Angriff gegen bas Bestreich unternommen hat, und wenn er (S. 340) den Abschluß einer förmlichen Roalition zwischen Attila, Geiserich und dem Perserkönig gegen die Römer vermuthet. Wenig begründet erscheint es auch, wenn (S. 187) dem Tode des Arcadius eine so besondere Wichtigkeit beigelegt wird, Angesichts einerseits der Unbedeutendheit der Persön= lichkeit dieses Raisers, andrerseits des Umstandes, daß derselbe Mann, welcher schon in den letten Jahren desselben an der Spite der Berwaltung gestanden hatte, Anthemius, dieselbe auch in den nächsten Jahren geleitet hat.

Die Form der Darstellung ist im allgemeinen ansprechend. Wenn der Af. bisweilen die gewöhnliche Erzählung dadurch unterbricht, daß er die Duellen selbst sprechen läßt, wie z. B. S. 103 ff., wo eine aussführliche Inhaltsangabe der Rede eingeschoben wird, in welcher Spnesius 399 Arcadius zur Entsernung aller Barbaren auffordert, und S. 115 und 158, wo fürzere Auszüge aus Predigten des

Johannes Chrysostomus mitgetheilt werden, so erscheint dieses wohl berechtigt. Nicht recht einsehen aber kann Ref., warum der ganze Bericht des Priscus über seine Gesandtschaftsreise zu Attila wörtlich ausgenommen worden ist, da diese allerdings ja sehr interessante Darstellung keineswegs unbekannt, sondern schon von den früheren Bearbeitern der Geschichte dieses Zeitraums ausgiedig benutt ist.

Zwei Borzüge des vorliegenden Werkes mögen hier noch her= vorgehoben werden, einmal die forgfältige. Behandlung der ein= schlägigen geographisch=historischen Fragen, andrerseits die eingehende Berücksichtigung auch der inneren Verhältnisse des Reiches. Gleich in dem ersten sehr wohl gelungenen Rapitel stellt der Verf. eine ver= gleichende Betrachtung der beiden Reichshälften an und knüpft baran eine in's einzelne gehende Übersicht über die administrative Einthei= lung des Oftreiches und über die Bertheilung der Militärmacht inner= halb desselben, sowie eine kurze Schilderung der Hauptstadt Konstan= Nachdem er dann im Verlaufe seiner im wesentlichen chrono= logisch geordneten Darstellung die wichtigeren Vorgänge im Innern des Reiches angeführt hat, gibt er im Schlußkapitel eine zusammen= fassende Schilberung der politischen und kirchlichen Bustande, insoweit dieselben während der von ihm behandelten Periode hervortreten, und wirft endlich auch einen kurzen Blick auf die literarischen Erscheinungen berselven. F. Hirsch.

Gothentrieg. Bon Protop. Nebst Auszügen aus Agathias, sowie Fragmenten des Anonymus Valesianus und des Johannes von Antiochia. Übersett von D. Coste. (A. u. d. T.: Die Geschichtschreiber der deutschen Borzeit. 6. Jahrhundert. III.) Leipzig, Franz Duncker. 1885.

Die Übersetung ist gewandt und macht auch den Eindruck, korrekt zu sein. Da zur Kontrolle seiner Arbeit dem Bf. selbst die in der Bonner Ausgabe wieder abgedruckte lateinische Übersetung zu Gestote stand, hielt ich eine Nachprüsung im einzelnen für überstüffig. Ausdrücke wie "Gewehr bei Fuß" (S. 31 für rà önda erzegair ezerr und S. 90 für er nagaaxevsi daar) oder "unter Gewehr treten" S. 361 wären besser vermieden worden, desgleichen einige sehr modern klingende Fremdworte. S. 254 ist "die Auslieserung Rissulf's" versschrieben sür "die Auslieserung des Ilbisgus", und S. 105 — 141 sind die Zahlen am Rande in Verwirrung gerathen, was dann wieder die wunderliche Anmerkung des Übersetzers S. 141 Anm. 2 vers

anlaßt hat. S. 332 konnte sich Coste die Anmerkung ganz sparen und sowohl dem griechischen Text wie den thatsächlichen Verhältnissen entsprechend ohne weiteres "Urgroßöhme" übersetzen, ein Wort, das uns ebenso ungewöhnlich klingt, aber auch ebenso verständlich ist wie dem Agathias das griechische personor Fesor (nach Vorbild des Corp. Jur.).

Betreffs der Anmerkungen hätte C., wie mir scheint, überhaupt besser gethan, sich auf die nothwendigsten geographischen und chronoslogischen Angaben zu beschränken. Wo er darüber hinausgeht, gibt er zum Theil sehr Überslüssiges, so S. 215 zc., zum Theil auch Falsches. So versichert er seine Leser, im Gegensatz zu Agathias, zweimal (S. 332 u. 371) ausdrücklich, der Frankenkönig Childebert sei schon 534 gestorben, während derselbe thatsächlich bis 558 lebte und die Nachrichten des Agathias an den betreffenden Stellen ganz zu Recht bestehen. Ein anderes Mal (S. 373) erklärt er, wir wüßten nicht, worauf sich Theoderich's Worte bei der Ermordung Cdoakers: "Ich thue Tir, wie Du den Meinigen gethan hast", bezögen; wir wissen aber in der That sehr wohl, daß Theoderich damit auf den Untergang des ihm verwandten Königs der Rugier hindeutete.

Ich benute die Gelegenheit, auf eine Stelle zurückzukommen, die ich bei Besprechung von Lindenschmit's Handbuch (H. 3. 50, 480) gelegentlich erwähnte. Bell. Goth. 4, 31 spricht Procop bei der Schilderung des Totilas von quaque, deren xóomos adoroxòs von Helm und Speer herabhing. Da man sich nicht wohl vorstellen kann, wie eine mit Schmuchplatten behängte Lanze im Kampfe brauchbar sein konnte, nahm ich an, daß die gádaga hier nicht im eigentlichen Sinne zu verstehen seien, und auch C. übersett bemgemäß: "von seinem Helm und Speer wallten purpurne Busche" (man vergleiche Verg. Aen. 10, 722 und Lindenschmit's Handbuch S. 275—284). In= dessen ist an jener Stelle zunächst auch noch nicht von der Schlacht, sondern nur von einem Baffenspiel die Rede, und wiederholte Dar= stellungen auf römischen Denkmälern, wie sich beren mehrere bei Lindenschmit im 1. Bande der "Alterthümer" abgebildet finden, über= führen durch den Augenschein, daß die Römer in der That jene Schmuchtlättchen auch an der Lanze befestigten. Bedenklich bleibt die Verbindung der Worte qualique noomus alorgyds allerdings auch so; denn άλουργός in übertragenem Sinne zu fassen, dürste sich kaum rechtfertigen lassen, und auch Lindenschmit's Erklärung, daß

die Metallplatten an Purpurbändern befestigt waren, ist nicht überszeugend. Doch wollte ich wenigstens nicht versäumen, hier noch einmal auf das Für und Wider in den Erklärungen dieser vielsbenutzten Prokop=Stelle hinzuweisen.

L. Erhardt.

Studien zur deutschen Kulturgeschichte. Bon Wilhelm Arnold. Stuttsgart, Cotta. 1882.

In den letten Jahren seines an wissenschaftlichen Erfolgen so reichen Lebens hatte der nun verewigte Bf. sich der Aufgabe zu= gewandt, die deutsche Geschichte in ihrem innersten Besen bem größeren Publikum zu erschließen. In den Rahmen dieser Zwecke paßt auch das vorliegende Werk. Acht Auffäße, zum Theil gedruckt, hier aber meist etwas verändert, sind, in zwei Gruppen gegliedert, mit der ausgesprochenen Absicht zusammengestellt, "das Resultat einer langen Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen wo möglich auch dem nicht gelehrten Publikum in leicht faklicher Weise zugänglich zu machen". Das erste Buch bilden unter der Aufschrift "Land und Stamm" folgende Auffätze: Über das Berhältnis der Reichs= zur Stammesgeschichte, mit besonderer Rücksicht auf die althessischen Stammlande. — Die Ortsnamen als Geschichtsquelle. — Die beutschen Stämme in Elsaß und Lothringen. — Bur Geschichte des Rheinlandes. Bum zweiten Buche unter der Überschrift "Stadt und Staat" find diese Auffätze vereinigt: Das Aufkommen des Handwerkerstandes im Mittelalter. — König Rudolf und die Baster. — Die Anfänge des Grundeigenthums und bes Kapitalverkehrs in den Städten. — Die Rezeption des römischen Rechts und ihre Folgen. — Belchen Zeit= raum nun unserer geschichtlichen Bergangenheit diese Studien um= fassen, und wie mannigfaltig die Betrachtungen sind, das erkennt der Leser schon aus dieser Inhaltsangabe, leicht aber erschließt sich ihm auch beim Studium dieses Sammelbandes erst die innere Einheit jedes Buches für sich und dann der beiden Bücher unter einander. Die vier ersten Auffätze enthalten einen reichen Beitrag zur althef= sischen Geschichte, die vier letteren einen solchen zur Rultur- und Wirthschaftsgeschichte des ausgehenden deutschen Mittelalters, und beide Theile finden wiederum ihre innere Ginheit in dem das Ganze beherrschenden Gesichtspunkt des Uf., die Wechselbeziehung der lokalen und partifularen politischen Bildungen in Stämmen und Städten zur Reichsgeschichte zu beobachten. Da nun die hier vorgebrachten Thatsachen und Ansichten Ergebnisse von gelehrten Arbeiten des Bf. find, zu deren zum Theil bahnbrechendem Inhalt die wissenschaftliche Kritik längst Stellung genommen, können wir von eingehenderer Besprechung hier absehen. Nur das möchte ich doch bedauernd anmerken, daß anch in dieser für Laien berechneten Sammlung die auf das Städte= wesen bezüglichen Abschnitte so dargeftellt find, daß der Leser leicht die Ansicht gewinnen kann, als sei jeder Schritt in dem Fortgang der städtischen Entwickelung ein Fortschritt auch für unsere national= politische Entwickelung gewesen. Daß die einzelnen Auffätze nicht gleichwerthig find, ift natürlich, das liegt in der Art der Veranlassung, am Thema, an der Stellung des Bf. zu seinem Stoffe. Tropdem wird der gelehrte Leser vielfachen Nuten aus diesem Buche ziehen und der Laie, für den es ja eigentlich geschrieben, findet überall Be= lehrung und vielfache tiefere Einführung in das Verständnis unserer nationalen Vergangenheit und Gegenwart, die sich ihm um so ein= dringlicher einprägen wird, als mannigfache Wiederholungen des= selben Gedanken nothwendig vorkommen mußten. Es ist somit eine dankenswerthe Aufgabe, welche der Verewigte mit diefer Sammlung erfüllt hat, und auch diese wird beitragen, sein Andenken in weiten Kreisen lebendig zu erhalten. Rosenmund.

Zur Geschichte und Beurtheilung der geistlichen Spiele des Mittelalters, insonderheit der Passionsspiele. Bon Richard Froning. Frankfurt a. M., Karl Jügel. 1884.

Der Bf. dieses Schriftchens findet an der bisherigen Literatur über das kirchliche Drama dies auszuseten: "über seine innere Ent= wickelung sowohl als über den Einfluß, den es auf das spätere Drama ausgeübt, sind viele unrichtige Vorstellungen theils zurück= geblieben, theils neu erweckt." Auch der lette Versuch, der von Wilken (Göttingen 1872), begnüge sich, die Reihenfolge der Stücke innerhalb der einzelnen Spielarten festzustellen, und die Verschieden= heiten anzugeben; "von einer systematischen Begründung dieser Ber= schiedenheiten ist kaum irgend ein Versuch wahrzunehmen". Dem Bf. ift es aber darum zu thun, die treibenden Kräfte zu erkennen, welche dieser sichtbaren Entwickelung als Grundlage gedient haben; doch beschränkt er dabei seine Aufgabe auf das Passionsspiel. Antworten nun, welche Froning auf die von ihm so gestellte Frage gibt, find nachdenkenswerth, es ist eine geistvolle Durchdringung des Stoffes von innen heraus. Aber man kann geistvoll sein und falsch denken, und die geiftvoll errungene Intuition kann weit ab von der Wirk-

lichkeit sein. Und wenn F. den volksthümlichen ursprünglichen An= theil an dem Passionsspiel ganz bei Seite schiebt (S. 4. 9) die bisher als Ausschreitungen aufgefaßten Scenen, wie die des Salbenfrämers, als Realistik betrachtet (S. 20 - 25), und in dieser und ähnlichen Scenen nur ein Geltendmachen bes weltlichen Elements bei öffent= lichen Festen sieht, welches "dem Trieb des Volksgeistes nach Selb= ständigkeit in seiner individuellen Bethätigung des Glaubensdranges entsprang" (S. 25), so fragt man nach den Beweisen für diese seine von J. Grimm wie von Mone u. A. gleichweit abweichenden An= Manche Beobachtungen verdienen ernste Beachtung, 3. B. die über die Einführung des Teufels in die Handlung (S. 20. 22. 23). Immerhin hätte aber auch da der Bf. der Literaturgeschichte, der Geschichte und sich selbst mehr genütt, wenn er statt "der Resultate seiner Studien" diese Studien, die gewiß umfassend und tief gehend gewesen, veröffentlicht hätte, er würde dann auch die allgemeinen Reflexionen (S. 5. 6. 13. 14. 25) einfacher und knapper gehalten haben. Rosenmund.

Jean VIII. et la fin de l'empire carolingien. Par A. Gasquet. Clermont-Ferrand, G. Mont-Louis. 1886.

Der Bf. behandelt in dieser kleinen Schrift die Politik des Papstes Johann VIII. gegenüber den karolingischen Fürsten, vom Tode Kaiser Ludwig's II. (875) an bis zur Kaiserkrönung Karl's III. (881). Während er das allerdings wenig umfangreiche Quellenmaterial vollständig beherrrscht, zeigt er sich mit der neueren einschlägigen Literatur nur theilweise vertraut; von deutschen Alrbeiten hat er Hefele's Konziliengeschichte und die Abhandlungen von Jung und des Ref. "über den Libellus de imperatoria potestate" in den "Forschungen zur deutschen Geschichte" (Bd. 14 u. 20) benutt; dagegen scheinen ihm gerade die Hauptwerke, welche auch für die Lösung der von ihm behandelten Fragen die wichtigften Hülfsmittel darbieten, Dümmler's Geschichte bes oftfrankischen Reiches und Ficer's For= schungen zur Reichs = und Rechtsgeschichte von Italien, unbekannt geblieben zu fein. In einer Einleitung wird nach einer turzen Uebersicht über die anderen Quellen eingehender der Libellus do imperatoria potestate besprochen. Die Abfassung desselben sett der Bf., in der Hauptsache mit Jung übereinstimmend, in die Zeit der römischen Wirren unter Theodora und Marozia, in das erste Drittel des 10. Jahrhunderts; was die Glaubwürdigkeit dieser Schrift an= betrifft, so muß er zugeben, daß nicht nur die Nachrichten über die ältere Zeit, sondern auch diejenigen über Karl den Großen und dessen Regiment in Italien und in Rom viele Irrthümer enthalten, bagegen behauptet er, daß die Angaben über die spätere Zeit in der Haupt= sache zuverlässig, das Bild, welches hier von den Zuständen Roms unter den späteren Karolingern entworfen wird, ein richtiges ist. Ref. ist in der vorgenannten Abhandlung zu dem entgegengesetzten Ergebnis gekommen; die von ihm vorgebrachten Gründe werden von dem Bf. im einzelnen nicht berücksichtigt; gegen ihn scheint die Be= merkung (S. 7) gerichtet zu sein: dans l'appréciation que l'on donne du Libellus il faut tenir moins de compte des noms et des dates que de la substance même des faits; wenn der Verf. aber gegen= über dem von demselben versuchten Nachweis, daß die Schenkungs= urkunde Karl's des Kahlen für den Papst gar nicht 875 in Rom, sondern erst im nächsten Jahr zu Ponthion ausgestellt sei, die Be= hauptung aufstellt (S. 6), in dem Libellus sei für diese Schenkung überhaupt gar keine bestimmte Zeit angegeben, so wird er dieses Angesichts der Worte: qui veniens Romam, renovavit pactum cum Romanis, perdonans illis etc. wohl kaum aufrecht erhalten können. Ein erstes Rapitel behandelt dann jene Schenkung, welche laut dem Berichte des Libellus Karl ber Kahle dem Papste bei Gelegenheit seiner Kaiserkrönung gemacht haben soll; er prüft zu diesem Zwecke auf Grund der sonstigen Nachrichten, namentlich der Angaben, welche der Papft selbst in seinen Briefen macht, die Ausdehnung und Trag= weite der Zugeständnisse, welche der neue Kaiser dem Papste gemacht hat, und kommt zu dem Ergebnis, daß der Bericht des Libellus darüber durchaus richtig und nur insofern unvollständig ist, als darin von den Abmachungen, betreffend eine engere Unterordnung der frankischen Rirche unter den römischen Stuhl, nicht die Rede ift. Daß damit diese vielbestrittene Frage endgültig gelöst sei, wird um so weniger behauptet werden können, als der Bf. die Bedenken, welche Ref. gegen manche jener Angaben des Libellus erhoben hat, nur theilweise berücksichtigt hat. Wenn er behauptet (S. 14), das in dem Libellus entworfene Bild von der Organisation der kaiserlichen Ge= richtsbarkeit in Rom erscheine in allen kontrolirbaren Punkten als richtig, daher dürfe auch die alleinstehende Nachricht desselben über die frühere Anwesenheit eines ständigen kaiserlichen missus in Rom und über die bei dieser Gelegenheit erfolgte Beseitigung desselben nicht bezweifelt werden, so hat Ref. gerade im Gegentheil nachzuweisen

versucht, daß mehrere jener Angaben falsch seien, und andrerseits darauf hingewiesen, daß die Einsetzung eines ständigen, mit der höchsten Gerichtsbarkeit betrauten kaiserlichen missus eine ganz ex= ceptionelle, der sonstigen Karolingischen Gerichtsverfassung widerstreitende Maßregel gewesen wäre. Wenn der Uf. ferner in Betreff der Landschenkung, welche bei jener Gelegenheit der Kaiser dem Papfte gemacht haben soll, behauptet, daß dieselbe nichts enthalte, was nicht auch in den früheren Schenkungen Pippin's und Karl's enthalten wäre, und andrerseits, daß von einigen der dort genannten Gebiete, von Capua und auch von Salerno, sich aus den Briefen des Papstes ergebe, daß in denselben nachher wirklich zeitweilig die päpstliche Oberhoheit anerkannt worden ist, so hat Ref. darauf auf= merksam gemacht, daß nach ben weitgehenden Schenkungen Pippin's und Karl's 817 die viel weniger umfangreiche Schenkung Ludwig's erfolgt ist und daß es zu untersuchen gilt, ob Karl der Kahle in seinem dem Papste ausgestellten Privileg diese oder jene älteren Schenkungen Bippin's und Karl's erneuert hat; er hat ferner nach= zuweisen versucht, daß in denjenigen Briefen des Papstes, welche sich auf Capua und Salerno beziehen, gar nicht das steht, was Gasquet ebenso wie Gfrörer und Jung herausgelesen hat.

Ein zweites Rapitel behandelt die kaiserlose Zeit (877 — 881). Wenn der Bf. behauptet, daß diese noch wenig bekannt sei, so erhellt daraus, daß er eben das Werk von Dümmler, in welchem dieselbe auf das Eingehendste behandelt worden ist, nicht kennt. Wo seine Dar= stellung von derjenigen Dümmler's abweicht, ist er meist im Frrthum, so, wenn er (S. 32) Karlmann erst 879 von Italien nach Deutsch= land zurückfehren und noch in demselben Jahre sterben läßt, während derfelbe in Wirklichkeit ichon Ende 877 über die Alpen zurückgekehrt, aber erst im September 880 gestorben ist, oder wenn er (S. 27) behauptet, Karlmann scheine aufangs dem Papste die förmlichsten Ber= sprechungen gemacht zu haben, während in dem von ihm dafür citirten Briefe Johann's nur von ganz allgemein gehaltenen Verheißungen desselben die Rede ist, oder wenn er (S. 31) angibt, der Papft habe sich nach seiner Rückfehr aus Frankreich (878) bemüht, die deutschen Fürsten Rarlmann und Rarl durch beiden eröffnete Aussichten auf die Raiser= krone anzulocken und die Rivalität derfelben zu steigern, während der von ihm citirte aber unrichtig übersetzte und migverstandene Brief des Papftes an Karl gerade im Gegentheil zeigt, daß derselbe, welcher damals seine Hoffnung auf Boso gesetzt und demselben Aussichten

auf die Kaiserkrone gemacht hat, jenen zu beruhigen und in Deutsch= land zurückzuhalten sucht.

Um beachtenswerthesten scheint bem Ref. das lette Kapitel zu sein, wo das Verhältnis zwischen Johann VIII. und dem byzantinischen Kaiser Basilius erörtert wird. Sehr richtig und genauer, als es von Dümmler geschieht, weist der Bf. hier darauf hin, daß, wenn der Papst so lange gezaudert hat, einem der karolingischen Fürsten die Raiserwürde zu ver= leihen, er dazu zum Theil bestimmt worden ist durch Rücksichten auf den Kaiser des Oftreiches, dessen Hülfe er in seiner Bedrängnis durch die Araber mit Erfolg in Anspruch genommen hatte, von dem er eine günstige Regelung der bulgarischen Kirchenfrage hoffte, dem er seiner= feits dafür die Hand zur Wiedereinsetzung bes Photius bot, und ben er sich zu entfremden fürchten mußte, wenn er die von demselben gar nicht anerkannte occidentalische Kaiserwürde einem jener Fürsten über= trug, bis er dann durch die Rücksichtslosigkeit, mit welcher Photius und Bafilius auf der Synode zu Konstantinopel 879 sein Entgegen= kommen mißbrauchten, genöthigt wurde, sich von denselben wieder F. Hirsch. loszusagen.

Das Privilegium Otto's I. für die römische Kurche vom Jahre 962. Er= läutert von Theodor Sidel. Innsbruck, Wagner. 1883.

Sickel tritt in dieser Arbeit voll und ganz für die Echtheit der Ottonischen Urkunde und zwar in dem durch das vatikanische Exemplar überlieserten Wortlaut ein. Seine Ottonischen Studien hatten ihn von vornherein zu einem Standpunkt gegenüber dieser Urkunde geführt, daß er noch über Ficker's Stellungnahme hinaus sich Cenni's Gesichtspunkt gleichsam als Motto der Untersuchung aneignete.

Wer als Ersahrungssat hinstellen mußte, "daß wir bei den Elasboraten der Zeitgenossen Otto's selbst das Nonsens nicht mehr als Verdachtsgrund geltend zu machen berechtigt sind, soviel haben sie in der Leichtsertigkeit und Gedankenlosigkeit geleistet", dem konnte der ungeheuerliche Inhalt und die sehlerhafte Fassung der vielberusenen Stelle: Itemque a Lunis etc. (§ 7) allein nicht Beweis für die Fälschung sein. Und die Prüfung des vatikanischen Exemplars selbst bestärkte ihn in seiner Auffassung, denn sie führte ihn zu dem neuen und sehr wichtigen Ergebnis, daß dasselbe dem 10. Jahrhundert ansgehört.

Wir erfahren: Das vatikanische Exemplar ist auf purpurn

gefärbtem Pergament in Goldtinktur geschrieben und mit Randver= zierungen versehen. Die Schrift ift nicht Urkundenschrift, sondern Minustelschrift, aber diese paßt zu 962. Die Miniaturen ent= sprechen durchaus unseren Vorstellungen von der Malerei des 10. Jahrhunderts; in der Technif ist die Wolfenbüttler Urfunde von 972 weiter vorgeschritten. Nach der Formel zu urtheilen, in welcher unsere Urkunde sowohl die Unterschrift der Zeugen, als die des Ausstellers bringt, ift unser Exemplar nur eine Kopie, und biese Ropie steht weit ab von der Urschrift, es fehlt ihr jedes Zeichen der Wollziehung. Ihr Zweck war also, nur ein Schau= und Prachtstück zu sein, sie ist darum von den sog. Originalexemplaren durchaus zu unterscheiden, und man bezeichnet sie am besten als eine kalligraphische Aussertigung. Und unser Exemplar ist, nach bem aus Rarl des Großen Beit bekannten Beremoniell zu urtheilen, vielleicht eine Ausfertigung für die Konfession von St. Peter. Die vatikanische Ausfertigung geht auf bas eigentliche Original zurück. Der Schreiber war ein Walscher. Daß er verstand, mas er schrieb, mussen wir ver= neinen; er hat keinen Überblick über den Satbau, aber er bemüht sich, seine Worlage möglichst getreu wieder zu geben.

Ein positiver Beweis, daß die svatikanische Urkunde auf Gesheiß des Kaisers ausgesertigt sei, wird nicht geboten; aber als Präcept angesehen bietet die vatikanische Urkunde die Möglichkeit offizieller Aussertigung, indem die Schrift zeitgemäß ist. Und zu dem gleichen Resultat der Möglichkeit offiziellen Ursprungs kam S. auch durch die Prüsung der inneren Merkmale im Protokoll, Kontext und Esschatokoll.

Die Annahme einer Fälschung im 11. Jahrhundert für die Ottonische Urkunde ist nun beseitigt, und damit der Ansicht von einer Fälschung überhaupt eine sehr wichtige Stüße entzogen. Die Ansnahme einer Fälschung unserer Urkunde im ganzen' ist gleichsalls beseitigt; es bliebe also nur die Möglichkeit einer Fälschung im einzelnen im 10. Jahrhundert übrig, und diese Möglichkeit steht allerzdings auch nach den bisherigen Resultaten offen, wie es S. selbst zugibt Jedoch die Annahme einer solchen Fälschung, wobei man also an § 7 Itemque a Lunis' etc., denken wird, erfährt, das ist unzverkennbar durch die bisherigen Ergebnisse noch eine Einschränkung. Nach dem, was wir über das Tiktat des Ottonianum wissen, ist dieser Saß überhaupt nicht von unserem Tiktator konzipirt er ist einer Bornrkunde entnommen oder später eingefügt. Und damit hat

die Forschung nun die Direktive für diese Fragestellung erhalten: Dürsen wir den Staatsmännern Otto's und unter ihnen dem Diktator die Übernahme eines solchen Sates wie § 7 aus einer Vorurkunde zutrauen oder nicht, resp. wollen wir eher einem Fälscher die Einschiebung eines solchen Sates in solcher Fassung zuschreiben? Die Einengung, welche die Untersuchung mit dieser Fragestellung erfährt, erscheint mir als ein sehr wichtiges Resultat der bisherigen Ergebnisse, da nun nicht mehr zu erörtern ist, ob wir den Staats=männern Otto's die sachliche und sormelle Absassung des berusenen § 7 zumuthen können.

S. entscheibet fich, das haben wir oben schon vermerkt, bei dieser Alternative für Verwerfung der Fälschungsannahme. Er führt da= für folgende Gründe an: Neben dem schon erwähnten Erfahrungs= urtheil über Glaborate der Zeitgenossen Otto's muß ihm die Einsicht, daß es Gebrauch war, Konfirmationen möglichst nach Vorurkunden zu stilisiren, als Beleg dienen. Er führt dann weiter aus, daß die Vorurkunden im allgemeinen wörtlich wiederholt wurden, erörtert die rein mechanische Behandlung der Vorlagen, betont die Unbe= stimmtheit der auf das Sachenrecht bezüglichen Ausdrücke in römi= ichen und beutschen Urkunden, die Gleichgültigkeit gegen ben Sinn der Worte und die auch sonst bewiesene Gleichgültigkeit Ottonischer Staatsmänner gegen wirklich grobe Berftöße in wichtigen Urkunden. Er zeigt ferner, wie das ganze Diktat bis § 10 sich als almählich verderbt erweift, und folgert unter Berücksichtigung dessen, was er sonst vom Diktator angemerkt, daß wir es in dem ganzen Abschnitte mit gedankenloser wörtlicher Abschrift nach Vorurkunden zu thun haben, wie wir es auch sonst finden.

Und daß die berathenden Staatsmänner Otto's an solchem Sachsinhalt keinen Anstoß genommen, daß ihnen auch nicht die Fassung anstößig gewesen, daß sucht S. in Fortbildung von Ficker's gleichlautensder Auffassung so zu erklären, daß die Pakta solche Verträge sind, deren Inhalt und Schema in gewissem Sinne stets festgehalten wurde, deren Grundlage aber eine Aufzeichnung bildet, welche dem besonderen Inhalt und der besonderen Vestimmung Rechnung trägt, daß durch diese Pakta der immer wiederkehrende Kern des Vesitzstandes der römischen Kurie, der stets gemehrt wird und auch in unserem Paktum gemehrt erscheint, sich durchzieht, und daß das Princip der Unverziährbarkeit der von der römischen Kirche behaupteten Rechte und die Unabhängigkeit derselben von dem jeweiligen Besitzstande in diesen

Pakta und auch im vorliegenden anerkannt wird. Vor allem aber, so lehrt S., ist mit dem "promittimus" im Paktum durchaus nicht gesagt, daß der Kaiser im Besitz des Gutes ist, das er dem hl. Petrus cedirt.

Aus diesem Charakter der Pakta solgert S. auf ein rein meschanisches Versahren bei dem Konfirmationsakte selbst, solange es sich um bereits aufgeführten Besitz des hl. Petrus handelt und das rum erklärt sich, das Diktat wie den Sachverhalt betreffend, S. die Möglichkeit einer Aufnahme des § 7 in unser Diplom; ungeprüft haben diesen Abschnitt die berathenden Staatsmänner übernommen. Damit lassen sich dann auch Widersprüche zwischen dem Übernommenen und Neuversügten, wie sie § 7 und § 13 ausweisen, erklären.

Man wird feine der letteren Betrachtungen angreifen können und auch die allgemeine Ruyanwendung hat ihre Berechtigung; ja, ich gestehe, daß die lette Schlußfolgerung eine große innere Bahr= scheinlichkeit für mich hat, wenn ich alle bisherigen Beobachtungen von S. zusammenfassend überschaue. Dem unbedingten Anschluß an S. stellen sich aber zunächst einige Einwände entgegen; S. selbst führt uns auf sie. Er betont, daß unser Paktum Resultat eifriger Studien und langer Berathungen Ottonischer Staatsmänner und wie= derholter Negoziationen mit Rom gewesen. Er spricht selbst den Sat aus, daß das Ottonianum, in welchem wir eine so mechanische Behandlung in den Besitssachen finden, auf der andern Seite ebenso deutliche Spuren reiflicher Ueberlegung und geschickter Konzeption in allen Theilen an sich trägt, in welcher die Gegenwart zu ihrem Rechte kommen soll. Diese lettere Beobachtung fällt m. E. um so mehr in's Gewicht, als nach S.'s Ausführungen die lettere Hälfte des Diploms, d. i. im wesentlichen der auf die Rechte des Kaisers und der Kirche bezügliche Theil, ebenso nach mehreren Akten= ftuden gearbeitet ift, wie der erstere, über die Besitverhältnisse han= Denn ich vermeine, gedankenlose Nachschrift einer Vorlage delnde. ist eher denkbar, als ein gedankenloses Nachschreiben der Texte bei Zusammenstellung aus mehreren Borlagen; und die ungeprüfte Über= nahme resp. oberflächliche und rein äußerliche Prüfung einer über ben Besitzftand ber römischen Rirche ben Staatsmännern überreichte Vorlage durch dieselben ist denkbarer, als daß sie mehrere Dokumente von der Rurie erhalten und allen gegenüber ebenso ohne Prü= fung Verfügung über Wiederaufnahme bes Besitsstandes in die neue Konfirmation getroffen.

Run möchte ich hier aber die Anmerkung machen, daß die Beweise von S. für seine Ansicht, für die Besitzverhältnisse des hl.
Stuhles habe der Diktator des Ottonianum direkt das Ludovicianum
von 817 und daneben mehrere spätere Konfirmationen als Vorlage
benutzt, nicht ganz zwingend sind.

Für §§ 3. 7. 9. 10 hat S. Konfirmationen nach 817 als Vor= lagen erkannt. §§ 4 und 5 können ebenso in jeder Konfirmation zwischen 817 und 962 gestanden haben. Dasselbe gilt vom § 8 In den §§ 13 und 14 haben wir es nach S. wesentlich mit einem Diktamen von 817 zu thun, welches möglicherweise durch die ganze Reihe der Pakta hindurchgehend auch noch 962 den Anschauungen und Absichten des Ausstellers entsprechend befunden murde. für §§ 1 und 2 spricht S. von Vorurkunden, also er gibt die Mög= lichkeit der Benutzung von Konfirmationen nach 817 zu. § 11 zeigt neues Diktat, § 12 stellenweise ein solches. So bleibt nur für § 6 die Frage, ob das Ottonianum direkt auf das echte Ludovicianum zurückgeht, eingehendere Erörterung nöthig. Die Ausführungen, die S. über die Textverderbnis dieser Stelle in der Portinenzformel bringt, sind äußerst scharfsinnig; er kommt zu dem Resultat, der Ausfall in dem Formelwortlaut sei schon im Ludovicianum einge= treten; ich will dem keineswegs widersprechen; aber kann die so ver= stümmelte Stelle nun nicht in die ganze Reihe der Konfirmationen wörtlich hinübergegangen sein? Es scheint mir darum aber über= haupt die Möglichkeit, daß das allmählich verderbte Diktat der §§ 1—10 in seinem ganzen Umsange einheitlich schon in einer Vorurkunde gestanden, doch nicht ausgeschlossen, und dann ist mir die gedankenlose Übernahme dieser §§ und unter ihnen des § 7 aller= dings viel eher denkbar. Und bedenken wir, daß man in unserem Paktum Johann XII. Besitzungen bestätigt hat, die nicht in seinem Besitze waren, beachten wir, daß "promittimus" nicht vor die neuen Schenkungen gesetzt ist, daß der ganze von "promittimus" und "spondemus" abhängige Besittomplex, also §§ 1—10, sachlich als eine Einheit gegenüber der neu auftretenden Besitzmehrung von dem Diktator betrachtet ist, so gewinnt das Resultat, das S. zieht, gedanken= lose Übernahme des auf den Besitzstand des hl. Petrus bezüglichen Theiles unseres Baktums aus Vorlage, an hoher Wahrscheinlichkeit, zumal wenn man noch der von S. mit Recht geltend gemachten Er= wägung Raum gibt, wie groß ebenso die sachlichen und formellen Bedenken gegen § 7 find, wenn wir an eine Fälschung denken.

Allerdings kann ich mich nicht so definitiv für die Anschauung der Echtheit unseres Paktums in allen Theilen erklären, wie der Autor selbst; denn ein für ihn sehr wichtiges Beweismoment kann aus meine Ansichten nicht gleich gewichtig wirken; ich meine seine Intuition von diesen Dingen in diplomatischer Hinscht. Niemand wohl wird ihm bestreiten, daß er das unbedingte Recht hat, aus ihr heraus die letzten Gründe für seine Auffassung dieses Paktums zu schöpfen. Wie dürsten wir dem ausgezeichneten Diplomatiker verzwehren, was wir den hervorragenden Interpreten der Geschichtsschreiber stets gestatten. Nur haben die subjektiven Momente des aus der Intuition gewonnenen Urtheils für Andere nicht ganz überzeugende Wirkung, zumal in der Wissenschaft, die unser Autor vertritt.

Daß S. diesmal zu zwingendem Beweiß nicht gelangen konnte, liegt einmal darin, daß wir zu wenig von der Schrift und Ausfertigung der Vorlage wissen, nach welcher der Chrysograph arbeitete. Die Zeugenreihen des Originals hat der Chrysograph vor Augen gehabt, ist aber auch der Text unmittelbar nach dem Original ge= schrieben? Hat vielleicht eine zu irgend einem Zwecke versertigte Abschrift des Originals dem Chrysographen vorgelegen? Hat in dieser vielleicht hinter "signum domni Ottonis serenissimi imperatoris" das auffallende "ac suorum episcoporum abbatum et comitum" gestanden, das wir in unserem Paktum lesen? Hat man sich ursprünglich mit dieser notitia testium auch in dem Prachtstück be= gnügen wollen und dann erst entschlossen, das kaiserliche Original herbeizuholen, um danach die Zeugenunterschriften anzusertigen? Und wenn dem so wäre, könnte bei einer solchen Vorlage für unser Vaticanum in jener nicht selbst Verstümmelung durch Versehen oder gar Fälschung vorhanden gewesen und in unser Paktum übergegangen sein? Leider wissen wir über Alles dies nichts positives. Da der Chrysograph in dem Text der Urkunde -ohne Zeugenreihen überall dieselben Lesefehler macht, könnte man auf eine von gleicher Hand von Anfang bis zu Ende geschriebene Vorlage schließen, aber ob diese Schrift Urkundenschrift, ob Minuskelschrift gewesen, können wir nicht ergründen. Denn die Schreibfehler des Vaticanum sind wohl auffällig, aber sie belehren nicht (vgl. die Ausgabe unserer Urkunde im M. G. D. D. I 235 und unsere Schrift S. 16. 47. 48,e. Und wer die häufigen Verwechslungen von d und t in id, aut, dationes, praedecessoribus als Lejefehler sich eher aus einer in

Minuskelschrift, denn aus einer in Urkundenschrift verfaßten Vorlage zu erklären vermeinte, der dürfte damit für die Frage, ob der Chrysfograph das eigentliche Original bei seiner ganzen Arbeit als Vorlage benutt habe oder nicht, auch nichts sicheres gewinnen, denn wir haben wiederum keinen positiven Anhalt dafür, in welcher Schrift das Originalpaktum ausgesertigt sei

Unser Wissen ist nicht bloß inbetreff der Gebräuche bei den Entstehungen der Pakta der Kaiser mit der römischen Kurie ganz dürftig, auch über die Aussertigung der vereinbarten Pakta wissen wir so gut wie nichts. Und liegt hierin eben die für jett noch nicht zu beseitigende eigentliche Schranke der von S. erstrebten Erkenntniß, so wollen wir uns freudig mit den innerhalb dieser Schranken von S. zum Verständnis des Ottonianum nun sicher gewonnenen Ergeb=nissen begnügen; sie haben Nanke seine Erläuterungen zum Abkom=men Otto's mit der Kurie erleichtert, sie lassen unser Streben nach Erkenntniß der Absichten Otto's inbetreff der kaiserlichen Rechte ganz auf einem gesicherten Boden vorwärts schreiten und haben auch für die Güterfrage sesten Boden der ganz schwankenden, widerstreitenden Forschung abgewonnen.

Die Vita Alexandri magni des Archipresbyters Leo (Historia de preliis). Nach der Bamberger und ältesten Münchener Handschrift zum ersten Wal herausgegeben von Gustav Landgraf. Erlangen, Deichert. 1886.

Bu den verschiedenen auf Pseudo-Kallisthenes beruhenden Bearbeitungen der Alexandersage gehört auch die sog. Historia de preliis, verfaßt in der zweiten Hälfte bes 10. Jahrhunderts von dem neapo= litanischen Archipresbyter Leo, welcher im Auftrage des Herzogs Johann von Reapel eine Gesandtschaftsreise nach Konstantinopel unternommen und von dort für denselben eine Abschrift des Pseudo-Kallisthenes mitgebracht hatte. Dieselbe hat weite Verbreitung ge= funden, Effehard v. Aura hat einen Auszug baraus in seine Welt= chronik aufgenommen und unmittel= ober mittelbar liegt sie als Quelle den meist mittelalterlichen Alexander=Dichtungen zu Grunde. Wie Pseudo-Rallisthenes selbst erscheint auch diese Historia de preliis in den Handschriften in verschiedener Gestalt, einer älteren ursprüng= lichen stehen zwei jungere Recensionen gegenüber, in welchen der Stoff mehrfach anders geordnet und durch Aufnahme von ander= weitigen Buthaten erweitert ist. Den bisherigen Ausgaben, sowohl den schon Ende des 15. Jahrhunderts in Straßburg und Utrecht erschienenen Drucken, als auch der 1885 von Zingerle veranstalteten, lagen Handschriften, welche jene jüngeren Recensionen enthalten, zu Grunde; das Verdienst des Bf. der vorliegenden Schrift ist es, in derselben zum ersten Male den Text jener älteren Recension, auf deren Werth als der ursprünglichen zuerst Ausseld aufmerksam ge= macht hatte, auf Grund einer Bamberger und einer aus dieser ge= flossenen Münchener Handschrift publizirt und somit ein wichtiges Hülfsmittel zur Feststellung des Textes der Historia de preliis und dadurch weiter auch zur Rekonstruktion des Pseudo-Kallisthenes selbst geliefert zu haben. Die Bamberger, aus dem 11. Jahrhundert aus Unteritalien stammende Handschrift zeigt in den Wortformen und der Orthographie zahlreiche Romanismen, in welchen der Herausgeber in Übereinstimmung mit Ausseld gewiß mit Recht gerade die Schreibweise des italienischen Bf. erkennt; er ist daher bei der Feststellung des Textes möglichst konservativ zu Werke gegangen und hat nur offenbare Schreibfehler zu verbessern gesucht. In den kritischen Apparat hat er theils zur Begründung ber von ihm vorgenommenen Anderungen des Textes, theils zur Erläuterung desselben auch mehr= fach Stellen des Pseudo-Kallisthenes selbst und anderer Bearbeitungen desselben aufgenommen, außerdem enthalten die Anmerkungen sprach= liche und sachliche Erläuterungen und Hinweise auf die einschlägige Literatur. F. Hirsch.

Raiser Karl's IV. Jugendleben von ihm selbst erzählt. Übersetzt von Ludwig Dlöner (Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit, Lieferung 77). Leipzig, Franz Duncker. 1885.

Da die Böhmer'sche Ausgabe der vita Karoli bereits seltener wird, die jüngst erschienene Emler'sche wegen ihrer tschechischen Einleitung und Erklärung kaum eine nennenswerthe Verbreitung gefunden haben dürste, wird man die vorliegende Übersetzung dieser so außerordentlich wichstigen Geschichtsquelle mit Dank begrüßen, umsomehr als dieselbe gut geschrieben und ihr ein ausreichender kritischer und sachlicher Apparat beigegeben ist. Ref. läßt es freilich dahingestellt sein, ob es nicht zweckmäßiger gewesen wäre, statt dieser Übersetzung der vita in das Neuhochdeutsche, einen Abdruck der in einer Handschrift des 15. Jahrshunderts erhaltenen, wahrscheinlich aber schon aus dem Ende des 14. Jahrhunderts stammenden Übersetzung der vita Karoli zu versanstalten. Es will mir scheinen, als hätte der Übersetzer auf diese ältere Vorgängerin seiner eigenen Übersetzung doch etwas zu wenig

Rücksicht genommen. Was diese letztere anbelangt, hat er sich nicht entschließen können, alle Gigenthumlichfeiten ber lateinischen Borlage in die Übersetzung aufzunehmen. "Wer es, meint Ölsner, mit einem formvollendeten Original, mit einem die Sprache frei handhabenden und beherrschenden Autor zu thun hat, wird gewiß das Beste leisten, wenn es ihm gelingt, auch die kleinsten Eigenheiten seiner Vorlage wiederzugeben. Anders liegt hier der Fall: die formellen Eigen= thümlichkeiten sind hier nur Unbeholfenheiten; Rarl IV. würde sie, wenn er deutsch geschrieben hätte, ganz gewiß sfür so gewiß halten wir das nicht] vermieden haben. Und wir, fügt Ö. bei, sollten uns bemühen, sein mangelhaftes Latein sdasselbe ist nicht schlechter, als das der meisten Zeitgenossen Karl's IV., und noch viel besser, als das seiner gelehrten Umgebung in Böhmen, und erwarb ihm daselbst einen gewissen Rufs in ein gleich mangelhaftes Latein zu über= tragen? Daher habe ich z. B. die vielen dictus, predictus, die un= zähligen (?) Satanfänge mit Et, Et sic, Et ita u. a. m., was die Rede nur schleppend und ermüdend gemacht hätte, meistens weg= gelassen und meine Pflicht vielmehr in der leichten Lesbarkeit des Ausdruckes, vor allem aber darin gesehen, die Gedanken des könig= lichen Verfassers überall mit gewissenhafter Treue zur Darstellung zu bringen."

Selbst vorausgesett — was uns aber, namentlich wenn man die anderen lateinischen Schriften Karl's IV. zur Vergleichung heran= zieht, nicht bewiesen zu sein scheint — daß die formellen Eigenthüm= lichkeiten des Vf. hier wirklich nur Unbeholsenheiten sind, wird der Übersetzer aus sehr naheliegenden Gründen hier kaum auf allgemeine Zustimmung rechnen dürsen.

Auch die Kapiteleintheilung, wie sie in der Emler'schen Ausgabe und danach in der vorliegenden Übersetzung erscheint, wird kaum allgemeineren Beifall finden. Borderhand möchte es wenigstens noch als zweiselhaft hingestellt werden dürsen, ob die älteste Redaktion der vita Karoli die Eintheilung in Kapitel besessen habe; mir will es scheinen, als sei dieselbe erst später hinzugekommen und habe man endlich noch die Indices angefügt.

In der Einleitung gibt der Übersetzer eine Charakteristik des Autors (§ 1), des Werkes (§ 2) und behandelt dann (§§ 3 — 5) und zwar im wesentlichen nach den in meinen "Studien zu böhmischen Geschichtsquellen" aufgestellten Gesichtspunkten die drei Bestandtheile des Werkes, zunächst das mittlere Stück, sodann den Schlußbericht

und endlich die Widmung. Die beiden letten Paragraphen handeln von dem Text, der Übersetzung und der sachlichen Orientirung. Im ganzen und großen steht er auf dem Standpunkt, den ich in diesen Fragen seit 1876 einnehme (s. Lorenz, D. G.=D. 3. Aufl. 1, 305). Bu bedauern ist, daß er nur meine 1875 erschienene Arbeit über diesen Gegenstand und nicht auch jene kritischen Bemerkungen kennt, die ich u. a. bei Gelegenheit der Recension des Friedjung'schen Buches über Karl IV. veröffentlicht habe (Mitth. des Vereins für Gesch. d. Deutschen in Böhmen Bb. 15, Lit. Beil.); er hätte daraufhin einen großen Theil seiner Ausführungen im § 5 beiseite lassen können. Dort polemisirt er gegen meine 1875 vorgetragene Ansicht über die Widmung der vita Karoli, übersieht also, daß ich schon vor zehn Jahren dieselbe Überzeugung ausgesprochen habe, zu der er nun auch gelangt ist und die er (S. XXIV) in gesperrten Lettern drucken Schon damals sagte ich, daß man unter den secundis sedentibus die Nachfolger überhaupt zu verstehen habe.

Wenn der Überseter meint, daß keine einzige Stelle beweise, daß Karl IV. in der Widmung sich als Bater an seine Kinder wende, so vermag ich dem auch nicht beizustimmen: die Nachfolge in Böhmen mußte überdies zweifellos in seiner Familie bleiben, und bezüglich des beutschen Thrones war es meiner Ansicht nach in dem Momente, als er die Widmung schrieb, bereits entschieden, daß er seinem Sohne Wenzel gehöre. In der genannten Recension habe ich mich auch über die Entstehungszeit der Widmung geäußert und nachgewiesen, daß dieselbe nicht vor 1376, in welchem Jahre Wenzel gewählt wurde, geschrieben ist. Das ist auch der Grund, weswegen Benesch von Weitmühl (geft. 1375), der die ersten und ursprünglichen Bestand= theile der vita, wie sie ihm eben damals noch vorlagen, unbedenklich ausschrieb, die Widmung gar nicht kennt, die er sonst seinen Lesern sicherlich nicht vorenthalten hätte, da diese religiösen Ausführungen seinen eigenen Reigungen ganz entsprachen. Der Frage, welche Mo= tive den Benesch bewogen haben können, die Widmung beiseite liegen zu lassen, ist der Übersetzer aus dem Wege gegangen: die vita war bei des Benesch Lebzeiten noch nicht vorhanden. Bezeichnend ist es nun auch, daß die deutsche Redaktion der vita die Widmung nicht besitt. Sollte nicht auch hierin ein Hinweis darauf liegen, daß die vita einstens ohne die Widmung existirte und diese erst später, aller= dings noch von Karl selbst, angefügt wurde?

In dem Abschnitte der Einleitung, welcher von dem Text und

ί

der Übersetzung handelt, finden sich einige unrichtige Angaben. Indem es Ö. rügt, daß Böhmer's Ausgabe der vita Karoli nicht auf streng kritischer Grundlage, weil nicht auf einer Bergleichung aller Hand= schriften beruhe, hebt er hervor, daß die neue Ausgabe Emler's derlei Fehler vermeide, daß sich auf jeder Seite die genaueste Angabe "aller" handschriftlichen Barianten finde. Dies Lob verdient Emler's Ausgabe mit nichten1). Weder hat Emler das gesammte einschlägige Handschriftenmaterial gekannt, noch jenes, welches er gekannt hat (oder der Lage der Dinge nach kennen mußte), auch vollständig be= nutt; denn, abgesehen von der Nikolsburger Handschrift, deren Gin= sichtnahme ein engherziger Besitzer verbietet, abgesehen von zwei allerdings nicht werthvollen, dem 18. Jahrhundert angehörigen Hand= schriften des mährischen Benediktinerstiftes Rangern, abgesehen end= lich von einer im Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde und im Katalog der Breslauer Universitätsbibliothek verzeichneten Handschrift der vita Karoli, die aber meines Erinnerns nur den Pulkawa enthält, hat Emler folgende Handschriften nicht benutt: 1. den Cod. 5293 ber Wiener Hofbibliothek, 2. den Cod. I. C. 24 der Prager Univer= sitätsbibliothek, und endlich eine dem 15. Jahrhundert angehörige Handschrift des Stiftes Rangern.

Auch auf die Böhmer'schen Emendationen ist in Emler's Aussabe nicht oder mindestens nicht vollständig hingewiesen worden. Bas Ö. über die Duellen der vita bemerkt, kann ich nicht durchsängig als richtig bezeichnen. Die Gegenüberstellung einer Textesstelle des chronicon Aulae regiae (beziehungsweise des Domherrn Franz von Prag) und einer anderen der vita sindet sich schon bei Friedsjung S. 47. Es ist also zu viel behauptet, wenn der Überseter (S. XII) sagt: "Aber nicht nur jene allgemeineren Sindeutungen treffen zu, sondern es lassen sich sogar, was dis jest noch nicht hervorzgehoben wurde, wörtliche Entlehnungen nachweisen." Wie wenig man übrigens berechtigt ist, aus solchen angeblichen Entlehnungen Schlüsse zu ziehen, habe ich gleichfalls schon vor zehn Jahren angedeutet. Karl IV. wird doch wohl selbst gewußt haben, welche Sprache er zu einer gewissen Zeit sprechen konnte, und brauchte das nicht erst von Beter von Zittau oder dem Domherrn Franz abzuschreiben; des=

<sup>1)</sup> Ich habe mich darüber schon vor mehr als zwei Jahren in den Mit= theilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 21, 3 der literarischen Beilage geäußert.

gleichen wird man wohl auch in Prag allgemein Kunde davon geshabt haben!). Eine derartige Übereinstimmung zweier Duellen kann doch wohl nur eine zufällige sein.

Von kleineren Versehen sei noch einiges herausgehoben; S. 40 lautet eine Note: "Prokopius, Abt zu Saaz, starb 4. Juli 1053; Huber's Regesten korrigiren irrig 8. Juli." Prokop war Abt in dem einstigen Slawenkloster zu Sazava (nicht Saaz). Übrigens lese ich in der Klosterchronik von Sazava (dem Mönch von Sazawa): "Der hl. Abt Prokopius beschloß aber seinen Lebenslauf selig im Herrn im Jahre der göttlichen Menschwerdung 1053 am 25. März." Hier wäre also eine Erklärung am Plaze gewesen.

Trop der genannten Mängel — diese betreffen in der Hauptsache doch nur die Einleitung — hat Ö.'s Übersetzung ihre unsbestrittenen Vorzüge. Sehr dankenswerth ist auch der Anhang, den Ö. aus den größeren Annalen von Parma, dann aus der Majestas Karolina mittheilt und denen er einen Brief des Ritters Johannes de Vivario und vier erläuterte Stammtafeln folgen läßt.

J. Loserth.

Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Von L. Pastor. I. Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius' II. Freiburg, Herder. 1886.

Nach der vom Bf. im Vorwort gegebenen Zusage wird das ge= sammte Werk sechs Bände umfassen und auch die Darstellung ber Geschichte des Papftthums in der Neuzeit umfassen, doch dürfte in diesem Falle nach meinem Dafürhalten der projektirte Umfang wohl sicher überschritten werden. In dem vorliegenden 1. Bande ist der historischen Darstellung vorausgeschickt ein alphabetisches Verzeichnis sowohl der für die Arbeit benutten Archive und Bibliotheken als auch sämmtlicher im Text citirten Bücher. Diese Anordnung kann nur gebilligt werden; denn sie gestattet dann auch dem Bf. in den Anmerkungen die citirte Quelle möglichst kurz zu bezeichnen und so das in mancher Hinsicht recht mißliche und in der deutschen Hiftoriographic vielfach vorkommende übermäßige Anschwellen der Anmerkungen zu vermeiden; zugleich erleichtert sie dem Leser, der daran geht, die in der Darstellung gebotenen Resultate fritisch zu prüfen, das Auffinden der bezüglichen Quellen in erheblicher Weise. Wie schwer es ja oft namentlich dem Anfänger in der histo=

<sup>1)</sup> Mitth. 15, 5.

rischen Forschung wird, aus den oft willkürlichen hieroglyphenartigen Abbreviaturen in den Anmerkungen manches gelehrten Buches den richtigen Titel eines citirten Werkes herauszusinden, das wird wohl noch jedem älteren Historiker in lebhafter Erinnerung sein.

Bf. handelt in der Einleitung über "die literarische Kenaissance in Italien und die Kirche" und läßt dann vier Hauptabschnitte folgen: 1. "Rücklick auf die Geschichte der Päpste vom Beginn des Avignosnessischen Exils dis zur Beendigung des großen Schisma"; 2. "die Wiederherstellung der päpstlichen Macht und ihr Kampf mit der konziliaren Opposition; die Anfänge der Kenaissance in Kom"; 3. "Nikolaus V. der Begründer des päpstlichen Mäzenats"; 4. "Caslixus III. der Vorkämpser der Christenheit gegen den Islam". Ansgesügt ist dann noch eine Keihe von wichtigen den behandelten Abschnitt der Papstgeschichte betreffenden, disher unbekannten und unsgedruckten Aktenstücken.

Was nun zunächst das vom Bf. für die Darstellung benutte gedruckte Quellenmaterial betrifft, so ist anzuerkennen, daß er mit großer Sorgsalt und Umsicht gearbeitet hat; soweit ich wenigstens sehen kann, ist ihm wohl schwerlich irgend etwas entgangen. Was andrerseits das von ihm durchforschte und seinem Inhalt nach für die Darstellung benutte ungedruckte Quellenmaterial anbelangt, so ist dieses unstreitig nach Umsang und Inhalt als sehr bedeutend zu bezeichnen. Die wichtigsten Bibliotheken und Archive Mittel= und Süddeutschlands, Belgiens, Frankreichs, Österreichs und Italiens— öffentliche und private— soweit sie irgendwie erhebliche Aus= beute für den Gegenstand der Darstellung in Aussicht stellten, hat Bf. durchforscht und dort des Neuen und Wichtigen recht viel gestunden. An erster Stelle sind hier selbstwerständlich die römischen Bibliotheken und Archive zu nennen.

Die römischen Archive weisen nun freilich für einzelne Abschnitte der Papstgeschichte des 15. Jahrhunderts recht bedeutende Lücken nach. Namentlich gilt dies von dem Pontisitat Nikolaus V. Doch vermochte es der Bf. diese Lücken aus dem Bestande anderer Archive auszufüllen, unter welchen besonders das von Bologna zu nennen ist, welches bis dahin von Seiten der papstgeschichtlichen Forschung sast ganz unbeachtet geblieben war. Weniger, als man es erwartet haben sollte, ist aus den Toskanesischen Archiven für die Arbeit geswonnen worden. Äußerst wichtig und inhaltreich sind dagegen die Gesandtschaftsberichte im Mailänder Staatsarchiv, von denen ein

gleichen wird man wohl auch in Prag allgemein Kunde davon geshabt haben '). Eine derartige Übereinstimmung zweier Quellen kann doch wohl nur eine zufällige sein.

Von kleineren Versehen sei noch einiges herausgehoben; S. 40 lautet eine Note: "Prokopius, Abt zu Saaz, starb 4. Juli 1053; Huber's Regesten korrigiren irrig 8. Juli." Prokop war Abt in dem einstigen Slawenkloster zu Sazava (nicht Saaz). Übrigens lese ich in der Klosterchronik von Sazava (dem Mönch von Sazawa): "Der hl. Abt Prokopius beschloß aber seinen Lebenslauf selig im Herrn im Jahre der göttlichen Menschwerdung 1053 am 25. März." Hier wäre also eine Erklärung am Platze gewesen.

Trop der genannten Mängel — diese betreffen in der Hauptsfache doch nur die Einleitung — hat Ö.'s Übersetzung ihre unsbestrittenen Vorzüge. Sehr dankenswerth ist auch der Anhang, den Ö. aus den größeren Annalen von Parma, dann aus der Majestas Karolina mittheilt und denen er einen Brief des Ritters Johannes de Vivario und vier erläuterte Stammtafeln folgen läßt.

J. Loserth.

Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Bon L. Pastor. I. Zeitalter der Renaissance bis zur Wahl Pius' II. Freiburg, Herder. 1886.

Nach der vom Bf. im Vorwort gegebenen Zusage wird das ge= sammte Werk sechs Bände umfassen und auch die Darstellung der Geschichte des Papftthums in der Neuzeit umfassen, doch dürfte in diesem Falle nach meinem Dafürhalten der projektirte Umfang wohl sicher überschritten werden. In dem vorliegenden 1. Bande ist der historischen Darstellung vorausgeschickt ein alphabetisches Verzeichnis sowohl der für die Arbeit benutten Archive und Bibliotheken als auch sämmtlicher im Text citirten Bücher. Diese Anordnung kann nur gebilligt werden; denn sie gestattet dann auch dem Bf. in den Anmerkungen die citirte Quelle möglichst kurz zu bezeichnen und so das in mancher Hinsicht recht migliche und in der deutschen Historiographic vielfach vorkommende übermäßige Unschwellen der Anmerkungen zu vermeiden; zugleich erleichtert sie dem Leser, der daran geht, die in der Darstellung gebotenen Resultate tritisch zu prüfen, das Auffinden der bezüglichen Quellen in erheblicher Weise. Wie schwer es ja oft namentlich dem Anfänger in der histo=

<sup>1)</sup> Mitth. 15, 5.

rischen Forschung wird, aus den oft willkürlichen hieroglyphenartigen Abbreviaturen in den Anmerkungen manches gelehrten Buches den richtigen Titel eines citirten Werkes herauszusinden, das wird wohl noch jedem älteren Historiker in lebhafter Erinnerung sein.

Bf. handelt in der Einleitung über "die literarische Kenaissance in Italien und die Kirche" und läßt dann vier Hauptabschnitte folgen: 1. "Rücklick auf die Geschichte der Päpste vom Beginn des Avignosnessischen Exils dis zur Beendigung des großen Schisma"; 2. "die Wiederherstellung der päpstlichen Macht und ihr Kampf mit der konziliaren Opposition; die Anfänge der Kenaissance in Kom"; 3. "Nikolaus V. der Begründer des päpstlichen Mäzenats"; 4. "Caslixus III. der Vorkämpser der Christenheit gegen den Islam". Ansgesügt ist dann noch eine Reihe von wichtigen den behandelten Abschnitt der Papstgeschichte betreffenden, disher unbekannten und unsgedruckten Altenstücken.

Was nun zunächst das vom Bf. für die Darstellung benutte gedruckte Quellenmaterial betrifft, so ist anzuerkennen, daß er mit großer Sorgfalt und Umsicht gearbeitet hat; soweit ich wenigstens sehen kann, ist ihm wohl schwerlich irgend etwas entgangen. Was andrerseits das von ihm durchforschte und seinem Inhalt nach für die Darstellung benutte ungedruckte Quellenmaterial anbelangt, so ist dieses unstreitig nach Umfang und Inhalt als sehr bedeutend zu bezeichnen. Die wichtigsten Bibliotheken und Archive Mittel = und Süddeutschlands, Belgiens, Frankreichs, Österreichs und Italiens — öffentliche und private — soweit sie irgendwie erhebliche Aus= beute für den Gegenstand der Darstellung in Aussicht stellten, hat Bf. durchforscht und dort des Neuen und Wichtigen recht viel ge= sunden. An erster Stelle sind hier selbstverständlich die römischen Bibliotheken und Archive zu nennen.

Die römischen Archive weisen nun freilich für einzelne Abschnitte der Papstgeschichte des 15. Jahrhunderts recht bedeutende Lücken nach. Namentlich gilt dies von dem Pontisitat Nikolaus V. Doch vermochte es der Bf. diese Lücken aus dem Bestande anderer Archive auszufüllen, unter welchen besonders das von Bologna zu nennen ist, welches bis dahin von Seiten der papstgeschichtlichen Forschung sast ganz unbeachtet geblieben war. Weniger, als man es erwartet haben sollte, ist aus den Tostanesischen Archiven für die Arbeit geswonnen worden. Äußerst wichtig und inhaltreich sind dagegen die Gesandtschaftsberichte im Mailänder Staatsarchiv, von denen ein

Theil in die dortige Ambrosianische Bibliothek, ein anderer in die Pariser Nationalbibliothek gerathen ist, wo sie vom Bf. gesunden und excerpirt wurden. Selbstverständlich bot dann auch noch das Venetianische Staatsarchiv Gelegenheit zu reicher Ausbeute.

Daß in der Fülle dieses neu gewonnenen Materials nicht bloß für die Geschichte des Papstthums und Italiens, sondern auch Deutsch= lands sich manche wichtige neue Nachricht sindet, ist natürlich. Beispielsweise wird S. 299 der Beweis erbracht, daß nicht der Mainzer Kurfürst, wie es bisher galt, sondern der Salzburger Fürsterzbischof der erste war, der im Jahre 1448 dem zwischen Kaiser und Kurie vereindarten Wiener Konkordat beitrat; S. 346 ff. werden über die wichtige deutsche Legationsreise des bekannten Kardinals Nikolaus Cusanus neue und inhaltlich interessante Duellen erschlossen, ebenso S. 369 über die Romsahrt und Kaiserkrönung Friedrich's III.

Was dann die Methode der kritischen Behandlung und Verwens dung des vorerwähnten massenhasten Materials angeht, so ist von vornherein zu bemerken, was übrigens auch schon aus den oben citirten Überschriften der vier Hauptabschnitte klar ersichtlich ist, daß Bf. auf entschieden ultramontanem Standpunkt steht.

Ich muß anerkennen, daß ihm jede Absicht einer Vertuschung der kirchlichen Mißstände des 15. Jahrhunderts, auch jede mala fide vollzogene Schönfärbung in der Darstellung der damaligen Berhält= nisse fern gelegen hat; im Gegentheil erkennt er jene Difftande viel= fach und rückhaltslos an. So scheut er sich z. B. nicht den Nepo= tismus Martin's V. (S. 176, 215) und Caligt's III. (S. 594) einzugestehen und magt es sogar, die in neuerer Zeit von ultramontanen Übereiserern gemachten Versuche einer Mohrenwäsche an Robrigo Lanzol, dem späteren Alexander VI. gründlich und allseitig abzufertigen (S. 588 ff.) Aber unverkennbar zieht sich eine apologetische Tendenz für die Ansprüche und Träger des Bapstthums durch das ganze Buch hindurch und beeinflußt Urtheil und Darstellung. Gben diese Tendenz verleitet auch beispielsweise zur gläubigen Aufnahme der Berichte des Vespasiano da Bisticci, welche sich wenigstens bezüglich der drei ersten Jahrzehnte als durchaus unzuverlässige und ziemlich werthlose Lobrednerei nachweisen lassen und die auch für die spätere Zeit den Stempel offenbarer Übertreibungen tragen. dieselbe Tendenz bringt den Bf. auch zu einer durchweg ungünstigen Beurtheilung der Bertreter der Koncilsideen des 15. Jahrhunderts. welche er sogar mit dem Ausdrucke "Koncilssanatiker" bezeichnet, zu

einer sehr optimistischen Auffassung über den Widerstand Eugen's IV. gegen jene Ideen und ihre Vertreter und sogar zu einer Vertheidi= gung des extremsten Bertreters der absolutesten Papalgewalt, des spanischen Kardinals Torquemada, dessen von Leidenschaft über= schäumende, die Gegner mit Schmähungen überschüttende und diesen die mala fides imputirende Einleitung zu seinem Hauptwerk Bf. (S. 307) ohne ein Wort der Mißbilligung wiedergibt. Dieselbe Tendenz verleitet endlich den Bf., seiner Darstellung dogmatische und kirchenrecht= liche Ausführungen einzuverleiben, die nach meinem Dafürhalten zwar in ein Kompendium der Kirchen= oder Dogmengeschichte oder des Kirchen= rechts gehören, aber in einem Werke wie das vorliegende wenigstens in solcher Breite nicht am Platze sind. Ich verweise besfalls auf die lange Argumentation für die päpstliche Bollgewalt über die Kirche und über die allgemeinen Konzilien (S. 139 ff.), wo Bf. sich gegen die Ökumenizität der Pisaner Synode wendet. Indem er hierbei das Unter= nehmen der Pisaner Kardinäle als eine "offenbare Empörung gegen den Papst" hinstellt, übersieht er indes ein sehr wesentliches Moment in der Vorgeschichte des Pisaner Konzils, das freilich auch von den anderen neueren Darstellern dieser Zeit nicht gebührend berücksichtigt ist. Anfangs nämlich, als seit dem April 1408 in dem Kardinalskollegium Gregor's XII. der Plan diesen in Lucca zu verlassen emporkeimte, und noch lange darauf, als bereits die Sezession der Majoritäten beider Kardinalkollegien geschehen mar, wurde keineswegs von dieser Seite eine "offenbare Empörung" gegen den Papft beabsichtigt und in Bollzug gesetzt. Im Gegentheil war die Sezession und gemein= schaftliche Berufung eines Konzils nach Pisa der lette Bersuch, die beiden papstlichen Gegner moralisch zu nöthigen, die skandalose Hart= näckigkeit aufzugeben, womit sowohl der dämonische Benedikt XIII. als auch der von seiner nächsten Umgebung in traurigster Weise ge= täuschte und mißleitete, geistig und körperlich höchst altersschwache Gregor XII. sich bemühten, die Erfüllung ihres feierlichst ge= gebenen Bersprechens einer beiderseitigen Abdankung zu hintertreiben. Demgemäß haben bann auch beibe Kollegien noch wiederholt und bis in's folgende Jahr hinein die zwei Papfte auf dem Wege ber Verhandlungen zum Einlenken auf diesen praktisch einzig aus= sichtbietenden und zugleich moralisch erlaubten wie auch kanonisch nicht zu beanstandenden Ausweg aus dem Schisma zu bestimmen Infolge bes Mißlingens biefer Bemühungen geriethen freilich die Pisaner mit ihrem Konzil in eine Sachgasse; aber ebenso= wenig ich sie in ihrem Versahren als tabelfrei und schuldlos hinsstellen will, ebensowenig kann ich verkennen, daß die Hauptschuld auf der anderen Seite liegt und in der konsequenten Obstruktionsspolitik Benedikt's und der Leiter Gregor's zu suchen ist; und ebenssosehr muß ich darauf hinweisen, daß gerade diese Obstruktionsspolitik die Hauptursache des allgemeinen Umsichgreisens der Theorie von der Superiorität der Konzilien über dem Papste gewesen ist. In der tiesdüsteren aber hochinteressanten Zeit des 40 jährigen Schisma ist eben auch auf kirchlichem Felde mehrsach in die Erscheinung gestreten, was sich auf politischem Felde viel östers gezeigt hat, daß nämlich die in andauernde Nichtachtung des ungeschriebenen ewigen Rechtes ausartende schrankenlose Ausnutzung des formalen Rechtes die von unten versuchte Läugnung dieses letzteren, d. i. die Revoslution hervorzwingt.

In Berbindung mit der zu abfälligen Beurtheilung des Pisaner Konzils steht bann bei dem Bf. die viel zu günstige Auffassung bes Verhaltens von König Ruprecht gegenüber den Unionsbemühungen der Pisaner. Nach Pastor, der sich hier augenscheinlich von Höfler's durchaus parteiischer Darstellung hat verleiten lassen, gehört der "edle König Ruprecht zu denjenigen, welche den Widerspruch gegen die revolutionären Ansichten des Pisaner Konzils am nachdrück= lichsten geltend machten" (S. 145). Leider ist in Wirklichkeit das Gegentheil der Fall. Die Haltung, welche Ruprecht in der Unions= frage während der Jahre 1406—1409 eingenommen hat, ist eine äußerst jämmerliche. Seitdem nämlich durch Gregor's Wahl und Wahlkapitulation (30. November 1406) die Unionsverhandlungen auf's neue in Fluß und zu bester Aussicht gekommen waren, schickten die verschiedensten Fürsten und Staaten an beide Papfte Gesandt= schaften ab, um sie zum Fortschreiten auf dem eingeschlagenen Wege zu bestärken und Hemmungen und Stockungen zu beseitigen. solche im Juni 1407 eintraten und immer bedrohlicher murden, ver= doppelten jene ihre Bemühungen um Zustandekommen der Union: Frankreich, England, Polen, Ungarn, Benedig, Genua, Lucca, Florenz, Siena und die Kommunen Bologna und Rom zeigen sich in dieser Richtung thätig. Florenz allein hat mährend dieser Periode zwölf= mal Gesandtschaften an die Päpste abgeschickt und dafür bedeutende Kosten verwendet. Selbst der apathische König Wenzel sandte seine Botschafter. Aber wer sich nicht regte, war der "edle" König Ru= precht, obgleich gerade er sowohl durch die vielen Mißstände, die das Schisma im Reich hervorgerufen hatte und aufrecht erhielt, als auch wegen seiner gesetlich ihm gebührenden Stellung als advocatus ecclesiae die nächste Verpflichtung und Berechtigung zum Eingreifen in die Unionsbemühungen gehabt hätte. Nicht eines einzigen Boten, nicht eines einzigen Briefes Spur findet sich von ihm in dem gewaltigen Quellenmaterial, das bis heute über die Unionsverhand= lungen während der ersten 11/2 Jahre des Pontifikats Gregor's bekannt geworden ist. Auch als die Majorität der Kardinäle Gregor's am 11. Mai 1408 zu dem verzweifelten Mittel der Sezession ge= griffen und sofort in ihren öffentlichen Rundschreiben die Lage der Dinge dargelegt hatte, und ebenso als nach Sezession der Kardinäle Benedict's und Vereinigung beider Kollegien das am 26. Juli datirte Schreiben dem Ruprecht die Berufung beider Obedienzen zu bem am 25. März (1409) zu beginnenden Konzil insinuirt hatte, blieb der König sowohl den Pisaner Kardinälen als auch Gregor gegen= über regungslos. Zwar an dem Nichtzustandekommen der von ihm zur Verhandlung über den Kirchenkonflikt berufenen Reichstage zu Bacharach (August) und Nürnberg (Oktober) trägt nicht er, sondern die Lässigkeit der nichterschienenen Fürsten die Schuld. Aber auch als dann auf dem Reichstag zu Frankfurt am 13. Januar 1409 Ruprecht sich öffentlich für Gregor und gegen das bevorstehende Pisaner Konzil entschieden hatte, dauerte des Königs Saumseligkeit Nachdem sein alter Gegner Wenzel am 22. Januar durch die gegen Gregor ausgesprochene Obedienzentziehung sich entschieden auf die Seite der Bisaner gestellt und zugleich sein Prätendententhum auf die römische Königswürde erneuert hatte, fertigte Ruprecht zwar bereits am 12. Februar für seine nach Italien bestimmte Gesandt= schaft die Dienstinstruktion aus, worin unter Anderem die Vollmacht zum Protest gegen das (am 25. März beginnende) Pisaner Konzil gegeben wurde. Aber erst nach mehr als zwei Monaten traf diese Ge= sandtschaft in Bisa ein, also zu einer Zeit, wo das Konzil bereits längst begonnen hatte, zahlreich beschickt, in voller Thätigkeit und in den besten Aussichten war. Wären der jest erhobene Protest, fo= wie die erst im März an die deutschen Fürsten gerichteten "Wer= bungen" Ruprecht's mit seinen Lamentationen über die der Christen= heit drohende schismatische "Dreifaltigkeit" sechs Monate früher geschehen, so würden sie ganz am Plate und vielleicht auch nicht ohne Erfolg gewesen sein. Jest aber kamen sie offenbar zu spät; und auch derjenige, welcher die von Ruprecht's Gesandten gegen das

Bisaner Konzil erhobenen principiellen Bedenken acceptirt, wird ben Hohn und Spott, womit jene in Pisa behandelt wurden, als nicht unverdient anerkennen muffen. Nachdem aber der König so in schrofister Beise sich gegen das Pisaner Konzil gestellt hatte, durfte und mußte man doch erwarten, daß er nun konsequenter Beise auch mit Nachdruck für das von Gregor berufene Gegenkonzil von Cividale eingetreten mare. Aber im Gegentheil! Gregor hatte ben 26. Mai als Anfangstermin festgesett und war, um diesen punktlich innezu= halten, bereits am 16. Mai von Rimini zu Schiffe abgereift; auch richtete Ruprecht an die deutschen Fürsten seine "Werbung", ein recht langathmiges Aftenstück, bas ben ganzen Berlauf seines Ber= haltens gegenüber ben Pisanern und Gregor barlegt, jedoch schließlich ziemlich unverhüllt an dem Erfolge des Cividaler Kon= zils verzweifelt. Aber diese Werbung ift offenbar zu einer Zeit verfaßt und versandt, in welcher der Eröffnungstermin des Civi= daler Konzils entweder schon dicht bevorstand oder, was viel wahr= scheinlicher ist, schon vorüber mar, so daß dieselbe eine rechtzeitige Beschickung gar nicht mehr erwirken konnte. Und so ist es denn gar nicht verwunderlich, daß bei dem Ausbleiben der deutschen Obedienz, auf welche Gregor doch besonders gerechnet hatte, — Cividale liegt innerhalb des damaligen deutschen Reichsgebiets! — sofort Proro= gationen der Konzilssitzungen stattfinden mußten, die Gregor's schwache Sache nur noch schwächer machten. Auch ist ziemlich sicher, daß Ruprecht's Bevollmächtigte in Cividale erst nach dem 19. Juni, also drei Wochen nach dem Eröffnungstermin von Heidelberg abge= reift und nicht viel vor dem 16. Juli, also etwa sechs Wochen zu spät, in Cividale eingetroffen sind. Man sieht, an dem kläglichen Scheitern der Cividaler Synode trägt Ruprecht zum guten Theil die Mitschuld.

Wic bei dem Pisaner, so läßt sich auch bei dem Konstanzer Konzil Pastor durch seine principielle Parteinahme für Gregor zu ganz irrigen Auffassungen bestimmen. Die hierbei dem Lehrbuche Philipps' entlehnten kirchenrechtlichen Deduktionen (S. 154 ff.), welche die sormelle Anerkennung Gregor's als des einzig rechtmäßigen Papstes von Seiten des Konstanzer Konzils und das Hauptverdienst um die Wiesderherstellung eines einzigen und allseitig anerkannten Papats "dem großmüthigen Entschluß Gregor's XII. auf seine Würde Verzicht zu leisten" vindiziren sollen, werden völlig hinfällig, sobald man die Lage der Dinge auf Grund der Ducklenberichte ohne Voreingenommens

heit prüft. P. behauptet: "Die Absetzung Johann's XXIII. (am 29. Mai 1415) versette die Dinge in den Stand zurück, in welchem sie sich vor der in Pisa dekretirten Absehung Benedikt's XIII. (am 5. Juni 1409) befunden hatten" (S. 154). Diese Behauptung widerspricht den Thatsachen; benn wenn auch die Obedienz Be= neditt's seit dieser Absehung dieselbe geblieben war, so war doch die Gregor's seitdem fürchterlich reduzirt worden; sie umfaßte am 29. Mai 1415 nicht mehr den zwanzigsten Theil ihres Gebiets vom 9. Juni 1409! - P. meint dann: "Konsequenter Weise hätte man jest die Wahl eines neuen Papftes vornehmen muffen". Ich meine im Gegentheil: Konsequenter Weise beharrte das Konzil auf dem von ihm schon seit Monaten eingeschlagenen Unionswege, indem es die schon seit Anfang Mai ihm gemeldete bevorstehende Ankunft Malatesta's mit der Abdi= kationsbulle Gregor's ruhig abwartete und zugleich die Borbereitungen für Sigismund's Reise traf, welche die Erwirkung einer gleichen Abdankung Benedikt's zum Zweck hatte. — Auch von der durch die Absehung Johann's XXIII. geschaffenen "völlig unhaltbaren Stellung" des Konzils vermag ich trop des eingehendsten Forschens absolut nichts zu entbeden; im Gegentheil lehren alle Quellen, daß das Konzil mährend seines mehrjährigen Bestehens niemals eine festere Haltung und ein größeres Vertrauen in die Erreichung der gesteckten Ziele bekundet hat, als gerade in der nächsten Zeit nach der Ab= setzung Johann's. Damit fällt auch die weitere Behauptung des Bf., daß das Konzil aus dieser "völlig unhaltbaren Stellung erst durch den großmüthigen Entschluß Gregor's XII., auf seine Würde Ber= zicht zu leisten, befreit wurde". Doch gründet sich diese falsche Auf= fassung noch auf andere Frrthumer. Erstens datirt dieser Entschluß aus einer Zeit, die weit vor die Absetzung Johann's, vor die In= struirung des Absetungsprozesses, vor die Gefangennahme Johann's, ja sogar vor die alles dieses erst verursachende Flucht desselben (19. März) fällt. Denn die Abdikations = und Konvokationsbullen Gregor's find in Rimini am 10. resp. 13. März ausgestellt, gleich darauf, höchst wahrscheinlich am 15. März, reiste Malatesta mit den= selben von Rimini ab, langte am 26. März in Venedig an und fündigte sich von Brescia aus am 26. April bereits dem Konzil als Gregor's "procurator irrevocabilis ad sacram unionem perficiendam" Noch weniger aber war die Ausstellung jener Bullen ein Att der Großmuth Gregor's, sondern vielmehr an erster Stelle eine Wirkung der energischen Holtung, welche seine auf dem Konzil an=

wesenden deutschen Unhänger, Fürsten sowohl als Prälaten, seit dem 25. Januar ihrem Papste gegenüber eingenommen hatten. Als näm= lich die von diesem seinen beiden Gesandten mitgegebenen erften Vollmachten in der ihnen von Sigismund am 25. Januar bewilligten feierlichen Audienz sich als völlig unzureichend und dilatorisch heraus= stellten, verbürgten sich sofort am folgenden Tage jene Gregoristischen Fürsten und Prälaten beim Könige für die Auswirkung ausreichender Vollmachten und versprachen auch für den Fall der Verweigerung solcher ihren Anschluß an das Konzil. Dann sandten sie am 7. Februar den H. Culpi nach Rimini ab, um durch diesen die Unabweislichkeit ihrer Forderungen mit Nachdruck zu begründen. Der drohende Ver= luft seiner deutschen Obedienz, welcher Gregor's geistlichen Macht= bereich auf das Gebiet eines italienischen Duodezfürstenthümleins reduzirt haben würde, dazu auch wohl sicher die eindringlichen Vor= stellungen Karl Malatesta's, des einzigen Schützers und aufrichtigen Freundes Gregor's, endlich bei der den 80jährigen Greis beherrschenden Umgebung die Einsicht, daß nunmehr bei längerer Renitenz Gregor's für sie alles verloren sei: dies hat die Abdankung Gregor's bewirkt.

Weiterhin irrt Bf. auch, wenn er behauptet: "Gregor fandte seinen Bevollmächtigten Malatesta nach Konstanz, wo sich jetzt auch seine Obedienz eingefunden hatte". Denn wie bereits erwähnt, befand sich Gregor's deutsche Obedienz bereits seit dem Januar Daß aber aus dem Reste seiner italienischen Obe= in Konstanz. dienz, dem Fürstenthum Malatesta's, dicht vor oder zugleich mit der Ankunft des letteren noch Prälaten in irgendwelcher erheb= lichen Anzahl in Konftanz sich eingefunden hätten, dafür fehlt uns jeder Anhalt; in den Quellen gemeldet wird uns nur die Ankunft eines einzigen, eines Bologneser Kanonikus und nahen Verwandten des Fürsten. Was aber Gregor's Kardinalkollegium betrifft, so langten vier von diesen erft längst nach der Abdankung Gregor's (4. Juli) von Rimini kommend im September in Benedig an, um fich nach Konftanz zu begeben; der fünfte ist Mitglied ber schon seit dem 19. November des Vorjahres im Augustinerkloster zu Konstanz wohnenden Gesandtschaft Gregor's; von dem sechsten und letten aber wird uns nur das Eine gemeldet, daß er am Weihnachtsfeste 1415 in Konstanz gestorben ist, wohin er höchst wahrscheinlich zugleich mit jenen vier italienischen Landsleuten etwa im Oktober gekommen war.

P. übernimmt ferner ein langes Citat aus Philipps' Kirchenrecht, worin behauptet wird: die Konstanzer Synode habe dadurch. daß sie unmittelbar vor der Abdankung Gregor's (4. Juli 1415) die von diesem als Vorbedingung geforderte und dann auch von seinem Bevollmächtigten vollzogene Berufung, Autorisirung und Bestätigung der gegenwärtigen "Bersammlung" zu einem "allgemeinen Konzil" geftattete, "formell ihn als den rechtmäßigen Parft und damit, sie mochte wollen oder nicht, auch anerkannt, daß ihre Auktorität erst von diesem Angenblick beginne". Die völlige Unrichtigkeit dieser Behauptung eingehend zu beweisen, bedürfte es einer Unalyse und Bergleichung der obenerwähnten drei Bullen Gregor's, sowie einer detailirten Darstellung der sehr umftändlichen und zeremoniösen Konzilssitzung vom 4. Juli, wozu hier kein Raum ist. Nur kurz sei dagegen folgendes bemerkt: Seitens der Konstanzer Synode war von Gregor ') der Verzicht auf seine Papstwürde und die Anweisung an seine Obedienz zur Theilnahme an der Synode verlangt worden. Verzichten konnte er nun aber auf die Papstwürde nur, wenn und insofern er sich als beren rechtmäßigen, d. i. einzigen Inhaber be= trachtete. In Konsequenz hiervon mußte er die von dem "Ein= dringling" Johann berufene Konstanzer Synode als eine bloße "Bersammlung", nicht aber als ein "allgemeines Konzil" betrachten. Die Herstellung eines solchen aber für seine eigene Obebienz mar im Falle seines Verzichts absolut nothwendig, wenn nicht die schlimmste Berwirrung angerichtet werben sollte. Denn nach einem bloßen Verzicht ohne vorhergehende Legitimirung der Synode würde für die Gewissen der Gregoristen das ausschließliche Recht und die ausschließliche Pflicht der neuen Papstwahl sofort auf die sechs Kardinäle Gregor's übergegangen sein, was die ungeheuere Mehrheit der Synode aus principiellen und praktischen Gründen niemals gestattet und anerkannt haben würde. Indem sie also der Synode in ihrer passiven Gegenwart die "Berufung, Autorisirung und Bestätigung" durch Gregor's Bevollmächtigten gestattete, ließ fie sich nur zu einem Kompromiß herbei, der stets nothwendig ift, wenn nach einem Kampfe zwischen Bertretern streitender Grund= fäße nicht einseitige Unterwerfung, sondern beiderseitiger Friede folgen soll. Daß übrigens jene passive Assistenz und diese Geftat= tung auch von keiner Seite als eine formelle Anerkennung der An= sprüche Gregor's aufgefaßt wurde, zeigt eine Reihe von unmittel= bar mit der Abdankung und Neuberufung verbundenen Thatsachen,

<sup>1)</sup> Wie auch von Beneditt.

von denen hier nur die wichtigsten hervorgehoben seien. nach der mehrerwähnten Neuberufung trat wieder die alte Geschäfts= ordnung des von Johann berufenen Konzils in Thätigkeit: das bisherige Präsidium, die bisherigen Ausschüsse, der bisherige Abstimmungsmodus u. s. w., ohne daß von irgend einer Seite gewünscht wäre, daß jene nun auch nach der "Neuberufung" gelten solle. Ferner schloß sich unmittelbar an die "Neuberufung" die Promulgirung eines dieselbe autoritativ erklärenden und vorher mit Gregor's Bevollmäch= tigten vereinbarten Konzildekretes, worin dieselbe "Neuberufung" ausdrücklich als eine niemanden schädliche und allen nütliche über= flüssige Sicherheitskautel bezeichnet wird. Auf die Promulgation der Abdankung Gregor's folgte noch in derselben Sitzung ein anderes gleichfalls mit Gregor's Bevollmächtigten vorher vereinbartes Dekret, in welchem diese Abdankung durch das Konzil approbirt wurde. Und wie endlich der Wortlaut beider Dekrete ausweist, vermied es die Synode dabei sorgfältig, Gregor wie in dem ersteren seiner Abdankung vorhergehenden als den seienden Papst, so auch in dem letteren auf seine Abdankung folgenden als den gewesenen Bapft zu bezeichnen.

Das Gesagte wird völlig ausreichen, um zu beweisen, wie sehr Lf. in diesem Punkte durch Philipps' Deduktionen irre geführt worden ist 1).

Briefe und Akten zur österreichisch=deutschen Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich's III. Gesammelt und herausgegeben von Abolf Bachmann. (Fontes rerum Austriacarum II, 44). Wien, Karl Gerold's Sohn. 1885.

Der Band bildet eine Ergänzung zu dem 1879 in II, 42 der Fontes von Bachmann herausgegebenen Urkunden und Aktenstücken (vgl. H. 334). Erneute Besuche in den Archiven von Bam= berg, Weimar, Dresden und München zc. ergaben eine so reiche Aus= beute an Nachträgen zu der ersten Sammlung, daß sie einen neuen Band von 712 Seiten füllten. Als zeitliche Grenze setzte der Heraus= geber auch hier das Todesjahr des Königs Georg Podiebrad 1471. Bei weitem die Hauptmasse des Materials fällt in die Jahre des großen innern Streits im Reiche 1461—1463, nämlich Nr. 56—469,

<sup>1)</sup> Bemerkt sei noch, daß der auf dem Konzil gewählte Martin V. nach seiner Wahl in einer Gesandtschaftsaudienz am 20. Februar 1418 sich als einen Anhänger der Pisaner Synode bekannte.

auf die Zeit von 1448—1460 kommen nur 55 Nummern und auf die Jahre 1464—1471 die Nummern 470—548. Es sind wesentlich die Kanzleien des Markgrafen Albrecht von Brandenburg, des Her= zogs Wilhelm von Sachsen, sowie seiner Neffen Ernst und Albrecht und des Herzogs Ludwig von Baiern, die die Ausbeute lieferten; das Material beleuchtet also auch hauptsächlich ihre Reichs= und Ter= ritorialpolitik. Auch hier zeigt ihrer aller lebhafter Verkehr mit dem Böhmenkönig, wie mehrere Jahre lang die wirren Fäden dessen, was man deutsche Politik zu nennen pflegt, in seine Sand zusammen= liefen. Er hat sie weder entwirren wollen noch können. Es ergibt sich doch beiläufig, daß nicht nur dem König, sondern auch den meisten Magnaten, selbst denen von der katholischen Partei, das Deutsche fremd war. S. 534 werden einmal des Königs deutsch= sprechende Räthe aufgeführt. Diese Nr. 424 ist übrigens keineswegs zu Ss. rer. Siles. VIII no. 97, sondern zu Nr. 162 zu beziehen. — Es find auch in diesem Bande wieder manche Stude von großem Werthe; interessant, wie immer, sind Markgraf Albrecht's eigene Schreiben. Es ift traurig bezeichnend für den Kaiser, wenn dieser sein getreuester Anhänger S. 541 von ihm sagt, daß er die Läufte im Reich gar nicht kenne. Aus den letten Jahren sind namentlich für die böhmischen Wirren mehrere Schreiben wichtig. Bur Kenntnis der militärischen Einrichtungen, Ausrüstung und Verproviantirung der Heere, Kriegsführung bringt diese Sammlung wie die erste wieder mancherlei. An guten Büchsenmeistern scheint noch Mangel gewesen zu sein. Von den Beziehungen Habsburgs zu Burgund und den Schweizern ist noch wenig die Rede. Zu Nr. 499 wäre wohl zu bemerken gewesen, daß es nur eine Formel ist aus Martin Manr's Feder. Es stammt doch wohl aus derselben Quelle wie 498. Ob Nr. 39 je zum Vollzug gekommen ist? In Nr. 55 ist in der viertletten Zeile doch wohl zu lesen: Hoff, und S. 635 B. 3 von unten: in der Maß = Masau, Masovien. Der auf S. 636 zweimal genannte Diprand Reibnit ist nicht ein Bürger von Schweidnit, sondern der Landeshauptmann; er steht beidemale im Dativ, die Interpunktion ist demgemäß zu ändern. S. 345 ist Lebus für Lebyn Im übrigen gebührt der Herausgabe das Lob großer Sorgfalt und Zuverlässigfeit, die Editionsgrundsäte sind konsequent durchgeführt, nur Nr. 50 ff. machen eine Ausnahme. Das Register zeigte sich zuverlässig.

Beide Sammlungen haben dem Herausgeber neben den früheren

ähnlichen Publikationen die Unterlage zum 1. Bande seiner Reichs=
geschichte zc. (vgl. H. Z. 52, 335) geliefert. Es ist lebhaft zu wünschen,
daß er in den Stand gesetzt werde, auch für die folgenden Bände
daß Material, welches er dafür noch neu zusammenbringt, in ähn=
licher Beise zu veröffentlichen.
Mkgf.

Die politische Stellung der Reichsstädte mit besonderer Berücksichtigung ihrer Reichsstandschaft unter König Friedrich III. (1440 — 1457). Bon Heussen, Georgi. 1885.

Die vorliegende Untersuchung, eine Berliner Doktor=Dissertation, beabsichtigt nach dem Vorwort einen Beitrag zur Geschichte der Reichsstandschaft der Reichsstädte zu liefern. Mit Rücksicht barauf jedoch, daß dem Bf. keine Arbeit über die allgemeine politische Ge= schichte vorlag, auf welche er in seinen verfassungsgeschichtlichen Ausführungen hätte verweisen können, glaubte er von einer Schilberung der Politik der Städte nicht absehen zu dürsen. Inwieweit er in dieser Beziehung vielleicht über das Maß des Nothwendigen hinaus= gegangen ift, mag hier unerörtert bleiben. Jedenfalls indeffen kann bei einer verfassungsgeschichtlichen Untersuchung, wie sie der Bf. liefern will, wirklichen Erfolg nicht die von ihm beliebte historische Darstellungsweise, sondern nur die systematische versprechen. Freilich läßt sich zur Entschuldigung des Bf. geltend machen, daß für eine syftematische Behandlung des Gegenstandes Vorarbeiten nothwendig ge= wesen wären, die der Bf., bei einer Erstlingsarbeit, füglich nicht unternehmen konnte. Eine nothwendige Borarbeit für eine Geschichte der Reichsstandschaft der Reichsstädte ist nämlich die Feststellung des Begriffs einer Reichsstadt im Mittelalter. Es gibt noch keine ge= nügende Definition des Wortes Reichsstadt; die Erklärung Eichhorn's (§ 431), welche noch fast allgemein angenommen wird, trifft keines= wegs zu; man denke nur z. B. an die jurisdiktionellen Verhältnisse in Köln, also einer der bedeutendsten Reichsstädte. Bevor wir nicht wissen, was man im Mittelalter unter Reichsstadt verstand, ift auch eine Geschichte der Reichsftandschaft der Reichsstädte unmöglich. Da nun aber diese Vorarbeit von dem Bf. nicht zu verlangen war, so darf man ihm wegen der von ihm beliebten Darftellungsweise keinen Vorwurf machen. Und da seine Arbeit sich durch Fleiß und Sorg= falt auszeichnet, zugleich auch reiches neues Material (aus dem kölner Stadtarchiv) bringt, so begrüßen wir sie als einen werthvollen Baustein für eine fünftige Geschichte der Reichsstandschaft der Reichs= G. v. Below. städte.

Die Organisation der Centralverwaltung unter Kaiser Maximilian I. Von S. Adler. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1886.

Wenn jemand wie der Bf. der vorliegenden Schrift die Re= formen eines Fürsten darstellen will, so ist es Erfordernis, daß er die vor dem Regierungsantritt vorhandenen Zustände auf dem von den Reformen getroffenen Gebiete scharf stizzirt. Nun besitzen wir über die öfterreichische Verwaltungsorganisation vor Maximilian, dessen Reformen auf dem Gebiete der Organisation der Central= verwaltung Adler schildert, höchst werthvolle Quellen. Leider aber ist A., obwohl er ihren Inhalt in ausführlichen Excerpten wieder= gibt, nicht in das Wesen der älteren Zustände eingedrungen. Es ist 3. B. geradezu erstaunlich, daß er das Gericht, das der Landesherr mit seinen Räthen abhält, als "ein besonderes Beamtengericht neben dem landesherrlichen Rathe" bezeichnet, in seiner "Bestellung" "die Ablösung richterlicher Befugnisse" sieht (S. 169). Thatsächlich befaß dies Gericht so wenig eine besondere Organisation, daß die Urtheiler fallweise zugezogene landesherrliche Räthe waren, der Richter ferner nicht etwa ein ständiger Hofrichter, sondern der Landesherr selbst ober ein gleicherweise von Fall zu Fall ernannter Stellvertreter. Das Entstehen des Gerichts bedeutet nicht eine Trennung der Justiz von der Verwaltung, sondern gerade eine Vermischung beider, indem Befugnisse des Gerichts dem Rath, welcher den Landesherrn in der Landesregierung unterstütte, übertragen wurden. Diese unrichtige Auffassung verschließt A. das Verständnis eines der wesentlichsten Momente der Reformbestrebungen Maximilian's. Nicht schon ein Vorgänger best letteren, sondern erst dieser hat von dem landesherr= lichen Rath, nachdem derselbe jurisdiktionelle Befugnisse erworben hatte, wieder eine besondere Behörde als Gericht abgezweigt'). Von anderen Mängeln aus der Darstellung der älteren Zustände erwähne ich nur noch einen. Es ist für die spätere Entwickelung wichtig zu wissen, vor welchen Personen die Einnehmer der landesherrlichen Renten Rechnung gelegt haben. A. excerpirt nun die betreffenden Urkunden mechanisch nach einander, ohne eine innere Berbindung

<sup>1)</sup> Nebenbei sei bemerkt, daß der Ausdruck Hosgericht, den Al. nach dem Vorgange Luschin's für jenes in der Zeit vor Waximilian bestehende Gericht anwendet, kaum passend sein dürfte; man spricht wohl besser nur von der Gerichtsbarkeit des landesherrlichen Rathes unter dem Vorsitze des Landeseherrn.

ber verschiedenen Nachrichten zu versuchen. Regelmäßig wird in den Excerpten eine Mehrheit von Personen (ob es stets Räthe sind, ist eine Frage, die A. nicht interessirt) genannt; nur einmal, in der Instruktion für den Amtmann von 1392, begegnet allein der Hose meister (S. 172). Ich vermuthe, daß es sich hier um eine Inkorrekts heit des Excerptes handelt, daß die betreffende Quelle auch hier von einer Personenmehrheit spricht. Aber auch wenn das nicht der Fall sein sollte, so hätte uns doch A. darüber ausklären sollen, wie es kommt, daß im Widerspruch mit der Angabe der Instruktion der Amtmann schon im solgenden Jahre (1393) vor einer Mehrheit von Personen Rechnung legt (S. 173 A. 1).

Für den Geschichtschreiber der Reformen Maximilian's kommt neben dem erwähnten allgemeinen noch ein zweites besonderes Er= fordernis hinzu. Man wußte schon lange, daß für Maximilian bei seinen Reformen das Vorbild der burgundischen Verwaltung von Einfluß gewesen ist. Es war also dieses Verhältnis näher zu er= örtern. A. gibt nun auch eine Übersicht über die burgundischen Be= hörden im 15. Jahrhundert. Allein darauf beschränkt er sich; einen Nachweis, wieweit Maximilian im einzelnen seinem Vorbild gefolgt ist, versucht er nicht. Bei der Darstellung der neuen Ginrichtungen Maximilian's läßt er die burgundischen Verhältnisse so sehr außer Acht, daß er es vorzieht, auf die Erklärung eines unzweifelhaft aus Burgund entlehnten Umtes lieber zu verzichten, statt jene zur Er= klärung heranzuziehen (S. 208 A. 1). Hierfür ift es keine Entschädi= gung, daß er vielfach statt auf die burgundische auf die englische Ver= waltungsorganisation hinweist (der S. 193 gegebene Hinweis auf den exchequer ist nicht einmal vassend 1)-

Tropdem A. die genannten beiden Erfordernisse nicht erfüllt hat, hätte er dennoch eine dankenswerthe Arbeit liesern können, wenn er wenigstens die verschiedenen Resormbestrebungen Maximilian's in ihrer Auseinandersolge mit Sorgfalt, Sachkenntnis und Urtheil darsgestellt hätte. Indessen auch hier erhalten wir nichts befriedigendes. Was A. gibt, ist im wesentlichen nur eine Sammlung von Excerpten

<sup>1)</sup> Ich erwähne aus der Darstellung der burgundischen Verhältnisse noch eins. Al. sagt, die Institution einer Rechenkammer sei nach den Niederlanden durch die burgundischen Herzoge gebracht worden. Nun bestand aber, nach S. 18 zu schließen, im Haag bereits eine Rechenkammer, bevor Holland an die Burgunder kam! A. hätte darüber nicht so leicht hinweggehen sollen.

mehrerer Aktenstücke ohne innere Verbindung. Auf Untersuchungen läßt sich A. nicht viel ein; speziellere Untersuchungen will er, wie er selbst oft genug sagt, Anderen vorbehalten wissen. Daher versagt sein Buch vielfach gerade an den entscheidenden Punkten die Ant= wort (z. B. bei den Anderungen im Gerichtswesen). Schwerer noch als dieser Mangel ist der andere, daß die Excerpte der einzelnen Aftenstücke ganz unzuverlässig sind. A. hat es uns leicht gemacht, ihn zu kontroliren, indem er einige Aktenstücke im Anhang in extenso mitgetheilt hat. Man vergleiche nun einmal die S. 515 ff. abge= drudte Schatkammerordnung von 1498 mit A.'s Excerpten! Vergleiche auch noch z. B. S. 123 mit S. 542. Für die Unzuverlässigkeit der Excerpte würden wir nun freilich durch den vollständigen Abdruck der Aktenstücke entschädigt werden, wenn wenigstens ber Abdruck Allein, wie schon an anderen Orten nachgewiesen forrett märe. worden ist (weshalb ich hier nicht näher darauf eingehe), sucht der Abdruck an Inkorrektheit seines Gleichen.

Nicht besser steht es mit dem Urtheil und der Sachkenntnis A.'s. Besonders auffallend ist seine Auffassung der Gossembrot'schen Ber= träge. Im Jahre 1501 schließt Maximilian mit Gossembrot einen. Bertrag, wonach dieser die gesammten ordentlichen Einkunfte ber oberösterreichischen Länder für eine bestimmte Reihe von Jahren ver= einnahmt und sich dagegen verpflichtet, jährlich genau festgesetzte Summen für die Unterhaltung der in Tirol amtirenden Behörden und andere Zwecke zu liefern; 1502 folgt ein gleicher Vertrag betreffs der niederösterreichischen Länder. Auf eine nähere Charakteristik dieses Vertrags kann hier nicht eingegangen werden. Die Lektüre der betreffenden Aktenstücke zeigt, daß er zwar nicht ein wirklicher Pachtvertrag ist, aber einem solchen sehr nahe kommt. So faßt ihn allerdings A. nicht auf. Nach A. bezeichnet dieser Bertrag, welchen Maximilian auf Zeit, mit einem Privatmanne (als Privatmann geht Gossembrot den Vertrag ein) abschließt, einen eminenten, verwaltungs= rechtlichen Fortschritt! A. vergleicht die Stellung Gossembrot's mit der eines verantwortlichen Ministers (S. 110)! Ebenso merkwürdig wie diese allgemeine Auffassung des Vertrags ist die Auffassung einiger besonderer Seiten desselben. In der Thatsache, daß Gossem= brot die Erhebung der Einnahmen je einer ganzen Ländergruppe (der oberösterreichischen resp. niederösterreichischen) übertragen wird, sieht A. einen Fortschritt nach ber Richtung hin, daß "die Gesammt= heit aller Ümter je einer Ländergruppe zu einem einzigen Finanz=

törver höherer Ordnung zusammengesaßt wurde" (S. 398). Er scheint, als er dies schrieb, vergessen zu haben, daß er kurz vorher darsgestellt, wie vor den Gossembrot'schen Verträgen bereits eine viel weiter gehende Centralisation im Finanzwesen bestand (S. 358 sf.). Ferner meint er, wenn Maximilian Gossembrot die Erhebung der Einnahmen beider Ländergruppen in einem Vertrage (statt in zweien) übertragen hätte, so hätte er einen "einheitlichen Staatshaushalt" geschaffen (S. 399). A. scheint hier (um von anderem zu schweigen) wiederum vergessen zu haben, daß er früher in breitester Aussührslicheit dargestellt, wie Gossembrot nur die Erhebung der ordentslichen (nicht auch der außerordentlichen) Einnahmen übertragen worden sei.

Von andern irrigen Urtheilen erwähne ich noch folgende. S. 284 wird das gesammte öffentliche Recht der Zeit um 1500 auf einseitige Verordnungen des Landesherrn und auf Bestimmungen, die der Landesherr gemeinsam mit den Ständen getroffen hat, zurückgeführt. Die Bemerkungen auf S. 101 über "bauernde Bedürfnisse des Staats= lebens" und auf S. 411 über das Schuldenwesen zeigen, daß A. das ältere deutsche Staatsrecht durchaus unbekant ist. Er hätte ein Buch wie Böhlau's "Fiskus, landesherrliches und Landesvermögen in Mecklenburg=Schwerin" (1877) nicht ungelesen lassen sollen, bevor er sich über staatsrechtliche Fragen äußerte. — Mit dem Mangel an Sachkenntnis, den man bei A. findet, hängt es zusammen, daß seine Urtheile auch da, wo sie nicht geradezu unrichtig sind, doch nie den Kern des Gegenstandes treffen (s. z. B. das Urtheil über den Gegensatz zwischen bem Landesherrn und ben Ständen S. 442; vgl. 213 und 456). Es ist hienach nicht auffallend, daß Al. keine übersichtliche Zusammenstellung über die Grundzüge der Reformen Maximilian's gibt; für das Wesen derselben fehlt A. das rechte Ber= ständnis. Wiederholt ruft A., nachdem er eine Verordnung excer= pirt, aus, diese Verordnung bedeute einen großen Fortschritt, ohne mit kurzen Worten anzugeben, worin denn der Fortschritt bestehe.

Die Darstellung A's. ist von ermüdender Breite, was er selbst fühlt (S. 223). Auch platte Bemerkungen (S. 72) und Geschmack= losigkeiten (S. 441) kommen vor.

Bei allen diesen Fehlern verdient das Buch A.'s doch Beachtung. Es ist noch nie so viel Material zur Geschichte der deutschen Berswaltungsorganisation in der Zeit des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit zusammengetragen worden. Und dieses Material ist außerordentlich interessant. Rur muß man eben jede Mittheilung, die A. macht, bei der Unzuverlässigkeit seiner Excerpte und Abdrücke mit Argwohn aufnehmen. G. v. Below.

Hans Holbein der Jüngere in seinem Berhältnis zur Antike und zum Humanismus. Bon Gustav Leithäuser. Hamburg, Gelehrtenschule des Johanneums. 1886.

Es war ein glücklicher Gedanke, die vielfachen Bezüge auf die alten Schriftsteller, welche sich in Holbein's Werken so zahlreich wie bei keinem anderen Rünftler finden, nochmals einer zusammenhängenden Prüfung zu unterziehen. In anschaulichster Weise wird durch die Schöpfungen dieses Meisters der boktrinare Humanismus, welcher in immer steigendem Maße das 16. Jahrhundert beherrschen sollte, in seiner direkten Einwirkung auf das tägliche Leben und bessen künft= lerischen Schmuck illustrirt. Woltmann's Darstellung findet in der vorliegenden Schrift inbezug auf manche Einzelheiten, namentlich bei Besprechung der Allegorie auf den Reichthum, ihre Berichti= gung; dagegen scheint der selbständige Antheil, den Holbein bei ber Feststellung bes archäologischen Details gehabt, zu hoch angenommen Standen ihm doch überall gelehrte Berather in ge= nügender Zahl zur Seite, besonders Amerbach, Erasmus, More. Die Künstler jener Zeiten hoher Blüte stellen fich uns, je beffer wir sie kennen lernen, umsomehr als solche Individualitäten dar, welche wesentlich der Naivetät ihres Schaffens die großen Erfolge verdankten, die sie errangen. In dieser Beziehung besteht der engste Parallelismus zwischen Raphael und Holbein, von denen beiden sich keine Zeile, kein Hinweis erhalten hat, welche auf eine eindringendere Beschäftigung mit dem Alterthum schließen ließen; ihre auf klassischer Grundlage aufgebauten, beziehungsreichen und gedankentiefen Rom= positionen wirken gerade deshalb so frisch und lebendig, weil ihnen jegliche antiquarische Tendenz fremd ist.

Einem anderen Ergebnis der Leithäuser'schen Untersuchung müssen wir dagegen vollkommen beistimmen, nämlich der Bestimmung der Stellung, welche Holbein der Resormation gegenüber eingenommen hat. Offenbar war Woltmann in seinem Bestreben, ihn als einen von echt protestantischem Geist erfüllten Maler darzustellen, zu weit gegangen. Wohl ist der Künstler von der Gährung der Zeit erfaßt, aber thätig für eine Seite Partei zu ergreisen vermeidet er. Ühnlich seinem Gönner Erasmus bewahrt er sich jenen Gleichmuth, der ihn

befähigte, im Geiste der neuen Bewegung zu wirken, dabei aber der alten Richtung zu dienen. Auch hier die Enthaltung von jeder Tendenz und das Verfolgen rein künstlerischer Ziele.

W. v. Seidlitz.

Die Schlacht bei Wimpsen (den 6. Mai 1622) und die 400 Pforzheimer, Vortrag, gehalten im Mannheimer Alterthumsverein von Max Seubert. Mannheim, Tobias Löffler (A. Weber). 1885.

Der Af. hat für einen Hörerkreis allgemein Gebildeter, nicht für Fachgelehrte, die Ergebnisse der jüngsten Forschung inbetreff der Wimpfener Schlacht, durch welche der Kurfürst Friedrich V. sein Pfälzerland endgültig verlor, in ansprechender Beise zusammen= gestellt, ohne jedoch durch selbständige Untersuchungen unsere Rennt= nis dieses Ereignisses wesentlich zu bereichern. Nach einer ein= leitenden Besprechung des Militärwesens im Dreißigjährigen Kriege im allgemeinen und der Armee des Markgrafen Georg Friedrich von Baden = Durlach im besonderen folgt eine Schilderung der Schlacht selbst, in welcher die ausschlaggebenden Momente deut= lich hervortreten. Während vor dem Kampfe das pfälzische Heer durch die Absonderung der Mansfeldischen Schaaren geschwächt wurde, verstärkte sich Tilly durch die Heranziehung des Spaniers Cordova. Der verhängnisvolle Wendepunkt des Gefechtes war die Mittagstunde, wo eine unverabredete Waffenruhe thatsächlich eintrat. Tilly benutte diesclbe, um feine von der Hipe und dem Fechten ermatteten Truppen in den Waldesschatten oder die rückwärtigen Terrainfalten zurückzunehmen, benn hier konnte die Erfrischung von Mann und Roß ungestört vor sich gehen. Anders der Markgraf, der im Lauf des Vormittags die Unhaltbarkeit seiner Stellung er= kannt hatte. Er unternahm eine Rechtsschiebung seiner Streitmacht und erschöpfte die Rräfte seiner müden Soldaten, welche in ange= strengtester Thätigkeit neue Positionen einnehmen mußten. Bon einer Verpflegung, geschweige benn einer Erholung mar keine Rede, kaum daß ein Theil der Reiterei seine Pferde in einem nahen Bache tränken konnte. Am Nachmittage erlangten die Ligisten den Sieg durch eine Umgehung der linken Flanke des Feindes, während zugleich eine furchtbare Pulverexplosion in der markgräflichen Wagenburg Schrecken und Verwirrung verbreitete. — Am Schlusse des Werkchens wird ein Wort über die Legenden hinzugefügt, welche der Schlacht ihr Dasein verdanken, vor allem bie Unhaltbarkeit ber Sage von den

400 Pforzheimern dargelegt. Ein in Farbendruck ausgeführter Schlachtplan erleichtert das Verständnis der Operationen. Wenn der Bf. Tilly kurzweg "den Sieger am weißen Berge" nennt, so hätte er mit dieser Bezeichnung seinerzeit gewiß den lebhastesten Widerspruch bei Buquoy und Verdugo gefunden; rühmte sich doch der letztere, er habe in diesem Kampse dem Kaiser die böhmische Krone wieder aus's Haupt gesetzt.

Ernst Fischer.

Albrecht v. Wallenstein (Waldstein), Herzog von Friedland, und seine Münzen. Von Adolf Mener. Wien, im Selbstverlage des Verfassers. 1886.

Sind es auch nur wenige Jahre, in welchen Wallenstein das Münzrecht hat ausüben können (1626—1634), so hat er von demselben doch so ausgiebigen Gebrauch gemacht, daß die Reihe seiner Brägungen (in Gold und Silber, vom Zehndukatenstück bis abwärts zum halben Kreuzer) in ihrer ansehnlichen auf uns gekommenen Bahl bei dem großen Interesse, welches die Erscheinung des gewaltigen Rriegs= fürsten beansprucht, in sich die Aufforderung enthält, sie übersichtlich zusammenzustellen. Diefe Aufgabe hat der Bf. gelöst, es ist ihm gelungen, nicht weniger als 334 verschiedene Gepräge nachzuweisen, von denen er genaue Beschreibungen und eine Auswahl auf fünf trefflichen Lichtdrucktafeln gibt; angeschlossen sind einige kupferne fog. Raitpfennige, zum Theil von zweifelhafter Echtheit. Bur Er= höhung des Werthes dieser Münzbeschreibungen trägt nicht wenig bei, was der Bf. ihnen vorausschickt: ein kurzer geschichtlicher Abriß, eine Darstellung der Entwickelung des Wappens, und Archivalisches, woraus die große Fürsorge des Herzogs für ein geordnetes Münzwesen hervorgeht.

Die Münzstätten waren Gitschin und Sagan, in Mecklenburg dagegen hat Wallenstein nicht prägen lassen. Die Münzen tragen des Herzogs Bildnis, der anfangs nur als duc Fridlandiae und Reichsfürst erscheint, später auch den Titel von Sagan und zuletzt noch den von Mecklenburg mit seinen Dependenzen hinzusügt. In ähnlicher Weise entwickelt sich das Wappen auf den Münzen: nach= dem die Grasen Waldstein statt des einsachen Löwen schon seit dem Ende des 15. Jahrhunderts vier Löwen angenommen hatten, führte Wallenstein dies sein angestammtes Wappen seit Erwerd der Herzschaft Friedland als Brustschild des friedländischen Adlers, und ver= mehrte es dann mit dem Wappenbilde von Sagan und später mit dem mecklenburgischen. Auch diese Wappen veranschaulicht eine bei=

gegebene Tasel, sowie endlich das Titelkupser das Hüstbild des Her= zogs nach de Jode's Stich des van Dyk'schen Gemäldes bringt; man erkennt die Züge in einigen der abgebildeten Wünzen, deren viele von guter Arbeit sind, namentlich Nr. 219 und 272.

Dannenberg.

Thomas Carve's Itinerarium. Eine Quellenschrift zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges. (Materialien zur neueren Geschichte, herausgegeben von G. Dropsen Nr. 5/6.) Halle, Niemeyer. 1885.

Die Wichtigkeit des "Itinerarium" aus der Feder des irischen Mönches Thomas Carve, welcher als Feldprediger dem großen deutschen Kriege seit der Beit der friedländischen Katastrophe beis wohnte und Männern wie Deveroug, Buttler und Gordon nabe stand, ist schon von Chr. Gryphius in seinem "Apparatus" hervorgehoben worden; doch mahnt der gelehrte Schlesier zugleich zu einer vorsichtigen Aufnahme des Berichteten, denn der Bf. sei "studio partium deditus". "Cum iudicio legi debet, praesertim quia interdum nec a fabulis sibi satis temperat." Gerade aus diesem Grunde, und weil die Schrift trefflich in die Wallenstein = Frage einführt, eignet sich ihre kritische Durcharbeitung in hohem Grade für Übungen historischer Seminare. Die ersten in lateinischer Sprache abgefaßten Ausgaben, sowie die deutsche Übersetzung von 1640 sind jett sehr selten geworden und werden auf englischen Bücherversteigerungen mit außerordentlichen Preisen bezahlt. Mit Recht hat daher Prof. Dropsen in Halle das Werkchen in seine Sammlung von "Materialien zur neueren Geschichte", über welche wiederholt an dieser Stelle berichtet wurde, aufgenommen und durch ein Mitglied seines historischen Seminars, Dr. Goldschlag, einen korrekten Reudruck der ersten Auf= lage von 1639 besorgen lassen, welcher auch dem historischen Forscher eine erfreuliche Gabe sein wird. Wie in ben übrigen Heften finden wir auch hier allein den Text ohne Anmerkungen und jeden kritischen Apparat. Ernst Fischer.

Studien über die Entwickelung der Berwaltungslehre in Deutschland von der zweiten Hälfte des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Bon (G. Marchet. München und Leipzig, R. Oldenbourg. 1885.

Das vorliegende Buch ist ein Zeugnis von dem lebhaften Interesse, welches gegenwärtig der deutschen Verwaltungsgeschichte zu= gewandt wird. Es beschäftigt sich mit der Dogmengeschichte der Ver= waltung, und zwar ist es die Periode des Eudämonismus, deren Darstellung der Bf. sich vornehmlich zum Zweck setzt. Die Art, wie er den Stoff innerhalb dieser Periode gruppirt, ift folgende: Er beginnt mit Seckendorff, dem "Vorläufer des eudämonistischen Wohl= fahrtstaats, welcher alle Keime, welche bei ben späteren entwickelt hervortraten, bereits deutlich zeigt". Die Zeit nach Seckendorff theilt er ein in eine Periode bis zur Entstehung der Verwaltungslehre als Wissenschaft und in eine Periode der Entstehung der Verwaltungs= lehre als Wissenschaft. Die erstere zerfällt nach ihm in drei Abschnitte, von denen der erste durch die Tendenz auf Schaffung einer nationalen, selbständigen Industrie in Deutschland (Becher, Hornick, Schröder), der zweite durch den Einfluß der naturrechtlichen Philo= sophie (Puffendorf, Leibniz, Thomasius) ausgezeichnet ist, der britte sich als die Zeit des philosophischen Kameralismus (Chr. Wolff) charakterisirt. In der Darstellung der anderen Periode widmet der Bf. die größte Ausmerksamkeit Justi. Zum Schluß weist er auf die Opposition gegen den Eudämonismus von Seiten der Vertreter der Ibee des Rechtsstaats hin.

Mit Recht bemerkt der Bf. im Vorworte, daß für die Schilderung des Entwickelungsganges einer wissenschaftlichen Disziplin die Kenntnis der historischen Stituation des betreffenden Volkes Vorzaussehung sei. Leider jedoch hat er diese Voraussehung nicht genügend erfüllt. Zwar sind ja die hier in Betracht kommenden Partien der deutschen Geschichte noch wenig erforscht; allein etwas mehr hätte der Vs. dennoch liesern können. Es mag als Beispiel nur folgendes Urtheil (S. 51) angeführt werden: "Für Seckendorff haben wirkliche Bedeutung nur die Kammergüter; die übrigen Einnahmsequellen sind ihm fremd und unangenehm, besonders die Steuern. Dies wohl deshalb, weil es zur Erhebung derselben der Ständebewilligung bedurfte und dies für einen Vertreter der kaiserlichen Centralgewalt widerlich war". Niemand wird behaupten wollen, daß dies Urtheil aus der Fülle des historischen Wissens heraus abegegeben ist.

Prägungen Brandenburg Preußens, betreffend bessen afrikanische Bessitzungen und Außenhandel 1681—1810. Von Adolf Meyer. Berlin, Ernst Siegfried Mittler u. Sohn. 1885.

Die Gründung der Afrikanischen Kompagnie durch den Kur= fürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1682) und infolge der=

selben die Anlage der Beste Groß-Friedrichsburg auf der Kuste von Guinea (1683) haben zu keinem dauernden brandenburgischen Kolonialbesitz geführt, gleichwohl aber zur Prägung zweier sehr selten gewordenen gleichzeitigen Medaillen Veranlassung gegeben, welche ber 28f. uns vor Augen stellt. Demselben Unternehmen verdankt eine Reihe von Dukaten (aus dem Jahre 1682—1696) mit Deo duce und einem Schiffe ihre Entstehung, wenn anders die gewöhnliche Annahme, daß sie aus dem von Afrika in Brandenburg eingeführten Golde geschlagen worden, begründet ist. Der sorgfältigen Beschrei= bung dieser Gepräge ist in vorliegender Abhandlung angeschlossen, was außerdem im Bereiche des preußischen Münzwesens auf aus= wärtigen und überseeischen Handel Bezug hat: der Thaler von 1750, der für die von Friedrich dem Großen in's Leben gerufene Asiatische Handlungskompagnie zu Emben geprägt ist (mit einem Schiffe als Wappen, gehalten von einem wilden Mann und einem Chinesen, mit Abler darüber und der Gesellschaftschiffre darunter, Umschrift: regia Boruss. societas Asiat. Embdae), die für den kurländisch = russischen Handel geschlagenen Albertus-Thaler (1766, 1767 und 1797), der Levantiner Thaler (1766), bestimmt für ben Handel mit der Levante, endlich die Gulben nach Leipziger Fuße, 1796 — 1810 nach mecklen= burgischem Muster (mit großem \*/s im Felbe) auf Bestellung von Raufleuten geprägt. Beleuchtet werden auch zwei oft irrig hierher bezogene Thaler: ein vermuthlicher Probethaler von 1755 und ber "Bancothaler", wie er sich selbst nennt, von 1765, von dem Meyer, der hier wie überall auf die leider sehr dürftigen archivalischen Duellen zurückgeht, darlegt, daß er die Errichtung der königlichen Bank zu Berlin verewigen soll. Die besprochenen Gepräge sind auf den beigegebenen drei Tafeln dargestellt. Dannenberg.

A. H. Franke. Ein Lebensbild, dargestellt von G. Kramer. I. II. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. 1880. 1882.

Diese Biographie ist dadurch ausgezeichnet, daß das, zum nicht geringen Theile ungedruckte Quellenmaterial in umfassendster und sorgsfältigster Weise in ihr verarbeitet worden ist. Der Bf. hat außer dem von ihm selbst in seinen Beiträgen (1861) und neuen Beiträgen zur Geschichte Franke's (1871) veröffentlichten Material auch benutt, was Bibliothek und Archiv des Waisenhauses sowie das Archiv der theoslogischen Fakultät und der St. Ulrichskirche in Halle darboten. Mit der größten Gewissenhasstigkeit ist die Geschichte Franke's und seines

Lebenswerkes bis in das minutiöseste Detail hinein hier aktenmäßig festgestellt; dabei sind in überaus vielen Punkten ungenaue ober falsche Angaben ber Vorgänger berichtigt. Von wichtigeren Dingen sei z. B. hervorgehoben, daß die überschwänglichen Vorstellungen über die Höhe der äußeren Unterstützungen, die Franke dem Freiherrn v. Canstein verdankt, auf das richtige Maß zurückgeführt sind, daß die von vornherein ablehnende Haltung, welche Franke den Versuchen gegenüber einnahm, eine Verständigung zwischen ihm und Löscher herbeizuführen, sowie der volle Umfang des Antheils, den er an ber Vertreibung Wolff's hat, nachgewiesen ift. Der Bf. läßt seine Duellen in ausgiebigster Weise selbst zu Worte kommen. Aus den Briefen, aus den Berichten Franke's über seine Bekehrung, über seine pastorale Thätigkeit, über seine Anstalten, aus Projekten u. s. w. find die Hauptstellen mitgetheilt; anhangsweise sind noch eine An= zahl instruktiver Schriftstücke abgebruckt. Der 1. Band reicht bis 1702, d. h. bis zur Konsolidation der Hallischen Verhältnisse und Werke, der zweite schildert den Ausbau der sich immer weiter ver= zweigenden Stiftungen, die Ausdehnung, die Franke's Wirksamkeit weit über Halle hinaus nicht nur in der lutherischen Kirche Deutsch= lands, sondern auch in fremden driftlichen und heidnischen Ländern, durch seine Schüler, seine Korrespondenz, seine Reisen gewann, die litera= rischen Streitigkeiten, besonders mit Löscher, und die Verhandlungen mit diesem, den siegreichen Kampf Franke's mit Thomasius und Wolff, den Einfluß, ben er am Berliner Hof, auf viele Grafenhäuser u. f. w. erlangte, und gibt auch eine eingehende Darstellung seiner Wirksamkeit als Pastor, akademischer Lehrer und Pädagog. Was die Auffassung Franke's anlangt, so identifizirt sich der Bf. so gut wie vollständig mit seinem Helden, bessen Standpunkt und Berfahren, bie unver= meidlichen kleinen Ubertreibungen abgerechnet, welche die Einseitigkeit der menschlichen Natur und die geschichtliche Kampfesstellung Franke's hervorrief, ihm das evangelisch Normale sind. So bietet das Buch in vollem Maße das Material dar, aus dem man von dem groß= artigen Ziel der allgemeinen Erneuerung und Verbreitung des chrift= lichen Lebens, das Franke sich gestellt, von der Fülle von Mitteln, die er hierfür aufgeboten, von der Bedeutung, die seine Persönlich= teit für den Erfolg der pietistischen Bestrebungen und für die Er= weiterung der Aufgaben der evangelischen Kirche erlangt hat, sich ein Bild machen kann. Auch wird Jeder aus der Darstellung Kra= mer's von Franke's heroischem Glaubensmuke und brennendem Gifer

für die umfassenden Zwecke des Reiches Gottes, von seinem weit= schauenden Blick und kühnem Unternehmungsgeist, wie von seiner besonnenen Umsicht, von dem rückhaltlosen Freimuth und der unbeug= samen Energie, dem einzigartigen Organisationstalent und dem wun= derbaren Geschick Franke's, alle Verhältnisse und persönlichen Beziehungen für die Sache zu benuten, die er mit zweifelloser Gewiß= heit als die Sache Gottes führt, einen lebenbigen Eindruck bekommen. Die unbegrenzte Pietät des Bf.'s gegen seinen Helden, die ihn sogar einem Tholuck gegenüber znr Apologie Franke's drängt, ift ja bei der Größe Franke's, bei der seit Neander in der Theologie her= kömmlichen Verwechslung der Aufgabe einer kirchenhistorischen Bio= graphie mit der eines Heiligenbildes, endlich bei der Art, wie der Bf. durch seinen Lebensgang mit den Stiftungen Franke's persönlich verwachsen ist, begreiflich. Der genauen Erkenntnis ber geschichtlichen Thatsachen und der Förderung der Kirche der Gegenwart durch die erstere ist sie hinderlich gewesen. Franke's Eigenart ist keineswegs vollständig dadurch bezeichnet, daß sie auf den durch die Liebe thä= tigen Glauben zurückgeführt wird, dem nur einige zufällige "Gin= feitigkeiten", wie die Schätzung der Wiffenschaft als eines blogen Mit= tels der Gottseligkeit, die Schroffheit des Urtheils über die mangelnde Bekehrung der Gegner, der Rigorismus bezüglich der Mitteldinge abgestreift werden brauchen, um in ihm das für alle Zeiten Vor= bildliche zu haben. Ref. begnügt sich in dieser Hinsicht, zwei Haupt= punkte hervorzuheben. Während Luther in der die Kirche erfüllenden und durch ihren Dienst an Wort und Sakrament an den Einzelnen gelangenden Selbstbezeugung der Gnade Gottes in Christus den Grund der Heilsgewißheit findet, hat Franke nach dem als Muster darge= botenen Bericht über seine Bekehrung dieselbe einerseits in einer von Luther auf's schärfste verurtheilten Weise auf eine sonderliche Offen= barung Gottes in einer Gefühlserregung, anderntheils auf den Fort= schritt in der negativen Heiligung, in der Selbst= und Weltverläug= nung nach den Maßstäben einer, Luther sehr fern liegenden, rigo= Das Bestreben Franke's, die Theo= riftischen Gesetlichkeit begründet. logen nach dieser Regel zu Musterchriften zu erziehen, bedeutet eine carnificina conscientiarum, welche ber durch die katholische Verdienst= lehre geschaffenen ebenbürtig ist. Noch folgenreicher ist ein anberer Es bedeutet eine hoch anzuschlagende Erweiterung der fitt= Punkt. lichen Drientirung in der evangelischen Kirche, daß Franke sich nicht mit den naturartig aus dem Glauben quellenden Impulsen der Liebe

begnügt, sondern die Reflexion auf den objektiven Zweck des allum= fassenden Reiches Gottes und die Aufgaben der inneren und äußeren Mission in ihr Recht einsett. Aber die Art, wie er dies thut, be= deutet auch eine Verengung und Verweltlichung der chriftlichen Sitt= lichkeit. Eine Verengung, insofern Franke Luther's Schätzung des Werthes des Berufes im Reiche Gottes, infolge seines Anschlusses an den von mittelalterlichen Vorbildern beeinflußten J. Arndt, aus den Augen verloren hat. Eine schlimme Verweltlichung, indem der em= pirische Komplex der pietistischen Bestrebungen mit dem Reiche und der Sache Gottes einfach gleichgesetzt und als solche durch öffentliche Verhandlung von Gebetserhörungen um einzelne irdische Dinge erhärtet und die Stellung zu ihnen zum Kriterium der Bekehrung auch beim Urtheil über Andere gemacht wird, indem endlich die Mei= nung, daß die äußere Förderung dieser Sache die Förderung der Ehre Gottes sei, zu einer gefährlichen Unbedenklichkeit in der Wahl weltlicher Mittel führt. K. mag Recht haben, wenn er es als zwei= fellos behauptet, daß Franke von persönlicher Gereiztheit gegenüber seinen Gegnern und den schweren Kränkungen, die er durch sie er= fahren hat, frei gewesen ist, daß es ihm nur auf die Sache ange= kommen ift. Der Eindruck von dieser subjektiven Aufrichtigkeit Franke's darf aber nicht, wie das bei dem Bf. in höchst peinlicher Beise der Fall ist, die Bedenken unterdrücken, die Franke's Verfahren in einer Reihe von Fällen hervorruft. Die Art, wie er besonders Wolff gegenüber seinen Einfluß auf Friedrich Wilhelm I., bessen ge= waltsame Art ihm bekannt sein mußte, ausgenutt hat und in des Königs Gewaltthat den Sieg der Sache Gottes seiert, die Hoffnung, die Neubauer ausspricht, August von Sachsen, an den sich Friedrich Wilhelm I. wegen Löscher gewandt, werde diesem das Cantate legen, die Zweideutigkeit, mit welcher Franke den Rezeß, durch welchen die Hallischen Geistlichen als rechtschaffene Diener Christi anerkannt werden, wohl unterschreibt, aber nicht selbst von der Kanzel verliest, die Besorgtheit um eine publica restitutio famae, mit der Franke einen ganzen Monat in Ulm bleibt, um die von ihm schon vorher von Gott erbetene Predigt in dem bisher fremden Geistlichen ver= schlossenen Münster, als Sühne für einen Angriff, der durch über= schwängliche, von ihm anstandslos acceptirte Ovationen hervorgerufen war, zu erzwingen, und der Viktoriaruf, in den er nach dem Erfolg mit seinen Freunden ausbricht, das sind Beispiele, in welchen die Gefahren beutlich heraustreten, die drohen, wenn die eigenen, noch

fo aufrichtigen und großartigen Bestrebungen zur Ehre Gottes mit der letzteren selbst identissiert werden. Es mußte diese Schattenseite der Größe Franke's, die man rückhaltlos hervorheben kann, ohne die letztere irgendwie zu verkennen, umsomehr betont werden, als der Bf. und seine Freunde gegenüber ähnlichen Beurtheilungen nach gesichtlichen und christlichen Maßstäben das Ausgebot sittlicher Entzrüstung über angeblich unerhörte Verunglimpfungen Franke's in Szene gesetzt haben.

Johann Jakob Moser. Dargestellt von Oskar Bächter. Stuttgart, J. G. Cotta. 1885.

Den Kern dieser Darstellung bildet Moser's befannte und oft nacherzählte Autobiographie; werthvolle Ergänzungen aber boten einige bisher unbenutte Manuftripte, vor allen Moser's umfang= reiche Aufzeichnungen aus der Zeit der Gefangenschaft auf dem Hohentwiel, d. h. ein Aufsatz von mehr als 200 enggeschriebenen Seiten, die Abschrift der Notizen, welche der Bf., der fruchtbarfte deutsche Schriftsteller nicht nur seiner Beit, sondern überhaupt, als man ihn des Schreibmaterials grausam beraubte, mittels einer erfinde= rischen Manipulation zu fixiren wußte: mit seiner Lichtscheere, die heute als Reliquie im Besit des Hofraths Römer zu Stuttgart sich befindet, hat er diese Tausende von Worten auf die weißen Ränder der wenigen ihm gelassenen Bücher, auf die sorgfältig abgeschnittenen leeren Stellen des ihm zu gewissen andern Zwecken eingehändigten alten Druckpapiers, auch auf den unbeschriebenen Raum in den Briefen seiner Verwandten eingekratt! (S. 119.) Auch zahlreiche geistliche Lieder und einige prosaische Satiren "Muntere Stunden eines alten Mannes während eines engen Festungsarrests" entstanden auf diese mühselige Weise. Andere Beiträge zu dem Bächter'schen Buche steuerte das Stuttgarter Staatsarchiv: Gutachten, welche Moser während der ersten jechs Jahre (1751—1756) seiner Thätigkeit als Konsulent der würtembergischen Landschaft ausgearbeitet hat (S. 97), sowie ben die Gefangenschaft betreffenden Schriftwechsel (vgl. z. B. S. 103, 111, 149), der die empö= rende Gewaltsamkeit und Grausamkeit des Herzogs Karl Eugen in grellstem Lichte zeigt.

Störend ist, daß der Bf. bei den weitaus den größten Theil des Buchs füllenden Mittheilungen aus Moser's eigenen Aufzeichnungen ganz von dem Gebrauch der Anführungszeichen abgesehen hat, so daß man oft in Zweisel ist, ob hier Moser, ob sein Biograph redet.

Aus dem Verzeichnis der Moser'schen Schriften, das sich in der Autosbiographie vorsand, wird im Anhang (S. 260—277) das Bedeutendere angesührt, "namentlich diejenigen Schriften, welche noch heute von Interesse sind"; dann hätte aber die historisch wirklich werthvolle Abshandlung von der Claasula articuli IV pacis Ryswicensis nicht sehlen dürsen. In der Würdigung Moser's als Rechtslehrer schließt sich der Bs. an R. v. Mohl an. Das Porträt, welches das Buch ziert, ist, beiläusig bemerkt, dasselbe, welches Moser's Sohn nach des Vaters Tode dem 4. Bande des Patriotischen Archivs voranstellte; ein überaus ausdrucksvolles Vild: anders konnte dieser Charakterkopf nicht aussehen.

Karl Gottlieb Svarez. Ein Zeitbild aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Von A. Stölzel. Berlin, Franz Bahlen. 1885.

In seinen geistvollen Bemerkungen über bas preußische Land= recht bezeichnet Tocqueville dasselbe als eine Schöpfung, die zugleich bürgerliches Gesethuch, Strafcoder und Verfassungsurkunde (charte) Aus dem vorliegenden Buche erfahren wir jett, daß die Urheber des Landrechts in der That ihr Werk ursprünglich "als eine Art Grundverfassung" für Preußen gedacht haben, bestimmt, einem Staate ohne Grundverfassung "die lettere gewissermaßen zu ersetzen" (S. 185, 321). Der Bf. unterscheidet in der vierzehnjährigen Ent= stehungsgeschichte des Landrechts (in dieser liegt der Schwerpunkt des Buches) drei Perioden (S. 232): die Fridericianische Zeit, dann eine zweite Periode unter den Einflüssen, die nach dem Thronwechsel von 1786 sich geltend machten, bis der Entwurf in dem Drucke von 1791 eine fertige Geftalt annahm, und endlich die Zwischenzeit zwischen der Drucklegung des Entwurses und seiner Umwandlung in ein "allgemeines Landrecht". Für die erste dieser Perioden könnte man, mas für die Beurtheilung der späteren Vorgänge und Zwischen= fälle nicht ohne Bedeutung ist, von vornherein die Divergenz in den Anschauungen einerseits Friedrichs des Großen und andrerseits seiner Juriften schärfer betont wünschen. Das liberale Beamtenthum aus Friedrich's Schule ging viel weiter, als der König selbst. Während ben Jüngeren Montesquieu's Theorien in Fleisch und Blut überge= gangen waren, so daß Hertberg 1784 in der Akademie die "inter= mediare Gewalt" des französischen Denkers öffentlich als eine heil= same und mit der absoluten Monarchie vereinbare Institution pries, nahm Friedrich von jeher eine andere Stellung zu dem Esprit des lois

ein. Dropsen (Preuß. Politik V, 4, 3) hat tressend darauf hingewiesen, daß des Königs unmittelbar nach dem Erscheinen des Esprit verfaßte Abhandlung über das Erlassen und Abschaffen von Gesetzen eine stillschweigende, aber bestimmte Kritik der Schrift Montesquieu's enthält. Gewiß hatte Friedrich Karl v. Danckelman völlig Recht, wenn er, wie Stölzel gelegentlich (S. 311. 391) ansührt, 1793 gegen Svarez geltend machte, daß in staatsrechtlicher Beziehung das Gesetzbuch jedenfalls auch über die Intentionen Friedrich's hinausgehe; derselbe habe zwar die Mängel des Justizwesens beseitigen wollen, aber nicht entsernt daran gedacht, daß im neuen Gesetzbuch von seinen landesherrlichen Besugnissen oder gar von seinen Verpslichtungen die Rede sein werde.

Für eine Biographie von Svarez, zu welcher der Bf. seine Ar= beit erweitert hat, war das rein persönliche Element sehr spärlich vorhanden und wollte mühsam genug zusammengetragen werden. Die Erwähnung der verschiedenen Aufgaben, die an Svarez in seiner Beamtenlaufbahn herantraten, gaben Beranlassung zu längeren De= gressionen, wie über das damalige Schul= und Universitätswesen, die Entwickelung der schlesischen Landschaft, die Aufhebung des Jesuiten= ordens, die Berliner Mittwochsgesellschaft u. s. w. Gleich im Anfang wird an Svarez' Namen (nicht spanischen Ursprungs, wie eine Familientradition annahm, sondern einfach aus Schwart entstanden) eine verallgemeinernde Erörterung über die Latinisirung der Familien= namen des Beamtenstandes angeknüpft. Von besonderem Interesse ift das Rapitel über die von Svarez dem Kronprinzen gehaltenen Borträge '); liest man bort, wie nachdrücklich Svarez den Prinzen an die Pflicht des Fürsten mahnte, nur im unabweisbarften Nothfalle in einen Krieg einzutreten, so ist damit ein neues Moment ge= funden, das die Haltung Friedrich Wilhelm's III. 1803 und 1805 mit= bestimmte.

Der Bestimmung des persönlichen Verdienstantheiles von Svarez an dem Werke der zweiten großen Justizresorm des 18. Jahrhunderts sollte nach dem Vorwort ein besonderes Augenmerk zugewandt werden. Hier muß nun Ref. gestehen, daß er noch nicht völlig klar zu blicken vermag. Bei dem S. 274 ausgesprochenen allgemeinen Urtheil, mit welchem der Vf. der traditionellen Ansicht, daß Svarez

<sup>1)</sup> Die Rektoratsrede von H. Dernburg: König Friedrich Wilhelm III. und Svarez (Berlin 1885) lehnt sich an dieses Kapitel an.

"bie Seele der ganzen Schöpfung" war, sich anschließt (vgl. auch S. 232), sind Zeugnisse nicht ganz vereinbar, wie die, welche der Bf. S. 174 einfach registrirt, ohne selber Stellung zu denselben zu nehmen: das Verdienst des ersten Gedankens zu den verschiedenen Resormen, des rastlosen Eisers bei der Aussührung, der Weltslugsheit und des unerschütterlichen Muthes bei Überwindung aller Schwierigkeiten, schreibt der Kammergerichtsrath Goßler dem Minister Carmer, das Verdienst der sorgsamen, sleißigen Verarbeitung jenes Gedankens, des bedächtigen, scharfsinnigen Erwägens, der größten Sachkenntniß und Formgewandtheit schreibt er Svarez zu, und ein anderer Mitarbeiter, Klein, sagt damit übereinstimmend: "So groß auch der Antheil des unvergeßlichen Svarez an diesem wichtigen Werke ist, so gab doch Carmer nicht bloß seinen Namen dazu her, sondern sein Geist, seine Einsicht und sein Eiser belebte das ganze Unternehmen."

Von der Belesenheit des Bf. in der einschlägigen Fachliteratur gibt vorn das Titelverzeichniß und unter dem Text der eingehende Notenapparat Zeugnis; von neueren Arbeiten ist ihm jedoch einiges entgangen, wie die Monographie über Zedlit von Rethwisch und Jsaacsohn's Nachweis für die von langer Hand herstammende Un= zufriedenheit Friedrich's II. mit der Amtsführung des Großkanzlers Fürst. Auch die obenerwähnten Bemerkungen von Tocqueville möchten noch neue Anregungen gegeben haben. Auffallend ist, daß für die zweite Theilung Polens, die den äußeren Anstoß zur Wiederhervor= suchung des schon zu den Akten gelegten Gesethuches gab, zu den Darstellungen von Häusser und Schlosser nicht Sybel's Revolutions= geschichte verglichen worden ist. Der große politische Hintergrund ift von St. hier allzu unbeftimmt gezeichnet, und die ohne ein= schränkende Erläuterung gegebene Notiz, daß die zweite Theilung zwischen Preußen, Österreich und Rußland vereinbart worden sei, wird lebhaftem Protest von österreichischer Seite begegnen. In dem= selben Zusammenhang (S. 370) ist statt "ber Bar" natürlich zu lesen: die Zarin (Katharina II).

Die Lektüre des Ganzen würde wesentlich erleichtert sein, wenn die Einschaltungen archivalischen Rohstoffes, die Mittheilungen von und aus Briesen, Urkunden und Denkschriften, wodurch der Fluß der Darstellung fort und fort unterbrochen wird, einem Aktenanhange zugewiesen worden wären. Ohne reiche Belehrung aber wird auch dieses neueste Werk des Vs. kein Leser aus der Hand legen. K.

Georg Kerner. Ein beutsches Lebensbild aus dem Zeitalter der franzöfischen Revolution. Bon Adolf Bohlwill. Hamburg und Leipzig, Leopold Bog. 1886.

Bon Abolf Wohlwill, dem wir schon manchen schähenswerthen Beitrag gur Beschichte ber Beit ber frangofischen Revolution und namentlich bes Antheils verbanten, ben Schwaben an berfelben genommen haben, liegt uns nun eine Beschreibung bes Lebens bon Georg Rerner por, die fich auf meift neuen Materialien aufbaut. Man barf sagen, daß das Bild eines im innersten Kern edlen Menichen uns barin geboten wird. Georg Rerner, ber Cohn bes Regierungsrathes Kerner und Bruder bes bekannten Dichters Justinus Kerner, wurde am 9. April 1770 zu Ludwigsburg geboren, trat im gehnten Jahre in Die Militäratademie bes Bergogs Rarl ein und murbe, mahrend er in Stragburg feine mebiginifden Stubien vollenbete, Mitglied der "Ronftitutionsfreunde" und im Juli 1791 gar beren beutscher Setretar. Da ihm ber Bergog jest bas subsidium studiorum entzog, fiebelte Kerner nach Paris über, "da man in Frankreich freier als in jedem anberen Lande gum Gangen mitwirten konnte". Es berührt uns Deutsche boch recht heimatlich, daß ber jugenbliche Batobiner inmitten einer Umgebung, Die fich an geichmorene Gibe nicht tehrte und trop ber Berfaffung auf bie Republit lossfeuerte, diefer Berfassung in echter beutscher Treue ergeben bleibt, bag er fich an feinen Gib gebunden fühlt, felbft wenn ibm baraus Gefahren erwachsen sollten, daß er am 8. August 1792 als Nationalgardist Lafayette's Anhänger vor dem fanatisirten Pöbel fchügen hilft und nach ben Tuilerien eilt, um für Ludwig XVI. ju fampfen; kein Wunder, daß sein Leben durch die septembriseurs bedroht war. Aber so sehr er die Blutmenschen verabscheute, so wenig verlor er doch ben Glauben daran, daß Frankreich berufen sei, der Freiheit eine Gaffe zu machen, und so ift er jahrelang als diplomatischer Beamter, als Sefretär seines Landsmannes Reinhard. bes Gefandten in Samburg, Florenz und Bern, thatig gewesen. Erft als Bonaparte fich burch ben Staatsftreich vom 18. Brumaire 1799 ber Dinge bemachtigt hatte, manbte fich Rerner bon ber Bolitit ab; eine lebhafte Abneigung befeelte ibn bamals gegen den "großen, von Europa und ber nachwelt bejungenen Belben, welcher nicht gethan hat, mas er hatte thun tonnen, und ber Belt nicht geworben ift, mas er ihr hatte werben tonnen". Rerner manbte fich nach bem



Norden, namentlich nach Hamburg, wo er seit 1803 dauernd wohnte und seine medizinische Prazis mit großer Hingabe ausübte; die napoleonische Zwingherrschaft empfand auch er, und bei Schill's Tode fagte er: "so starb diezer neue Göt!" Gleichwohl war er jett auch von Bewunderung für Napoleon's Größe durchdrungen, und wenn dessen Präfekten Schlimmes verübten, so konnte er sagen: "o, wüßte der Raiser alle diese Heillosigkeiten und Marodeurstreiche!" fortwährenden Ariege freilich empörten ihn und bewogen ihn zur Abfassung des bekannten Gedichts: "Gelbes Fieber ift verschwunden, hat das blaue losgebunden!" ein Gedicht, das selbst Raiser Franz auswendig kannte. Am 7. April 1812 verschied Kerner, noch nicht ganz 42 Jahre alt; wie seine Gattin glaubte, hatte er sich den Tod geholt, indem er bei Nacht über die Eisfläche der Elbe, alle Bitten abweisend, sich zu einer Wöchnerin begeben hatte. Gewiß war er eines Derkmals werth, und W. verdient allen Dank, daß er es ihm gesetzt hat. Die Schrift ift mit Kerner's Bild geziert; im Anhang werden u. a. die irrigen Angaben berichtigt, die Justinus in seinem reizenden "Bilderbuch aus meiner Knabenzeit" (Stuttgart, Krabbe, neue Auflage 1886) über den Bruder gemacht hat.

G. Egelhaaf.

F. C. Dahlmann's kleine Schriften und Reden. Herausgegeben von C. Barrentrapp. Stuttgart, Cotta. 1886.

Ein biographisches Denkmal ersten Ranges hat Dahlmann in bem Werke Springer's schon lange besessen; ein neues hat ihm hier E. Varrentrapp durch eine Sammlung seiner kleinen Schriften und Reden ausgerichtet. Georg Waiß, der selbst Unvergeßliche, hatte das Unternehmen nachdrücklich empsohlen; Dahlmann's Sohn, Landsgerichtsdirektor Dahlmann, und seine Enkelin, Frau Doktor Luise Beiel in Cannstatt, die Tochter von Dorothea Repscher, geb. Dahlmann, gingen freudig auf diesen Gedanken ein, der gewiß "einem wissenschaftlichen und vaterländischen Interesse entspricht". Nicht alle kleineren Schriften Dahlmann's freilich sind abgedruckt, so leider nicht die lateinische Doktordissertation vom Jahre 1811 über primordia et successus veteris comoediae Atheniensium cum tragoediae historia comparati und anderes, theils aus äußeren Gründen, theils aus inneren, die man ungern gelten lassen muß; gegeben aber sind in 26 Rummern gegen 40 Abhandlungen, Recensionen und Reden aus



den Jahren 1815—1850. Die Sammlung wird eingeleitet durch die Festrede, welche Dahlmann am 7. Juli 1815 im großen akademischen Hörfaale zu Kiel zur Verherrlichung des Sieges bei Belle Alliance gehalten hat; am Schluß stehen drei Reden, die 1848 und 1849 in der ersten preußischen Kammer gesprochen wurden und sich auf die Frage des Steuerbewilligungsrechtes und der Bildung der ersten Rammer beziehen. Das Bild, das man aus dem Inhalt dieser schönen und dankenswerthen Sammlung gewinnt, ift das wohl bekannte, das sich nur noch schärfer umrissen dem Blicke darbietet. Dahlmann ift als Dreißigjähriger schon derselbe, als welcher er in den Jahren der Revolution unter den Vordersten kämpfte; ein deutscher Patriot, ein Mann des strengen Rechts, ein überzeugter Anhänger des verfassungsmäßigen Regiments, ein treuer Freund der schleswig = hol= steinischen Sache und zugleich des dänischen Volksthums. Der Sieg bei Belle Alliance veranlaßt den Redner zu der Frage, wie der all= gemeine Zusammensturz möglich geworden sei? Er antwortet: weil man die Aufgabe, die uneinigen Glieder des Reiches durch hohe Gerechtigkeit zu versöhnen, träge abgewiesen, weil man sich in stille Kammern zurückgezogen, im Berborgenen Menschlichkeit geübt und sich in metaphysische Grübeleien vergraben habe, während der Sturm draußen im Staatsgemäuer tobte. Als das Elend voll war, "brach der lang gehemmte Volksgeist hervor; in höchster Freiheit den Re= gierungen treu, dem Rechten und Wahren treu, drang er, ohne um= zuschauen, auf dem mit eigenem Blute gefärbten Pfade vor, vollendete das Werk und kehrte ruhig wieder in die Heimat. Ein solches Volk ist der Freiheit würdig; Gott wird auch dazu helsen, wenn das Herz rein und der Wille stark bleibt. Friede und Freude kann nicht früher wiederkehren auf Erden, bis, wie die Kriege volksmäßig und dadurch fiegreich geworden sind, auch die Friedenszeiten es werden, bis auch in diesen der Volksgeist gehegt und in Ehren gehalten wird, bis das Licht guter Verfassungen herantritt und die kümmerlichen Lampen der Kabinette überstrahlt" (S. 9-10). In dem ausführlichen "ein Wort über eine Verfassung" aus dem Jahre 1815 (S. 12—67) heißt es S. 25 in sehr bezeichnender Weise: "nichts wäre leichter, als eine jede Beschuldigung gegen Völker, welche nicht zwar durch Verfassung überhaupt, aber durch eine schlecht organisirte Verfassung ober den Mißbrauch der Freiheit unglücklich wurden, durch ebenso viele Anklagen gegen Fürsten zu beantworten und z. B. jedem durch unruhige Stände in einem Reiche angefachten Aufruhr einen Krieg, welchen

Ehrsucht ober Laune eines Selbstherrschers entflammten, entgegen= zustellen, jedem durch Vielherrschaft entzweiten Staate einen durch Despotie zum Todesschlaf herabgewürdigten, jedem bestechlichen, die Niederen drückenden, an Baterland und Thron verrätherischen Reichs= rathe endlich einen Fürsten, der wie Philipp der Schöne und Phi= lipp von Valois Diebstahl am Volke übte und seine Münzmeister auf den Meineid beeidigte, oder der seine Unterthanen, wozu man nicht so weit in der Geschichte zurückzugehen braucht, wie Biebheerden verhandelte. Diese Außersten gegen einander gestellt, käme es noch immer darauf an, ob es nicht besser wäre, wie ein hochherziger Spanier sich in einem ähnlichen Falle ausdrückte, am hitigen als am talten Fieber zu fterben". In der — in prachtvollem Latein ver= faßten — Rede wider die Karlsbader Beschlüsse, welche Dahlmann am Geburtstag Friedrich's VI. am 28. Januar 1820 hielt, klagt er bitterlich, daß die Akademien, einst ber Stolz der Fürsten, plöplich so angeseindet würden, daß man nur de urenda secanda noxia robigine et luxuriantis agri scelerata herba, non iam de laeta messe litterarum rede. Wenn auch alle Professoren, denen man eine innere, in ihrer Natur liegende Hinneigung zu antimonarchischen Systemen nachsage, sich im Lob der Monarchie erschöpften, so würde das die Sicherheit der Monarchien nicht vermehren. Der Jesuit Lainez habe auch zu Trient gesagt: ecclesiam non e libertate, sed e servitute natam, episcoporum igitur iura nulla, und seine An= hänger übertrugen diese kirchlichen Grundsätze auf das Gebiet der Politik; aber dieselben Jesuiten haud erubuerunt pestiferam doctrinam caedendorum regum spargere in populum. — Von ganz besonderem Interesse ist die 1838 in Basel bei Schweighauser gedruckte Schrift "zur Verständigung", welche den Gewaltstreich gegen die Göttinger Sieben behandelt; wie B. anmerkt, schrieb Dahlmann in sein Hand= exemplar die Worte Jefferson's: "ich zittere für mein Vaterland, wenn ich bedenke, daß Gott gerecht ist und daß diese Gerechtigkeit nicht immer schlafen kann". An diese Schrift reihen sich die poli= tischen Artikel und Reden aus den Jahren 1848—1850, unter welchen die Rede über das Reichsoberhaupt vom 22. Januar 1849 obenan G. Egelhaaf. steht.

Berlin und Wien in den Jahren 1845 – 1852. Politische Privatbriefe des damaligen kgl. jächsischen Legationssekretärs Karl Friedrich Grafen Liß= Historische Beitschrift R. F. Bb. XXI.

thum v. Ecftädt. Mit einem Vorwort von Karl Müller. Stuttgart, J. G. Cotta. 1886.1)

Schreiber, beziehentlich Empfänger der hier veröffentlichten Briefe ist derselbe Graf Bisthum, der auf historischem Gebiete in den zur Verunglimpfung Friedrich's des Großen bestimmten "Geheimnissen des sächsischen Kabinets" mit sehr zweifelhaften Erfolge debutirt hat. Hier tritt er uns im Beginn seiner diplomatischen Karriere 1845 als Legationssekretär zu Berlin, seit 1847 in derselben Eigenschaft zu Wien entgegen. Seine Briefe sind weitaus zum größten Theile an seine Mutter, einige auch an seinen Oheim, den sächsischen Oberhofmarschall Herm. v. Friesen, gerichtet. Niemand wird von dem jugendlichen Anfänger wichtige Aufschlüsse politischer Natur erwarten, nur unter= haltend lesen sich seine Schilderungen des Berliner Hoflebens und der dortigen geselligen Zerstreuungen. Aber schon Ende 1846 ge= steht er: "Die große welthistorische Bedeutung der Gegenwart, ber hohe Ernst der Zeit, in der wir leben, sind mir eigentlich erst jest klar geworden, seitdem es mir vergönnt war, wenn auch nur aus einem kleinen dunkeln Winkel hinter die Roulissen der Geschichte zu blicken." Das Wort ift bezeichnend. Hier wie später gehört Bisthum zu denjenigen, denen die Geschichte erst durch den Blick hinter die Koulissen verständlich wird, denen aber das große Drama auf der Bühne verschlossen bleibt. Er empfindet diesen wachsenden Ernst der Beit besonders seit dem Zusammentritt des Vereinigten Landtags, die durch denselben lebhafter angeregte politische Stimmung klingt in seinen brieflichen Ergüssen wieder; von Interesse ist die Abschieds= szene der Abgeordneten bei Mielenz am 26. Juni, deren zufälliger Beuge er war (S. 48). Doch erst mit seiner Versetzung nach Wien kommt er in seine eigentliche Atmosphäre. Besser als der höfisch= militärische Ton des preußischen Junkerthums sagt ihm "die wohlthuend wahrhaft menschliche Erscheinung, das einfach natürliche Sich= gehenlassen ohne Prätension und ohne arrière-pensée" der dortigen besten Gesellschaft zu. Die allmählich sich zusammenziehenden Wolken bleiben von ihm nicht unbeachtet; merkwürdig findet er aber, daß eigentlich nur die Wiener Frauen eine Ahnung von dem nahen Gewitter zu haben scheinen. "Wenn Metternich", urtheilt er treffend, "das après nous le déluge zur Staatsmaxime genommen hat, so

<sup>1)</sup> Bgl. den vortrefflichen Aufjat "Aus der österreichischen Revolutionszeit" in den Preußischen Jahrbüchern 58, 425 ff. A. d. R.

rächt sich die Geschichte furchtbar an ihm, indem sie ihn die Sintflut noch erleben läßt." Hier in Wien erlebt er die März= und die Oktober=Revolution und alles Dazwischenliegende. Neues enthalten seine Berichte kaum, auch läuft darin manches falsche Gerücht mit= unter, aber sie ziehen doch durch den Reiz an, den jede Schilderung von Selbsterlebtem besitht. Erst ganz zulett folgt er dem Beispiele des übrigen diplomatischen Corps, das bereits die Stadt verlassen hatte, und wartet in Hietzing die Unterwerfung derselben ab. Wer sich erinnert, welche heftige Vorwürfe von demokratischer Seite damals den sächsischen Gesandten v. Könnerit trafen, weil er R. Blum nicht den nöthigen Schutz habe angebeihen lassen, wird hier ganz besonders nach Aufklärung dieses Punktes suchen. Um 4. November schreibt er: "Man nennt unter den Arretirten einen gewissen Blum . . . Es muß der Leipziger Theaterkassierer Rob. Blum gemeint sein, und doch ift es kaum zu verstehen, da ich ihm am 20. oder 21. auf sein dringendes Verlangen einen Paß zu seiner Rückfehr nach Frankfurt ausgestellt habe." Ebenso gleichmüthig am 10.: "Wie wenig man sich vor Worten fürchtet, beweist die Hinrichtung Blum's, welche hier nicht das geringste Aufsehen gemacht hat. Daß man nicht leicht= finnig dazu geschritten, glaube ich zu wissen. Man wußte hier und in Olmütz genau, was man that . . . und mit Borbedacht ließ man gerade an ihm das Urtheil so schnell vollziehen." Schwerlich wird man umhin können, diese Außerung im Sinne einer indirekten Bil= ligung zu interpretiren, von der Absicht einer gesandtschaftlichen Inter= vention zu gunften des Bedrohten liegt sie so fern wie möglich ab. Etwas anders klingt es am 13.: "Blum's Hinrichtung macht uns viel Noth und wird uns noch mehr machen. Reklamationen auf Reklamationen. Noch wissen wir nicht, welchen Eindruck das Er= eignis gemacht hat. Wir haben das Unfrige gethan, um den Mann zu retten; à l'impossible il n'est tenu; mitten im Kriege sind Ge= sandtschaften machtlos."

Von da an kehrt sich auch der politische Standpunkt Vitthum's in vollendeter Ausbildung heraus; es ist der des sächsischen Partiskularismus schlechthin, der das Heil einzig und allein im unbedingten Anschluß an Österreich, der in Preußen den gefährlichsten Feind sieht. Schwarzenderg ist sein Held und sein Orakel. "Die Selbständigkeit, ja die Existenz Sachsens steht auf dem Spielc", heißt es am 12. Dezember, "nur ein enger Anschluß an Österreich im Bunde mit Baiern kann uns jest helsen." Am 15. Februar 1849: "Das

Schicksal Sachsens wird nicht in Deutschland, nicht in unseren Kam= mern entschieden werden. Öfterreich wird uns halten, wenn wir uns nicht selbst aufgeben. — Siegt Osterreich in diesem Rampfe, so ist Sachsen gerettet, siegt Preußen, so find wir eine preußische Provinz". Und nach der Wiederberufung der alten sächsischen Stände: "Jest, glaube ich, ist Alles gewonnen und wir können auf Ofter= reich wie auf Rußland unbedingt zählen." In dieser Auffassung stimmen Neffe und Oheim auf's innigste überein. "Österreich wird uns schützen", schreibt letterer am 23. September 1851, "nicht bloß gegen die Rothen, sondern auch gegen die vornehmen Demokraten, Lord Palmerston nicht ausgeschlossen, gegen die Freimaurer und gegen die kleinlichen Bestrebungen der Unionspolitik." Wie es scheint, ift dieser Herr v. Friesen ein besonders thätiges Werkzeug der Dres= dener Intrigue gegen Preußen, der beimlichen Verschwörung mit Ofterreich gewesen. Daß Beuft mit einem solchen Rückhalte an der sächsischen Hofaristokratie leichtes Spiel hatte, den Kopf aus der Schlinge des Dreikonigsbundes zu ziehen, wird begreiflich. Ber= gebens sucht man dagegen in Bigthum's Briefen nach einer Spur von Verständnis für das Berechtigte, das in der großen, aber un= flaren Bewegung von 1848 lag. Die Professorenwirthschaft in Frankfurt behandelt er ganz von oben herab, Bunsen und Camphausen sind Marionetten, welche ein Spiel Palmerfton's leitet, das Angebot der Kaiserkrone ift eine Intrigue, und aus seiner Seele ist das von ihm mitgetheilte Wort König Ernst August's von Hannover auf die Nachricht von Bilagos gesprochen: "Nun ist es auch Zeit, daß wir dem dumme Deutschland Ruhe und Verstand wiedergeben." Natür= lich fährt er auch mit vollen Segeln in dem Fahrwasser der Schwar= zenberg'ichen Zoll= und Handelspolitik dahin. Zu den interessanten, wenn auch nicht immer ganz zuverlässigen Einstreuungen, die sich in seinen Briefen finden, gehört auch die (30. Oft. 1849): "Man glaubt übrigens vorläufig hier nicht an Krieg, eber an einen preußischen Ministerwechsel. Daß etwas derartiges im Werke ist, wird durch einen Bortrag bestätigt, in welchem dem Könige vorgeschlagen wurde, einen Herrn v. Bismarck-Schönhausen zum Minister zu machen. Es war dies im Rovember vorigen Jahres Der König lehnte diesen Borichlag ab mittels folgender eigenhändiger Marginalbemerkung: .Rother Reaktionär, riecht nach Blut, später zu gebrauchen. "Über= haupt, diese Briefe find interessant, nur in einer anderen Beise als ihr Berfasser wurde Wort haben wollen, auch in einer anderen, alsfich der Herausgeber dies in seinem Vorworte denkt. Seine Voraus= setzung, der Leser werde Bitthum's warmer Liebe zum deutschen Baterlande Gerechtigkeit widerfahren lassen, ist schlechthin unerfind= lich; wenn überhaupt vorhanden, ist dieselbe in den Haß gegen Preußen so dicht verhüllt, daß niemand sie mahrzunehmen vermag. Cbenso wenig zutreffend sind Müller's Expektorationen über die Po= litik des Fürsten Schwarzenberg. Ihm zufolge wäre die Berwirk= lichung des von demselben geplanten großen mitteleuropäischen Reiches an zweierlei gescheitert: an seiner Unschlüssigkeit, die Lösung mit Waffengewalt herbeizuführen, und an seinem frühen Tod. Hätte Schwarzenberg länger gelebt, so würde er nur den Zusammenbruch seiner Plane erlebt haben. Nicht an jenen beiden Ursachen sind sie gescheitert, sondern an ihrer inneren Unmöglichkeit. Das Erste, was zu einem großen Staatsmanne gehört, ift, daß er sich erreichbare Ziele fest, und eben darum ift Schwarzenberg keiner gewesen, sondern nur ein verwegener Spieler, eben darum ist er seinem Staate zum Verderben geworden. Angehängt ift dem Vorworte eine Aufzeichnung Bigthum's über eine Begegnung mit Metternich zu Dresben im Jahre 1858, in welcher dieser die Geschichte seiner Audienz bei Napoleon im Marcolini'schen Palast in der Weise reproduzirt, die ihm selbst durch häufige Wiederholung glaubhaft geworden war. Der Eindruck, den der Fürst damals auf Bigthum gemacht hat, stimmt durchaus nicht mit dem, welchen er (S. 72) im Februar 1848 von demselben empfangen hatte. Th. Flathe.

Preußen im Bundestag 1851 — 1859. Dokumente der kgl. preußischen Bundestagsgesandtschaft, herausgegeben von Hitter v. Poschinger. Vierter Theil. Zweite Auflage. Leipzig, S. Hirzel. 1885. (Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven XXIII.)

Diese Dokumente haben sich in der Hinterlassenschaft des preußischen Ministerpräsidenten Otto v. Manteussel vorgesunden. Es sind vertrauliche und fast ausschließlich eigenhändige Verichte, die Vissmarck zuerst in seiner Eigenschaft als Gesandtschaftsrath, demnächst als Vundestagsgesandter und während seiner außerordentlichen hans delspolitischen Mission nach Wien (Sommer 1852) an seinen damaligen Ches gerichtet hat. Wir haben es also hier nicht mit einer Fortsesung, sondern mit einer Ergänzung der drei früher erschienenen Vände zu thun, mit denen auch die Vergleichung durch die Versweisungen des Herausgebers erleichtert wird. Vertrauliche Verichte

stehen bei den Historikern mit Recht in hohem Ansehen, in höherem als die offiziellen, und so sind auch die vorliegenden von höchstem Interesse. Wer jedoch dächte, hier den wahren Schlüssel zu den Ge= heimnissen der Politik zu finden, hier den beliebten Blick hinter die Roulissen thun zu können, würde sich sehr enttäuscht sehen. großartige Bahrhaftigkeit, welche Bismard's ganze staatsmännische Thätigkeit kennzeichnet, bewährt sich auch in der Übereinstimmung zwischen seinen vertraulichen und den amtlichen Mittheilungen an seinen Chef, nur daß der Ton hier etwas freier ist und auch manche Dinge privater und persönlicher Natur mitunterlaufen und zwang= loser besprochen werden. Man ist so leicht versucht, sich zwischen den Namen Manteuffel und Bismarck einen diametralen Gegensat vorzustellen, hier dagegen zeigt sich zwischen beiden nicht bloß ein Verhältnis persönlicher Freundschaft, so daß z. B. der Minister= präsident neben dem Prinzen Wilhelm Pathenstelle bei Bismard's zweitem Sohne vertritt, sondern auch in der Hauptsache Übereinstim= mung in den Principien der Politik, nur daß wohl Bismarck eine schärfere Tonart derselben accentuirt als die Regierung. Bemerkens= werth ist hierfür Bismarck's Außerung (S. 302) in betreff einer Denkschrift über Preußens Beziehungen zum Bunde und zu Ofter= reich, die er dem Prinzen von Preußen direkt unterbreitet hat: "meine Ansichten über unsere Aufgaben in der deutschen Politik sind nicht nur Ew. Excellenz aus meinen Briefen und Berichten bekannt, sondern werden von Ihnen, wie ich mir schmeichle, im großen und ganzen auch gebilligt. Letteres ift, nach meinen Eindrücken, bei Sr. Maj. dem Könige nicht in demselben Maße der Fall". schließend wird sich über dieses Berhältnis erst urtheilen laffen. wenn einmal auch Manteuffel's Erlasse an den Bundestagsgesandten vorliegen.

Es ist schwer zu sagen, was an diesen Schriftstücken mehr in Bewunderung setzt und dem Leser höheren Genuß gewährt, ob die Weisterschaft in der Darstellung, diese ungekünstelte Greisbarkeit des Ausdrucks, die Naturgabe, mit einem einzigen Zuge eine Sache oder eine Person zu charakterisiren, oder die Schärfe der Beobachtungssgabe, die Sicherheit des staatsmännischen Blicks bei einem Diplosmaten, der sich erst in den Ansangsstadien seiner politischen Laufsbahn befindet, bei dessen Anblick der Prinz Wilhelm an Rochow die verwunderte Frage richtet: "Und dieser Landwehrlieutenant soll Bundestagsgesandter werden?" "Ich glaube", setzt letzterer hinzu,

"Se. Kgl. Hoheit wünschen Herrn v. Bismarck nur mehrere Jahre und graue Haare — ob man mit diesen Attributen gerade die Ansprüche des Prinzen durchführen kann, mage ich nicht zu entscheiben" (S. 21). Von Anfang an hat er den springenden Punkt für die preußische Politik erkannt, und der Berichterstatter wird sehr bald zum Rathgeber, besonders wo es sich um das Verhalten Österreich und den deutschen Bundesgenossen gegenüber handelt. Wenn er die Geschicklichkeit der österreichischen Diplomatie hervorhebt, so geschieht es in der deutlich erkennbaren Absicht, damit sich die preußische daran ein Mufter nehme, zumal in der Behandlung der mittel= und kleindeutschen Staatsmänner, die er selbst stets mit einer eigen= thümlichen Mischung patriotischen Unwillens und überlegener Fronie Offenbart sich ihm doch der Bundestag alsbald eher als das Bild eines bellum omnium contra omnes als das einer Ver= bindung zu anerkannt gemeinsamen Zwecken. Wie in den amtlichen Depeschen kommt er auch hier in den verschiedensten Wendungen immer auf den Sat zurück: "Bon unseren Berbündeten haben wir nichts umsonst, d. h. auf Grund ihrer richtigen Einsicht und ihres guten Willens zu erwarten; die Grenze, bis zu welcher sie uns ent= gegenkommen, wird vielmehr lediglich durch die Vortheile oder Nach= theile bedingt, welche ihnen zu versprechen oder anzudrohen in unserer Macht liegt" (S. 15), und je länger je mehr befestigt sich ihm die Überzeugung, daß mit diesen hoch= und kleinmüthigen Ministern das Bähnezeigen weiter führt als rücksichtsvolles Wohlwollen. Das ist's daher, was er vornehmlich in dem Zollvereinskriege gegen die Darm= ftädter Roalition predigt: "an den Kleinen, an Dalwigk und Wittgen= ftein, sollten wir ein Exempel statuiren, daß man uns nicht unge= ftraft auf der Rase spielt" (S. 105). Kommt es zum Abschluß mit Österreich, so musse derselbe so abgefaßt werden, daß keine Auffor= berung an die Koalition zum Beitritt darin vorkomme, sondern daß diese ex officio kommen und den Beitritt nachsuchen musse, und auch dann muffe Breußen nicht verbunden sein, den Beitritt ohne weiteres zuzulassen. "Wir würden dann die Zulassung nur unter Bedingungen bewilligen, wohin ich namentlich rechne, daß wenigstens eins ober einige ber Roalitionsministerien beseitigt würden . . . Denn es scheint in der That nicht unbedenklich, diese Ministerien in den Bollverein zu übernehmen wie Ungeziefer in das Haus." Man sieht hier, welche Intriguen gegen den September = Vertrag gespielt haben, auf wie schwankenden Füßen derselbe zeitweilig gestanden hat und wie

tit bin demielben libauchut The second Management The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF a madernati des concreta mit men it our - . = 2.m2. o openie miatici un ministration of theffet one. und mit in demikate, dall and marines - L'agrandation : tano inaét tant. 14. i isalinggar ita. and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o .. 94 ... In Linkin ٠. The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th .... ... .u .. .u Magei auf. bellebille. mar the contract of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the country of the c is a second of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of and the committee of the second second second second ••• e teber literreit i ferieming a. -6 - Teori II. .i.- .ill do dii, .illili ins and Eller einen buer felbit im best

die Erinnerung S. 302 berechnet, daß man dem Auslande gegensüber in der Vertretung Preußens nicht Parteimann in derselben scharfen Ausprägung wie im Innern bleiben könne. Im ganzen: welch ein Zustand des damaligen Deutschlands, wie er sich in diesen Blättern enthüllt, im Vergleich zum jezigen! und welch ein Mann, der uns aus demselben erlöst hat!

Th. Flathe.

Die Eroberung Preußens durch die Deutschen. Von A. E. Ewald. III. IV. Halle a. S. 1884. 1886.

Etwa 30 Jahre lang hatte seit dem Erscheinen des 2. Bandes von Johannes Boigt's Geschichte Preußens der Eintritt der alten Preußen und des Preußenlandes in die Reihe der Kulturländer des mittelalterlichen Europa, die Eroberung Preußens durch die Deutschen, teine neue wissenschaftliche Untersuchung und Gesammtbarstellung ge= Nur die Anfänge dieses welthistorischen Vorganges waren inzwischen in mehreren Monographien geschildert worden, deren betannteste und umfangreichste, die zwar den Schein der Bissenschaft= lichkeit annehmende, aber durchaus von tendenziöser Ginseitigkeit ein= gegebene Arbeit Watterich's, den Gegenstand weniger durch sich selbst als durch die ihr von Wait widerfahrene gebührende Abfertigung gefördert hat. 1863 erschien die erste der beiden auf denselben Punkt gerichteten akademischen Abhandlungen A. L. Ewald's in Halle. Seit dem Jahre 1872 endlich hat Ewald in vier Absätzen (1872, 1875, 1884 und 1886) sein Hauptwerk veröffentlicht, welches mit ber Grün= dung des Klosters Oliva westlich von der Weichsel und mit dem Bekehrungsversuche bes Jahres 1206 im Often der letteren beginnend, bis zum Jahre 1283 hinab den ganzen Vorgang, den Krieg und die Kolonisirung, durchaus an der Hand der Quellen zur Darstellung Eines der wichtigsten Momente der Weltgeschichte — das ift zumal in den letten Jahren unendlich oft wiederholt und bleibt un= bestreitbar mahr — liegt in diesen Ereignissen, in der Bekehrung des Preußenvolfes, soweit es nicht ausgerottet wurde, zum Christenthum und in der Gewinnung des Volkes und des Landes für das Deutsch= thum; aber es dürfte doch stark fraglich sein, ob sich eine so in alle kleinsten Ginzelnheiten eingehende, jede geringste Notiz der Quellen hineinziehende Darstellung, die mehr als 1000 Seiten, wenn auch immerhin in etwas weitläufigem Druck, umfaßt, einen ausgedehnten Leserfreiß zu erwerben im Stande sein wird, selbst in demjenigen Lande, dessen politische Anfänge sie schildert. Wo wie hier die ein=

nahe Hannover daran gewesen ist, sich von bemselben loszusagen. Mit welcher Beharrlichkeit er den Krieg gegen die Anmaßlichkeit und die Übergriffe der Präsidialgesandtschaft geführt, ist schon aus den früheren Bänden bekannt. Un die erste offene Auseinandersetzung mit dem Grafen Thun, "weil er dem Räderwerke des offiziellen Verkehrs das Öl der sozialen Formen versage" (wie weit er dies getrieben, darüber vgl. S. 30), schließt sich ein ebenso geschicktes wie zähes Aufderwachtstehen gegen die Bestrebungen, die Präfidialbefug= nisse, gestütt auf Besit und faktisches Übergreisen, ungebührlich zu Mit Entrüstung nimmt er die Ernennung Profesch's zu Thun's Nachfolger auf; trop alledem steht er mit demselben bald auf einem Fuße, "dessen Aufwand an gegenseitiger Liebenswürdigkeit auf die Dauer kaum durchzusühren ist" (S. 134), und am 4. Juli 1855 kann er melden: "Mein erstes Wiedersehen mit Prokesch war bereits frei von Verlegenheit. Die sanfte Heiterkeit, beren Maske er trug, fand ihren Ausdruck auch in der Farbe seiner Hand= schuhe, die von zartestem Himmelblau und ausnahmsweise ganz neu waren." Aber hinter diesem humor liegt der tiefe Ernst, die Erkenntnis der Nothwendigkeit, daß Preußens Stellung zu Österreich um seiner selbst und um Deutschlands willen eine andere werden musse. "Und doch", schreibt er während des Krimkriegs, "sind die Fälle, wo Österreich in der europäischen Politik unser bedarf oder uns fürchtet, die einzigen, wo wir in der deutschen Politik Fortschritte machen können. Wenn ich doch Sr. Majestät dieses wie ein "Herr, gedenke der Athener!" alle Tage vorhalten dürfte!" (S. 155.) Das Memoire vom 18. Mai 1857 (S. 264) über die allgemeine Politik Preußens nebst seinen Fortsetzungen gehört zu den bedeutenosten Staatsschriften, die aus Bismarc's Feder her= vorgegangen sind. Im übrigen sei hier nur noch auf zwei Punkte hingewiesen: darauf, welch scharfes Auge derselbe schon damals auf die Umtriebe der Ultramontanen gehabt hat, und auf den ebenso scharfen Unterschied, den er trop anderer Berührungspunkte zwischen sich und der feudalen Partei in Preußen zieht. Mehrmals bricht sein Unwille gegen die Kreuzzeitung hervor, die auch etwas Klügeres thun könne, als in den Chorus der sittlichen Entrustung öfterreichi= scher Blätter über angebliche Provokation französischer Ginmischung in deutsche Fragen einzustimmen; die lieber Österreich in's Gewissen reden sollte, daß es Frieden mit uns sucht und hält, anstatt uns überlaufen zu wollen (S. 283), und auf seinen Chef selbst ist wohl

die Erinnerung S. 302 berechnet, daß man dem Auslande gegensüber in der Vertretung Preußens nicht Parteimann in derselben scharfen Ausprägung wie im Innern bleiben könne. Im ganzen: welch ein Zustand des damaligen Deutschlands, wie er sich in diesen Blättern enthüllt, im Vergleich zum jetigen! und welch ein Mann, der uns aus demselben erlöst hat!

Th. Flathe.

Die Eroberung Preußens durch die Deutschen. Von A. E. Ewald. III. IV. Halle a. S. 1884. 1886.

Etwa 30 Jahre lang hatte seit dem Erscheinen des 2. Bandes von Johannes Voigt's Geschichte Preußens der Eintritt der alten Preußen und des Preußenlandes in die Reihe der Kulturländer des mittelalterlichen Europa, die Eroberung Preußens durch die Deutschen, keine neue wissenschaftliche Untersuchung und Gesammtbarstellung ge= Nur die Anfänge dieses welthistorischen Vorganges waren inzwischen in mehreren Monographien geschildert worden, deren befannteste und umfangreichste, die zwar den Schein der Bissenschaft= lichfeit annehmende, aber durchaus von tendenziöser Ginseitigkeit ein= gegebene Arbeit Watterich's, den Gegenstand weniger durch sich selbst als durch die ihr von Wait widerfahrene gebührende Abfertigung gefördert hat. 1863 erschien die erste der beiden auf denselben Punkt gerichteten akademischen Abhandlungen A. L. Ewald's in Halle. Seit dem Jahre 1872 endlich hat Ewald in vier Absätzen (1872, 1875, 1884 und 1886) sein Hauptwerk veröffentlicht, welches mit der Grün= dung des Klosters Oliva westlich von der Weichsel und mit dem Bekehrungsversuche bes Jahres 1206 im Often der letteren beginnend, bis zum Jahre 1283 hinab den ganzen Vorgang, den Krieg und die Kolonisirung, durchaus an der Hand der Quellen zur Darstellung Eines der wichtigsten Momente der Weltgeschichte — das ift zumal in den letten Jahren unendlich oft wiederholt und bleibt un= beftreitbar mahr — liegt in diesen Ereignissen, in der Bekehrung des Preußenvolkes, soweit es nicht ausgerottet wurde, zum Christenthum und in der Gewinnung des Volkes und des Landes für das Deutsch= thum; aber es dürfte doch stark fraglich sein, ob sich eine so in alle kleinsten Einzelnheiten eingehende, jede geringste Notiz der Quellen hineinziehende Darstellung, die mehr als 1000 Seiten, wenn auch immerhin in etwas weitläufigem Druck, umfaßt, einen ausgedehnten Leserkreis zu erwerben im Stande sein wird, selbst in demjenigen Lande, dessen politische Anfänge sie schilbert. Wo wie hier die ein=

nahe Hannover daran gewesen ist, sich von demselben loszusagen. Mit welcher Beharrlichkeit er den Krieg gegen die Anmaßlichkeit und die Übergriffe der Präsidialgesandtschaft geführt, ist schon aus den früheren Bänden bekannt. An die erste offene Auseinandersetzung mit dem Grafen Thun, "weil er dem Räderwerke des offiziellen Verkehrs das Öl der sozialen Formen versage" (wie weit er dies getrieben, darüber vgl. S. 30), schließt sich ein ebenso geschicktes wie zähes Aufderwachtstehen gegen die Bestrebungen, die Präfidialbefug= niffe, gestütt auf Besit und faktisches Übergreifen, ungebührlich zu Mit Entrüstung nimmt er die Ernennung Prokesch's zu Thun's Nachfolger auf; trop alledem steht er mit demselben bald auf einem Fuße, "beffen Aufwand an gegenseitiger Liebenswürdigkeit auf die Dauer kaum durchzusühren ist" (S. 134), und am 4. Juli 1855 kann er melden: "Mein erstes Wiedersehen mit Prokesch war bereits frei von Verlegenheit. Die sanfte Heiterkeit, deren Maske er trug, fand ihren Ausdruck auch in der Farbe seiner Hand= schuhe, die von zartestem Himmelblau und ausnahmsweise ganz neu waren." Aber hinter diesem Humor liegt der tiese Ernst, die Erkenntnis der Nothwendigkeit, daß Preußens Stellung zu Öfterreich um seiner selbst und um Deutschlands willen eine andere werden musse. "Und doch", schreibt er während des Krimkriegs, "sind die Fälle, wo Österreich in der europäischen Politik unser bedarf oder uns fürchtet, die einzigen, wo wir in der deutschen Politik Fortschritte machen können. Wenn ich doch Sr. Majestät dieses wie ein "Herr, gedenke der Athener!" alle Tage vorhalten dürfte!" (S. 155.) Das Memoire vom 18. Mai 1857 (S. 264) über die allgemeine Politik Preußens nebst seinen Fortsetzungen gehört zu den bedeutenoften Staatsschriften, die aus Bismard's Feder her= vorgegangen sind. Im übrigen sei hier nur noch auf zwei Punkte hingewiesen: darauf, welch scharses Auge derselbe schon damals auf die Umtriebe der Ultramontanen gehabt hat, und auf den ebenso scharfen Unterschied, den er trot anderer Berührungspunkte zwischen sich und der feudalen Partei in Preußen zieht. Mehrmals bricht sein Unwille gegen die Kreuzzeitung hervor, die auch etwas Klügeres thun könne, als in den Chorus der sittlichen Entrustung öfterreichi= scher Blätter über angebliche Provokation französischer Ginmischung in deutsche Fragen einzustimmen; die lieber Österreich in's Gewissen reden sollte, daß es Frieden mit uns sucht und hält, anstatt uns überlaufen zu wollen (S. 283), und auf seinen Chef selbst ist wohl die Erinnerung S. 302 berechnet, daß man dem Auslande gegensüber in der Vertretung Preußens nicht Parteimann in derselben scharfen Ausprägung wie im Innern bleiben könne. Im ganzen: welch ein Zustand des damaligen Deutschlands, wie er sich in diesen Blättern enthüllt, im Vergleich zum jetzigen! und welch ein Mann, der uns aus demselben erlöst hat! Th. Flathe.

Die Eroberung Preußens durch die Deutschen. Von A. E. Ewald. III. IV. Halle a. S. 1884. 1886.

Etwa 30 Jahre lang hatte seit dem Erscheinen des 2. Bandes von Johannes Voigt's Geschichte Preußens der Eintritt der alten Preußen und des Preußenlandes in die Reihe der Kulturländer des mittelalterlichen Europa, die Eroberung Preußens durch die Deutschen, teine neue wissenschaftliche Untersuchung und Gesammtbarstellung ge= funden. Rur die Anfänge dieses welthistorischen Vorganges waren inzwischen in mehreren Monographien geschildert worden, deren betannteste und umfangreichste, die zwar den Schein der Bissenschaft= lichkeit annehmende, aber durchaus von tendenziöser Ginseitigkeit ein= gegebene Arbeit Watterich's, den Gegenstand weniger durch sich selbst als durch die ihr von Wait widerfahrene gebührende Abfertigung gefördert hat. 1863 erschien die erste der beiden auf denselben Punkt gerichteten akademischen Abhandlungen A. L. Ewald's in Halle. Seit dem Jahre 1872 endlich hat Ewald in vier Absätzen (1872, 1875, 1884 und 1886) sein Hauptwerk veröffentlicht, welches mit der Grün= dung des Klosters Oliva westlich von der Weichsel und mit dem Bekehrungsversuche des Jahres 1206 im Often der letteren beginnend, bis zum Jahre 1283 hinab den ganzen Vorgang, den Krieg und die Kolonisirung, durchaus an der Hand der Duellen zur Darstellung bringt. Eines der wichtigsten Momente der Weltgeschichte — das ift zumal in den letten Jahren unendlich oft wiederholt und bleibt un= bestreitbar mahr — liegt in diesen Ereignissen, in der Bekehrung des Preußenvolfes, soweit es nicht ausgerottet wurde, zum Christenthum und in der Gewinnung des Volkes und des Landes für das Deutsch= thum; aber es dürfte doch stark fraglich sein, ob sich eine so in alle kleinsten Einzelnheiten eingehende, jede geringste Notiz der Quellen hineinziehende Darstellung, die mehr als 1000 Seiten, wenn auch immerhin in etwas weitläufigem Druck, umfaßt, einen ausgedehnten Leserkreis zu erwerben im Stande sein wird, selbst in demjenigen Lande, dessen politische Anfänge sie schilbert. Wo wie hier die ein=

zelnen Greignisse, kriegerische und friedliche, der Bernichtung und des Aufbaues, sich immerfort wiederholen, wird das Gesammtbild nur zu leicht eintönig, und der Anblick desselben wirkt bald ermüdend; dazu kommt, daß die Quellenüberlieferung eine sehr stark abgerissene ift, daß es in vielen Fällen gar nicht, in vielen nur schwer gelingen will, den innern Zusammenhang der Dinge herzustellen. aber sagen, daß der Bf. sich ernstlich bemüht hat, diese in der Sache selbst liegenden Klippen zu vermeiden, und daß ihm sein Bemühen im großen und ganzen wohl gelungen ift. Der Bf., ein Rind des Landes selbst, hat auch während der Arbeit auf wiederholten Reisen die Orte und die Gegenden, wo die Ereignisse sich abgespielt haben, in Augen= schein genommen. So gewinnt was er schildert frisches Leben; er schreibt lebhaft und angenehm, bisweilen nicht ohne Wärme. bei dem letten Buche will es scheinen, als wäre er mehr als gut jum Abschlusse geeilt: die Bertheilung des Stoffes ift keine geschickte und führt wohl zu Wiederholungen; es fehlt oft an einer durchgreifenden Berarbeitung, indem die Urkunden regestenartig lose neben einander gestellt sind, wo eine Schilderung der innern Ent= wickelung erwünschter und besser am Plate gewesen ware; auch der Stil trägt dort Beichen etwas überhafteter Arbeit an fich. dieses im Berhältnis zum Ganzen geringen Übelftandes kann ich nicht bloß um der Sache, sondern auch um des Buches selbst willen nur wünfchen, daß jene Befürchtung nicht in Erfüllung gehen möge, daß vielmehr viele das Buch lejen, sich daran erfreuen und dadurch für die Geschichte ihrer Heimat Interesse gewinnen mögen. Auch darin muß unbestreitbar ein großer Vorzug des Buches, und zumal für einen weiteren Leserkreis, gefunden werden, daß der Bf. seinen Gegenstand nicht jo behandelt hat, als stände er ganz für sich allein da, ohne jeden Zusammenhang mit den großen Weltbegebenheiten; man fieht vielmehr, wie sich die Ereignisse in dem fernen, fast unbekannten Nordosten in den allgemeinen Zusammenhang der Dinge ein= Wie das ganze Werk mit der Erzählung der Christianisirung und Germanifirung der jüdbaltischen Küstenvölker westlich und östlich von den Preußen eröffnet war, um die Bezwingung der letteren als das nothwendige Schlußglied der Rette erscheinen zu lassen, so werben im weitern nicht bloß die Geschicke Livlands und des dortigen Zweiges des deutschen Ordens in ihren wesentlichen Buntten geschildert, sondern jedem größern Abschnitte wird immer auch eine

gedrängte Darstellung der allgemeinen Reichsverhältnisse voransgeschickt.

Über die wissenschaftliche Arbeit des Bf. und ihren Erfolg habe ich an anderem Orte, bei Besprechung der einzelnen Hefte, mich mehrfach zu äußern Gelegenheit gehabt: unermüdlicher Fleiß und Gewissenhaftigkeit beim Aufsuchen und Zusammentragen bes vielfach zerstreuten Quellenmaterials, flares und verständiges Urtheil, sichere und maßvolle Kritik treten überall als seine hervorragendsten Eigen= schaften zu Tage, so daß aus der großen Zahl von bisher unge= lösten Einzelfragen ein gut Theil seinen Abschluß gefunden hat, für andere sichere Weiterforschung angebahnt ist. Ein Fehler geht durch das ganze Werk, welcher freilich in der durch viel= fache Amtsthätigkeit des Bf. veranlaßten Verzögerung eine Entschuldigung findet. Für die Kämpfe des Ordens gibt es bekanntlich nur eine einzige zusammenhängende Darstellung, die das Gesammt= gebiet vom Erscheinen der erften Ritter an der Beichsel ab umfaßt, den erst kurz vor 1830, also zwei bis drei Menschenalter später schreibenden Ordenschronisten Peter von Dusburg; daneben sind im Lande selbst außer kurzen annalistischen Aufzeichnungen nur drei Schilberungen einzelner Perioden entstanden: für die ersten zehn Jahre der angebliche Bericht Hermann's v. Salza, bis 1256 die olivaer Chronik und für die Vereinigung mit den livländischen Schwertbrüdern der Bericht eines Augenzeugen. Nach den heutigen Gesetzen der Quellenkritik erheben sich da zwei Fragen: die eine nach dem Verhältnisse aller vier Schriften zu einander und die andere, hier die Hauptfrage, nach den Quellen von Dusburg's Chronik selbst. Die erstere war, als Ewald an seinem Hauptwerke zu arbeiten be= gann, bereits in Angriff genommen, wenigstens für Dusburg und den Chronisten von Oliva, und auch heute ist sie noch nicht endgültig gelöst; für die Lösung der andern ist noch sehr wenig geschehen. Wollte E. allen Forderungen, welche an eine Untersuchung über die Entstehung des Ordensstaates zu stellen sind, genügen, so mußte er sich nothwendigerweise mit jenen beiden Fragen auseinandersetzen; den Vorwurf, sich dieser Forderung mehr als billig und förderlich entzogen zu haben, wird der befreundete Forscher mir nicht zu sehr verargen. Ich bin weit entfernt davon, zu verkennen, daß es nicht nur mißlich, sondern meist höchst schwierig ist, mitten in der Arbeit die Richtung derselben, ihre ganze Art und Anlage zu ändern, oft

seßen sich solchem Borgehen wohl auch rein äußerliche Gründe entgegen. Aber den Ruhm die ganze Untersuchung endgültig zu Ende geführt zu haben, hat sich E. nun einmal entgehen lassen. Dennoch hat jeder, der den Faden, welchen E. hat fallen lassen, wieder aufnimmt, alle Ursache ihm für die schöne Borarbeit reichen Dank zu zollen.

Die vorliegenden beiden Hefte bringen etwa die letzten 30 Jahre zur Darstellung, von den ersten Unternehmungen auf Samland und der damit in Verbindung stehenden ersten Preußensahrt des Böhmenstönigs Ottokar ab dis zum völligen Abschlusse der Unterwerfung (1283). Sie erzählen die Eroberung Samlands und der noch übrigen Gaue der eigentlichen Preußen, den "großen Aufstand" der Preußen (1260—1273) und die Unterwerfung der littauischen Landschaften Nadrauen und Schalauen und endlich Sudauens, ferner die Befestigung der kirchlichen Verhältnisse und, wie schon erwähnt, die auswärtigen Beziehungen jener Zeit.

Ein sehr ausführliches und, nach den Stichproben zu urtheilen, vollständiges und zuverlässiges Namenregister über das ganze Werk und eine trot der kleinen Schrift durchaus übersichtliche Karte sind höchst dankenswerthe Zugaben.

K. Lohmeyer.

Die Markgrasen Johann I. und Otto III. von Brandenburg in ihren Beziehungen zum Reich (1220—1267). Von Alfred Bauch. Breslau, Eduard Trewendt. 1886.

Die Aufgabe, welche sich der Af. gestellt hat, ist eine ungemein schwierige, da die Quellen zur Geschichte der brandenburgischen Askanier so dürftig und zum Theil widersprechend sind, daß zunächst sehr eingehende Forschungen ersorderlich sind, ehe überhaupt die leitenden Gedanken bei der Reichspolitik jener Fürsten gesucht werden können. In Anbetracht dieser Schwierigkeiten verdient der fleißige und kenntnisreiche Af. volle Anerkennung, denn er hat durch geswissenhaste Kritik eine erfreuliche Ordnung in den spröden Stoff gebracht.

Minder glücklich erscheint die Lösung des Theiles der Aufgabe, welcher sich mit der Reichspolitik jener Askanier beschäftigt; denn Bauch legt ihren Handlungen Rücksichten auf den Kaiser selbst in Fällen unter, bei denen solche sicher nicht bestanden haben. So darf man z. B. aus der Hinausschiedung der Belehnung Johann's bis zum Jahre 1231 schwerlich den Schluß ziehen, daß bis zu diesem Jahre das Verhältnis zwischen dem Kaiser und den märkischen

Askanierfürsten gespannt gewesen sei. Diese Belehnung ist sicher nur deshalb erst im Jahre 1231 erfolgt, weil Johann damals das 18. Lebensjahr vollendete und damit das Alter erreichte, welches ihn gewohnheitsrechtlich zur Theilnahme an der Königswahl, also zur Ausübung der wesentlichsten Besugnis seiner Reichsfürstenstellung, befähigte.

Die Vermählung der Schwester Johann's und Otto's mit dem Welfenerben Otto, welcher B. wie überhaupt allen Berwandtschafts= verhältnissen jener Fürsten einen zu bedeutenden Einfluß auf ihre Politik beimißt, dürfte auf diese weniger einwirkend gewesen sein, als die bekannten Erbstreitigkeiten zwischen Albrecht von Sachsen und Heinrich von Anhalt, an welche der außerbrandenburgische Theil des Askanierbesites gefallen war. Da nun Heinrich als Vormund der Brandenburger während der ersten Regierungsperiode derselben die märkische Politik beeinflußte, so erklärt es sich, daß diese überall das genaue Gegenspiel zu der Albrecht's darstellt. In diesen Streit, welcher sich bald mit den welfischen Unsprüchen auf Theile von Nord= deutschland verquickte, griff der Raiser nur vorübergehend und keines= falls mit so zielbewußter Thatkraft ein, daß er von den Parteien als ein wesentlicher Faktor hätte berücksichtigt werden müssen. — Für die spätere Regierungszeit der markgräflichen Brüder hat B. dagegen deren Stellungnahme gegenüber den häufig wechselnden und oft angesochtenen Trägern der Reichsgewalt in Deutschland mit vieler Einsicht und wohl auch im wesentlichen richtig dargestellt.

Erfreulich sind die anhangsweise gegebenen Untersuchungen über den Reichslegaten Gebhard v. Arnstein und über die Initiative zur Wahl Richard's v. Cornwall zum römischen König.

Friedrich Holtze.

Dat bokeken van deme rêpe des Mag. Nikolaus Rupe (M. Nik. Rus) van Rostock. Nach der Inkunabel (F. M. 64) der Rostocker Universitäts= bibliothek herausgegeben und erläutert von Karl Nerger. Rostock, Druck von Adler's Erben. 1886.

Unter den Vorläusern der Kirchenresormatoren des 16. Jahrs hunderts wird von Matth. Flacius in seinem Catalogus testium veritatis (Nr. 421) ein Rostocker Priester und Magister Namens Rikolaus Rus aufgeführt und als Verfasser einer umfänglichen Druckschrift in niederdeutscher Sprache (Saxonica lingua), betitelt de triplici funiculo, genannt, welche eine Erklärung des apostolischen Syms

bolum, des Dekalogs und des Baterunser und darin vieles gegen den Papit, das Ablagwesen, die Anrufung der Heiligen und andere Migbräuche in der Rirche enthalte. Über den Berfaffer diefes Buches weiß Flacius noch mitzutheilen, daß er vor 40 Jahren — also, da die erfte Ausgabe des Catalogus im Jahre 1556 erschien, um das Jahr 1516 — zu Rostock gelebt, dort viele Zuhörer um sich ge= sammelt und mit waldensischen Predigern, die damals häufig aus Böhmen nach Rostock gekommen seien, lebhaften Berkehr und besondere Busammenkunfte gehabt habe. Die Gegner aber hatten gegen diese Leute eine Verfolgung eröffnet und eine große Zahl von Bürgern aus der Stadt getrieben. Man habe verleumderische Gerüchte über sie ausgesprengt und sie u. a. beschuldigt, daß sie unsittliche nächt= liche Zusammenkünfte hielten. Durch diese Verfolgung habe auch Rus sich genöthigt gesehen, Rostock zu verlassen und in Wismar Aufenthalt zu nehmen. Nach anderthalb Jahren sei er zwar von dort nach Rostock zurückgekehrt, habe aber wegen neuer Berfol= gung nochmals zum Wanderstabe greifen mussen und sei nach Liv= land gegangen, wo er gestorben sei. Weiter berichtet Flacius, er fei in Besitz einer handschriftlichen Evangelienharmonie von Rus, aus welcher hervorgehe, daß diefer ein gelehrter und fleißiger Mann war, und bezeichnet zwei ihm befreundete, noch lebende Rostocker Gelehrte, den M. Konrad Pegel und den M. Bitus, Pastor an St. Johannis, als frühere Schüler von Rus in humanioribus. des Rus Buch "von dem dreisachen Strick" vor oder nach des Ver= fassers Tode gedruckt sei, wisse er nicht; gewiß aber sei, daß bessen Gegner, die Freunde des Ablagwesens, mit Gifer auf Exemplare des Buches gefahndet und solche in großer Bahl verbrannt hätten. Ein guter Mann habe eine mit Exemplaren des Buches gefüllte Rifte vergraben, welche bis auf Luther's Zeiten unter der Erde verblieben sei. Die meisten derselben seien vermodert und es gebe nur noch wenige, die aber auch vom Moder gelitten hätten. "Ich besitze" so schließt Flacius seine Mittheilung — "eines davon und werde mit Gottes Hülfe einst dafür sorgen, daß es auch in hochdeutscher Sprache (Misnica lingua) gedruckt werde."

Ein weiteres Licht auf Nikolaus Rus und sein schon zu des Flacius' Zeit sehr seltenes Buch wirft eine bereits im Jahre 1524 gedruckte Schrift, welche die im Jahre 1433 von den Böhmen nach Basel geschickten Artikel enthält.

In den folgenden Jahrhunderten pflanzte sich die Kenntnis des

triplex funiculus nur durch das von Flacius über das Buch Be= richtete fort; gesehen hatte es seitdem bis in die neuere Zeit nie= mand. Da wollte ein glücklicher Zufall, daß der Unterzeichnete, als er im Juli 1846 zu einem literarischen Zweck auf der Rostocker Universitätsbibliothet die ältere medlenburgische Predigtliteratur durch= musterte, in einer Sammlung von Predigten des Rostocker Super= intendenten Draconites ein derfelben angebundenes Werk in nieder= deutscher Sprache, ohne Titelblatt, entdeckte, welches auf der Rückseite des pergamentenen Einbandes als "Ein plattdeutscher Tractatus: dat boeck van dreen Strängen sine anno et loco" bezeichnet unb unschwer als das verschollene Werk des Nikolaus Rus zu erkennen Eine Nachricht von dem Junde nebst Beschreibung des Werkes und längere Proben des Textes wurden in den Jahrbüchern des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde (Jahrg. 1847 S. 501-516) und demnächst in der Ilgen-Riedner'schen Zeit= schrift für die hiftorische Theologie (1850 Heft 2 S. 171—237), hier der Text in hochdeutscher Übersetzung, gegeben.

Dem Abdruck des Buches "von den drei Strängen" oder "von dem Strick", welcher hier als Ofterprogramm der Großen Stadt= schule zu Rostock erscheint, hat der Herausgeber, außer der Inter= punktion, auch Quantitätszeichen und unter dem Text zahlreiche Wort= erklärungen beigefügt. Auch hat er die Anfangsbuchstaben des Ganzen und der einzelnen Kapitel ergänzt, für welche zum Zweck farbigen Einzeichnens im alten Druck Raum gelassen, aber unter den über das Buch ergangenen Stürmen nicht ausgefüllt ist. Die Form des Namens des Verfassers (Rute statt Rus) ist auf Grund der Schrei= bung in der Matrikel der Rostocker Universität und in dem Album der philosophischen Fakultät geändert worden. Wie der Herausgeber feststellt, wurde, diesen Quellen gemäß, Rute am 9. Oktober 1477 an der Universität zu Rostock immatrikulirt; in der dortigen philo= sophischen Fakultät erwarb er zwei Jahre später das Baccalaureat und im Jahre 1485 die Magisterwürde und mit dieser das Recht, Vorlesungen zu halten. Der Titel bes Büchleins ("Das Büchlein von dem Strick") ist nach dem schon angeführten Schlußsatz ("hir endighet sik dat bokeken van deme repe", wie es in bem nieber= deutschen Texte lautet) gewählt. Der alte Druck ist nicht, wie bisher angenommen wurde, in die Zeit von 1516-1520 zu setzen, auch nicht aus der Druckerei der Brüder vom gemeinsamen Leben zu Roftod hervorgegangen, sondern entstammt, wie der Herausgeber in ber Einleitung mittheilt, nach den sorgsamen Untersuchungen eines bewährten Fachmannes, des Dr. A. Hofmeister, Kustos an der Universitätsbibliothek zu Rostock, der Offizin des Buchdruckers Matthäus Brandis zu Lübeck und dem letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts.

Der Herausgeber hat durch diesen von ihm beschafften Neudruck eines lange Zeit verschollenen, für die Kultur= und Kirchengeschichte wie für die Literar= und Sprachgeschichte wichtigen Werkes, durch die sorgsame Behandlung des Textes und die beigegebenen Erläute= rungen begründeten Anspruch auf Dank und Anerkennung erworben. Julius Wiggers.

Päpstliche Urtunden und Regesten aus den Jahren 1295 — 1352, die Gebiete der heutigen Provinz Sachsen und deren Umlande betreffend. Herauszgegeben von der Historischen Kommission der Provinz Sachsen. Bearbeitet von Gustav Schmidt. (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen. XXI.) Halle, Otto Hendel. 1886.

Dem regierenden Grafen Otto v. Stolberg-Wernigerode gebührt das Verdienst, daß auf eine von ihm ausgehende Unregung die Hifto= rische Kommission der Provinz Sachsen den Herausgeber beauftragt hat, das zur Zeit in liberaler Weise den Forschern offen stehende vatikanische Archiv für die Geschichte der Provinz auszunußen. Da die Register der älteren Zeit, soweit sie erhalten sind, bereits Be= arbeiter gefunden haben, da Pert, für Deutschland wenigstens, die von Honorius III. bis Clemens IV. durchmustert, kopirt und excerpirt hat, da andere Päpfte von Seite französischer und italienischer Forscher in Bearbeitung begriffen sind, so beginnt Schmidt seine Arbeit mit den Registern Bonifazius' VIII. Der Zeit nach schließt sich also dieselbe so ziemtich an die nicht an die nämliche Raumbegrenzung gebundenen Analecta Vaticana von D. Posse an; er führt sie bis auf Clemens VI. herab, Paul Kehr ist zur Zeit mit der Fortsetzung derselben beschäftigt. Rur die Register Clemens' V. hat S. nicht ein= sehen können, da dieselbe behufs ihrer Herausgabe an die Benediktiner des Klosters St. Callistro ausgeliehen waren und diese sich nicht zu einer Zurückgabe bewegen ließen; er hat daher aus diesen Registern hier nur das geben können, mas mittlerweile im 1. Bande ihres Prachtwerkes, Regestum Clementis papae V etc. 1884 publizirt worden ist. Besonders dankbar erweift sich dieser Zeitraum als der= jenige, in welchem die Kurie sich geflissentlich und eifrig in die deutschen Berhältnisse einmischte und die Besetzung der Erzbisthumer

und Bisthümer, sowie unzähliger geiftlicher Stellen in Anspruch nahm und auch durchsette. Alles in den Registern irgend auf die Ge= schichte der Provinz Bezügliche hat S. abgeschrieben oder ausgezogen; die wichtigeren Urkunden sind vollständig wiedergegeben oder höchstens mit Weglassung der stehenden Formeln, die anderen meist nur in Form von Regesten. Auch die Geschichte von solchen Familien, die in der Provinz zu Hause sind oder waren, ift berücksichtigt. Da je= doch diese Provinz niemals, weder politisch noch kirchlich, ein ein= heitliches Ganze gebildet hat, so war es gar nicht möglich, die Grenzen berselben genau innezuhalten. Daß S. auch das Anhaltische, Braun= schweig und Thüringen, die Diöcesen Meißen, Brandenburg, Hildes= heim und Verden gelegentlich berücksichtigt und daburch einige Er= gänzungen älterer Urkundensammlungen bewirkt, daß er hie und da selbst einige interessante Urkunden im Excerpt aufgenommen hat, ohne daß sie überhaupt die Provinz etwas angehen, ist nur ebenso zu billigen wie der Beschluß der Kommission, daß auch die päpftlichen Urkunden aus dieser Zeit Berücksichtigung finden sollten, die sich zwar nicht in den Registern des Vatikans, aber doch im Archiv zu Magdeburg im Original oder Transsumpt befinden oder sonst zugänglich wären, einschließlich der etwa schon publizirten. Fragen wir nun nach dem geschichtlichen Ertrag aus diesem Material, so ist derselbe nicht unbeträchtlich; die Ehedispense z. B. bringen mehrfach ganz neue Nachrichten zur Familiengeschichte. Daneben finden sich besonders Bestätigungen gewählter Geistlichen, Entscheidungen ober Berfügungen, welche Rechtsfälle betreffen, Beauftragungen verschie= bener Art, Provisionen mit geistlichen Stellen, die unter Johann XXII. und Clemens VI. so zahlreich find, daß fie die anderen Urkunden weit überwiegen. Andere Urfunden haben ein allgemeineres Interesse; dahin gehört z. B. Nr. 10 der von Clemens V. unter Mittheilung des bisherigen Verfahrens verschiedenen deutschen Erzbischöfen und Bischöfen ertheilte Auftrag, in Magdeburg die Templer zu verhören, die den Widerruf des Joh. v. Pollinc (bekannt aus Riezler, die lite= rarischen Widersacher der Päpste) betreffende Urkunde Johann's XXII. die den Streit der Avignoner Papste mit König Ludwig dem Baier, das Verhältnis Clemens' VI. zu Kaiser Karl IV., die Ermordung des Erzbischofs Burchard von Magdeburg, die Unterdrückung der Geißler= brüderschaften, die Almosensammlung durch die Antoniter 2c. be= rührenden. Zum ersten Male sind hier auch die 22 Bande um= fassenden Supplicationes aus der Regierungszeit Clemens' VI. benutt und 57 Rummern, zwei um ein genaues Bild zu geben vollständig, daraus im Anhange mitgetheilt. Ein gutes Register schließt das Ganze würdig ab. Th. Flathe.

F &. Hoffmann's Geschichte der Stadt Magdeburg. Reu bearbeitet von G. Härtel und Fr. Hülße. I. Magdeburg, Albert Rathte. 1885.

In den dreißig Jahren, welche seit dem Erscheinen des 3. Bandes von Hoffmann's verdienstlicher Geschichte von Magdeburg (1856; 1. Band 1844) verftrichen sind, hat sich nicht nur das lokalgeschicht= liche Quellenmaterial so außerordentlich vermehrt, sondern auch die wissenschaftliche Behandlung der Lokalgeschichte eine solche Umge= staltung erfahren, daß eine Neubearbeitung jenes Werkes, zumal das= selbe im Buchhandel vergriffen ift, willkommen geheißen werden muß. Unterscheidet sich diese ihrem Inhalte nach von der ersten Auflage so vortheilhaft wie in der typographischen Ausstattung, so kann man fie nur beglückwünschen. Selbstverftandlicherweise verarbeitet fie das feitdem zu Tage getretene Material, füllt Lücken aus und berichtigt Frrthümer, soweit dies möglich; auch manche Kürzung ist vorge= nommen worden, man muß sogar bedauern, daß die Bearbeiter hierin nicht noch einen Schritt weiter gegangen sind. Das aus ber allgemeinen Geschichte Heinrich's I. und der Ottonen Beibehaltene hätte ohne jeden Schaden eliminirt werden können. Otto's III. Wall= fahrt nach Gnesen und die Öffnung von Karl's des Großen Gruft durch denselben, welche erwähnt find, geben Magdeburgs Geschichte gewiß viel weniger an, als der mit Stillschweigen übergangene Streit Heinrich's II. mit seinen Mitbewerbern um den Thron. Diese Rur= zungen würden hinreichenden Raum geschafft haben für die in den ersten Abschnitten schmerzlich zu vermissenden Quellenangaben. Daß Mülverstedt's Magdeburger Regesten dieselben enthalten, ist gewiß kein genügender Rechtfertigungsgrund für dieses Berfahren. von Hoffmann gewählte Eintheilung nach den deutschen Raiserhäusern ist zweckmäßig durch eine nach bedeutenden Greignissen der Magde= burger Geschichte gemachte ersett, aus welcher sich für diesen Band sieben Abschnitte ergeben: 1. Alteste Geschichte bis zum Tode Otto's I.; 2. die Blüte des Erzbisthums (968—1307); 3. das Erzbisthum im Rampfe mit der Stadt Magdeburg (bis 1367); 4. Verfall des Erzbisthums und Aufblühen der Stadt (bis 1513); 5. Verfassung und soziale Verhältnisse; 6. vom Beginn der Reformation bis zum schmal= kaldischen Kriege (bis 1545); 7. die Stadt Magdeburg im Rampfe

gegen den Kaiser (bis 1552). Innerhalb dieser Abschnitte ist jedoch Hoffmann's Anordnung nach den Regierungszeiten der Erzbischöfe beibehalten. Lebensvoller und anschaulicher würde unstreitig die Dar= stellung geworden sein, wenn sich die Bearbeiter auch von dieser trockenen analistischen Form losgesagt, nur die äußere Geschichte in ihrem dronologischen Verlaufe, alle übrigen Verhältnisse, Rirchenwesen, Stadtverfassung, Gerichts = und Münzwesen, Handel, Judenschaft, Topographie 2c. nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet behandelt hätten. Der nur 20 Seiten lange 5. Abschnitt, ber einen Anhang zu den vier vorhergehenden bildet, hilft diesem Mangel nicht ab. In der vorliegenden Gestalt entspricht auch der Inhalt der einzelnen Abschnitte nicht ihren Überschriften; ber 3. z. B. erzählt in rein äußerlicher Aneinanderreihung alles, was in dem betreffenden Zeit= raum sich zugetragen hat, aber von dem Rampfe des Erzbisthums mit der Stadt bekommt der Leser kein einheitliches Bild. Auffallend wenig bewandert zeigen sich die Herausgeber in der älteren säch= fischen Geschichte, obgleich diese mit ber der Stadt mancherlei Be= rührungspunkte hat: Markgraf Heinrich der Erlauchte von Meißen verlor nicht (S. 103) die Lausit, sondern nur die von ihm einge= nommenen Burgen Köpenik und Mittenwalde; Dietrich von Lands= berg ist kein Markgraf von Meißen (S. 114); daß Diezmann in der Leipziger Thomasfirche durch Mörderhand gefallen sei (S. 124), ist ein längst berichtigter Irrthum (vgl. des Ref. Bearbeitung von Böttiger's Gesch. v. Sachsen 1, 252); bei Aussig uuterlag den Husiten (S. 212) nicht ein sächsisches, sondern ein thüringisch = meißnisches Beer. Reichhaltig sind die beiden letten Abschnitte, welche die Schick= fale der Stadt im Zeitalter der Reformation bis zur Kapitulation derselben im Jahre 1551 darstellen. Nicht weniger als 26 Ab= bildungen zieren diesen Band, Wappen, eine Karte, die meisten Stadtansichten, auch folche von Rlofter Bergen und von Denkmälern des Doms; mehrere gehören zum nächsten Bande.

Th. Flathe.

Geschichte des Klosters Unser Lieben Frauen zu Magdeburg. Bon Albert Bormann, fortgesetzt von Gustav Hertel. Magdeburg, Albert Rathke. 1885.

Die Geschichte des Klosters Unser Lieben Frau hat seit dem ersten Versuche zu einer solchen, der "praepositorum monasterii B. V. Mariae successio" des Probstes Schöne (1655—1659) nur wenige und kurze Bearbeitungen erfahren; auch dem Versasser der

vorliegenden ersten vollständigen ist es nicht vergönnt gewesen, dieselbe über das Ende des Mittelalters hinauszuführen, auf seinen Bunsch hat nach seinem Tode sein Kollege Dr. Hertel die Fortsetzung über= nommen. Das urkundliche Material dafür ist leider sehr trümmer= haft. Denn im dreißigjährigen Kriege ist das schlecht oder vielmehr gar nicht verwahrte Archiv des Klosters ganz zerstreut und nur Einiges bavon, wie die Lehnbücher der Probste, nachträglich wieder zur Stelle gebracht worden; berschwunden dagegen und wahrscheinlich absichtlich vernichtet find alle Dokumente, auf Grund deren Forde= rungen des Klofters hätten geltenb gemacht werden können. Schwerer wiegt der Berluft sämmtlicher alter Urkunden und Kopialbücher, welche das Kloster theils vor, theils bei dem Abzuge der Prämon= stratenser im Jahre 1632 erlitten hat; lettere haben damals das Archiv mit sich fortgeführt, ohne daß es nachher gelungen ist, das= felbe wiederaufzufinden. Nur ein 1629 von Probst Stricker nach Hildesheim geborgenes Kopialbuch mit Lehnsurkunden ift zurückzuerlangen gewesen, 61 Urkunden des Klosters, die jüngste darunter von 1317, enthält ein auf der Stolbergischen Bibliothet zu Wernigerode befindliches Formelbuch, das v. Ludewig in seinen Rell. mnscr. 2. 355 ff. hat abdrucken lassen, einige wenige andere sind verstreut. Von den vier Perioden, in welche die Geschichte bes Klofters natur= gemäß zerfällt, behandelt die erste das von Erzbischof Gero 1015 gestiftete und ausgestattete Kollegiatstift nur ganz kurz, ausführlicher die zweite die Zeit von der nicht ohne heftigen Widerstand erfolgten Besetzung des Klosters mit Prämonstratensern vom 29. Oktober 1129 bis 3./13. April 1597. Bormann widerlegt hier die Ansicht Winter's, gegen ben er auch an anderen Stellen, z. B. in Bezug auf die Patronate des Klosters polemisirt, als ob Heidenmission und Urbar= machung von Büfteneien Zweck des Ordens gewesen seien, wozu sich auch der vornehme und eitle Norbert, der zugleich als Erzbischof und bis in seinen Tod als erster Probst des Klosters nachgewiesen wird, in keiner Beise geeignet habe, vielmehr habe die Kurie ihn und die Seinen deshalb nach Magdeburg dirigirt, damit sie den neuerwählten König Lothar in sichere Hand nähmen. Richt durch Anlegung von Klöstern im Wendenlande, sondern durch Errichtung von Pfarrfirchen und Kapellen in driftlichen, wenn auch von den Beiden oft bedrohten Landstrichen habe der Orden seine Aufgabe gesucht und so sei die sächsische Circarie, d. h. Bezirk, desselben entstanden. Hierauf werden die Ordensregel und Disziplin, die Pröbste, Konvent und Ordensleute besprochen. Im 16. Jahrhundert hat das Kloster das Los so vieler anderer getheut: von dem prote= stantisch gewordenen Rathe mußte es sich die Schließung seiner Rirche sowie die Beschlagnahme des Inventars und der Vorräthe gefallen lassen, nur insojern macht es eine Ausnahme, als es in seiner Gestalt als Kloster erhalten blieb, jedoch mit evangelischen Konven= tualen besetzt wurde; der lette katholische Probst war Helffenstein, der erfte evangelische Adam Löder. Mit ihm hebt die dritte Periode, die der Reformation und Reform, von 1597—1702, an, in welche also auch die Heimsuchungen durch den großen Krieg fallen. Jahre 1627, nach der Schlacht bei Lutter, wurden die ächten oder vermeintlichen Gebeine des heiligen Norbert in das Kloster Strahov übergetragen, im folgenden Jahre, also noch vor dem Reftitutions= edifte, befahl Raiser Ferdinand dem Grafen Schlick und Aldringen, das Rlofter den Prämonstratensern wiederzuverschaffen, worauf diese auch unter Questenberg's Leitung zur Besitzergreifung und neuen Einrichtung schritten, freilich nur um burch die Schlacht bei Lügen abermals, und diesmal für immer, verscheucht zu werden. einer Zeit, wo in dem leerstehenden Aloster gar übel gehaust wurde, begann 1638 die Biederherstellung von dem Verfall mit der Einsetzung von drei Konventualen durch das Domkapitel, was jedoch nicht hinderte, daß noch immer Alles drüber und drunter ging, da kein Probst vorhanden mar. Erst 1642 murde ein solcher auf Geheiß des Domkapitels in der Person Reinh. Bocke's eingesetzt, doch war diese Wahl weniger glücklich als die seines Rachfolgers Malsius, der sich bemühte, das Plostergut zurückzubringen. Die Unregung zur Errichtung einer Schule im Kloster hat 1698 Probst Müller gegeben, und dieser, dem Pädagogium zu Unserer Lieben Frau, ist der vierte Abschnitt gewidmet, welcher jedoch nur bis 1831 herabgeführt wird, so daß die Zeit, in welcher die Schule unter der Leitung der Pröbste Berenner, Müller, Herbst und Bormann gestanden hat, außer Berüd= sichtigung bleibt. Da die Würde des Probstes von der des Rektors getrennt blieb, so werden neben den Schicksalen der Schule auch die meist wenig erfreulichen des Konvents noch weiter berücksichtigt; "einen schlechteren Konvent und eine tollere Wirthschaft im Kloster hat es, versichert der Bf., nie gegeben, als gegen Probst Opfergelt's Lebensenbe." Daß unter solchen Bustanden auch die Schule, deren Cötus 1707 erft sieben Röpfe zählte, nicht gedeihen konnte, liegt auf der Hand. Erst seit 1779, unter Probst Rötger, begann das Rada=

gogium aufzublühen. Mit diesem 4. Abschnitt gewinnt also das Buch Interesse für die Geschichte der Pädagogik, und diese würde noch größeren Gewinn baraus ziehen, wenn der Bf. mit dem für sie Brauchbaren systematischer und ausgiebiger verfahren wäre. Sollte den vorhandenen Quellen, insbesondere den Programmen nicht mehr zu entnehmen gewesen sein? Über den Unterricht gibt erft der Lehrplan in der 1750 für Probst Bocke aufgesetzten Instruk= tion Auskunft: auf Hebräisch und Griechisch soll nicht so viel Zeit verwendet werden wie auf Lateinisch und Französisch, jene Sprachen follen fakultativ sein und ohne schriftliche Exerzitien und ohne syste= matischen grammatischen Unterricht gelehrt werden; ziemlich gut ist auch der Unterricht im Deutschen bedacht, nur fehlt selbstverständlich, was jest den Schwerpunkt besselben ausmacht, die Beschäftigung mit den Meisterwerken der einheimischen Literatur. Jede derartige Schulgeschichte liefert einzelne, wenn auch kleine Buge, zur Sitten= geschichte. Es verräth gewiß einen sehr liberalen Geist der Schul= leitung, wenn Rötger's Gefete die Bestimmung enthalten, bag fein Schüler ohne außerordentlich ertheilte Erlaubniß des Probstes auf dem Kloster Tabak rauchen darf, und vor der Angewöhnung des Schnupftabaks sich mit einer Warnung begnügen. Der Lektionsplan von 1798 enthält als Lehrfach Geschichte, Geographie und Zeitungs= lesen und von Interesse sind die Aufgaben für die Abiturienten von 1801 (S. 324). Der lette Probst, bei welchem der Konvent sein Wahlrecht ausübte, war Zerenner; das Statut von 1834 stellte das Pädagogium den königlichen Gymnasien gleich. Den Schluß bildet ein Berzeichnis der an demselben von 1792 an thätig gewesenen Lehrer. Th. Flathe.

Deutsches Bürgerleben. I. Das Schichtbuch. Geschichten von Ungehorsam und Aufruhr in Braunschweig 1292—1514. Nach dem Niederdeutschen des Zollschreibers Hermann Bothen und anderen Überlieferungen bearbeitet von Ludwig Hänselmann. Braunschweig, Görit u. zu Putlit. 1886.

Das niederdeutsch geschriebene Schichtbuch H. Bothe's verdient in vollem Maße durch eine hochdeutsche Übersetzung weiteren Kreisen zugänglich gemacht zu werden. Denn es liefert, und zwar zumeist aus zeitgenössischer Feder, eine so treue Schilderung der demokratischen Wirren, die zumal im Ausgang des Mittelalters die Stadt Braunschweig erregten, und zugleich ein so anschauliches Bild des ganzen städtischen Lebens und Treibens der Zeit, wie neuere Dars

stellungen des deutschen Bürgerlebens oder Städtegeschichten, vor welchen jene stets die Unmittelbarkeit und Ursprünglichkeit voraus haben, kaum jemals zu geben vermögen. Stadtarchivar Hänselmann, der, wie er durch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten bewiesen hat, mit der Geschichte seiner Heimatstadt vertraut ist, wie kein Zweiter, und dabei in das ganze Reden, Denken und Fühlen der Menschen jener Tage sich in merkwürdiger Weise hineingelebt hat, war durch diese doppelte Durchdringung des Stoffes zu einer solchen Bearbeitung einer alten Geschichtsquelle gerade der richtige Mann. Er hat das Schichtbuch nicht einfach übersett, sondern sich mit dem Texte desselben mancherlei Freiheiten erlaubt, indem er hier fortließ, dort aus gleichzeitigen Duellen hinzufügte, anderwärts im Interesse ber geschichtlichen Wahrheit Irrthümer berichtigte u. s. w. Dabei hat er aber den Ton des Ganzen so gut beibehalten, für Zufätze diesen so sicher zu treffen gewußt, daß es auch aufmerksamen Lesern, ohne auf die Quelle selbst zurückzugehen, unmöglich sein wird, die verschiedenen Beftandtheile zu erkennen. Für die Erklärung des Ganzen und ein= zelner Stellen hat der Bf. in geschickter Weise alles Erforderliche gethan. So wird bas Buch allen benjenigen, die gern einmal wissen wollen, wie es gegen Anbruch der neueren Zeit in den deutschen Bürgerfreisen in Wirklichkeit zugegangen ift, gewiß sehr willkommen sein. n.

Westfaliae. Herausgegeben von dem Vereine für Geschichte und Alterthumstunde Westfalens: Supplement bearbeitet von Wilhelm Die famp. Erste Lieferung (bis 1019). Münster, in Kommission der Regensberg'schen Buchhandlung (B. Theissing). 1885.

Den Bearbeitern des Weftfälischen Urkundenbuches, Erhard, Wilsmans, Giesers, reiht sich Wilhelm Diekamp als vierter an, indem er mit frischer Kraft es unternahm, das Werk nicht nur nach seinen Abtheilungen und in der chronologischen Folge der Urkundenspublikation fortzusetzen, sondern auch die Summe dessen, was der Fortschritt der Wissenschaft zur Verbesserung und Ergänzung der älteren Theile allmählich geliesert hatte, in systematischer Zusammensfassung anzuschließen. So begann er in mehrjähriger eifriger Arbeit das Supplement, welches er selbst leider nicht über das Jahr 1019 hat hinaussühren können, da ein früher Tod seiner Lausbahn ein Ziel setze.

Dieses Supplement ist ein Denkmal ber besonderen Veranlagung zum Diplomatiker, die den unermüdlich fleißigen Schüler Sickel's auszeichnete. In eigenartiger, fnapper Form vereinigt dasselbe eine Fülle thatsächlicher Berichtigungen und Erlauterungen mit umfassendem kritischen Apparate und sorgfältigen Literaturnachweisungen. Wo das Gegebene sich auf den Text bes ersten Erhard'schen Bandes zurückbezieht, ist stets die Nummer des letteren, sowohl der Regesten (R), als des Codex diplomaticus (C) berjenigen des Supplements un= mittelbar nachgesett. Der dronologischen Reihe, welche vom Jahre 287 (zu R. 63) ab 772 Nummern (bis zu Erhard's R. 894, C. 96) bietet, hat der Bf. 176 neue Regestenartikel und 24 vollständige Texte (20 Urkunden der Jahre 860 — 1013, darunter fünf Kaiser=, sechs Papst=, fünf Bischofs= und Abts= und vier Privaturkunden, für die Alöster Heerse, Neuenheerse, Essen an der Ruhr und Essen im Osna= brückschen, Corvey und Herford, die Bisthümer Osnabrück, Minden und Paderborn, sowie vier registerartige Aufzeichnungen, Schaß= verzeichnisse von Enger und Abdinghof, Reliquienverzeichnis von Paderborn u. s. w. des 10. und 11. Jahrhunderts) in durchweg ver= befferter Gestalt eingefügt; nur fünf dieser Stude maren bereits im Urkundenbuche von Erhard und Wilmans veröffentlicht, die übrigen sind aus anderweitigen Quellen durch D. neu edirt.

Besonnene Prüfung und selbständiges Urtheil in der Behandslung der Kontroverspunkte wie namentlich in Fragen über Echtheit oder Unechtheit von Urkunden treten im Supplement dem Leser überall entgegen. besondere Aufmerksamkeit ist (wie z. B. hinsichtlich der Urkunde Ludwig's des Deutschen für Kloster Hersord vom 1. Juli 868, Nr. 274, S. 38) der Darlegung der echten Grundlagen vors handener Ums und Nachbildungen, der Unterscheidung mithin zwischen materieller und formeller Unechtheit, gewidmet. In Summa kann diese 1. Lieserung mit E. Mühlbacher (ein Nekrolog auf Diekamp, Mittheil. des Instituts s. österr. Geschichte 7, 1, 206 f.) als eine mustergültige mit Fug und Recht bezeichnet werden, und es bleibt nur zu wünschen, daß gleich tüchtige Fortsetzungen solgeu.

Gleichwohl wird auch D.'s Arbeit gegenüber, die ja ihrer allgemeinen Form nach gewissermaßen durch Beschluß des Vorstandes des Westfälischen Geschichts = und Alterthumsvereins vorgezeichnet war, der Zweisel berechtigt sein, ob dem so mühevollen Werke eine völlige Neubearbeitung, d. h. neue Ausgabe zunächst des 1. Bandes des Westfälischen Urkundenbuches nicht vorzuziehen gewesen wäre. Wer

erwägt, daß schon nach 1871 von Wilmans "Nachträge und Ersgänzungen" zum 3. Bande der "Urkunden des Bisthums Münster" (a. a. D. S. 883 — 952), sodann 1877 von demselben "Additamenta" zum Urkundenbuche (779—1173) herausgegeben worden, wird in der weiteren Zugabe von Supplementen an und für sich nur eine Erschwerung der Nutbarkeit des Ganzen zu erblicken vermögen. Grünshagen hat u. E. das Richtigere und Einsachere getroffen, indem er von Zeit zu Zeit, je nachdem die Erweiterung des Materials es beschingte, Abtheilungen seiner Schlesischen Regesten in neuer Ausgabe ersscheinen ließ.

Bei Suppl. 343 hätte angegeben werden können, daß das älteste Heberegister der Abtei Werden von Lacomblet nur theilweise, vollsständig erst durch Crecelius zur Veröffentlichung gebracht worden ist. Das Einkünsteverzeichnis der zwölf Almosenbrüder des hl. Lupus zu Köln (S. 344) ist bei Lacomblet, Archiv 2, 60 ff., abgesdruckt, woselbst auch S. 64 gleichwie im Original Sosatie zu lesen ist, nicht, wie D. hat, Sosasię. Etwas befremdlich erscheint (S. 155), wenn auch nicht geradezu unverständlich, das durch das Streben nach möglichster Kürze hervorgerusene änux derschueror "verunechtetes Original".

Die landständische Verfassung in Jülich und Berg bis zum Jahre 1511. Eine verfassungsgeschichtliche Studie von Georg v. Below. Theil I: Die ständischen Grundlagen; die Vorläuser der ständischen Versassung. Düsseldorf, in Kommission von L. Voß u. Komp. 1885. (Sonderabdruck aus Bd. 21 der Zeitschrift des Vergischen Geschichtsvereins.)

Diese Studie verdankt der 1881 konstituirten "Gesellschaft sür rheinische Geschichtskunde" ihre Entstehung; sie stellt sich dar als Vorarbeit und Einleitung zu einer dem Vf. übertragenen Publiskation der Akten der Landstände von Jülich und Berg.

Von der Betrachtung des erheblichen Antheils an der Bildung des Territorialstaates ausgehend, der den Ständen in deutschen Landen überhaupt zukommt, behandelt der Bf. in dem bisher veröffentlichten ersten Theile seiner Arbeit zuerst als Grundlagen des ständischen Wesens speziell in Jülich und Berg die Zusammensepung der Ritterschaft, die Rechte und Pflichten der Ministerialen und die Städte, sos dann die Vorläuser der landständischen Verfassung im 13. und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Inbezug auf die Ritterschaft der beiden niederrheinischen Territorien wird gezeigt, daß sich

dieselbe aus der Ministerialenschaft gebildet habe, in welcher sowohl unfreie als früher vollfreie Elemente zu einem Ganzen verschmolzen waren. Und zwar sind nach dem Bf. die freien Elemente allmählich so vollständig in die Ministerialität aufgegangen, daß man dem Grafen des einen und anderen Landes den Grundsatz zuschreiben darf, Ritterbürtige in ihren Gebieten nur zu dulden, falls sie im Ministerialitätsberhältnis zu ihnen standen. Die Motive hierzu werden in den Rechten und Pflichten der Ministerialen, insbesondere in deren Dienst in den Hosämtern und der lokalen Berwaltung und ihrer über das Maß der Basallität hinausgehenden persönlichen Kriegs= dienstpflicht aufgezeigt. Was sodann die in § 3 des 1. Kapitels er= örterten Verhältnisse der Städte als des zweiten Landstandes in Milich und Berg (einen britten Landstand etwa der Landgemeinden gab es daselbst nicht) anbelangt, so stellt der Bf. zunächst deren Zahl und die bisher bekannten oder ermittelten Gründungs = und Stadterhebungsdaten fest, um sodann zu den die spezifischen Merkmale derselben bilbenden Freiheiten, Privilegien (Markt, Gericht u. s. w.) und Momenten der Selbständigkeit (hinsichtlich der Juris= diktion), sowie zur Untersuchung der städtischen Leistungen und Lasten (Steuern u. s. w.) überzugehen. Den Unterschied zwischen Städten und Freiheiten findet Below hierbei nicht sowohl in der fehlenden Ummauerung der ersteren, als in der Gerichtskompetenz, die den Freiheiten abging, übersieht indessen, daß es im Mittelalter brei Stufen örtlicher Befestigung, eine Dorfbefestigung, Freiheits= befestigung und die eigentliche Stadtbefestigung gab und daß z. B. die Freiheit Mülheim am Rhein, welcher schon 1322 städtische Vor= rechte und Verfassung verliehen worden, nur deshalb den Namen "Stadt" nicht zu behaupten vermochte, weil sie die städtische Befesti= gung mit Mauern und Gräben nicht zur Ausführung brachte. Im 2. Rapitel folgt die Darstellung der Vorstufen ständischen Wesens, wie solche uns in der aus Basallen und Ministerialen zusammen= gesetzten Genossenschaft, ben "Großen" der Grafen, entgegentreten, die von letterem bei wichtigeren Regierungshandlungen zugezogen werden. Aber noch ist bis um die Mitte des 14. Jahrhunderts und über dieselbe hinaus von einer ständischen Korporation keine Rede, vielmehr überall die persönliche Abhängigkeit der Ministerialen vom Grafen prävalirend und nur etwa in der Zustimmung, welche die= selben zu Landfriedensvereinigungen und zu Angriffstriegen zu er= theilen haben, ein Reim ständischer Entwickelung erkennbar.

Der Bf. hat seine Untersuchungen auf Grund einer umfassenden Benutung sowohl des gedruckten als des handschriftlich=archivalischen Materials durchgeführt. Wenn man auch nicht allen Aufstellungen und Resultaten desselben beipslichten kann, so wird man doch seine Arbeit im ganzen als eine wohlgelungene bezeichnen dürfen, durch die in scharssinniger und methodischer Beise die Grundlagen gelegt sind und, wie wir hossen, bald noch weiter gelegt werden sollen zur wissenschaftlichen Klarstellung eines bisher vernachlässigten Gebietes der öffentlichen Rechtsverhältnisse des Niederrheins im Mittelalter. Dadurch, daß der Bf. viele seiner Untersuchungen, von den Citaten und thatsächlichen Mittheilungen abgeschen, den über 315 Nummern zählenden Anmerkungen zugewiesen, hat die Übersichtlichkeit des Ganzen und die Lesbarkeit namentlich des die kleinere Hälfte des Raumes einnehmenden Haupttertes offenbar nicht gewinnen können.

Zum Schlusse noch einige Bemerkungen. S. 8 Anm. 24 wären die Edelherren von "Brence" gleich den übrigen passender in neus deutscher Form (Frenz) aufzuführen gewesen, zumal es eine Ort= schaft gleichen Namens gibt. Nach a. a. D. Anm. 29 soll es irrig sein, die v. Linnep und v. Eller als Ebelherren zu bezeichnen. Allein sowohl Lacomblet, Urkundenbuch 1, 247 (1093) als daselbst 364 und 368 (1148 und 1150) begegnen Berschiedene der v. Linnepe in Ge= sellschaft von nobiles oder unter den liberi homines, zudem steht Lacomblet 1, 415 (1166) Cunradus de Linepo vor Heremannus de Hengebach, einem unzweifelhaften Edelherrn. Und auch bezüglich der v. Eller beweisen die von B. citirten Stellen nichts gegen die ur= sprüngliche Qualität derselben als Edelherren, höchstens Lacomblet 2, 274 für das spätere Herabfinken des Geschlechtes in die Reihe der Ministerialen. Der Ebelherren v. Ratingen, die auch zu den vom bergischen Grafen absorbirten kleinen Dynasten zählten und noch zu Anfang des 13. Jahrhunderts existirten, hat der Bf. nicht Nicht einzustimmen ist in die S. 26 und Anm. 90 vom Bf. beliebte Identifizirung und synonyme Anwendung von Bede (petitio) und Schat (exactio). Denn wenn die erstere, die Bede, auch im Laufe der Zeit obligatorisch wurde und gegen den Schat, die Zwangssteuer von Anfang, im Namen und Begriff mehr und mehr zurücktrat, so ist doch ein principieller Unterschied zwischen beiden Besteuerungsarten unverkennbar und war nach nachweisbaren Spuren selbst im 17. Jahrhundert noch nicht ganz aus dem Be= wußtsein verschwunden. Zu S. 43 Anm. 156 wäre zu erläutern gewesen, daß Udenheim (1356 zur Stadt erhoben) das heutige Uedem ist. Die nobiles et ministeriales terrae S. 73 sind die landsässigen Edeln und Ministerialen.

Harless.

Wilhelm III. von Jülich als Herzog von Geldern (1372—1393). Von R. Ernfing. Münsterische Beiträge zur Geschichtsforschung, Heft 8. Paders born, Schöningh. 1885.

Die vorliegende Doktordissertation trägt das Material für die Geschichte Herzog Wilhelms von Gelbern bis zur Bereinigung von Geldern mit Jülich fleißig zusammen. Die Verarbeitung des Stoffes ist jedoch eine oberflächliche. Zwischen Wesentlichem und Unwesent= lichem unterscheidet der Bf. nicht, wie sich das z. B. in der Dar= stellung des von Wilhelm im Jahre 1388 unternommenen Zuges nach bem Ordenslande Preußen zeigt. Den inneren Busammenhang der Dinge bemüht er sich nicht aufzudecken. Höchst dilettantisch ift auch die Art, wie er über die Thätigkeit Wilhelm's in der Ber= waltung seines Landes handelt. Aus dem Umstand, daß aus der Beit Wilhelm's einige Urkunden über Abnahme von Rechnungen er= halten sind, schließt Ernsing sofort, daß Wilhelm sich zum "Zweck" setzte, "die verwirrten Finanzverhältnisse zu regeln" (S. 36)! Über= haupt sieht E. in den alltäglichsten Maßregeln außergewöhnliche Thaten. Ein leichtgläubiger Ref. hat sich wirklich durch ihn verleiten lassen, von einem "großen Verdienst Wilhelm's um die Verwaltung seines Landes" zu sprechen! Nicht einmal der Schatten eines Beweises ist dafür vorhanden, daß Wilhelm mehr für die Verwaltung seines Landes gethan als ein anderer Landesherr von Wem jede Kenntnis der Zustände fehlt, der läßt die Bustände besser nach der alten Beise ganz außer Betracht und ftellt nur die Geschichte ber äußeren Politik dar. — Selbst in Außerlich= keiten zeigt E. keine Sorgfalt. Die beutschen Ortsnamen z. B. gibt er nicht in der modernen Form wieder, sondern in der zufälligen, welche sie in dieser oder jener Urkunde haben. Was hat es für einen Sinn, Beinsberch zu ichreiben? G. v. Below.

Geschichte der Grafen von Truhendingen. Von Sebastian Englert. Würzburg, Stuber. 1886.

Ein Schüler Wegele's bietet hier auf 160 Seiten den Versuch einer kurzen Geschichte der Grafen von Truhendingen, welche um 1100 als Gaugrafen des Sualafeldes in die Geschichte eintreten,

dann, von den Staufern unterstütt, bald ihren Besit abrunden und 1248 einen Theil der meranischen Erbschaft im Radenzgau hinzu erwerben, womit der Höhepunkt ihrer Macht erreicht ist; seit 1264 legen sie sich auch den Grafentitel bei. Durch Berschenkungen an Klöfter und durch vielfachen Verkauf verzetteln fie aber ebenso wieder ihren Besit, so daß am Ende ihr Name völlig seinen Glanz verliert und das Geschlecht in Dürftigkeit verkommt. Der lette Graf ift Oswald (1380 — 1424), welcher eine Anzahl von Gütern, wie Arn= stein, Reuhaus, Scheslit u. s. w. 1390 um 44000 Gulden an den Bischof von Bamberg verkaufte; durch seine Tochter Glisabeth, die Gemahlin des Pfalzgrafen Johann von Baiern, ist er der Großvater jenes Christoph geworden, welcher 1439 König von Dänemark wurde. Der Haupttheil der, wie das der Stoff freilich fast bedingte, ziem= lich trockenen Schrift besteht (S. 9 — 111) aus Regesten, die mit rühmenswerther Genauigkeit gearbeitet sind. E.

Bon und aus Schwaben. Geschichte, Biographie, Literatur. Bon Wilhelm Lang. Erstes und zweites Heft. Stuttgart, Kohlhammer. 1885. 1886.

Wilhelm Lang ist weithin, und den Lesern dieser Zeitschrift aus dieser selbst, als kenntnisreicher, seinssinniger Essanist bekannt. Seine Studien haben sich nicht zulet auf die Geschichte seiner schwäbischen Heimat erstreckt, und in einer auf etwa sechs Hefte zu durchschnittelich 8—9 Bogen berechneten Sammlung gedenkt er die wichtigsten seiner Arbeiten auf diesem Gebiet zu sammeln, wohl auch Neues hinzuzusügen. Das 1. Heft enthält: Paul Pfizer; Schelling und seine Heimat; Georg Kerner; Strauß als Dichter; die schwäbische Alb; der Franzosenseiertag. Im 2. Heft folgen: Auswärtige Politik der schwäbischen Stände; Hermann Reuchlin; Ednard Mörike; aus dem Hegau. Am bedeutendsten sind die Arbeiten über Paul Pfizer und die auswärtige Politik der schwäbischen Stände; aber auch die anderen Stücke sind wohl werth, gelesen und ausbewahrt zu werden.

G. Egelhaaf.

Geschichte des Schwäbischen Merturs. 1785 - 1885. Von Otto Elben. Stuttgart, Paul Neff. 1885.

Am 3. Oftober 1785 ist das erste Blatt des Schwäbischen Merkurs in Stuttgart ausgegeben worden. Der Gründer des Blattes war Magister Christian Gottfried Elben, geboren am 4. Mai 1754 zu Zuffenhausen, wo sein Vater Schullehrer, später Umgelter und

Amtmann war. Seit jener Zeit ist das Blatt im Besitz der Familie Elben geblieben und hat sich zu der schwäbischen Zeitung zar' egoxpv entwickelt; es gibt wenig gebildete Familien im Lande, wo der "Götterbote" nicht sozusagen als Stammgast von Großväter Zeiten her betrachtet würde, und selbst da hat er Zutritt, von wo er durch seine politische Stellung an sich ausgeschlossen wäre; denn seit zwei Jahrzehnten ist der Merkur unter der Leitung des vielseitigen, musi= kalisch wie literarisch fein gebildeten Dr. Otto Elben der standhafte Vorkämpfer der deutschen Einheitsbestrebungen und gemäßigt frei= sinniger Grundsäte, und ihm vor allem gebührt das Berdienst, wenn diese Anschauungen im Schwabenlande einen so breiten Boden ge= wonnen haben und mehr noch als sonst wo das politische Credo der Mittelklassen bilden. Die Geschichte des Merkur ist darum auch die Geschichte der politischen Strömungen in Würtemberg. Welch eine erhebende Wandlung haben wir doch im 19. Jahrhundert durch= gemacht, an dessen Anfang (17. Oktober 1806) der Merkur die Proklamation bringen mußte: "Soldaten, ihr seid bestimmt, gegen einen Feind zu kämpfen, der euer Vaterland ohne alle Veran= lassung bekriegen will und unsere bisher friedlichen Wohnungen bedroht!" Nicht 64 Jahre später, und gerade aus Würtemberg erschollen am entschiedensten die Stimmen, welche die Ginverlei= bung von Elsaß und Lothringen forderten; von einem Artikel des Merkur, der am 23. August 1870 erschien und ausrief: "wir haben den Krieg allein geführt, wir wollen auch den Friedens= schluß lokalisiren!" sagte Graf Bismarck laut der Angabe von Morit Busch: "Dieser Artikel muß Junge kriegen!" Die äußerlichen Fort= schritte des Blattes werden durch das beigegebene Faksimile der ersten Nummer vom 3. Oktober 1785 trefflich veranschaulicht, und auch den Bericht über die Festseier vom 3. Oktober 1886 wird man nicht ungern lesen. G. Egelhaaf.

Osterreich unter Maria Theresia, Joseph II. und Leopold II., 1740 bis 1792. Bon A. Wolf und H. v. Zwiedined-Südenhorst. Berlin, G. Grote. 1884. (Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen von W. Onden 3, 9).

Adam Wolf, dessen frühere Studien zur österreichischen Geschichte im 18. Jahrhundert durch seine Charakteristik und liebevolles Einsgehen auf das Detail sich viele Freunde erworben haben, ist es nicht vergönnt gewesen, die zusammenfassende Darstellung, an die er die Hand gelegt hatte, zu Ende zu führen. Durch den Tod mitten aus

der Arbeit gerissen, hat er an einem seiner ehemaligen Schüler einen Fortsetzer (für die Regierungszeit Leopold's II.) gefunden, der des Dankes der Leser für seine pietätvolle Bereitwilligkeit zu einer immerhin entsagenden Aufgabe gewiß sein kann.

Die von dem ersten Bf. herrührenden Abschnitte sind, was für eine etwaige neue Ausgabe erinnert werden mag, nicht frei von Un= genauigkeiten in Einzelheiten. 3. B. auf wenigen Seiten neben ein= ander folgende falsche Daten: Präliminarien von Breslau 11. Juni 1742, Frankfurter Union 23. August 1744, Hohenfriedberg 14. Juni, Hennersdorf 27. November, Kaiserkrönung Franz' I. 24. Oktober. Auch die Citate stimmen nicht überall, so S. 48. 55 die aus der Politischen Korrespondenz Friedrich's des Großen, mährend S. 30 die aus dieser Quelle citirte Außerung sich nicht, wie im Text an= gegeben wird, auf die schlesischen Unsprüche bezieht, sondern auf die Einschneidender sind gewisse Verstöße gegen die jülich=bergischen. Duellenkritik. S. 63 findet sich abermals, wie bei A. v. Arneth 5, 265, die Angabe, daß die österreichischen Truppen sich am Tage nach der Schlacht bei Leuthen von neuem in Schlachtordnung auf= zustellen vermocht hätten, daß jedoch der Feind "jeden ferneren An= griff vermied". Quelle ift die österreichische Hauptrelation, welche ihrer Zeit, um den Eindruck der Niederlage abzuschwächen, in den Zeitungen erschien (Beyträge zur neueren Staats= und Kriegsgeschichte 3, 657) und auf welche aus dem preußischen Lager erwidert wurde (ebenda 4, 108): "Man muß österreichischer Seits eine harte Stirne haben, wenn man sich unterstehet vorzugeben, daß ihre Urmee der Preußischen nach der Schlacht vom 5. die Bataille zweymal ver= gebens angebothen habe. Es weiß die ganze Welt, daß noch nie= mals eine Preußische Armee, so schwach sie auch gewesen ist, einem Feinde aus dem Wege gegangen sey ober eine Bataille vermieden Es ist unkritisch, wenn man die eine Nachricht rückhaltlos, ja mit Betonung reproduzirt und die andere ganz unerwähnt läßt; daß im übrigen die preußische Angabe in diesem Falle die zutreffende ift, bedarf keiner weiteren Erörterung. Ebenhierher gehört S. 48 28.'s Mittheilung von angeblichen Verhandlungen zwischen Preußen und der Pforte vor dem zweiten schlesischen Kriege, für die eine Denkschrift des kaiserlichen Internuntius in Konstantinopel als Quelle citirt wird. Daß solche Unterhandlungen damals nicht stattgefunden haben, ergibt schon Polit. Korr. 4, 213. Wenn nach der öfter= reichischen Denkschrift neben dem Fürsten der Moldau ein Graf See=

wald Unterhändler gewesen, so haben sich eben die Gegner Preußens von diesem Seewald dupiren lassen. Ref. hat im Dresdener Archiv Abschriften von angeblichen Briefen Friedrich's II. an Seewald gesiehen, die sich auf den ersten Blick als Fälschungen kennzeichneten. R. K.

Acta Tirolensia. Urfundliche Quellen zur Geschichte Tirols. I. Die Traditionsbücher des Hochstistes Brizen vom 10. bis in das 14. Jahrhundert. Herausgegeben von Oswald Redlich. Mit Unterstützung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Innsbruck, Wagner. 1886.

Nachdem man schon vor geraumer Zeit begonnen hat, in den "Tirolischen Geschichtsquellen" die darftellenden Quellen der Tiroler Geschichte herauszugeben, tritt nun auch der Anfang einer den neuen wissenschaftlichen Anforderungen entsprechenden Urkundensammlung für die Geschichte desselben Landes vor die Öffentlichkeit. Die Ein= teilung: Nord= und Südtirol, die hierbei zu Grunde gelegt werden wird, erscheint um so natürlicher, als auch das Urfundenwesen dieser Gebiete einen ganz verschiedenen Charafter trägt. An die Spite der Sammlung wurden als die in größerer Masse am weitesten zurück= reichenden urkundlichen Quellen des Landes die Traditionen des Hochstiftes Brigen gestellt, hochinteressante Denkmäler, deren Haupt= bedeutung darin zu suchen ift, daß sie die inneren Bustände Tirols und Baierns, Rechtsleben, ethnographische Berhältniffe, Ansiedlungen, Bermaltungssprengel, Unwachsen des bischöflichen Besitzes, Empor= blühen und Vergehen alter Geschlechter, vielfach erhellen. Daß für die Namenkunde Tiroler Urkunden eine besondere Bedeutung haben, bedarf kaum der Erwähnung. Schon der Kardinal Nikolaus von Cusa hat die zwei jest dem Wiener Archive gehörenden Traditions= codices, welche die Quellen der Edition bilden, durchstudirt und mit vielen Randbemerkungen versehen. Ihre älteren Bestandtheile wurden zuerst im vorigen Jahrhundert von Resch in seinen Annales Sabionenses veröffentlicht. Dann folgte die Edition Sinnachers. Die Hälfte der Stücke aber, 374 Nummern, darunter mehr als 200 aus dem 11. und 12. Jahrhundert, werden hier zum ersten Male edirt, und rechnet man die früher nur unvollständig bekannten Stücke hinzu, so überschreiten die Neuheiten ein halbes Tausend. Die Editionsgrundsätze sind die in den Diplomata der Mon. Germ. an= gewandten. In einer gelehrten und umfänglichen Ginleitung stellt der Herausgeber die ursprüngliche Ordnung der Traditionsbücher

her, untersucht ihre Entstehung und Chronologie, und weist nach, wie sich in diesen Traditionen die ganze Entwickelung des südost= deutschen Privaturkundenwesens im früheren Mittelalter barftellt. Im Inftitut für öfterreichische Geschichtsforschung begonnen, erfüllt die Ausführung der Edition vollständig die Erwartungen, die man an diesen Ursprung knupfen wird: inbezug auf Sorgfalt und Grunds lichkeit werden auch hochgespannte Ansprüche befriedigt. Registern hat Redlich sogar ein übriges gethan, indem er dem Per= sonen= und Ortsregister noch ein Wortregister beifügte, das durch möglichste Vervollständigung und Ausdehnung einem Sachregister nahe gebracht ist. Anzusechten wäre hie und da die Deutung von Örtlichkeiten im heutigen Baiern. Die Annahme, daß es einen Gau Wallgau in Oberbaiern gegeben habe (S. 118, 333), ist entschieden irrig; es bestand und besteht nur ein Dorf Wallgan; s. H. 3. 36, 493. Germarisgowi (Nr. 1906) anderswo zu suchen als in dem bekannten Garnisch, dessen alte Form Germarisgowe durch die Freisinger Ur= tunden überliefert ift, besteht kein Grund; bei der Seltenheit des Personennamens Germar ist unwahrscheinlich, daß sich ein berartiger Ortsname wiederholte. S. Riegler.

Der wahre Winkelried. Die Taktik der alten Urschweizer. Ein Beitrag zur 500jährigen Feier der Schlacht ob Sempach von Karl Bürkli. Zürich, Kommissionsverlag von J. Schabelip. 1886.

Die älteren Untersuchungen von Lorenz und Kleißner über die Schlacht von Sempach find in jüngster Zeit mit großem wissen= schaftlichen Erfolg von D. Hartmann (Die Schlacht bei Sempach, Bürich 1886), E. Theuner (Die Schlacht bei Sempach und die Sage von Winkelried. Preuß. Jahrb. 58, 283) und in der obengenannten Schrift fortgeführt worden. Theuner läßt mit Recht seine Kritik in den Worten gipfeln: "Wenn an diesem Tage auf einer Seite Be= legenheit zu einer Winkelriedsthat gegeben war, so war es einzig auf Seite der Ritter, niemals auf der der Schweizer." Das ist das Resultat unbefangener Prüfung sowohl der speziellen Quellen= überlieferung als der generellen Fechtweise der beiden Heere. Nament= lich auf diesem letteren Punkt sett die Schrift von Bürkli ein und erhebt fich dadurch zu einer allgemeinen friegsgeschichtlichen Unterfuchung, die ich nicht anftehe, einen Beitrag ersten Ranges für diesen Zweig der Geschichtswissenschaft zu nennen. Der Bf. verfügt über eine ausgebreitete Belesenheit und, was mehr ist, er hat sich durch

Studium und Gedankenschärfe eine wirkliche Anschauung von den Dingen erarbeitet, die ihn in dem Gewirre der Phantastereien und Fabeleien mit Sicherheit das wirklich Mögliche erkennen läßt, und dessen Areis ist so klein, daß man damit meist dem wirklich Geschehenen auch schon sehr nahe ist. Wit köstlichem Humor, oft auch mit verzeihlicher Grobheit zergliedert er den "Keil", die "Aufstellung im Dreieck" oder den "schauerlichen Unsinn" des Schlachts berichtes, in dem der erste Keim zur Winkelriedsage gefunden wird. Die offizielle Festschrift zur Jubelfeier dieses Jahres hat wirklich Unglaubliches an Kritiklosigkeit geleistet.

Das militärisch Feststehende bezüglich der Schlacht bei Sempach ist: nicht die Ritter fochten mit langen Spießen, sondern die Schweizer; ferner, nicht die Ritter fochten in einer festgeschlossenen Ordnung (deni Spiß, d. h. einem länglichen Viereck mit schmaler Front), sondern die Schweizer. Durch zwei höchst geistvolle Hypothesen sucht nun B. von hier aus sowohl zu einer Erklärung der sozusagen Indi= vidualität dieser Schlacht, wie zu einer Erklärung der Winkelried= sage zu gelangen. Die erste Hypothese ist, daß die Schweizer von Bürich her einen Nachtmarsch gemacht hatten und die Ritter völlig unvermuthet während der Mittagsruhe überfielen; deshalb waren die Ritter nicht zu Pferde. Die zweite Hypothese ist die Weiterführung einer schon früher ausgesprochenen Vermuthung, daß "Arnold Winkelried" niemand anders sei als der 1522 in der Schlacht bei Bicocca gefallene Schweizerhauptmann dieses Namens. Bicocca war die große Niederlage der Schweizer gegen die Landsknechte. ihr sprach man in der Schweiz nicht gern. B. weist nun nach, daß bis auf ganz frappante Einzelheiten die Schlacht von Bicocca in die Erzählung von Sempach hinübergeführt worden ist: von hier also, von den Frundsberg'schen Landsknechten bei Bicocca stammt der festgeschlossene Spieswald, in den die Schweizer nicht einzudringen vermochten und vor dem Winkelried, freilich vergeblich, fiel.

Der einzige Passus, in dem B. sich gründlich verlaufen hat, ist der Rückblick auf die Entstehung des Ritterthums. Auch die Angabe über die Erfindung der Steigbügel ist unrichtig; diese Erssindung fällt bereits in das 6. Jahrhundert.

Über das letzte Kapitel des B.'schen Buches, welches den Ursprung des Schwyzerischen Gemeinwesens behandelt, fühle ich mich nicht ganz kompetent zu urtheilen und habe es deshalb nicht einsgehender geprüft.

Delbrück.

- S. Muller, De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. I. II. s'Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1883.
- Recht en rechtspraak te Utrecht in de Middeleeuwen. Inleiding tot de studie der Utrechtsche rechtsbronnen. s'Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1885.

Utrecht met de stad Utrecht over het bezit van heerlijke rechten.

Eine reiche Fülle von Gaben bietet uns Muller in den ange= gebenen Werken dar. Der musterhaften Edition der wichtigsten Ut= rechter Rechtsquellen hat er eine "Einleitung" folgen lassen, in ber der wesentliche Inhalt dieser Rechtsdenkmäler verarbeitet und durch die reichen Schätze des dortigen Stadtarchivs erläutert und ergänzt ift. Von der sonst beobachteten Regel abweichend hat der Autor wenigstens die Urfunden, die seiner Darstellung des Streites zwischen Stadt und Bischof um die Hoheitsrechte zur Grundlage dienten, im 9. Bande ber Bijdr. en Meded. van het Histor. Genootsch., gevestigd te Utrecht, erscheinen lassen. Den Zweck seines darstellenden Werkes präcifirt M. dahin, daß er die Fragen habe beantworten wollen, welches der Charakter der herausgegebenen Rechtsbücher sei, und warum er gerade die von ihm beliebte Auswahl getroffen habe. Seine nähere Beschäftigung mit ben zahlreichen verschiedenartigsten Utrechter Rechtsaufzeichnungen hat den Herausgeber zu der Über= zeugung geführt, daß dieselben ihrer Provenienz nach dreifach seien, wie denn bereits Rarl V. erklärte, daß in der Stadt von altersher "drie manieren van rechten gehouden werden, te weten raedtrecht, scepenenrecht ende oudermansrecht". Es habe also damals zu Utrecht drei verschiedene städtische Rechtsbänke gegeben, die jedesfalls das Produkt einer langen historischen Entwickelung seien. Indem M. dem Ursprung dieser nachging, gedieh ihm unter der Hand feine Einleitung zur Grundlage einer Rechtsgeschichte ber von ihm gewählten Stadt. Bei der Dreigliederung des mitzutheilenden Stoffcs hat es sich der Herausgeber zur Aufgabe gemacht, die Entwickelung dieser verschiedenen Rechte durch seine Publikation zur Anschauung zu bringen, weswegen er bei der Auswahl mit peinlicher Sorgfalt zu Werke gegangen ist. Auch die Ginleitung zerfällt naturgemäß in drei Haupttheile; bevor es M. indessen möglich mar, sich den ein= zelnen Entwickelungsreihen zuzuwenden, mußte er die gemeinsame Grundlage derfelben, die älteste Periode der Utrechter Stadtverfassung, in den Bereich seiner Erörterungen ziehen.

Was in dieser Hinsicht geboten wird, zeugt von großer Sachstenntnis und Vertrautheit mit der umfangreichen hauptsächlich deutschen Literatur; in vielen Punkten — vor allem seien die trefflichen prinzipiellen Auseinandersetzungen mit Heusler über den Stadtfrieden erwähnt — wird die Forschung gefördert, doch ist ein abschließendes Resultat nicht erreicht und wohl auch nicht erstrebt worden.

Musterhaft und schwerlich einer Ergänzung fähig ist alsdann die Darstellung der Entwickelung der einzelnen Rechtstreise; scharfssinnig wird der Umfang der Thätigkeit von Schöffen und Rath für die einzelnen Zeiträume abgegrenzt, erschöpfend werden die Gründe entwickelt, die jeweilig ein Vordringen des einen Theiles in die Machtsphäre des andern bewirkten. Bei dem reichen Inhalt ist es unmöglich, auf Einzelnheiten einzugehen; als besonders dankensswerth sei noch das Kapitel über die territoriale Ausdehnung des Utrechter Rechtes hervorgehoben.

Daß die Darstellung nicht immer von derselben Glätte ist, darf bei einem Werke, das zum ersten Male so eigenartige Rechtsein= richtungen anschaulich machen soll, das so aus dem Rohen herausegearbeitet ist, nicht Wunder nehmen. Hoffentlich wird es dem Versfasser vergönnt sein, die Rechtsgeschichte Utrechts, die er in der Vorrede in Aussicht stellt, recht bald dieser Vorläuserin folgen zu lassen.

E. Liesegang.

The English Village Community. An essay in economic history by Frederic Seebohm. Third Edition. London, Longmans, Green and Co. 1884.

Dic englische Dorfgemeinde. Bon Frederic Seebohm Rach der dritten Auflage aus dem Englischen übertragen von Theodor v. Bunsen. Heidelberg, Karl Winter. 1885.

Es gereicht mir zum Bergnügen, diese ebenso sorgfältige alsgeistvolle Arbeit eines englischen Gelehrten, die man ohne Überstreibung als eine bedeutende Bereicherung der Agrargeschichte bezichnen kann, hier zur Anzeige zu bringen. Das Buch zeichnet sich durch Klarheit und Sachlichkeit in seltenem Maße aus. Während man bei anderen Untersuchungen auf diesem Gebiete zuweilen dem Eindruck empfängt, daß die Verfasser sich selbst und ihre Leser über Widersprüche und Schwierigkeiten in der Beweissührung hinwegzustäuschen suchen, tritt hingegen bei Seebohm das Streben nach voller Deutlichkeit und Bestimmtheit der Anschauung überall in erster Linie-

hervor. Nirgends stößt man bei ihm auf jene Zweideutigkeiten, nirgends auf jenes geheimnisvolle Halbdunkel, bei dem der Leset bald an sich selbst, bald an dem Versasser irre wird. Alles ist schlicht, verständlich und folgerichtig. Der Hauptwerth des Buches liegt in der Darstellung der englischen Verhältnisse. Die Ergebnisse, zu denen S. hier gelangt, wird man mit geringen Ausnahmen als abschließend betrachten dürsen. Man gestatte mir daher, von diesem Theile eine kurze Inhaltsübersicht zu geben.

Um seinen Lesern zunächst bas volle Berftandnis für die Dinge, um die es sich des weiteren handelt, zu erschließen, entwirft der Bf. am Beispiel der englischen Feldgemeinde von Hitchin im 1. Ras pitel ein anschauliches Bild jenes Agrarspftems, das man im Deutschen am besten als das System ber Gemenglage bezeichnet. Gewöhnlich bedient man sich dafür des Ausdrucks "Feldgemeinschaft"; doch scheint mir diese Bezeichnung, in Verbindung mit dem "Flurzwang", ber überall nothwendig mit Gemenglage verknüpft ist, besonders viele Unflarheiten verschuldet zu haben; benn unwillfürlich verbindet man mit "Feldgemeinschaft" den Begriff, daß dabei überhaupt kein bestimmtes Condereigen am Lande existirt — eine für die zunächst in Betracht kommenden Verhältnisse ganz verkehrte Vorstellung. Da= gegen ift die Bezeichnung "Gemenglage" für dies Syftem, das ja noch heute im westlichen Deutschland weit verbreitet ist, völlig zu= 280 also dies Syftem treffend und frei von Migverständnissen. herrscht, ist die ganze Feldmark in eine große Anzahl von schmalen Ackerstreifen abgetheilt, die zwar nicht alle gleich groß sind, durch= schnittlich aber etwa 1 Morgen, bzw. 1/2 Morgen Flächeninhalt haben. Eine Reihe von folchen neben einander liegenden Streifen bildet eine Gruppe, die wir im Deutschen "Gewann" nennen. Die englischen Ausdrücke dafür sind shot ober furlong. Furlong bedeutet eigentlich furrowlong "Furchenlänge", und entspringt also dem Sinne nach genau unserem "Gewann": beibe bezeichnen die Strecke, die der Pflug geradeaus durchmißt, bis er gewendet wird; und da diese Strecke 40 Ruthen beträgt, so ist der mittelalterlich=lateinische Ausdruck für Gewann quarantena. Ein englischer Morgen, acre, b. h. also einer der einzelnen Streifen im Gewann, ist durchschnittlich eine "Furchen= länge" (furlong) oder 40 Ruthen lang (die englische Ruthe, rod oder pole, zu 161/2 Fuß) und seine Breite beträgt 4 Ruthen, der Flächen= inhalt also 160 Quadratruthen; der halbe acre ist dem entsprechend. 40 Ruthen lang und 2 Ruthen breit, also 80 Quadratruthen groß

(ein Strich von 40 Ruthen Länge und 1 Ruthe Breite heißt im Englischen rood; danach ist 1 acre also = 4 roods, bzw. 1/2 acre = 2 roods). Getrennt werben die einzelnen Streifen im Gewann gewöhnlich durch schmale Grasraine, zwei oder drei Furchen unge= pflügten Bodens, im Englischen balk genannt; doch bezeichnet das englische Landvolk auch die Aderstreisen selbst als balks. Im mittel= alterlich-lateinischen heißen sie seliones (= französisch sillon "Furche"), in Schottland und Irland rigs, und man spricht daher dort von einem "run-rig"=System. — Den Zugang zu den Gewannen ermög= lichen gewöhnlich Feldwege, die im rechten Winkel zu den Streifen Liegt aber ein Gewann direkt neben dem anderen, so daß die Streifen des einen senkrecht auf die des anderen stoßen (im Eng= lischen bann "butts" von abut "anstoßen" genannt), so bient ber erfte der Querftreifen als Plat für die Wendung des Pfluges und heißt bavon "Anwende", im Englischen headland, im Lateinischen forera, im Walisischen pentir, in Schottland "head-rig". — An Hügeln bilden sich allmählich durch die Raine zwischen den einzelnen Ackerstreifen kleine Abhänge, so daß nun das ganze Terrain in einer Reihe von Terraffen abfällt. Diese abschüssigen Grenzraine beißen linches oder linces, ein Name, der dann auch wieder auf die Acker= ftreifen selbst übertragen wird. — Stude, Die sich nicht in Streifen theilen ließen, an den Enden einzelner Gewanne, heißen im Eng= lischen gores oder gored acres, "Winkelstücke"; andere kleine Überbleibsel, die unbenutt liegen bleiben, nennt man "Niemandsland" 2c. - In einer so geordneten Feldmark nun besitzt ein Bauer nicht ein einziges, zusammenhängendes Grundstück, sondern eine ganze Reihe einzelner Morgen, bald hier, bald dort je einen Streifen innerhalb ber einzelnen Gewanne, ber eine so viel, der andere so viel über die ganze Flur zerstreute Stude, obgleich natürlich die Unbequemlichkeit dieses Buftandes icon vielfach zum Busammenlegen mehrerer Streifen durch Tausch u. s. w. geführt hat; es ist also eine Gemenglage im eigentlichsten Sinne. Wo sich dies System bis heute in England erhalten hat, da ist es stets in Dorfgemeinden, die ehemals unter Gutsherrlichkeit standen, wie S. dies wieder am Beispiel von Sitchin erläutert (vgl. die Beilage). Zest ift es durch die Enclosure Acts (Separations= und Einhegungsverordnungen) mit geringen Ausnahmen in England beseitigt. Dagegen fann man eben aus der großen Un= zahl dieser Enclosure Acts (zwischen 1760-1844 allein 3867, während ganz England ca. 10000 Rirchspiele hat) die weite Ausdehnung abnehmen, in welcher das System der Gemenglage vormals über England verbreitet war.

Nachdem wir so einen Begriff von dem Wesen des Systems er= halten haben, verfolgt S. dann die Spuren desselben im 2. Rapitel an einer Reihe von Urkunden bis in's 12. Jahrhundert zurück. Bon Wichtigkeit ist namentlich 1. das Grundbuch von Winslow bei Cam= bridge aus der Zeit Eduard's III. In dieser Quelle begegnet zu= nächst der Unterschied zwischen Domänen (land in the lords demesne) und Hörigenland (land in villenage). Die Domänen enthalten das Hausgut des Herrn und einzelne Stücke, die er nach Belieben in freier Pachtung (free tenure) ausgibt. Für das Land der Hörigen find Dienste zu leisten, und es liegt in Gemenglage, eingetheilt in drei Felder gemäß der Dreifelderwirthschaft (auch das Herrenland ift gewöhnlich damit untermischt, wenngleich häufig ganze Gewanne für sich bildend). Die Besitzungen der Hörigen zerfallen in zwei Hauptklaffen: 1. Birgaten ober Halbvirgaten (egl. yardland), Bauerngüter von durchschnittlich 30, bzw. 15 Morgen Flächeninhalt, wie S. an einem bemerkenswerthen Beispiel nachzuweisen vermag. bilden den Hauptbeftandtheil des bäuerlichen Besitzes. Besitzungen (Büdnereien, Häuslereien) von durchschnittlich 4-6 Morgen Flächeninhalt. Die Inhaber dieser hörigen Besitzungen können baneben auch von den Domänen Land in freier Pachtung haben; von ihrem hörigen Befit aber schulden sie Leistungen, die, wenngleich auch ichon zum großen Theile in Gelb abgelöft, doch ihre Leibeigen= schaft noch deutlich bekunden.

Dieselben Verhältnisse sinden wir II. in den Hundred-Rolls (aus der Zeit Eduard's I.) wieder. Auch dort herrscht Gemenglage; das Land zerfällt in Domänen und Hörigenland, letteres wieder in ganze und halbe Virgaten und daneben in kleinere Häuslereien. Vier Virgaten bilden rezelmäßig eine Hida, hide; die Hida also = 120 Morgen, Doppelhida = 240 Morgen durchschnittlich. Diese Größe hängt nach S. einmal mit dem Münzspstem zusammen, indem per Morgen 1 Penny Steuer bezahlt wurde, also 10 Shil. per 1 Hida und von einem Ritterlehn, scutum, zu 4 Normalhiden à 120 Morgen also 40 Shil. Normalsteuer (scutagium). Andrerseits ist die Hida das von einem Herrengespann zu bestellende Land und wird daher auch carucata genannt (mittelalterlich lateinisch caruca = Pflug und Pfluggespann). — Die Dienste, welche auf dem hörigen Lande liegen, sind in den Hundred-Rolls auch schon zum Theil in Geld

abgelöst, zum Theil aber werden fie noch einzeln aufgeführt, und zwar können wir sie in drei Theile sondern: 1. regelmäßige Arbeits= tage, per Woche 1-3; 2. außerordentliche Arbeitstage, precariae; 3. Leistungen in Geld und Naturalien (Eier, Hühner u. s. w.) und Beiträge zum scutagium des Herrn. — Durch Heranziehung einer ganzen Anzahl weiterer Urkunden aus den verschiedenen Theilen des Landes weist S. nach, daß dies System im 13. Jahrhundert über das ganze angelsächsische England verbreitet war. Überall finden wir die gleichen Besitzverhältnisse und überall die gleichen Dienste der Hörigen, zugleich verbunden mit gewissen Beschränkungen der versönlichen Freiheit (Zustimmung bes Herrn zum Berkauf von Bieh, zur Heirat von Töchtern u. s. w.). Im Cartularium von Newminster und im Rotulus Redituum der Abtei von Kelso findet sich statt Virgata der Ausdruck "husbandland", Wirthschaftsland, und dies besteht aus 2 bovatae (Ochsenland). Die Bovate entspricht also der halben Virgata, und kommen deren 8 regelmäßig auf 1 Hida. Ein Gespann von 8 Ochsen war aber das Normalgespann eines Herren= pfluges; man gebrauchte dafür den Ausdruck caruca, weil, wie bei diesem römischen Gefährt, dabei 4 Thiere neben einander geschirrt wurden, und carucata bezeichnete also das von 8 Ochsen bestellte Land. So treten hier die Landmaße in Beziehung zu den Gespannen: die Hida oder Carucata entspricht dem vollen Doppelgespann zu 2 × 4 Ochsen; die halbe Hida sett also den Besit von 4 Ochsen, die Virgata den von 2 Ochsen und endlich die halbe Virgata oder Bovata den Besitz von 1 Ochsen voraus. Demgemäß mußten auch die Hörigen je nach der Größe ihres Grundeigens mit 1, 2, 4 oder 8 Ochsen auf dem Herrenlande Dienst thun.

Das ganze 3. Kapitel ist dem großen Grundbuch vom Jahre 1086, dem Domesday-Survay, gewidmet. Die ländlichen Verhältnisse, denen wir in dieser wichtigen Quelle begegnen, entsprechen ganz den bisher erörterten. Wir sinden überall Herrengüter (darunter 1422 im Besitz der Krone und viele kirchlichen), und dieselben sind auch hier in Domänen und Hörigenland eingetheilt. Die ländliche Besvölkerung zerfällt in Freie, Sklaven und Hörige. Die Freien, liberi homines oder libere tenentes, bzw. sochmanni (letztere übrigens auch in den Hundred-Rolls als eine etwas über den Villani stehende Klasse begegnend), machen zusammen etwa 12 Prozent der Bevölkerung aus (23 000 sochmanni und 12 000 liberi homines). Sie sind aber nach S. auf die dänischen Bezirke (Norsolk, Sussolk, Linkolnshire 2c.) bes

schränkt. Er erdähnt, daß für die Gerichtssitzungen des Gutes nach dem Gesetz die Anwesenheit von Freien nothwendig war, meint aber, daß diese sochmanni oder liberi homines, ebenso wie der Court Baron selbst, ausschließlich bänischen ober normännischen Ursprungs maren. Mir scheint, daß seine Beweisführung hier die rechte Bündigkeit vermissen läßt; bei der Wichtigkeit der Sache wäre eine genauere Behandlung, als ihr S. zu theil werden läßt, wünschenswerth ge= wesen, und spätere Untersuchungen werden eben an diesem Punkte wieder einzusepen haben. Die Sklaven, servi, die in den späteren Urfunden fast ganz verschwinden, bilden im Domesday-Survey etwa 9 Prozent der Bevölkerung und sind am stärksten im Südwesten Englands vertreten. Die Hauptmasse der Landbevölkerung bilden aber die hörigen Bauern (villani) und die Häuster (bordarii und cotarii), jene 38 Prozent, diese 32 Prozent, zusammen also 70 Pro= zent der Bevölkerung (an Zahl fast 200 000). Die Besitzungen der Villani bestehen in Hides, halben Hides, Birgaten und halben Bir= gaten, und zwar erweist sich als der Normalbesitz eines Villanus auch Die cotarii und bordarii (von hier 1 Virgata zu 30 Morgen. fächsisch bord = Hütte) find im ganzen dasselbe: Häusler im Besitze von durchschnittlich etwa 5 Morgen Landes, oft auch bloß eine Hütte ober eine Hütte mit Garten besitzend; sie verschmelzen nach G. später zusammen mit den servi zu einer großen Klasse der Tagelöhner. — Die Richtigkeit seiner Resultate weist S. dann noch besonders an dem Rataster von Westminster nach und berechnet endlich auf Grund des Domesday-Survey die Gesammtmasse des angebauten Landes zu jener Zeit. Nach seiner Rechnung wären damals in England (aus= genommen die nördlichsten Grafschaften und Wales) im ganzen etwa 5 Millionen Morgen bebaut worden gegen 12 Millionen heute, und zwar rechnet er auf die Hörigen ca. 21/2 Millionen, auf die sochmanni und liberi homines ca. 1 Million und auf die Domänen der Gutsherren ca. 11/2 Millionen Morgen. Dabei ist aber m. E. schon der Besitz der sochmanni und liberi homines zu gering veranschlagt, namentlich aber der Umfang der Domänen viel zu niedrig bestimmt (man vergleiche beispielsweise die Besitzverhältnisse von Westminster S. 98; bei den scheinbar widersprechenden Beispielen S. 136 f. kommen besondere Verhältnisse in Betracht). S. scheint gar nicht bedacht zu haben, daß für die Bestellung des Herrenlandes außer den Diensten, welche die Villani an bestimmten Arbeitstagen in der Woche mit ihren eigenen Gespannen zu leiften hatten, jedenfalls vor

allem die zahlreiche Klasse der cottarii verwendet wurde, die ihre Arbeit zwar nicht mit eigenen Gespannen, aber eben mit den wieders holt besonders erwähnten Herrengespannen verrichteten. (Auch die Kap. 5 S. 166 angeführte Stelle bezieht sich m. E. wahrscheinlich auf einen solchen cottarius, nicht auf einen Sklaven). Ich glaube daher, daß die von S. angenommene Summe um mindestens 1 Million Morgen zu niedrig gegriffen ist; ja, selbst bei einer Schätzung auf 7 Millionen Morgen dürsten wir uns kaum einer Übertreibung schuldig machen.

Mit dem Domesday=Survey sind wir unmittelbar an der Grenze der angelsächsischen Zeit angelangt; S. betrachtet wit Recht dies selbst schon nicht nur als eine Quelle für die Anfänge der normän= nischen, sondern auch für den Ausgang der angelsächsischen Beit, da kein Grund vorliegt anzunehmen, daß die ländlichen Berhältnisse durch die Eroberung gänzlich umgestaltet wurden. In den nächsten beiden Abschnitten sucht er den Beweiß dafür aber auch direkt aus den sächsischen Urkunden zu erbringen. In diesen kehren zunächst dieselhen Ausdrücke wieder, die wir als bezeichnend für die Gemeng= lage fennen gelernt haben: garaecer, hlince, forierthe, furlang, nane mannes land 2c. Ferner finden wir dieselben Besitzungen: virgaten (gyrdeland) 2c., und burch eine wahrscheinliche Berechnung weist S. nach (S. 141), daß die virgata auch hier aus 30 Morgen Landes bestand, je 10 Morgen in jedem der 3 Felder. Auch die sächsischen -tuns und -hams waren daher nichts anderes als Gutsherrschaften, eingetheilt in Domänen und Hörigenland, hier thanes inland und geneat land (bzw. gesettes-land ober gafol-land) genannt. Die Hö= rigen, zusammen geneat genannt, zerfielen in geburs (villani) und cotsettle (bordarii); dazu kamen, wie im Domesday=Survey, die theows, servi. Die Dienste der Hörigen, wie sie in den "Rectitudines" beschrieben werden, entsprechen benen ber späteren Beit; sie zerfallen in: 1. Abgaben, gafol, 2. Precarien, 3. Wochenarbeit, wicweorc. Dafür erhalten die Hörigen bei ihrer Ginsetzung eine je nach der Größe des Besitzes bemessene Ausrüstung, landsetene, der Be= siper eines gyrdelandes 2 Ochsen, 1 Ruh 2c. (Diese Ausrustung begegnet auch noch im Rotulus Redituum der Abtei von Kelso unter ber Bezeichnung "stuht"). — In einer Urkunde von Tidenham, 956 n. Chr., finden wir im allgemeinen dieselben Zustände wie in den "Rectitudines"; mahrend aber in biesen die Wochenarbeit auf eine beftimmte Anzahl von Tagen beschränkt ist, wird in der Urkunde von

Tidenham, ebenso wie in einer älteren von Hysseburne 900 n. Chr., ganz allgemein "Arbeit nach Besehl" verlangt, und fallen demgemäß die Precarien weg. Eine spätere Urkunde derselben Ortschaft Tidensham aus dem 13. Jahrhundert zeigt dagegen auch hier die Beschrönkung der Dienstdarkeit auf bestimmte Wochentage sammt Precariae, und S. sieht das als einen Beweis an, daß allmählich die Hörigkeit milsdere Formen annahm, im 10. Jahrhundert bei den Sachsen in Engsland aber noch volle Leibeigenschaft bestand. Wir haben also eine ununterbrochene Kette von Beweisen, mittels deren wir die Gutsherrschaft mit einem Dorfe von Hörigen darauf und eingefügt in das System der Gemenglage in England die zur Sachsenherrschaft einsschließlich zurückversolgen können.

In diesen Ergebnissen, die wir im großen und ganzen als ge= sichert betrachten burfen, erblide ich den Hauptwerth bes G.'schen Buches; doch damit sind wir auch an der Grenze angelangt, wo Wissen und Vermuthen sich scheiden. Schon im 4. Rapitel betritt S. das Gebiet der Hypothesen, indem er nach Analogie altwalisischer Zustände auch für die Sachsen die ursprüngliche wirkliche Feldge= meinschaft zu erschließen sucht. In Wales nämlich war das Land gleichfalls in Gewanne getheilt, die wieder in je 12 erws zerfielen, (lettere in Form dem acre entsprechend, aber von geringerem Flächeninhalt). Bur Bestellung that sich eine Anzahl von Leuten zusammen: die einen stellten den Pflug, die anderen die Ochsen, und es fiel nun der erste von den zwölf Streifen an den Pflüger, einer an den Ochsenlenker, ein anderer an den Lieferer des Pflugeisens, ein vierter an den Erhalter der Holztheile des Pflugs und die 8 übrigen an die Lieferer der 8 Ochsen bes Gespanns. Es bestand hier also eine genossenschaftliche Bestellung des Landes, und in ihr glaubt S. gleichsam ben Schlußstein bes ganzen Systems zu entbeden. Nicht nur der Ausdruck Bovate, auch die Eintheilung in Gewanne und Morgen, sowie die zerstreute Lage der einem Einzelnen zugehörigen Ackerstreifen findet hier ihre Erklärung. Ein erw ober acre war ein Stück Landes, das mit einem vollen Gespann an einem Tage (bis Mittag, daher "Morgen" genannt) gepflügt werden konnte, und je nach der Betheiligung am genoffenschaftlichen Pflügen, b. h. also namentlich nach dem Besitz an Ochsen, bemaß sich auch der Antheil ber Einzelnen an ber ganzen Feldmark. Damit ist allerdings eine Erklärung ber Gemenglage gegeben; boch ift es eben nur eine unter mehreren, und wir haben tein Recht, dieselbe Grundlage bes Syftems

ohne Weiteres auch für die Sachsen oder andere germanische Völker= schaften anzunehmen. S. weist selbst gelegentlich auf die weite Aus= breitung des Systems in verschiedenen Ländern und unter verschie= denen Bedingungen bin. So führt eine sehr merkwürdige Stelle aus Siculus Flaccus (Anfang des 2. Jahrh.'s n. Chr) uns ein voll= ständiges Bild der Gemenglage auf italischem Boden vor Augen, und eine moderne Parallele bringt S. aus Palästina bei (nach der Zeitschrift des deutschen Palästinavereins Bd. 4 1881). Was aber in Wales die Nothwendigkeit gegenseitiger Unterstützung beim Pflü= gen, das bewirkte in Palästina das gleiche Interesse der Bächter an den zu verpachtenden Ländereien, und so mochte anderwärts unter freien Volksgenossen das Interesse an gleicher Vertheilung ge= meinsam gerodeten Landes die Ursache der Gemenglage gewesen sein; man erinnere sich der Worte Casar's: ut animi aequitate plebem contineant, quum suas quisque opes cum potentissimis aequari videat! Wurde in neuokkupirtem Lande ber Boben allmäh= lich, dem Bedürfnis und den Arbeitskräften gemäß, in Anbau genommen, jo war die Gemenglage nichts als der natürliche Ausdruck dieser stückweisen und durch gemeinschaftliche Arbeit erfolgenden Ben sitnahme. Dagegen bietet die Erklärung, die S. aus den walisischen Analogien genosseuschaftlichen Pflügens adoptirt, gerade ihre beson= deren Schwierigkeiten, da bei ihr den Gewannen eine typische Be= deutung zufällt; es würde also darauf ankommen, eine derartige Bedeutung und durchgehende Gleichmäßigkeit der Gewanne auch auf germanisch-angelfächsischem Boden nachzuweisen, - fo viel ich sehe, ein vergebliches Bemühen.

Bom weiteren Inhalt bes S.'schen Buches hebe ich nur noch einige wichtigere Punkte kurz hervor. Das 6. und 7. Kapitel entshält eine zwar sehr dankenswerthe, für den Fortgang der Unterssuchung aber nicht eben belangreiche Erörterung der walisischen Geschlechtsversassung und Landbauordnung. Einen besonderen Werth legt der Bf. darauf, daß in Wales weder die Freien noch selbst die Halbsreien (Taeogs) Wochenarbeit zu leisten hatten; sie entrichteten, im Unterschied zu den angelsächsischen Leibeigenen, an den Häuptling nur eine in Naturallieserungen bestehende Abgabe, gwesta bzw. dawndwyd genannt, die dann später auch in Geld abgelöst wurde (das sog. tunc=Pfund). Zur Leistung dieser Abgaben wurde eine bestimmte Anzahl von Geschlechtern zusammengefaßt, und dadurch entstanden nach S. jene künstlichen Zahlengruppirungen, die uns diese ganzen

keltischen Einrichtungen auf den ersten Blick als etwas willkürlich Gemachtes erscheinen lassen. — Besonders beachtenswerth ist aus diesen Abschnitten noch die Schilderung des walisischen Hause Sauses (S. 239 ff.), das S. als Typus für ein tribal house überhaupt, d. h. für alle noch auf der Stufe der Geschlechtsversassung beharrenden Völkerschaften betrachtet. Die einzelnen Hausstätten (tyddins) pslegten zerstreut am Waldesrande zu liegen, jedes mit einem kleinen Grundstück von 4 oder 5 erws verbunden, während die eigentlichen Ackersfelder in Gewanne aufgetheilt waren und in der schon beschriebenen Weise genossenschaftlich bestellt wurden.

Das 8. Kapitel behandelt die Einwirfungen der Römer auf das Wirthschaftssystem des Festlandes. Interessant sind namentlich die aussührlichen Erörterungen über die Beteranenansiedelung und über die Leistungen der Landbevölkerung auf Staatsländereien, die sordida munera. Wesentlich Neues vermag der Bf. uns hier aber nicht zu dieten, und im Einzelnen halte ich manche seiner Kombinationen sür versehlt, so die Zusammenwerfung der Tributarii in den Zehntslanden mit den römischen Kolonen, und die übertriedene Betonung der Zwangsansiedelung von Germanen in den Grenzprovinzen, nasmentlich in Britannien. Daß die Commendatio und zum Theil auch die Abgaben der römischen Provinzialen in der Kaiserzeit auf die Ausdildung des hörigen Bauernstandes im Mittelalter von großem Einsluß gewesen sind, ist zuzugeben, wurde aber auch disher schon von den meisten Forschern anerkannt.

Der schwächste Theil des Buches ist die Behandlung der altzermanischen Agrarverhältnisse im 9. Kapitel. Der Us. hat sich nasmentlich mit den Quellen nicht in dem Maße vertraut gemacht, wie es sür die Bearbeitung dieser schwierigen Fragen nun einmal unersläßlich ist, und außerdem haben ihm die irischswallssischen Analosgien, denen er überall bei Betrachtung der germanischen Verhältnisse zu begegnen glaubt, vollends den Blick getrübt. Ein wunderlicher Fehler ist die wiederholte Bezeichnung der Usipeter und Tenkterer als Sueben (S. 337); ebenso verkehrt ist es, die Nachrichten der Germania über den Ackerbau hauptsächlich für die Sueben in Anspruchzu nehmen gegen Tacitus' ausdrückliche Erklärung c. 27.: haec in commune de omnium Germanorum origine ac moribus accepimus. Unter den vici der Germania sollen wir theilweise überhaupt keine richtigen Dörfer, sondern nur eine administrative Unterabtheilung des pagus nach Art der walissischen trevs zu verstehen haben; die

eigentlichen Dörfer dagegen, wie sie Germ. c. 16 beschrieben werden, erklärt S. für Sklavendörfer, auch wohl nach Analogie der walisi= schen taeog-trevs. Gegen lettere, ganz unbegründete Hypothese habe ich schon bei Besprechung von Roß, Early history of landholding, H. Z. 51, 497 ff., das Nöthige bemerkt; zur weiteren Er=klärung von Germ. c. 16 verweise ich auf H. S. 56, 524 ff.

In den letten beiden Rapiteln faßt S. die Ergebnisse seiner Unterfuchung zusammen. Die Hauptsache ist, daß die bäuerlichen Besitz= und Dienstverhältnisse, wie sie im Mittelalter in England be= standen und übereinstimmend auch über einen großen Theil des Fest= landes verbreitet waren, aus der Vereinigung altgermanischer und römisch=provinzieller Einrichtungen hervorgegangen sind. S. betont, daß im deutschen Sklavenkolonat ein Ansatzu den späteren Bildungen gegeben war, der eine Verschmelzung mit dem römischen Kolonat fehr begünftigte; doch hält er selbst den römischen Ginfluß für überwiegend. Einzelnes, was er in dieser Hinsicht beibringt, ist in der That sehr merkwürdig, beispielsweise die Erklärung des gafol-yrth (Bestellung einer Anzahl von Aderstreifen für den Herrn) aus dem römischen Zehnten. In der Hauptsache glaube ich aber, daß S. den römischen Einfluß bereits überschätt hat, wozu ihn namentlich die falschen Vorstellungen, mit denen er die urgermanischen Zustände betrachtet, verleitet haben. Doch bin ich weit entsernt, ihm daraus einen Vorwurf zu machen. Das große Verdienst seines Buches liegt eben in der vorzüglichen Darlegung der bäuerlichen Verhältnisse Englands im Mittelalter, und darin darf es geradezu als Mufter für ähnliche Arbeiten auf deutschem Gebiete hingestellt werden; es fragt sich nur, ob unsere deutschen Beweismittel eine gleich exacte und in sich geschlossene Argumentation überhaupt ermöglichen.

Es erübrigt nun noch, der Übersetzung mit einigen Worten zu gedenken. Leider vermag ich nicht, dieselbe zu empsehlen. Es scheint fast, daß der Übersetzer sich für die ihm zugefallene Arbeit für zu gut gehalten hat; er hat es daher verschmäht, sich dem Original möglichst eng anzuschließen, und schaltet statt dessen mit einer Willfür oder vielmehr Launenhaftigkeit im Text, die um so bedenklicher ist, da er selbst offenbar nur geringe Vertrautheit mit den Dingen besitzt. Die Einseitung und den Index S.'s hat er ganz nach seinem Beslieben umgestaltet; im Übrigen zieht er den Text überall zusammen, läßt ganze Säte und Anmerkungen aus, und überarbeitet den klaren, wohlgeordneten Styl des Vf. in einer Weise, die demselben sehr zum

Nachtheil gereicht. Besonders störend ist die Willfür des Übersetzers in den technischen Ausdruden; mahrend sich S. einer festen und zutreffenden Terminologie bedient, wie dies zum schnellen und fichern Berständnis auch durchaus erforderlich ist, wechseln in der Über= setzung die Ausbrücke in buntem Durcheinander. Dabei fehlt es auch an gelegentlichen Migverständnissen und Flüchtigkeiten nicht gang. Wer baher bes Englischen einigermaßen mächtig ift, wird sich weit besser aus dem Original, als aus der Übersetzung vernehmen. Wer aber ausschließlich auf die deutsche Ausgabe angewiesen ist, wird es dem Übersetzer wenig Dank wissen, daß er nicht nur S.'s Anhang ganz unüberfett gelaffen, sondern felbst noch Stude in den Anhang verwiesen hat, die bei S. im Text stehen. Wirkliche Verbesserungen habe ich nur an zwei Stellen der Übersetzung bemerkt, einmal bei dem Citate aus der Zeitschrift des deutschen Palästinavereins (bei S. S. 314 f., bei Bunsen S. 212—14), das Bunsen nach bem deutschen Driginal gibt, während bei S.'s Übersetzung ein Migver= ständnis untergelaufen ift; sobann bei einer falschen Etymologie Seebohm's, die Bunsen berichtigt (huoba und hof, bei S. S. 390, bei Bunsen S. 263). Im übrigen aber hätte Bunsen sich selbst und seinen Lesern besser gedient, wenn er sich ganz in den bescheidenen L. Erhardt. Grenzen eines Übersetzers gehalten hätte.

Richard Bentley. Bon R. C. Jebb. Autorisirte Übersetzung von E. Böhler. Berlin, R. Gärtner. 1885.

Bentley ift eine der eigentümlichsten Gestalten in der Geschichte der klassischen Philologie. Mit einer ganz seltenen Verstandesschärse begabt, daneben mit einer riesenhaften Arbeitskraft, die ihn schon früh die umfassendste Kenntnis der klassischen Literatur gewinnen ließ, und mit einem so lebendigen Interesse für seinen Gegenstand, daß er mit den alten Schriftstellern, deren Werke er vor sich hatte, sich sörmlich in einem lebhaften persönlichen Verkehr sühlte, hat er nicht nur zahllose Irrtümer berichtigt, sondern auch eine Fülle von neuen Anregungen gegeben, welche erst die Wissenschaft unseres Jahrshunderts völlig fruchtbar gemacht hat. Dabei hat er doch nicht eigentslich ein neues wissenschaftliches System geschaffen; dazu sehlte ihm vor allem der große historische Sinn, der nicht lange nach seinem Tode bei Winkelmann und Herder hervortrat und dann durch Heyne auf die Philologie praktischen Einfluß gewann.

Bu den beiden Biographien dieses Mannes, welche Bischof

Monk (1830) und Mähly (1868) lieferten, ist 1882 (als ein Theil der von John Morley herausgegebenen Sammlung "English men of letters") eine neue, von Jebb, getreten, welche nun in deutscher Übersetzung vorliegt. Gegenüber der Monk'schen Biographie, die natürlich stark benutt ift, ift die vorliegende wesentlich knapper gehalten. Doch ist das gesammte Material, zum Theil auch neues, nochmals durchgearbeitet, und an manchen Bunkten geht Jebb nicht unwesentlich über Monk hinaus; z. B. S. 73-82 mit dem Nachweis, daß die Wirkung von Bentley's Abhandlung über die Phalaris= Briefe keineswegs sofort durchschlagend war, wie Monk (S. 105 der erften Auflage) es darstellt. Besonders finden Bentley's Werke eine eingehendere Würdigung als bei Monk; überhaupt erscheint das Urtheil, ich möchte sagen, gereifter und bestimmter. Der Bf. steht seinem Helden sympathisch, doch durchaus unparteiisch gegenüber. Weber Bentley's Hyperkritik, die ihn am Ende dahin brachte, für Mil= ton's verlorenes Paradies einen "Herausgeber" zu erfinden, dem er alle möglichen Fälschungen in die Schuhe schob, noch die Härten seines Charakters werden verschleiert, dagegen vertheidigt J. ihn gegen zu weit gehende Angriffe und sucht namentlich die Lauterkeit seines Charafters zu retten. So gelingt es ihm, ein klares Bild von dem Wesen des Mannes und seiner Bedeutung für die Wissenschaft zu entwerfen: was wir bei Monk vermissen, der S. 661 eine zusammen= fassende Charakteristik ablehnt und zur Begründung nur sagt: "es scheint mir, daß seine Leidenschaften nicht durchweg unter der Kon= trolle, noch seine Handlungen unter der Leitung driftlicher Grund= fäße ftanden."

Die Übersetzung ist gut. Ein kurzes Register, wie Mähly es seinem Buche anhängt, hätte die Brauchbarkeit noch erhöht.

G. Zippel.

Eulogius Schneider, der öffentliche Ankläger beim Revolutionsgericht zu Straßburg i. E. Bon Karl Wilhelm Faber. Mülhausen i. E., H. Schick. 1886.

Ein Zufall hat den Bj. in den Besitz einer ansehnlichen Bahl von Druckhesten, Reden, Predigten, Zeitungen und Maueranschlägen gebracht, die dem Nachlaß eines alten Straßburger Jakobiners ansgehört haben und sich fast alle auf Eulogius (eigentlich Hansjörg) Schneider beziehen. Faber hat dann den Schicksalen dieses Wannes näher nachgesorscht und gesunden, daß Freunde hier und Feinde dort

die Überlieferung über ihn vielfach in beirrender Weise beeinflußt haben, und daß die Gesangennahme und Hinrichtung Schneider's die Folge ebenso sehr der Redaktion der französischen Jakobiner gegen die Deutschen als des eigenen Verhaltens des Mannes gewesen ist. Was die Zahl der auf Schneider's Betrieb hingerichteten Personen angeht, so hat F. sie aktenmäßig auf 29 seststellen können. Für die Renntnis des revolutionären Treibens in den ehemals französischen Provinzen ist die anspruchslose Arbeit von Werth. E. S.

Charafterbilder aus der neueren Geschichte Italiens. Bon A. v. Reusmont. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1886.

Bum größten Theil sind die in diesem Buche enthaltenen Auffäte schon in den Beilagen der "Aug. Ztg." erschienen: es find so= mit alte Bekannte, die man einzeln kommend werth gehalten hat und jett vereinigt um so besser würdigen kann. Personlich Erlebtes weiß Bf. mit historisch Erforschtem zu verbinden, immer mit glücklicher Hand und auch dort, wo seine Parteistellung hervorbricht, in maß= voller, nirgends verlegender Beise. Der lette dieser Auffäte ift dem Angedenken des leider viel zu früh verstorbenen Karl Hillebrand gewidmet und bringt zwei Stellen aus Briefen desselben, die sowohl dem, der sie geschrieben hat, als auch dem, an den sie gerichtet sind, zur Ehre gereichen. "Sie haben" — bemerkt Hillebrand zu Reu= mont an einer der Stellen — "jene innere Toleranz, die auch das Bartefte heranzuziehen erlaubt". Man könnte diese Worte als Sig= natur der zahlreichen Arbeiten v. R. auffassen; sie haben wenigstens für das vorliegende Buch ihre Geltung. Selten nur stoßen wir in demselben auf Außerungen, die man lieber wegwünschen möchte, nicht weil sie den Parteimann im Bf. schroff hervortreten, sondern weil sie den besonnenen Historiker in ihm einigermaßen vermissen lassen.

Dem Kenner italienischer Geschichte und Literatur muß es z. B. befremdlich vorkommen, wenn Uf. S. 98 ff. sich die Mühe genommen hat, das alles eher denn gerechte Urtheil des Vielschreibers Cesare Cantù über Cavour zu übersetzen, als ob es für das deutsche Publiztum irgendwie von Interesse wäre, zu erfahren, was ein sehr kleiner Italiener über seinen großen Landsmann gesagt und gefabelt hat. Desgleichen ist es wohl zu stark, von Garibaldi (S. 104) zu sagen, das Gelingen seiner waghalsigen Unternehmungen habe ihm "seine niemals starken Geisteskräfte vollends geraubt". Nebenbei erwähnt

findet sich in den Veröffentlichungen des deutschen Generalstades über den Arieg von 1870 eine beinahe zur Anerkennung gehende Würdisgung der tüchtigen Ariegführung Garibaldi's und der Garibaldiner — woraus erhellt, daß dem Helden, trot der kolossalen Verirrung, die seinem Eintreten in den deutschsfranzösischen Arieg zum Grunde lag, keineswegs "die Geisteskräste geraubt" waren. Nicht minder bestemblich erscheint es, wenn Vs. zu zweien Malen (S. 65. 112) auf die lächerliche Rolle zu sprechen kommt, die Ratazzi als Shemann "von Madame de Solms" gespielt hat, und dabei die Bemerkung macht: es habe auch diese lächerliche Rolle die Antipathie D'Azeglio's gegen Ratazzi, für welchen damals Cavour eingetreten war, gerechtsertigt. Die Billigkeit hätte da wohl erfordert, auch die lächerliche Rolle, die Azeglio selbst mit seinen in's Alter fortgesesten Galanterien gespielt hat, als solche zu bezeichnen.

Allein dies sind Ausstellungen im einzelnen, die uns den Genuß am Ganzen eben nur für Augenblicke vergällen und gegen das Ver= dienstliche dieser leicht hingeworfenen, aber ernst erwogenen Charakter= bilder zur Geschichte Italiens nicht schwer ins Gewicht fallen.

M. Br.

Histoire littéraire des Vaudois du Piémont d'après les manuscrits originaux. Par Éd. Montet. Paris, Fischbacher. 1886.

Es war ein Übelstand, daß wir, was die Glaubenslehre und die Lebensführung der Waldenser betrifft, zum größern Theil auf Zeugnisse von Gegnern der Sekte oder auf Aussagen angewiesen waren, welche durch Inquisitionsgerichte erpreßt worden sind. Die= sem Übelstande hat Bf. in sofern abgeholfen, als er die waldensische Literatur, so weit sie erhalten ift, einer kritischen Behandlung unter= Seine Mühe war keine kleine, und er hat sie sich nicht zoacn hat. verdrießen lassen: es mußten die Handschriften der Bibliotheken von Cambridge, Dublin, Genf, Grenoble, München, Paris, Straßburg und Zürich untersucht, das Überflüssige in denselben vom Wesentlichen gesondert, Quelle, Ursprung und Fortentwickelung der Waldenser-Lehre an der Hand dieser karglichen Überreste aufgedeckt werden. Als Ergebnis der emsigen Arbeit des Bf. ist theils die Eröffnung neuer Gesichtspunkte, theils die nun ganz unzweifelhafte Feststellung früherer Aufschlüsse und die Beseitigung von Jrrthümern zu betrachten, die sich in die Geschichte der Waldenser eingeschlichen haben. Zwar sind auch diese Irrthümer schon von Diechoff, Herzog und Melia auf

ihren Werth, richtiger gesagt, Unwerth zurückgeführt worden; allein wenn man sieht, daß Al. Muston, der bekannte Bf. des Israël des Alpes, noch in seiner neuesten Publikation: Aperçu de l'antiquité des Vaudois des Alpes, Paris 1881; hartnäckig an der Meinung sesthält, daß es lange vor Peter Baldez schon Waldenser gegeben habe: so wird man es Montet wirklich Dank wissen, wenn er an Hand der Duellen den unumskößlichen Beweis erbracht hat, daß es die reine Wilkfür oder übel angebrachte Pietät ist, den Ursprung der Sekte vor das 12. Jahrhundert anzusehen.

Was die Resultate betrifft, zu denen Bf. abweichend von der bislang maßgebenden Auffassung der waldensischen Lehren gelangt, so ist hervorzuheben, daß er die gewöhnliche Scheidung der Waldenser= Literatur in eine solche vor und nach der Reformationszeit näher präzisirt ober vielmehr, so eigentlich gesprochen, über ben Haufen Er unterscheidet drei Perioden der waldensischen Literatur: die erste, in welcher dieselbe, trot der herausfordernden Decrete des Lateranconcils von 1215, eine katholische zu nennen ist (freilich wohl, so möchte Ref. glauben, nur in dem Sinne, wie man heutzutage die Altkatholiken als die rechten Katholiken bezeichnen kann); eine zweite Periode, in der hussitische Einflüsse sich geltend machen und das Waldenserthum der römischen Kirche vollends entfremden; eine dritte, die man der Absorption spezifisch waldensischer Anschauungen im Gesammtkörper der protestantischen Lehre und Lebensansicht gleich= setzen kann. Man wird nach allem, was Bf. aus den von ihm be= nutten und gewissenhaft verwertheten Handschriften beigebracht hat, sich bei dieser Auffassung als einer endgültigen beruhigen müssen. Die Quellen zur Geschichte ber Waldenser=Literatur, die bisher nur sehr einseitig und oberflächlich, behandelt wurden, oder auch gar nicht bekannt waren, hat M. zum Gemeingut gemacht. M. Br.

Die Benetianer. Von P. G. Molmenti. Autorisirte Übersetzung von M. Bernardi. Hamburg, J. F. Richter. 1886.

Das Buch hat in Italien glänzenden Erfolg gehabt und ist vom k. Institut für Wissenschaften, Literatur und Kunst in Venedig preisgekrönt worden. Es verdient den Preis durch die gewählte künstlerische Form der Darstellung, die Fertigkeit der stilistischen. Wache; es liest sich wie ein historischer Roman, ist aber auch stellen=weise ein solcher. Wem es darum zu thun ist, das Privatleben der alten Venetianer in einer Reihe spannend gehaltener Schilderungen

sich vorsühren zu lassen, der wird es von einem Ende zum andern mit Befriedigung lesen, doch wer der Sache tieser auf den Grund geht, wird sinden, daß ihm Wahrheit und Irrthum gemischt in glanzsvoller Hülle geboten werden. Res. möchte darum das Verdienstliche von Molmenti's Arbeit keineswegs herabsehen, sondern nur auf das gehörige Maß einschränken. Das Buch ist von stark ausgeprägtem venezianischem Patriotismus ersüllt, bildet aber den Beleg dafür, daß der Sinn für strenge Ermittlung historischer Thatsachen in dem Bs. minder stark ist: es war der Übersehung werth und wird sicherslich auch in Deutschland beim großen Publikum seine Wirkung erzielen. Die Übersehung ist eine getreue und im ganzen eine gezlungene.

Die Politik der Republik Benedig während des Dreißigjährigen Krieges. Bon H. v. Zwiedined-Südenhorst. II. Die Befreiung des Beltlin und der Mantuaner Erbfolgekrieg. Stuttgart, J. G. Cotta. 1885.

Mit diesem 2. Bande hat Bf. seine Arbeit zum Abschluß und auf den bedeutungsvollen Wendepunkt gebracht, wo die Republik Benedig als aktiver, wenn nicht macht = so geldspendender Bundesgenosse Guftav Adolf's auf den Plan tritt. Um den weiteren Verfolg der Dinge zu erörtern, sehlte es an jedem wissenschaftlichen Anlaß, weil mittlerweile das auf gründlichen Studien beruhende Buch von Joh. Bühring (Benedig, Gustav Adolf und Rohan) erschienen ist, welches die venezianische Politik der Jahre 1630 — 1632 klarlegt. sich selbst auferlegten Beschränkung hat Bf. mit dem 2. Bande ge= leistet, was der erste versprechen ließ: eine beinahe durchweg aus erster Duelle geschöpfte, ins Detail geführte und doch nirgends er= müdende Darstellung des Ganges, welchen die Ereignisse auf dem diplomatischen Schachbrett unter Betheiligung der Republik genommen haben. Der Text gibt die kritische Verwerthung des Rohmaterials, auf das er sich gründet, während die am Schluß angereihten Noten und Beilagen dieses Material selbst, zu welchem die Archive von Wien, München, Benedig und Mantua ihr Kontingent gestellt haben, deni Leser vor Augen legen.

Die ersten zwei Kapitel des Buches beziehen sich auf den Velt= liner Streit, der mit dem Frieden von Monzon ausgetragen wurde. Neues von Belang hat Bf. über das von ihm behandelte Stadium dieser Fehde nicht beigebracht; es wäre denn, daß er die bisher im Unklaren gebliebene Rolle, die der Signoria bei dem Handel zuge= fallen ift, deutlicher herausarbeitet. Im dritten Rapitel wird das Vorspiel zum Mantuaner Erbfolgestreit behandelt, dessen Entwickelung sich dann durch die weiteren Partieen des Buches bis Rap. 6 hin= zieht. Über die diplomatische Berwirrung und den kriegerischen Aus= gang dieses Streites haben die archivalischen Forschungen des Bf. in der That zu Ergebnissen geführt, die auf die Politik Benedigs und des Kaiserhofs neue, zuweilen sehr grell gehaltene Schlaglichter werfen. Wir sehen, daß die Republik trop der Lockungen, mit denen fie von kaiserlicher Seite versucht wird, trop der Enttäuschung, die ihr Frankreich mit dem Friedensschluß von Monzon gebracht hat, unentwegt ihres Zieles sich bewußt ist; daß sie weiß, was sie will und wie das Gewollte zu erreichen wäre. Allein damit ist auch er= schöpft, was sich zum Lobe der venezianischen Politik jener Zeit fagen läßt: nicht die klare Einsicht in die Lage der Dinge fehlt der= selben, nicht die Methode, wie den Dingen beizukommen wäre, wird von ihr verkannt; aber wenn es zum Handeln geht, fehlt es an Rräften; wo es etwas zu wagen gilt, versagt der Entschluß. führten die auf's klügste erwogenen diplomatischen Vorkehrungen und das Eintreten in den Krieg ohne äußerste Anspannung der Kräfte abermals zu einer Niederlage, ber von Baleggio, mit welcher Bf. die Erzählung füglich abschließen konnte. In einem beredt gehaltenen Nachwort faßt er zusammen, was über die neue mit den Zahlungen an Guftav Abolf klingend eingeleitete Phase ber venezianischen Politik gesagt werden fann: daß sie von eben derselben Staatsrason zeugt, welche seither in den Sälen des Dogenpalastes von Geschlecht zu Geschlecht sich vererbte — eine Staatsräson, die auf Erhaltung des Erworbenen gerichtet war und unter den gegebenen Umständen ver= nünftig gewesen wäre, falls die entartete Aristokratie der Lagunen= stadt es verstanden hätte, daß, wer Erhaltung beabsichtigt, auch die zäheste Vertheidigung bis auf's Messer zu üben der Mann sein muß.

M. Br.

Melozzo da Forli. Ein Beitrag zur Kunst- und Kulturgeschichte Italiens im 15. Jahrhundert. Bon August Schmarsow. Berlin und Stuttgart, **23**. Spemann. 1886.

Trop des Zusatzes im Titel, der auf einen reicheren Inhalt hinweist, wird, so fürchten wir, mancher Fachhistoriker achtlos an diesem Buche vorübergehen, das doch sein ganzes Interesse in Anspruch zu nehmen geeignet wäre. Wer sollte sich auch versucht fühlen, nach einem so umfangreichen Werke über einen wenig ge= kannten italienischen Quattrocentisten zu greifen, um Belehrung und Förderung seiner Kenntnis der italienischen Zeitgeschichte bes ausgehenden fünfzehnten Jahrhunderts darin zu suchen? Und boch wüßten wir kein Buch zu nennen, in welchem der Pontificat Sixtus IV. eine nach allen Richtungen hin so erschöpsende und tief eindringende Würdigung fände als das vorliegende. Die Persönlichkeit dieses Papstes und seiner Nepoten steht so sehr im Vordergrunde der Er= zählung und die Geschichte der italienischen Wirren, welche seine Regierungszeit erfüllten, ist von dem Centrum Rom aus mit solcher Ausführlichkeit geschildert, daß wir uns erstaunt fragen, warum das Buch bei so viel reicherem Inhalt nicht auch einen umfassenderen Titel trägt statt den Namen eines einzelnen Mannes, oder ob und inwiefern diese rein historischen Rapitel für die kunsthistorische Arbeit als Ganzes unumgänglich nothwendig sind. Doch liegt es uns hier nicht ob, diese Fragen zu entscheiden, da wir dem Verfasser auf funsthistorischem Gebiete nicht zu folgen vermögen. Er selbst deutet in der Einleitung an, daß die chronologische Reihenfolge der Werte Melozzo's und damit der Entwickelungsgang des Künstlers nicht anders zu erbringen war als durch genaueste Berücksichtigung ber geschichtlichen Ereignisse. Jedenfalls haben wir von unserem Standpunkt aus keinen Grund, uns darüber zu beklagen. Die Hand, welche dieses Übergreifen auf ein fremdes Gebiet, dieses Zusammengreifen, fagen wir lieber, von zwei gewöhnlich getrennten Seiten ber hiftori= schen Betrachtung gewagt hat, ift mit sicherem und glücklichem Griffe ihrer Aufgabe Meister geworden. Wir verdanken ihr eine Reihe anziehender historischer Schilderungen und fein abgewogener Cha= rakterzeichnungen.

Schmarsow's Auffassung von Personen und Verhältnissen weicht in der That nicht unerheblich von der Darstellung seiner Vorgänger ab. Sixtus IV., Girolamo della Rovere, Pietro und Girolamo Riario erscheinen bei ihm in einer neuen Belcuchtung. Ist es an sich schon nicht ohne Werth, das Urtheil des Aunsthistorikers kennen zu lernen, bei dem ein aktives politisches Interesse für oder wider den Papst und die Kirche hinter den künstlerischen Gesichtspunkten naturgemäß zus rückritt, während Gregorovius nach der einen, Reumont nach der anderen Seite voreingenommen ist, so kommt hinzu, daß in dem vorsliegenden Buche auch wichtige neue Quellen zum ersten Male benutzt, andere eindringender wie bisher ausgebeutet worden sind. Unter

den ersteren steht voran Sigismondo de' Conti, dessen historiarum sui temporis libri (1475—1510) unter Pio IX. lange zur Publikation vorbereitet, nun von der italienischen Regierung fürzlich (1883) her= ausgegeben worden sind. Sigismondo war apostolischer Sefretär, zeitweilig Privatsekretär des Kardinallegaten Giuliano della Rovere, den er nach Frankreich und Belgien begleitete; seine Informationen waren somit die besten, sein Standpunkt freilich der römische, aber fein Urtheil nichtsbestoweniger freimüthig, zum Theil sogar scharf, seine Darftellung im ganzen objektiv und zuverlässig. Diese Quelle, welche von Gregorovius und Reumont in der Geschichte der Stadt Rom noch nicht benutt werden konnte, wohl aber von Reumont für die zweite Auflage des Lorenzo de' Medici (anscheinend während des Druckes) eingesehen wurde, findet sich hier zum ersten Male vollständig für die römischen Verhältnisse ausgenutt. Wichtig ist ferner die Benutung der Briefsammlung des Kardinals Jac. Ammanati=Piccolo= mini (gedruckt in Pii II P. M. Commentarii, Frankfurt 1614), die, so genau studirt, viele wichtige Einzelheiten für die persönlichen Ber= hältnisse in den ersten acht Jahren des Pontifikats ergab. Für die Vorgänge in Rom unmittelbar nach dem Tode Sixtus IV. ist ein gleichzeitiger Bericht in einem Münchener Cober benutt, der sich im Anhang (S. 377—378) abgedruckt findet, eine nicht unerwünschte Be= reicherung unserer Kenntnis. Für Forli ist noch die handschriftliche Chronik des Andrea Bernardi zu nennen, für den Stadtpräfekten und Herrn v. Sinigallia Giovanni della Rovere die Handschrift des "Fra Grazia di Francia" vom Minoritenklofter in Sinigallia (cod. Vatican.). — Diefe Aufzählung zeigt wohl zur Genüge, daß wir es in den historischen Kapiteln des S.schen Buches nicht mit einer Bie= derholung mehr ober weniger bekannter Dinge in geschickter, geist= reicher Zusammenstellung, einem bloßen Parergon des Kunsthistorikers zu thun haben, sondern daß uns die Resultate einer durchaus selb= ständigen Forschung geboten werden. Dieser Umstand ist es, welcher dem Buche ein Recht gibt, das volle Interesse des Historikers in Anspruch zu nehmen.

Die Kulturentwickelung Sübitaliens in Einzeldarstellungen. Bon Ebers hard Gothein. Breslau, W. Roebner. 1886.

Das gelehrte und sehr ansprechend geschriebene Werk des über= aus fleißigen und gedankenreichen Karlsruher Professors der National= ökonomie gibt mehr und weniger als sein Titel besagt. Enthält es doch z. B. ein Kapitel über "Die Verehrung der Engel in der alten Rirche", während sich über ganze Perioden der Geschichte Unter= italiens faum ein Wörtlein in ihm findet. Die Geschichte der Ent= stehung des Werkes muß uns seine jetige Zusammensetzung erklären. Gothein hat eine längere Reihe von Jahren, nach seiner eigenen Angabe seit zwölf Jahren, zu einer Geschichte "der Kulturentwickelung Süditaliens als besjenigen europäischen Landes, welches die meisten und tiefsten Einwirkungen fremder Kulturelemente erfahren hat", Borftudien gemacht. Er fab hierbei ein, daß er ohne jahrelangen Aufenthalt in dem zu schildernden Lande seine Absicht nicht werde verwirklichen können. Eine Studienreise von neun Monaten, auf der er fast alle Theile Süditaliens zu Fuße durchwanderte, und den Reft der übrig gebliebenen Beit zu emfig betricbenen Studien in Bibliothefen und Archiven verwendete, diente ihm nur zur Bestärfung in dieser Überzeugung. Da nun unser Bf. durch äußere Umstände aus diesen Arbeiten herausgerissen wurde und für die nächsten Jahre keine Aussicht vorhanden mar, sich wieder in dieselben zu vertiefen, mußte er sich die Frage vorlegen, ob er die bisher gereiften Früchte feiner Anstrengungen dem gelehrten und gebildeten Publikum vorlegen oder in seinem Pulte begraben liegen lassen solle. Das Be= wußtsein, schon etwas Tüchtiges zu Stande gebracht zu haben, und die richtige Einsicht, daß eine unter den unmittelbaren Eindrücken seines Aufenthaltes in Unteritalien entstandene Arbeit nicht besser werben könne, wenn sie jahrelang auf ihre Beröffentlichung harre, hat B. dann wohl veranlaßt, mit "diejer Sammlung von Bruchstücken" hervorzutreten. Ich glaube, daß er Recht daran gethan hat. Denn selbst wenn man gegen die Aufnahme bzw. den Wiederabdruck dieses oder jenes Abschnittes der Voruntersuchungen zu einer Kulturgeschichte Süditaliens Einsprache erheben könnte, so bleibt doch ber wichtigste Abschnitt des ganzen Werkes, "Die Renaissance in Süd= italien" S. 281 —600, welcher auf den eingehendsten Studien beruht und uns die Epoche des Humanismus in Unteritalien so gründlich und geschmackvoll darstellt, wie dies bisher nirgendswo geschehen war, von diesem Einwurfe ganz unberührt. Da dieser Abschnitt trefflich gelungen ist, so wird bei jedem Leser des Wertes das Bedauern sich einstellen, daß es dem Bf. nicht vergönnt war, auch die Perioden der Rulturentwickelung Süditaliens, welche der Epoche des Humanismus vorausgingen, in ähnlicher Beise zu behandeln. Daß aber allerdings, hätte G. die gesammte Rulturentwickelung Süditaliens von der Zeit

des Untergangs des römischen Reiches bis auf die Zeit des Untergangs der politischen Selbständigkeit des Landes und die Aufnahme desselben in die spanische Weltmonarchie in gleichem Maße schilbern wollen, wie dieses für die Zeit der aragonesischen Könige geschehen ift, ein weit umfangreicheres Werk, als das jest vorliegende, hatte ge= schrieben werden mussen, das liegt klar vor Aller Augen. wir unserem Bf. daher nicht ganz den Vorwurf ersparen, daß er bei seinen Studien nicht die rechte Okonomie habe walten laffen, so können wir auch noch einen anderen nicht mit Stillschweigen über= gehen, den ihm nicht wenige Leser machen werden. Unzweifelhaft hat G. unter dem Publikum, an das er sich mit diesem Buche wenden wollte, sich nicht nur gelehrte Historiker gedacht. Bei dem lebhaften Interesse, das in Deutschland so viele den Geschicken Italiens ent= gegenbringen, und bei dem Mangel an wirklich gediegenen und lesbaren Werken, durch welche dieses Interesse, namentlich inbetreff Süd= italiens, befriedigt werden kann, durfte G. auf eine große Anzahl gebildeter Leser rechnen, die angeekelt von dem banalen Gerede ber Mehrzahl unserer illustrirten Prachtwerke nach einer geschmackvollen und soliden Rost verlangen. Aber ich fürchte, daß für einen großen Leserfreis das Werk G.'s zu viel voraussett oder unausgesprochen Wie viele haben die politische Geschichte Unteritaliens unter den angiovinischen und aragonesischen Königen die wechselvollen Ge= schicke seiner Herrscher gegenwärtig? Ich möchte sogar glauben, daß es nicht allzu viele Historiker gibt, denen die verwickelten Verwandtschaftsverhältnisse der Herrscher aus dem Hause Anjou in Neapel und Ungarn und aus dem Hause Durazzo in jedem Augen= blicke geläufig sind. Ohne eine Kenntnis Dieser Beziehungen und ber von ihnen abhängigen politischen Geschichte Süditaliens im 14. und 15. Jahrhundert wird man aber keinen klaren Einblick in Rulturgeschichte gewinnen. Hierin hätte G. für die Leser seines Buches etwas mehr thun können. Ebenso auch bei einzelnen Ausführungen. Da, wo er z. B. von dem Seggi der Stadt Reapel handelt, vermißt gewiß mancher Leser, der nicht von vornherein zur Sache instrukt ist, eine zusammenfassende Erklärung dieses Instituts, seiner Entstehung u. s. w.

Seiner Sammlung von Aufsätzen zur Kulturentwickelung Südzitaliens hat G. eine besonders gut geschriebene Einleitung über "die Kulturentwickelung Süditaliens" vorausgeschickt (S. 1—40). Mit wenigen kräftigen Strichen wird hier diese so wechselvolle Entwickes

lung von den ältesten Beiten bis auf die Gegenwart gezeichnet. Daß die Zeit, auf welche sich die speziellen Studien des Versassers erstreden, auch in diesem Gemälde aus der Vogelschau besonders deutlich hervortritt, wird man begreiflich finden, es aber nicht billigen können, daß die letten Jahrhunderte so überaus dürftig bedacht sind. Die charakteristischen Gigenthümlichkeiten des heutigen Unteritaliens, wie sie namentlich erft seit 1860 aller Welt offenbar geworden sind, Eigenthümlichkeiten, die das allerdings schon ältere Wort: "Italien hört am Garigliano auf" verständlich machen, sind doch in hohem Maße das Werk der letten Jahrhunderte. — Auch über Einzel= heiten läßt sich, wie bei allen berartigen knappen Zusammen= Daß es z. B. ein . Segen für die Heilkunde fassungen, streiten. gewesen sei, daß die arabische Medizin die bis zum 11. Jahr= hundert in Salerno herrschende griechische Schule verdrängt hat und damit zur herrschenden in Europa wurde, wird schwerlich behauptet werden können. — An diese Ginleitung schließen sich nun drei Gruppen von Auffägen an. In der ersten wird die religiöse Entwickelung Süditaliens, namentlich der hier herrschende Heiligenkultus, welcher so viel verwandte Züge mit dem Polytheismus hat, durch zwei Auffätze über den "Erzengel Michael, den Volksheiligen der Langobarden" (S. 41—111) und "den heiligen Januarius" (S. 112 bis 142) dem Leser nahe zu bringen versucht. Besonders der Auf= fat über den hl. Michael, ber einen fehr werthvollen Beitrag zur Genesis der mittelalterlichen Heiligenverehrung darbietet, zeigt uns die vielseitige Gelehrsamkeit und scharffinnige Kombinationsgabe G.'s im besten Lichte. Aus altheibnischen, urchristlichen und germanischen Religionsvorstellungen ist die Gestalt des Erzengels der mittelalter= lichen Christenheit und des Schutpatrons der Langobarden hervor= gewachsen, wie uns hier im einzelnen überzeugend nachgewiesen wird. Aus genauer Lokalkenntnis wird uns hier die heilige Stätte auf dem Monte Gargano geschildert, von der aus dieser Rultus seinen Einzug in Europa gehalten hat. Die Art, wie G. die heutige Feier eines Michaelsfestes auf dem einsamen Bergstocke an der Grenze der apulischen Ebene vergegenwärtigt, läßt uns die feltsame Scenerie und die eigenartigen Gestalten der Festgäste recht lebhaft vor die Seele treten. — Ob übrigens der Rultus des Erzengels Michael bei den Langobarden hier nicht zu stark zu Ungunsten des anderen Voltsheiligen dieses Stammes, Johannes des Täusers, hervor= gehoben ift, möchte ich erneuerter Erwägung anheimgeben. — Bird

die Kultur eines Volkes durch die Darlegung der in ihm wirkenden religiösen Ideen nach einer besonders wichtigen Seite hin uns nahe gebracht, so zeigt eine Schilberung des Grund und Bobens, wie abhängig die Entwickelung dieser Kultur von den physischen Bedingungen des Landes ist. G. hat uns deshalb auch einige historisch angelegte Landschaftsbilder Süditaliens nicht vor= enthalten zu sollen geglaubt. Die richtige Auswahl für sie zu treffen war leicht und schwer, wie man will. Einmal konnte unser Autor nicht in die Versuchung gerathen, uns Landschaften noch einmal zu schildern, die schon unzähliche Male die Feder und den Pinsel von Berufenen und Unberufenen in Bewegung gesetzt haben. Aber selbst wenn diese Landschaften von vornherein in Wegfall kamen, die Natur Unteritaliens ift so reich an Gegensätzen, wie die Civilisation der sie bewohnenden Menschen; zwischen den Troglodyten des Hoch= apennins und bes Silawalbes und bem Elegant ber Chiaja ber Haupt= stadt besteht kein größerer Kontrast als zwischen den Landschaften Unteritaliens, in denen sich, auch nach anderer Seite hingewendet, "Himmel und Hölle berühren". G. hat uns baher Landschaftsbilder mit historischer Staffage vorgeführt, die allerdings jest schon nicht mehr "abseits der Schienenwege" liegen, wie dieses noch 1874 der Fall war, als der bekannte Timeskorrespondent A. Gallenga für Karl Hillebrand's Italia 1, 156 ff. fast dieselben Gegenden beschrieb. Aber die hiftorische Beleuchtung, in der bei G. die kultivirten Land= schaften der Abruzzen, dem Thalkessel von Aquila, das Hochthal von Leonessa und der "Paradiesgarten" von Sulmona auftreten, ist schärfer und doch zugleich wärmer als die, in welcher sie bei Gallenga erscheinen. Wir bedauern nur, daß G. uns nicht auch von den südlicher gelegenen Landstrichen der Halbinsel, die doch ein ganz anderes Gepräge tragen, ich meine z. B. die Berglandschaften und Küstenstriche Cala= briens, gleich charakteristische Bilder entworfen hat. — Bas übrigens den Ursprung der Bauernbünde in den Abruzzen betrifft, die zur Ent= stehung der Hauptstadt dieses Landstriches, Aquila, führten, so batiren diese nicht erst aus dem Jahre 1228, sondern sind schon zum Jahre 1190 nachweisbar. Denn in diesem Jahre schlossen sich nach Gott= fried v. Viterbo Bauernvereine gegen die sie bedrückenden Barone an den König Tankred an (s. Toeche, Kaiser Heinrich VI. S. 148). Im Jahre 1252 werden die villani der Abruzzen in der Konstitution König Konrad's IV. ausbrücklich in ben niedrigen Abgaben geschützt, die sie zu den Zeiten Wilhelm's II. zu zahlen hatten. Das Leben

dieser abruzzesischen Bauern, das sich heute kaum von dem untersscheidet, das ihre Altvordern zu der Zeit führten, als Manfred und Konradin hier dem Schwerte des noch kürzlich von einem Franzosen geseierten Königs Karl I. von Anjou erlagen, hat G. mit großer Lebendigkeit und warmen Gesühle geschildert. Man merkt es dem Aussahe "Volkssitte und Sage in den Abruzzen" S. 251—280 deutslich an, daß er nicht nur auf frischer Autopsie ruht, sondern von einem Beobachter herrührt, der seinen Sinn für die Formen und treibenden Motive eines naiven, aber doch auf viel hundertjährigen wechselnden Einwirkungen beruhenden Volkslebens hat.

Wie um durch den Kontrast zu wirken, läßt G. auf seine Schilderung des Volkslebens in den Abruzzen drittens seine Darstellung der Renaissance in Süditalien folgen. Aber, wie schon oben gesagt, der Schwerpunkt des ganzen Buches ruht in diesem Abschnitte besselben, der nach einer kurzen Einleitung in sechs Kapitel zerlegt ist. Die= felben sind "die Barone", "die Seggi der Stadt Neapel", "das nie= dere Volk", "Fremde Elemente", "die Geistlichkeit und die religiösen Buftande" und "die Fürften und die Humanisten" überschrieben. Schon aus diesen Ueberschriften ersieht man, daß G. die Zustände Süditaliens im Zeitalter der Renaissance nach den verschiedensten Richtungen hin verfolgt hat. Der Löwentheil entfällt freilich auf die Schilderung des Lebens der Stadt Neapel. Aber nach dieser Stadt wurde jest auch das ganze Reich genannt, das bekanntlich offiziell früher ganz andere Namen führte. Und das mit Recht. Denn wenn auch nicht das gesammte Leben Sübitaliens in dem der Stadt Neapel aufging, die Geschicke des Königsreiches maren durch die der Stadt so bestimmt wie kaum in einer andern Monarchie.

Ich will hier nicht näher auf diesen Theil der Arbeit G.'s eingehen. Es würde sehr schwer sein, den Lesern eine Borstellung von dem reichen Inhalte desselben zu geben. G. bekennt sich als einen Anhänger C. Burchardt's in der Auffassung der Renaissance. Weniger einverstanden ist er mit Voigt's "durchgängiger Verdrossen= heit", die dieser dem Humanismus gegenüber hervorkehre. "Reinem Katholiken", meint er, "wäre es zu verdenken, wenn er sich bei einer Kritik der Resormation auf die Grundsätze berief, welche Voigt gezgenüber dem Humanismus geltend macht." Gewiß nicht. Als ob aber überhaupt nicht die heutige katholische Geschichtschreibung auf den Schultern protestantischer Historiker stünde. Aber diese seine den Humanisten wohlwollende Stimmung hat G. doch nicht verleitet, die

schwachen Seiten derselben nicht deutlich hervortreten zu lassen. Selbst an dem Haupte derfelben in Reapel, dem J. J. Pontanus, der hier zuerst eine seiner ganzen Bebeutung entsprechende, allfeitige Bürdi= gung erfahren hat, werden die dunklen Flecken nicht vertuscht. Noch weniger an Antonius Panormita. Dem eblen Giacamo Sannazaro wird dagegen ein duftender Kranz um die Dichterschläfe gewunden. Auch die unbedeutenderen Nacheiferer des Klassismus finden hier ihre volle Würdigung. Nicht minder auch der Fürst, der Neapel neben Florenz und Rom zu einer Heimftätte bes Humanismus ge= Der König Alfonso Magnanimo wird recht lebendig und treffend geschildert. Weniger eingehend ist dessen angeblicher Sohn, der König Ferrante, behandelt, obwohl er gerade eine echt neapolitanische Charakterfigur ift. Das spanische Blut, das in ihm wallte, und das bei ihm, da sein wahrer Bater ein Marrane gewesen sein soll, einen ganz besonderen Zufat hatte, hat bei ihm Büge von Tücke, Grausamkeit und Treulosigkeit hervorgetrieben, die nur noch ein anderer Halbspanier auf italienischem Boben in noch gräßlicherer Berzerrung ausgebildet hat. Doch ich muß hier ab= brechen, um diese Anzeige nicht zu ungebührlich anschwellen zu lassen. Ich kann nur zum Schluß nochmals wiederholen, daß ich das Buch G.'s trop bieser bruchstückartigen Form allen Freunden und Kennern ber Geschichte Sübitaliens nur empfehlen kann. 0. H.

Die Ansiedelung der Normannen in Unteritalien. Rach den Quellen dargestellt von Karl Haupt. (Abhandlung zu dem Programm des Witten= berger Gymnasiums, Ostern 1884.)

Die vorliegende Programmabhandlung ist eine wunderliche Arbeit. Dieselbe enthält keineswegs, wie man nach dem Titel annehmen sollte, eine auf die Duellen gegründete Darstellung der Ansänge der normannischen Herrschaft in Unteritalien, sondern eine Übersicht über die Gründung und Entwickelung derselben dis fast zu ihrem Ende (1177), welcher nur eine, und zwar eine der spätesten Duellen, die Chronik des Erzbischofs Romuald von Salerno zu Grunde gelegt ist. Für die älteren Zeiten, wo dieselbe nur kurze, abgerissene Notizen bringt, wird gleichsam ein verdindender Text zwischen denselben hergestellt, aber nicht auf Grund der unmittelbaren älteren Duellen, sondern nach den neueren Darstellungen von Leo, Giesebrecht und sür die Kreuzzugsperiode von Kugler. Später, für die Regierung König Roger's und der beiden Nachsolger desselben, über welche Komuald als Zeitz

genosse aussührlich berichtet, wird in der Hauptsache nur der Bericht desselben wiederholt und, wie das auch schon vorher geschehen war, daran Betrachtungen über die Eigenthümlichkeiten und über die welt= historische Bedeutung dieses normannischen Staatswesens angeknüpft. Die ganze Darstellung zeugt von Geist und Wissen und ist auch in ansprechender Form vorgetragen, einen Anspruch auf Bereicherung unserer historischen Kenntnis aber kann sie nicht erheben. Eine ge-wisse selbständige Forschung tritt nur in dem 6. Abschnitte (S. 33 ff.) hervor, in welchem der Bf. auf Grund der von Merkel edirten Fragmente der Assissen des Königreichs Sicilien genauer die gesetzgeberische und administrative Thätigkeit König Roger's schildert. F. Hirsch.

Altre narrazioni del Vespro Siciliano scritte nel buon secolo della lingua e pubblicate da Michele Amari. Appendice alla nona edizione del Vespro Siciliano. Milano, Ulrico Hoepli. 1887.

Früher als man es erwarten durfte, hat M. Amari der neunten Ausgabe seines Werkes über die sicilische Besper die schon oben (56, 556) angekündigten Nachträge folgen lassen. Dieselben bilden eine Ergänzung zum 3. Bande dieses Werkes, in dem der Autor verschiedene Erzählungen über dieses Ereignis hatte abdrucken lassen. Deshalb nennt der Herausgeber diese in dem vorliegenden Hefte ver= öffentlichten eben Altre narrazioni. Hatte ich in der angezogenen Besprechung des A.'schen Buches gesagt, wir würden in der Frage über den genetischen Zusammenhang der verschiedenen Aufzeichnungen, welche dem Besperkrieg betreffen, nicht weiter kommen können, ehe neue Quellen uns erschlossen seien, so wird durch die Publikation der vorliegenden Chronikenfragmente dieser Untersuchung allerdings kein neues entscheidendes Material hinzugefügt. Al. eröffnet daber auch sein Vorwort mit dem Geständnisse: Mi preme di avvertire il lettore ch'io non prometto di rivelargtii grandi avvenimento storici ignoti, voglio soltanto far conosoere alcune nuove forme e nuovi particolari della tradizione del Vespro Siciliano com'essa corse nella Penisola allo scorcio del XIII. secolo e al principio del XIV. Nicht&= destoweniger ist es sehr erwünscht, daß A. diese Erzählungen veröffentlicht hat. Denn abgesehen davon, daß sie in einzelnen unter= geordneten Punkten unsere Kenntniß des 13. Jahrhunderts erweitern und namentlich auch Beiträge für die Auffassung, die Kaiser Fried= rich II. bei der ihm nachfolgenden Generation gefunden hatte, liefern, sind dieselben für die historische Literatur Italiens im 13. und 14.

Jahrhundert insofern hochinteressant, als sie den Kampf der großen politischen Parteien durch Formulirung und Wiedergabe wirklicher und erdichteter Ereignisse auf die naivste Weise abspiegeln. Ob die Autoren dieser anonymen Chroniken, welche zum Theil mit zu den frühesten historischen Aufzeichnungen in italienischer Sprache gehören, Guelfen oder Ghibellinen waren, dies sehen wir aus der Fassung ihrer Berichte so beutlich als wir heutigen Tages aus einem anonymen Zeitungsausschnitte erkennen, ob sein Autor ein papalino ober ein Freund des Regno d'Italia ist. Und noch mehr können wir für die Handhabung der formalen Kritik aus ihnen lernen. Ift jede Quellenuntersuchung auf diesem Gebiete dadurch besonders erschwert, daß die Chronisten ihre Vorlagen, zwar vielfach noch in der Form gebunden, doch dem Inhalte nach willfürlich benuten, so daß sie mitunter ein ganz buntes Mosaik aus einzelnen hierher und daher entlehnten Erzählungs= stücken bilden, so kommt noch bazu, daß die ältesten Schreiber ita= lienischer Chroniken, die, sei es, daß sie dem Martinus Polonus ober den Tesoro des Brunetto Latini und ähnliche verbreitete Hülfs= bücher der Zeit benutten und verarbeiteten, ihren Hauptquellen ganz willfürlich Fortsetzungen anhingen, von denen durch sie selbst gar nicht beutlich wird, wo sie anfangen und ob sie von einem ober mehreren Fortsetzern herrühren. Diese Willfür in der Verarbeitung ber Quellen ift ja dann später noch weiter fortgeschritten. In ihr haben wir ja auch die Ursache davon zu erblicken, daß z. B. die Frage nach der Achtheit der sog. Chronik des Dino Campagni so verzweifelt verwickelt ift. Erst nach der eindringendsten kritischen Untersuchung hat es sich herausgestellt, daß der Kern derselben echt ist, "aber viele Verunstaltungen erlitten hat: einerseits hat sie Kürzungen einzelner und Auslassung ganzer Berichte erfahren müssen, andrerseits aber auch Zusätze und Anderungen. Ob sie nun in ber vorliegenden Gestalt aus der Mache nur Eines Bearbeiters hervorging, ob einem ersten die Kürzungen und Auslassungen zuzuschreiben sind, einem zweiten die Busätze und Underungen, mage ich nicht zu entscheiden" (vgl. Scheffer = Boichorst, Zeitschrift für romanische Philologie X. S. 120).

Nicht viel anders sind schon am Ende des 13. Jahrhunderts manche italienische Chronikenschreiber mit ihren Vorlagen umgegangen, nur daß hier noch statt einzelner Flicken, die ein Verschlimmbesserer aus seinem dürftigen Wissen aufgenäht hat, noch die mündlich fortsgepslanzte Erzählung der Ereignisse, je nach der Parteistellung des Ers

zählers, in dem schriftlich fixirten Bericht Aufnahme gefunden hat, ohne daß man in den meisten Fällen den Grundstock des Berichtes vollkommen klar legen kann, da in der Regel die älteste Fassung dersselben verloren gegangen ist.

Alls A. seine Untersuchung der Chronisten, die über die sici= lische Besper berichtet haben, für die neunte Ausgabe seines Buches schon fast abgeschlossen hatte, wurde er erst 1885 durch die Übersetzung, welche R. Renier von dem Werke von Thor Sundby über das Leben und die Werke des Brunetto Latini geliefert hat, auf eine schon 1869 in den Denkschriften der Wiener Akademie (hist.=phil. Rlasse XVIII, 265 u. f.) erschienene Arbeit A. Mussafia's aufmerksam gemacht. In dieser hatte Mussafia aus zahlreichen von ihm verglichenen Handschriften des Tesoro des Brunetto Latini, namentlich der italienischen Übersetz= ungen desselben, den Nachweis erbracht, daß es verschiedene Fortsetzungen dieses Werkes gibt. Da finden sich Nachträge, in benen von der Verschwörung des Johann von Procida und seiner Einwirkung auf den Ausbruch der Besper nicht mit Einer Silbe die Rede ift, dann andere, in denen dieselbe mit einem ,Man sagt' eingeführt wird, und drittens solche, in denen die ganze historische Novelle, wie sie bei Villani und der Leggenda del Procida vorliegt, schon ausgebildet und mit eigenen Zusätzen vermehrt und ghibellinisch umgearbeitet dem Guelfen Brunetto Latini angehängt wird! Daß diese verschie= denen Nachträge nicht von Brunetto Latini herrühren können, sieht Ist es doch schon nicht sicher, daß Brunetto selbst eine zweite Überarbeitung seiner Schrift geliefert hat, was nur daraus geschlossen wird, daß auch in einigen französischen Handschriften sich ein hiftorischer Theil, der bis auf den August 1268 herabreicht, findet. Sundby (Renier S. 75) hält es auch nur für "wahrscheinlich", daß Brunetto nach seiner Rückehr nach Florenz sein Werk in französischer Sprache fortgesett habe. Wie dem nun aber auch sein möge, — überall stoßen wir auf den Mangel wirklich kritischer Textausgaben ber Werke, die wir untersuchen sollen — jedenfalls gehen nicht sämmtliche italienische Fortsetzungen auf den Verfasser des Tesoro zurück. Diese uns nun, soweit sie die Sicilische Besper betreffen, in kritischen Texten hier vorgelegt zu haben, ist das Verdienst A.'s. Daß er sich aber nicht ganz streng darauf beschränkt hat, nur die Rapitel aus den zahlreichen Handschriften von Florenz aufzunehmen, welche sich auf die Besper beziehen, dafür wird jeder ihm besonders dankbar sein, der sich mit der ältesten historischen Literatur in italienischer Sprache

beschäftigt hat. So enthält namentlich auch das von A. unter Nr. III abgebructe Frammento del tesoro di Brunetto Latini, versione italiana, Codice della Nazionale di Firenze VIII. Latini, 1375 (gia Strozziano, 265) S. 23-119, das freilich schon, aber nur theilweise und in kaum auffindbaren Drucken, veröffentlicht war, höchst merkwürdige Beiträge zur Geschichte Italiens, von der Zeit Kaiser Fried= rich's an bis zum Tobe König Karl's I., die, wenn sie auch von Parteimeinungen beeinflußt und mit sagenhaften Elementen durchset find, doch auch zahlreiche Einzelheiten bringen, die ganz richtig sein Jebenfalls spiegeln sie die Auffassung nicht unwichtiger können. Kreise über die jüngste Vergangenheit und die in ihr handelnden Protagonisten ab. Selbstverständlich gehört diese dem Umfang nach größte hiftorische Aufzeichnung, welche Al. hier veröffentlicht hat, zu ben jüngsten dieser Art, da sie schon die Loggenda del Procida in sich aufgenommen hat, während die unter I nach Handschriften veröffentlichte die älteste ist, da sich noch in ihr der Stand der frühesten florentinischen Überlieferung über die Besper (a. a. D. S. 554) mit den dort vermerkten Fehlern spiegelt.

Unbedeutender als die ersten drei von A. veröffentlichten Er= zählungen ift die vierte, welche einer italienischen Bearbeitung (einem Cento) des Lucanus angehängt ift und sich in einer Handschrift der Riccardiana aus dem 14. Jahrhundert findet. Sie enthält die Sage von der Einwirkung Johann's von Procida auf den Ausbruch der Vesper, so wie die II. Fassung der Zusätze zu dem Tesoro, nur als Gerüchte. — Die unter Nr. V publizirte italienische Fortsetzung der Chronik des Martin von Troppau berührt sich mit der von mir (Quellen und Forschungen zur ältesten Geschichte von Florenz 2, 271 u.f.) theilweise edirten Bearbeitung, die in einer Handschrift der Biblioteca Nazionale von Reapel erhalten ist, so nahe, daß sie nu: als eine Überarbeitung derselben anzusehen ist und A. die Barianten meiner Ausgabe citiren kann. Sie repräsentirt noch die älteste Fassung ber Erzählung mit dem Fehler, daß König Petro von Afrika über Sar= dinien nach Sicilien übergesett sei. Immerhin ift auch diese Beröffentlichung sehr erwünscht, da sie auch als eine Borarbeit für eine kritische Ausgabe aller älteren Chroniken von Florenz anzusehen Es sind die beiden Handschriften der Riccardiana von Florenz, auf denen der Text A.'s beruht, zwei Zeugen mehr für die Verbreitung dieser Fassung der italienischen Bearbeitung des Martinus Polanus, Die auch G. Villani benutt hat. Als: eine Vorarbeit hierfür will

aber auch A. nur seine Sammlung angesehen haben: Jo non ho inteso far altro che unosaggio del lavoro che resta a compiere su le narrazioni storiche italiane dei primi tempi della lingua, per poter giudicare quali e in che misura si possono ammettere come fonti (a. a. D. S. 54).

Slawische Geschichtsquellen zur Streitfrage über das ius primae noctis. Von Karl Schmidt. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift der Historischen Geschlichaft für die Provinz Posen. Erster Jahrgang, Hest 3 u. 4.) Posen, Joseph Jolowicz. 1886

Um, wie er selbst fagt, einen den Aritikern entgangenen Haupt= mangel seines Buches über das ius primae noctis nachträglich gut zu machen, sucht der Verfasser in der vorliegenden Abhandlung den Nachweis zu erbringen, daß der Glaube an ein flawisches oder zu= nächst polnisches und russisches ius primae noctis sich erst im 18. und 19. Jahrhundert aus irrthümlichen Voraussetzungen heraus entwickelt habe. Es sind zwei Quellenstellen, mit deren Auslegung er sich vorzugsweise beschäftigt: Für Außland die Mittheilung einer Chronik, daß im Jahre 964 die Großfürstin Olga "das Fürstliche" abgeschafft und dem Bräutigam die Entrichtung einer Marderabgabe an den Fürsten auferlegt habe; für Polen eine Mittheilung von Johann Długosz, nach welcher der im Jahre 1238 verstorbene Herzog Heinrich I. von Breslau "leges concussionis elisit, scilicet Pomoczne et Virginale et Viduale". Das "Fürstliche" in der ersten und das "Virginale" in der zweiten Stelle sind bisher fast allgemein für Abgaben angesehen worden, die sich als Ablösung eines früheren ius primas noctis darstellten. Der Verfasser hat u. E. mit Recht darauf hingewiesen, daß die Worte nicht durchaus in diesem Sinne verstanden werden mussen, zumal da jedenfalls die von der herr= schenden Meinung in's Feld geführte, "kunica" genannte Abgabe ihrer Etymologie nach keineswegs für das ius primae noctis ver= werthbar sei. Es handle sich in den beiden Stellen einfach um Heirathsabgaben insbesondere der Bauern, und es sei daher an ein Herrenrecht nicht zu denken. In dieser letteren Schlußfolgerung scheint uns die Schwäche der Ausführungen des Berfassers zu liegen. Denn jenen Schluß wird mit ihm nur derjenige ziehen, ber von vornherein annimmt, daß eine Heirathsabgabe niemals "eines un= ehrbaren Ursprunges" sein könne (vgl. S. 17). Da Ref. diese Ansicht nicht theilt, hält er es nach wie vor für möglich, wenn auch nicht

für erwiesen, daß die in Rebe ftehenden Quellenftellen auf ein älteres ius primae noctis zurudweisen; eine Meinung für oder wider aus= zusprechen muß er sich mangels Kenntniß des sonstigen Quellen= materials versagen. In doppelter Beziehung ist aber gegen die Methode des Verfassers Einspruch zu erheben. Wenn Ewerk zu Gunften der Echtheit der von der Großfürstin Olga handelnden Stelle "die offenbar alterthümliche Sprache dieser Stelle" hervorhebt, so kann doch diese Argumentation nicht einfach mit der Bemerkung (S. 9) abgethan werden, es "dürfte zu bezweifeln sein, ob Ewers befähigt war, die Alterthümlichkeit der Sprache richtig zu beurtheilen"; zumal von Seiten des Bf., der nach eigener Mittheilung (S. 4) keine Kenntnis der flawischen Sprachen besitzt, erscheint dies mehr als gewagt. Und wenn ferner von dem Alter des Codex, in welchem sich jene Stelle findet (S. 9.3.2 von oben) gesagt wird, es sei darüber nichts bekannt, wie kann dann wenige Beilen nachher (S. 9 3. 5, 6) als Argument verwerthet werden, daß jener Codex "vermuthlich der Neuzeit angehört" (vgl. auch S. 9 3. 18—20: "Sollte bei näherer Ausbildung der flawonischen [sic!] Diplomatik wider Erwarten ermittelt werden, daß der Codex Roskoln. von hohem Max Pappenheim. Alter sei ... ")?

Das Türkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen Bezieh= ungen, geschildert von Hermann Bambery. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1881.

Der seit Jahren als kühner Reisender in Centralasien berühmte Bf. dieses wichtigen Werkes hat sich die Aufgabe gestellt, ein die fämmtlichen, auf dem weiten Gebiete von der Balkanhalbinsel und bem russischen Ofteuropa bis tief nach Oftasien ausgebreiteten Glieber bes Türkenvolkes umfassendes Bild zu entwerfen, die ältere und neuere Entwickelung dieser Bölker zu verfolgen, und vor allem ihre gegenseitigen ethnologischen, ethnographischen und sprachver= wandtschaftlichen Beziehungen möglichst eingehend zu untersuchen. Dem Bf., der seit Jahrzehnten mit der Sprache, Literatur und Geschichte der türkischen Bölker sich beschäftigt hat, kam es natür= lich in hohem Grade zu statten, daß er auf seinen Reisezügen viele Theile dieser Stämme, namentlich die südlichen, lange in person= lichem Verkehr hat beobachten können. Für die nördlichen Bölker türkischer Abkunft bagegen war er auf frembe, namentlich russische Duellen angewiesen; bei ber Natur bes hier zu verwerthenden Materials war Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit (namentlich auch in Sachen verschiedener Zweige der sibirischen Türken) nicht zu erreichen. Einen streng gelehrten Charakter sollte das Werk des Bf.
nicht tragen, soweit nicht einzelne ethnologische Fragen tiesergehende
wissenschaftliche Untersuchungen gebieterisch erheischten. Dagegen
sollten möglichst alle bezüglich des Türkenvolkes bisher bekannt ge=
wordenen Nachrichten gesammelt, gesichtet und in leichtfaßlicher und
ansprechender Form den Freunden der Völkerkunde zugesührt werden.

Das Buch beginnt mit einer sehr ausgedehnten Einleitung, in welcher die dunkle und sehr schwierige "Ursprungsfrage" der Türken in sechs Kapiteln ("die ersten Anfänge der Türken nach der natio= nalen Tradition, — das erste Erscheinen ber Türken nach dem Beugnis der Geschichte, — Türkische Alterthümer mit Bezug auf ben Ursprung der Türken, — das Zeugnis der Kulturmomente, die Stellung der Türken im ural-altaischen Stamme, — die Wandlungen und Geschicke des Türkenvolkes") eingehend und scharf= sinnig und mit sehr besonnener, nüchterner Kritik ber Überlieferung erörtert wird. Der Bf. gelangt dabei hauptsächlich zu folgendem Ergebnisse. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die geographische Ausbreitung der im weitesten Sinne zu dem "Türkenvolke" zu zählenden Stämme, "von den Altaischen und Sajanschen Gebirgen angefangen" (d. h. dort, wo noch heute die Grenzscheide zwischen Turkestan und Mongolei besteht) "bis zur Nordküste des Schwarzen Meeres seit undenklichen Zeiten sich erstreckt hat"; daß die Kulturstufe, auf welcher das Volk stand, nur wenig verschieden war von derjenigen, welcher es die Russen bei ihrem Erscheinen in Südsibirien antrafen; daß es die ersten Schriftzeichen auf dem Wege christlich=nestorianischer Kultureinflüsse kennen gelernt hatte (als älteste türkische Sprach= monumente werden eine uigurische Inschrift aus Jenissei aus dem 9. oder 10. Jahrhundert und das aus dem Jahre 1067 oder 1069 stammende Rudatku = Bilik bezeichnet), und daß es die Originalität seiner Sitten in jenen Theilen von Südsibirien bis zum Steppen= rande an der Wolga am längsten und vollständigsten erhalten hat. Noch bestimmter wird auf S. 48 festgestellt, daß das an das Quellen= gebiet und an den oberen Lauf der Angara, des Jenissei, Ob und Irtisch angrenzende Sprachgebiet als der Ursitz des Türkenvolkes anzusehen ist, von welchem aus einzelne Glieder schon sehr früh nach Süben und Südwesten vorgedrungen waren, mährend sie nach Rorden und Often nur äußerst selten und nur unfreiwillig zu Wanderzügen sich entschlossen haben. Gin seinem innersten Wesen nach durch und

durch nomadisches, in physischer Beziehung den Mongolen näher als den sog. Ugriern verwandtes Volk -- bessen ursprünglicher Typus allem Anschein nach noch heute am treuesten in den Kirgisen sich erhalten hat, die (S. 61) auch noch jett in dem wahrscheinlichen Ur= fite sich befinden und vor anderen türkischen Stämmen der primitiven türkischen Lebensweise treu geblieben sind —, dessen über= wiegende Mehrzahl seit undenklichen Zeiten auf den mit Gras und Schilf bedeckten Niederungen Asiens vom Altai bis zur Wolga mit seinen Pferde-, Schaf- und Kameelheerden umberzog, durchstreifen sie, nach günstigeren klimatischen und territorialen Verhältnissen suchend, schon sehr früh das Steppengebiet ihrer Heimat und sind als jener Zweig des ural = altaischen Stammes zu betrachten, der in die Schicksale Vorderasiens und des Abendlandes in Mittelalter und Reuzeit am bleibendsten und kräftigsten eingegriffen hat. In diesem Sinne sieht Bambery benn auch die Türken als das "leitende ethnische Element" unter der sog. hunnischen Masse an (S. 65). Nach einer minder bedeutenden nordwestlichen Ausbreitung türkischer Bölker bis zur Wolga hin, die jedoch an finnisch=ugrischen und flawischen Stämmen ihre Grenze fanden, hat sich der Zug der Masse des Türkenthums seit uralter Zeit vorwiegend gegen Südwesten gerichtet; theils nach Süd= sibirien, theils gegen die Nordufer des Aral = und Kaspisees, und weiter des Schwarzen Meeres.

In den weiteren Haupttheilen des großen Werkes (S. 91-624) werben dann die zahlreichen türkischen Bölker, welche Bf. in fünf Hauptgruppen theilt (Sibirische Türken, Mittelasiatische Türken, unter ihnen namentlich die Karakirgizen und die Kazaktirgizen, die Uiguren und Ostturkestaner, die Özbegen, die Karakalpaken, die Turkomanen wichtig, - Wolga = Türken, unter denen namentlich die Baschkiren interessant sind, — Pontustürken, nämlich Krim- und Rogaitataren, Rumuden u. a. m., — endlich Westtürken, nämlich iranische Türken und Osmanen), soweit die Mittel es möglich machen, ausführlich beschrieben. Der Bf. folgt babei einem bestimmten System: er prüft das fog. Physikum, die äußere Erscheinung der verschiedenen Stämme, er schildert ihre Lebensweise, ihre Rleidung, Sitten, Gebräuche, Charafter, geistige Fähigkeiten, er erörtert ihre religiöse Stellung, ihre Sprache und gibt Proben von dem, was etwa die Literatur genannt werben kann, in der Regel aber sich auf Sagen, Lieder, Sprüche be= Zulett wird die Geschichte der verschiedenen Stämme stizzirt und der Versuch gemacht, die Zahlenstärke der verschiedenen

Gruppen festzustellen. Es versteht fich von selbst, daß dabei überall die starken ethnischen Mischungen, denen viele dieser türkischen Bölker ausgesetzt waren, die nähere ober entferntere Verwandtschaft unter den Völkern der verschiedenen Gruppen, die oft sehr flüchtige Art der Entstehung neuer, häufig nur nach einem neuen Führer dauernd benannter Stämme, ganz besonders aber die gewaltigen Beränderungen ausführlich geprüft werden, welche theils ber Übergang von dem noma= dischen zum seßhaften Leben, theils ber Einfluß frember Rultur, vor allem aber in älterer Beit ber Islam auf einem höchst ausgebehnten Gebiete bei den bedeutendsten der türkischen Bölker herbeigeführt haben. Nur Eines muffen wir dabei beklagen, nämlich daß die licht= volle und anschauliche Darftellung in sehr ausgedehntem Maße durch unnöthige Fremdwörter entstellt wird. — Etwas fürzer, als wir erwartet, sind die für die Gegenwart uns interessantesten aller Türken, die Osmanen, behandelt; ich möchte hier einige Einwendungen Unleugbar hat dieser Zweig der Türken, wie sehr übersichtlich gezeigt wird, vor allen anderen türkischen Stämmen unge= heuere Massen fremder Elemente in sich aufgenommen; aber unerklärt bleibt doch der Grund, welcher gerade diesen Osmanen so lange ihr enormes militärisches und politisches Übergewicht über alle afiatischen und abendländischen Völker gegeben hat. Bas auf S. 620 gesagt wird, trifft unseres Bedünkens nicht recht zu. Die Gründung jener militärisch= politischen Institutionen, mit denen einst das Haus Osman die neue Herrenftellung seines Volkes begründete, fällt doch ichon in eine Beit, wo die Absorbirung so vieler anderen Volkselemente durch die Os= manen erst sehr wenig vorgeschritten war, und aus dem Auftreten mehrerer kolossaler Heerführer und Großwessirs von ursprünglich griechischer und flawischer Abkunft ist unmöglich auf eine "Ber= schmelzung der moslemisch=asiatischen mit der criftlich=abendländischen Bildung" zu schließen; wenn man nicht alles auf die Genialität ber ersten Sultane aus Ertograul's Geschlecht und einiger ihrer Staatsmänner zurückführen will, so bleibt hier noch eine bochinteressante Frage zu lösen. In seiner Unsicht von dem mahrschein= lich nicht mehr aufzuhaltenden Niedergange des Türkenthums trifft der Bs. mit der vieler anderen Kenner des Orients und wohlwollender G. H. Beurtheiler des türkischen Bolkes zusammen.

Piraterias y agresiones de los Ingleses y de otros pueblos de Europa en la América Española desde el Siglo XVI al XVIII deduc. de las obras de D. Dionisio de Alsedo y Herrera. Por D. Justo Zaragoza. Madrid, G. Hernandez. 1883.

Die Einleitung zu diesem interessanten Buche, welche Zaragoza geschrieben hat, schilbert zunächst die Fehler der Verwaltung der spanischen Kolonien, den Verfall des spanischen Handels, den von Jahr zu Jahr wachsenden Schmuggelhandel der Engländer und Holständer, welcher die Hauptschuld an den geringen Erträgen der spanischen Kolonien trug, und erklärt in eingehender und durchaus objektiver Weise, wie und weshalb die englische Nation bald (wenigstens von Mitte des 17. Jahrhunderts an) größeren Vortheil aus der neuen Welt zog, als die Spanier selbst. Z. führt alle Differenzeu zwischen der spanischen und englischen Regierung an und zeigt klar, daß England im Interesse der Ausbreitung seines Handels immer bereit war, Schwierigkeiten zu machen und Verträge zu umgehen.

Weiter gibt der Autor in der Einleitung eine Biographie des Don Dionisio de Alsedo (ober Alcedo) y Herrera und eine Genealogie seiner Familie. Von 1712—1718 war D. de Alsedo Oberschapmeister in Peru, ging bann nach Mejico und in einer Mission nach Spanien (1718), kehrte bald in anderer einflugreicher Stellung nach Peru zurück und ging von dort in besonderer Mission zur Information des Königs und des Rathes von Indien abermals nach Spanien (1725). Im Jahre 1728 ging er als Gouverneur und Generalkapitän nach Quito, wo er bis 1736 die Regierung mit vorzüglichem Er= folge führte; 1739 war er wieder in Spanien. Hier publizirte er (1740) sein "Aviso histórico, politico" etc., von dem 1000 Exemplare gedruckt wurden. Diese wurden aber schnell von den Engländern und Hollandern aufgekauft, so daß schon 1763 eine zweite Ausgabe nöthig wurde. Da auch diese sehr selten geworden, ist der Neuabdruck dieses "Aviso" des Alsedo, welchen 3. in vorliegendem Werke (von S. 3 bis 270) liefert, des Beifalles aller Hiftoriker sicher. Nach 1741 publi= zirte Alsedo sein "Compendio histórico de la provincia etc. de Guayaquil" und ging als Generalkapitän und Gouverneur und Prä= sident der Audiencia von Tierra-Firme 1743 nach Panamá. In dieser Stellung blieb er bis Ende 1749, wo er nach Spanien zurücktehrte, um sich gegen Verläumder zu vertheidigen. Es geschah dies mit dem besten Erfolge. Jest verfaßte Alsedo die Schriften, welche 3. auf den

Seiten 272—525 des vorliegenden Werkes zum ersten Male heraus= gibt. Die Manustripte derselben fand Z. in verschiedenen spanischen Archiven. D. de Alsedo starb (wahrscheinlich) Ende des Jahres 1771.

Rach diesem "Aviso" druckt 3. in dem vorliegenden Werke die zweite Hälfte einer Arbeit des Alsedo ab, welche eine genauere Be= schreibung der seit dem Jahre 1730 unternommenen Maßregeln zur Vertheidigung und Bewachung des Eingangs in die Südsee durch die Magelhan = Straße enthält. Dieser Theil der Erzählung des Alsedo ist viel spezieller und werthvoller als der im "Aviso" über die vorhergehende Zeit (bis 1730). War doch Alsedo jest nicht nur Augenzeuge, sondern -- als Oberbefehlshaber des Gebietes von Quito und später von Tierra-Firme — auch Leiter der Operationen gegen die Feinde Spaniens. Ein geographisch = historischer Jahres= kommentar behandelt die Kriege des 18. Jahrhunderts in Europa und Amerika, die Friedensverträge und Kongresse von Utrecht, Aachen und Versailles und die Verschiedenheit in der Anwendung und Durch= führung dieser Friedensschlüsse und Verträge. Alsedo weist nach, daß die spanische Regierung ihren Verpflichtungen stets nachgekommen, daß aber die Engländer, bzw. englische Freibeuter mit stillschweigender Genehmigung der englischen Regierung, diese Berträge oft und grob= lich gebrochen haben. Diese werthvolle Abhandlung umfaßt die Zeit von 1751--1765 und behandelt eingehend die Angriffe der Engländer auf die spanischen Besitzungen in Amerika. Den Schluß macht eine Geschichte der Falklandsinseln und eine genaue geographische Be= schreibung derselben, und eine Sammlung von zwölf Auffätzen über die Ursachen und Folgen der Abschaffung der Galeonen und des mangelhaften Verkehrs der spanischen Handelsflotte für die Häfen von Tierra-Firme und Neu-Spanien. H. Polakowsky.

Don Diego de Peñalosa y su descubrimiento del Reino de Quivira. Por Cesáreo Fernández Duro. Madrid, Man. Tello. 1882.

Die vorliegende Arbeit ist ein Bericht, welchen der Bs. vor der kgl. Akademie der Geschichte in Madrid vorgetragen hat. Er bes handelt in großen Zügen den Antheil der Spanier an der Entdeckung und Ersorschung des größeren südwestlichen Theiles der heutigen Berseinigten Staaten von Amerika und des nördlichen Mexiko und bringt eine Anzahl interessanter, bisher ungedruckter oder doch sehr zersstreuter Dokumente über verschiedene dieser Eroberungszüge.

Die ersten ficheren Nachrichten über diese Länder brachte Cabeza de Baca nach Mejico. Auf Grund der Erzählungen desselben schickte der Bizekönig Ant. de Mendoza den Franziskaner Marcos de Niza aus, welcher das sagenhafte Reich von Cibola betrat; er behauptete, die Hauptstadt von Cibola, größer als Mejico, von der Höhe eines Berges gesehen zu haben. 1540 — 1543 ging Franc. Bazquez de Coronado mit einem ansehnlichen Heere zur Eroberung der gold= reichen Städte von Cibola aus. Über diesen Zug berichtet bereits S. Ruge in seiner Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. zum Ende des 16. Jahrhunderts entdeckten und eroberten die Spanier die nördlichen Provinzen des heutigen Mexiko: Sinaloa, Sonora, Zacatecas, San Luis de Potosi und Chihuahua. Juan de Ofiate drang zu Beginn des 17. Jahrhunderts bis nach Cibola vor. Name Cibola rührt von der indianischen Bezeichnung der Büffel her, welche die Hauptnahrung für die Bewohner der Ebene westlich vom Mississippi lieferten. Die Bewohner von Cibola nannten sich Apaches.

Die ferneren Expeditionen gingen von Santa Fé, der Hauptstadt Neu-Mexikos, aus. Der Gouverneur von Neu-Mexiko, D. Diego de Peñalosa Briceño, soll nun im Jahre 1662 eine Expedition nach Duivira unternommen haben; Duro publizirt den über dieselbe ershaltenen Bericht des Franziskanermönches Nicolas de Freytas und weist in bestimmtester Weise nach, daß Peñalosa keinen Zug nach Duivira unternommen hat und den betreffenden "Bericht" nach den Berichten der früheren Expeditionen von dem Padre Freytas zusam= menschreiben ließ.

Die für den Historiker wichtigsten Kapitel sind die Denkschriften des Penalosa über die Art und Weise, wie die Franzosen sich Flozridas und des Thales des Mississippi bemächtigen könnten (1682 und 1684), und eine Liste der wichtigsten Expeditionen, welche von Mexiko aus in den Jahren 1523—1783 in nördlicher Richtung unternommen wurden, mit Angabe der über dieselben vorhandenen Literatur.

H. Polakowsky.

Historia Jeneral de Chile. Por Diego Barros Arana. I = IV. Santiago (Chile), Rafael Jover. 1884. 1885.

Das beste und umfassendste der bisherigen Geschichtswerke über die ehemalige spanische Kolonie und heutige Republik Chile war

die Historia politica de Chile des französischen Naturforschers Claudio Gay. Dieses Werk umfaßt acht Bände und erschien von 1843 an.

Gan hatte keine historischen Vorstudien gemacht, sondern sein Interesse saft ausschließlich auf die Naturwissenschaften concentrict. Trotdem gelang es seinem Fleiße und Talente auch auf dem Gebiete der Geschichtschreibung achtungswerthes zu leisten. Die wenigen von ihm selbst bearbeiteten Kapitel seiner Historia politica (die ersten Jahre der Eroberung und die Geschichte Chile's im 19. Jahrh.) sind entschieden die werthvollsten. Den größten Theil des Geschichtswerkes schrieben seine Gehilsen, und diese begnügten sich mit der Zusammenstellung der von den älteren Historischen augeführten Thatsachen und ginzen nur selten auf die historischen Duellen — die Dokumente und die Schristen der Personen, welche gewisse Episoden der chilenischen Geschichte mit durchlebt hatten — zurück. Es sehlte sede Schilderung und Motivirung der Sitten, Ideen, Verwaltungssemethoden 2c. der verschiedenen Zeitepochen.

Einzelne Episoden der dilenischen Geschichte find in neuester Zeit von Chilenen eingehend und tüchtig behandelt worden. Die meisten dieser Studien (besonders die Schriften von Mig. L. Amunátegui, J. Toribio Medina, Diego Barros Arana und Cresz. Errazuriz) ruhen auf den Archiven Spaniens und Chiles ent= nommenen Dokumenten, und waren deshalb als werthvolle Vor= arbeiten für eine wissenschaftliche "Allgemeine Geschichte" Chiles von hohem Nuten. — Benjamin Vicuna Mackenna veröffentlichte 1878 die werthvolle Historia Jeneral de Chile bes Diego de Ro= sales. Weiter brachte bie seit 1864 erscheinende Coleccion de documentos inéditos del archivo de Indias von Torres de Men= doza zahlreiche für die Geschichte Chiles hochwichtige Dokumente, und die gleichfalls erft nach dem Erscheinen von Gan's Werte er= folgte Bublifation der Historia general y natural de las Indias verdient umsomehr hervorgehoben zu werden, als erst durch diese eine Schilderung des Zuges des D. de Almagro nach Chile möglich geworden ift.

Diego Barros U. war wie kein Anderer befähigt, die große Aufgabe, eine dem heutigen Stande der Geschichtswissenschaften entsprechende Geschichte seines Landes zu schreiben, zu lösen.

Das 1. Kapitel handelt von den Urbewohnern Amerikas im allgemeinen, das zweite von denen Chiles im besonderen. Dieselben werden etwa den heutigen Feuerländern gleichgestellt. Im 3. Kapitel

wird die ethnographische Einheit der Urbewohner des ganzen heutigen Chile erwiesen und kurz von den Kämpsen der Inkas um den Besits des nördlichen Chile berichtet. Tupac Pupanqui eroberte den nördslichen Theil des heutigen Chile bis zum "Thale von Chile", das heutige Aconcagua und Duillota. Mit diesem Namen "Chile" beslegten die Peruaner bald das ganze eroberte und das süblich davon belegene Land. Huaina Capac, der Bater der letzten Inkas: Huascar und Atahualpa, dehnte die Eroberung bis zum Bios Bio aus, wo dieselbe aber durch die Tapserkeit der Araucanen zum Stillstande kam. Bf. berichtigt und ergänzt hier wesentlich die dürstigen Ansgaben von Prescott (History of the conq. of Perú).

In den folgenden zwei Kapiteln gibt unser Autor eine Schilzberung des Familienlebens, der Wohnungen, Versammlungen, Waffen und der Kampsesweise und militärischen Tugenden der Araucanen, sowie ihrer Industrie, Agrikultur, Sitten, Gesete, Religion, Redetunst, Musik und Poesie; er schließt diesen interessanten Abschnitt mit einer kurzen Besprechung der bisher über diese Indianer ersichienenen Literatur.

In dem solgenden zweiten Abschnitte des großen Werkes behandelt B. die Geschichte der Entdeckung und Eroberung Chiles. Der erste Eroberer Chiles ist Pedro de Valdivia (1539—1554), welcher das Land bis südlich von der heutigen Stadt Valdivia entdeckte. Der Geschichte der Thaten des Valdivia und seiner Begleiter, der Schilz derung der Errichtung der ersten Ansiedelungen und Städte der Spanier in Chile, ihrer Verwaltung und Handelsbeziehungen, ihrer Stellung zu den Vizekönigen und zu der Audiencia von Lima sind die solgenden Kapitel des 1. Bandes gewidmet.

Im 2. Bande wird zunächst die Zeit des Interregnums bis zur Ernennung eines neuen Gouverneurs durch den König oder seinen Vertreter in Lima geschildert. Trot der Siege der Araucanen unter Lautaro, welche das ganze Bestehen der Ansiedelungen und Eroberungen der Spanier in Chile in die größte Gesahr bringen, streiten sich (1554 u. 1555) Franc. de Villagran, Rodrigo de Quiroa und Franc. de Aguirre um den Gouverneurtitel. Der von Philipp II. ernannte Jeron. de Alderete stirbt auf der Reise nach Chile, und nun ernennt der Vizekönig von Perú seinen Sohn, Garcia Hurtado de Mendoza, zum Gouverneur von Chile (1557). Dieser entdeckt und erobert das Land bis zur Insel Chiloë und bricht die Macht der Araucanen durch eine Reihe von siegreichen Schlachten. Aber diese Siege, wie alle folgenden, lähmten den Widerstand der Indianer nur auf kurze Zeit. Don Garcia regierte Chile bis 1561.

Der dritte Abschnitt des Gesammtwerkes, welcher die Geschichte der spanischen Kolonie Chile vom Jahre 1561—1610 umfaßt, bez ginnt mit der Schilderung der Regierung des Franc. de Villagran 1561—1563. Ihm folgten interimistisch Pedro de Villagran (bis 1565) und Rodrigo de Quiroga (1565—1567). Darauf verwaltete die Kgl. Audiencia von Chile das Land kurze Zeit; dann folgte, als vom Könige selbst ernannt, Bravo de Saravia (1568—1575). Im Jahre 1570 hebt der König die Audiencia in Chile auf und ernennt den Rodrigo de Quiroga zum Gouverneur. Derselbe regiert von 1575 bis zu seinem Tode 1580. In die letzten Jahre seiner Regierung fällt die Heimsuchung der chileuischen Küste durch die Engländer unter Franz Drake. Mit der Schilderung dieses Zuges des Drake, soweit derselbe die pacisische Seite Südamerikas berührt, schließt der 2. Band der Historia Jeneral de Chile.

Nach testamentarischer Bestimmung des Quiroga folgte als in= terimistischer Gouverneur Martin Ruiz de Gamboa, welcher von 1580—1583 regierte. Er machte den ersten energischen Versuch, die Sklaverei der Eingeborenen abzuschaffen; seine Bemühungen icheiterten aber am Widerstande der spanischen Kolonisten und an der Indolenz und Unwissenheit der Indianer selbst. Philipp II. ernennt den Alonso de Sotomayor zum Gouverneur. Dieser trifft 1583 in Chile mit Hülfstruppen ein und beginnt abermals den Krieg gegen die Araucanen. Es folgt eine Schilderung der Expedition nach der Magelhan= Straße unter Pedro Sarmiento de Gamboa (1579 — 1584), welcher zwei Ansiedelungen in der genannten Meerenge gründete, deren Bewohner aber bald durch Hunger und Wetterungunst zu Grunde gingen. Tomas Cavendish brang durch die Magelhan = Straße und fügte ben spanischen Rolonien an der pacifischen Seite vielen Schaden zu (1586 — 1588). — In die Regierungszeit des Sotomayor, welche bis 1593 währte, fällt die Entdeckung der westlich von Balparaiso belegenen Inseln, die jest den Ramen ihres Entdeckers, Juan Fer= nandez, führen (1574). Ein eigenes Rapitel ist der Schilderung der administrativen und sozialen Lage der Kolonie Chile am Ende des 16. Jahrhunderts gewidmet. Ein werthvolles Material für diese Schilderungen haben die meift fehr alten Stadtbücher von Santiago, Concepcion, Serena und anderen Städten geliefert.

Der folgende Gouverneur ist Ofiez de Loyola. Er regierte vom

Jahre 1592 bis zu seinem Tode (23. Dez. 1598). Er ließ sich die Unterjochung der Araucanen ganz besonders angelegen sein, versanlaßte aber gerade dadurch den großen Ausstand, welcher die Spanier fast ganz aus Chile hinaustrieb. Nach dem Tode des Loyola regierte zuerst (1599) interimistisch Pedro de Viscarra und darauf Franc. de Duiñones (1599—1601). In dieser Zeit ergriff der Aufstand alle Theile des Landes vom Rio Maule dis südlich von Osorno; die Städte Santa Cruz, Chillan, Valdivia, Imperial und Angol wurden von den Indianern zerstört.

Als die Nachricht von dem allgemeinen Aufstande der Arau= canen und vom Tode des Loyola nach Madrid kam (Mitte August 1599), wurde Alonso de Ribera zum Gouverneur von Chile ernannt, wahrscheinlich im Dezember 1600. Er fand bei seiner Ankunft in Chile (1601) diese Kolonie in der denkbar traurigsten Lage; er entwickelte viel Talent und Energie und rettete die Spanier vor völliger Vernichtung. Ihm gebührt das Verdienst, das einzige durchführbare und zweckentsprechende Mittel zur Eroberung von Aranco, nämlich die langsam vorschreitende Besiedelung und Be= bauung des Landes durch die Spanier und Meftizen, angegeben und. zur Anwendung gebracht zu haben. Trop mehrerer glücklichen Feld= züge konnte er die Macht der Araucanen nicht brechen, die Zerstörung der Städte Villarica und Dsorno nicht verhindern. Es blieb den Spaniern also nur das Gebiet nördlich vom Bio=Bio. Als der Rath von Indien die nach seiner Ansicht völlig ungenügenden Resultate der klugen Verwaltung und geschickten Kriegführung des Ribera er= fuhr, wurde derselbe der Regierung Chiles enthoben und Alonso de Sotomapor zu seinem Nachfolger ernannt. Dieser lehnte aber die Annahme des Gouverneurpostens ab. Es folgte, vom Bizekönige von Peru ernannt, Al. Garcia de Ramon (1605—1610). Die Arau= canen gewannen in dieser Zeit trot der aus Spanien angekommenen Hülfstruppen wieder die Oberhand. Mit dem Tode des G. Ramon (10. Aug. 1610) schließt der 3. Band des Werkes.

Nach kurzer interimistischer Verwaltung des Merlo de la Fuente regierte J. Jara Duemada, vom Vizekönige von Peru ernannt, bis 1612. Ihm folgte Alonso de Ribera, welcher gegen seine Ansichten und Erfahrungen durch strenge Besehle des Königs und des Vizekönigs von Peru zum Desensivkriege gegen die Araucanen gezwungen wurde. Am 9. März 1617 starb D. Al. de Ribera, und nach kurzem Interregnum unter Talaverano Gallegos solgte als Gouverneur

Lope de Ulloa i Lémos, welcher den Vertheidigungskrieg gegen die Eingeborenen mit ungünstigen Resultaten fortsetzte und 1620 starb. Ihm folgte interimistisch Cristobal de la Cerda i Sotomayor und dann, vom Vizekönig von Peru ernannt, Pedro Osóres de Ulloa (1620—1624). Bis zum Jahre 1629 regierte interimistisch Fr. de Alaba i Nuruena und L. Fernández de Córdoba.

Es folgt dann abermals eine eingehende Schilderung der admini= strativen und sozialen Berhältnisse des Landes in den ersten dreißig Jahren des 17. Jahrhunderts und dann die Geschichte der Regie= rungszeit des Francisco Laso de la Bega (1629—1639). Der Mar= quis de Baides regierte bis zu seinem Tode 1646. Er schloß am 6. Januar 1641 den ersten Frieden von Quilin mit den Caziken mehrerer Indianertribus. Derselbe war aber von keinem Rupen für die Spanier, da er nur kurze Zeit gehalten wurde. Martin de Mujica regierte bis 1648. Nach kurzem Interregnum unter Al. be Figueroa i Córdoba folgt Antonio de Acuña i Cabrera (1648—1656), unter deffen Regierung es zum britten großen Aufstande der Araucanen kam (14. Febr. 1655), in welchem die Spanier eine Reihe ber empfindlichsten Niederlagen erlitten und die Rolonie abermals in die äußerste Bedrängnis gerieth. Mit dem Prozesse, welcher dem Ant. de Acuña i Cabrera für seine schlechte Regierung gemacht wurde und der mit seiner Freisprechung endete (1659), schließt der 4. Band der Historia Jeneral de Chile. H. Polakowsky.

Bor. und frühresormatorische Schulordnungen und Schulverträge in deutscher und niederländischer Sprache. Herausgegeben von Johannes Müller. Erste Abtheilung: Schulordnungen x. aus den Jahren 1296—1505. Pschopau, F. A. Raschte. 1885.

Schulordnungen aus älterer Zeit sind bis jest nur vereinzelt und zusammenhangslos veröffentlicht worden. Eine annähernd vollsständige Sammlung dieses für die Geschichte der Pädagogik so wichstigen Materiales auf Grund umfassender Nachforschungen in den Archiven und Bibliotheken wurde bis zur Stunde noch vermist; denn die vor 25 Jahren von Vormbaum unternommene Arbeit beschränkte sich auf die evangelischen Studienordnungen nach dem Jahre 1525 und konnte selbst bei dieser Beschränkung keinen Anspruch auf Bollständigkeit machen. Die Zahl der auf uns gekommenen Schulsordnungen im weiteren Sinne und der Schulverträge aus der vorzund frühresormatorischen Zeit ist durchaus nicht so klein, wie gesund frühresormatorischen Zeit ist durchaus nicht so klein, wie ges

wöhnlich geglaubt wird, namentlich hat sich in Süddeutschland und in den Niederlanden noch vieles dieser Art erhalten. Dem Heraus= geber gelang es, 80 in deutscher und niederländischer Sprache abge= faßte, auf das Schulwesen bezügliche Dokumente aus der Zeit vom Ausgange des 13. Jahrhunderts bis 1523 — dem Jahre von Luther's Sendschreiben an die Rathsherren, "daß sie driftliche Schulen er= richten sollten" — und fast ebenso viele in lateinischer Sprache zu= sammenzubringen. Im vorliegenden Hefte bringt er 65 von den ersteren auf Grund der Originale in diplomatisch genauem Abdruck zur Beröffentlichung; die lateinischen sollen nachfolgen, ebenso die gleich zahlreichen, von Vormbaum nicht gekannten Studienordnungen aus dem 2. — 4. Viertel des 16. Jahrhunderts. Aufnahme haben gefunden alle Berordnungen, Dekrete und Verträge, welche die Schule und ihre Angehörigen, sowie ihre Rechts= und Erziehungsverhältnisse betreffen; benn nur so kann man ein klares Bild ber Schulgesetz-Urkunden und Nachrichten über gebung jener Zeiten gewinnen. firchliche Stiftungen und gottesbienstliche Verrichtungen, bei benen ein Schulmeister oder Schüler mitzuwirken hatten, konnten, ba sie nicht das Schulleben unmittelbar angehen und zugleich zu viel Raum beanspruchen mürden, nicht berücksichtigt werden. Es ist selbst= verständlich, daß sich der Herausgeber nicht auf das Gebiet des heutigen deutschen Reiches beschränkte, sondern auch das Material aufnahm, das fich ihm in Öfterreich, ber deutschen Schweiz und den Niederlanden bot. Niederländische und schwierige niederdeutsche Texte sind zur Erleichterung des Verständnisses mit einer neuhochdeutschen Übersetzung versehen worden. Die nothwendigen archivalischen und bibliographischen Angaben, sowie historische Nachrichten über Zeit und Verfasser der Ordnungen und die Geschichte der in Frage kom= menden Schule sind wie die Verweise auf die etwa noch vorhandene Literatur jedem Dokumente beigefügt. Sprachliche Erläuterungen follen im Schlußhefte folgen. Die deutschen Schulordnungen reichen nicht in so frühe Zeit zurück, wie die lateinischen. Schulordnung vom 12. Februar 1296 ist die erste, in welcher einer beutschen Stadt vom Landesherrn bas gesammte Schulwesen inner= halb ihrer Mauern unterstellt wird; die Brüsseler vom 25. Oktober 1320 enthält die ersten auf den Mädchenunterricht bezüglichen Be= ftimmungen und die ersten Angaben über Schulbucher; die Berhält= nisse der deutschen Schreibschulen regelt zuerft die Lübeder Urkunde vom 6. Auguft 1418; eine bestimmte Ordnung für deutsche Schulmeister und Schulfrauen wurde zuerst in Bamberg (25. April 1491) festgesetzt; Vorschriften für Klasseneintheilung und Unterrichtsmethode enthält, als erste, die Wiener Ordnung vom Jahre 1496.

Ernst Fischer.

La glossa pistoiese al Codice Giustinianeo tratta dal manoscritto capitolare di Pistoia con una introduzione del avvocato Luigi Chiapelli. Torino, Ermanno Loescher. 1885.

Dieser ersten Ausgabe der glossa pistoiese, die dem Ref. in einem Separatabdruck aus den memorie della Reale Academia delle Science di Torino (serie 2, tom. 37) vorliegt, gehen einleitende sehr. beachtenswerte Eiörterungen (parte 1, 1—5) voraus, mährend die parte 2 die Glosse selbst nach ihren charakteristischen Bestandtheilen in drei Abschnitte 1-3 zerlegt enthält. In dem appendice folgt ein in Lichtdruck ausgeführtes fac-simile eines Blattes des Manu= In den einleitenden Kapiteln legt der Herausgeber nach Beschreibung der Handschrift und ihres Inhaltes seine Auffassung über den Berfasser derselben, Zeit und Ort der Entstehung der Glosse, ihre Duellen und ihre Beziehung zur Darmstädter Glosse in vorsichtiger und überzeugender Begründung dar. Mit gleicher Borsicht verwerthet er die gewonnenen Resultate (1, 4) da, wo er zu der Fitting=Conrat'schen Differenz über den Zustand der Wissen= schaft des römischen Rechtes in ber vorbolognesischen Periode Stellung nimmt. Er glaubt sich zu einer vermittelnden Meinung gedrängt. indem er lokale und zeitliche Differentirung innerhalb dieser Periode bei Beantwortung dieser Frage fordert, so daß für bestimmte Centren und Teilperioden bald die Meinung Conrat's, bald diejenige Fitting's Bestätigung fände. Man wird allerdings eine eingehendere Begründung dieser an sich sehr ansprechenden Bermittelung verlangen. Sicherlich hat der Verfasser Recht, wenn er hervorhebt, daß fortgesetzte Edition vorhandener noch unbenutter und unbekannter Quellen die sichere Entscheidung der vielen hier aufgeworfenen Steitfragen wesentlich fördern würde. Diesen Weg hat Chiapelli mit der vorliegenden sorg= fältigen Edition betreten und sich damit allein schon um die Er= tenntnis jener Periode der Rechtswissenschaft ein wesentliches Ber= dienst erworben. Matthiass.

## Berbefferung.

S. 6 3. 10 v. u. lics Krafau statt Warschau.
"139 "7 v. v. "Coen "de Coen.

#### VI.

# Der Rechenschaftsbericht des Angustus.

Bon

#### Pheodor Mommsen.

Wer die im Römerreich lateinisch geschriebenen Inschriften zählt, wird leicht an die hunderttausend hinankommen; wer sie wägt, dem wiegt schwerer als die zahllosen übrigen die eine, die Königin aller, das Denkmal von Anchra. Nachdem durch die Fürsorge der preußischen Berwaltung und das Meistergeschick Humanns uns dieses Denkmal mit verhältnismäßig geringen Lücken vorliegt, hat sich unter den Gelehrten ein Streit darüber erhoben, was es denn eigentlich sei. Man wird an die Classisischungsversuche von Dantes divina commedia und von Goethes Faust erinnert, wenn man die in den letzten Jahren über diese Frage gewechselten Schriften und Gegenschriften durchgeht; im Preise sind alle einig, aber was man eigentlich preist, erscheint minder ausgemacht.

Allerdings wird durch diese Controverse die Brauchbarkeit des Schriftstücks kaum berührt; die Nachrichten im einzelnen

<sup>1)</sup> E. Bormann, Bemerkungen zum schriftlichen Rachlaß des Kaisers Augustus. Marburg (Rectoratsprogramm) 1884 S. 4—7. — D. Hirschseld, Wiener Studien 1885 S. 170—174. — Joh. Schmidt im Philologus 1885 S. 455; 1886 S. 393 f. — Schiller in Bursians Jahresberichten 44, 85. — H. Nissen, die literarische Bedeutung des Monumentum Ancyranum, Rhein. Mus. 41 (1885), 481—499. — U. v. Wilamowiß, Hermes 21 (1886), 623 bis 627. — Wölfflin, Münchener Sitzungsbericht 1886, 2 S. 277 fg.

so wie der Eindruck im ganzen sind nicht wesentlich bedingt durch die Frage, welcher Kategorie von Schriftwerken die literarischen Chorizonten dasselbe adjudiciren; und was Nissen behauptet, daß die Einsicht in den Zweck und die Bedeutung der Schrift erst ihren richtigen Gebrauch ermöglicht, hat er nicht belegt und wollen wir den Beweis dafür abwarten. Aber unzweiselhaft ist es nicht gleichgültig, was ein Mann in Augustus Stellung am Schlusse seiner langen folgen= und segensreichen Wirksamkeit mit einer derartigen von ihm versaßten und letztwillig zur öffentlichen Ausstellung bestimmten Denkschrift beabsichtigt hat; es ist dies selbst ein geschichtliches Ereigniß und allerdings ein Problem.

Darüber kann kein Zweifel sein, daß das Schriftstück nicht, wie dies Nissen und Bormann behaupten, eine vom Kaiser für sich selbst verfaßte Grabschrift ist. Es ist dafür geltend gemacht worden, daß das Original der Denkschrift auf zwei Bronzepfeilern vor dem Grabmal des Kaisers aufgestellt ward. Aber mit Recht hat darauf Wilamowit mit der Gegenfrage geantwortet, ob auf der Wand des dem Gott Augustus von den Galatern geweihten Tempels eine Grabschrift besselben habe stehen können, und bei genauerer Überlegung verwandelt jenes Argument sich in einen Gegenbeweis. Nicht gerade häufig, aber mehrfach finden wir an Grabmälern außer der eigentlichen Grabschrift andere Schriftstücke angebracht. So sind uns drei Leichenreden auf Frauen erhalten, die an ihren Grabstätten gestanden haben mussen; so ist das Testament des Dasumius auf uns gekommen; so lesen wir auf einem sieilischen Stein unter der Überschrift "exemplum codieillorum" eines im Ausland verstorbenen jungen Mannes Abschieds= brief an den Vater daheim¹). Wenn man, wie das geschehen ist, unter Grabschrift versteht, was auf dem Grabmal geschrieben steht, so ist gegen diesen Steinmetstandpunkt weiter nichts einzu= wenden; wer aber, wie man es muß, mit der prosaischen Grabschrift der Römer einen litterarisch bestimmten Begriff verbindet, wird nicht bestreiten, daß jene an Gräbern gefundenen Schrift= stücke darum nicht Grabschriften werden, sondern Reden, Urkunden,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C. I. L. -10, 7457.

Briefe bleiben. Aber es tritt auch deutlich hervor, daß die= jenigen, welche diese nicht unmittelbar zum Grabe gehörigen Schriftstücke auf dasselbe setzten, dieselben von der eigentlichen Grabschrift unterschieden. Der Leichenrede der Murdia geht die Grabschrift voraus; das Testament des Dasumius wird nach dessen Anordnung ad latus monumenti aufgestellt; auch jener sicilische Brief hat offenbar auf einer Seitenfläche des Grabmals gestanden. Häufiger noch begegnet dasselbe Verhältniß bei Honorarinschriften: wenn die eigentliche zum Denkmal gehörige Dedication auf die Stirnseite kommt, werden dem Inhalt nach connexe Urkunden nicht selten auf den Seitenflächen angebracht. Wenn das Grabmal des Kaisers Augustus überhaupt eine Grabschrift erhalten hat, was nicht erforderlich war, so konnte diese nimmer= mehr vor dem Grabe auf zwei — wahrscheinlich, wie Schmidt und Nissen meinen, durch das Eingangsthor getrennten — Pfeilern angebracht werden. Damit ist schon äußerlich erwiesen, daß das fragliche Schriftstück eine Grabschrift nicht gewesen sein kann. Aber schlagender noch zeigt dasselbe die Form. Wer der römischen Grabschrift in ihrer Entstehung nachgegangen ist, der weiß, daß sie sich entwickelt hat aus der erklärenden Aufschrift1), und daß sie ausgeht von der einfachen Nennung des Namens im Nominativ, wobei man eine Formel wie hic situs est hinzuzudenken haben wird, obwohl

<sup>1)</sup> Insosern fallen, litterarisch betrachtet, die Grabschriften und die Unterschriften der Statuen, beide in ihrer ältesten Form gefaßt, vollständig zusammen; das Compositionsgeses wird dadurch nicht verändert, daß bei den ersten die cubat, bei den zweiten die cernitur verstanden wird, da weder das Eine noch das Andere in Worte gesaßt werden dars. Eine davon verschiedene Gattung bilden die Dedicationsinschristen, uralt im eigentlich sacralen Gebiet, späterhin erstreckt sowohl auf die Grabschriften wie auf die Unterschriften der Statuen. Das Hineinziehen der Grabschrift in den Kreis der sacralen Dedicationen gehört erst dem Principat an. Die Aufsassung des locus religiosus als den dii Manes zugehörig, wie sie z. B. in der kurzen Inschrift deum Maanium (C. I. L. 1, 1410) sich ausspricht, ist ohne Frage uralt, und ein Spruch wie deis inferum parentum sacrum ni violato (C. I. L. 1, 1241) hat wohl von jeher von jedem römischen Grabmal gegolten; aber den Brincipat in Gebrauch gestommen und die Dis Manibus-Wissenschaft insosen nachrepublikanisch.

eine solche als durch den Aufstellungsort gegeben in prosaischer Rebe immer wegbleibt. So sind die römischen Scipionengräber, so weit sie prosaisch sind, und die Aschenkrüge der Bigna S. Cesario, so die Furiergräber von Tusculum und die nach hunderten zählenden praenestinischen Grabschriften aus republikanischer Zeit abgefaßt 1). Es können auszeichnende Beisätze hinzutreten, wobei soviel möglich im Nominativ fortgefahren wird, aber wo dies nicht angeht, diese in Satsform angeschlossen werden, wie pater regem Antioco subegit schon auf einem der Steine des Scipionen= grabes; wie quom Q. Caepione proelio est occisus in einer Grabschrift vom Jahre 664 d. St., einer der sehr wenigen sicher datirten der republikanischen Periode2). Niemals aber redet in Prosa der Verstorbene selbst und ebenso wenig nennt sich der= jenige, welcher berichtet; die schlichte Form des historischen Berichts in dritter Person ist die einzige, welche die Denkmäler kennen. — Hält man mit diesen Normen, welche in ihren Grund= zügen immer maßgebend geblieben sind und namentlich für die augustische Epoche Geltung haben, die Denkschrift des Augustus zusammen, so fehlt dieser eben die Hauptsache, die Nennung des Namens an der Spite, und sie verstößt gegen die alle Grabschriften beherrschende Regel der Form des historischen Berichts und der Rede in dritter Person. Die Amter werden wohl in ihr erwähnt; aber die für die Grabschriften so bezeichnende Weise für alle des Ausdruckes durch das Substantiv im Nominativ fähigen Angaben diese Form zu wählen und nur, wo dies nicht ausreicht, zur Erzählung überzugehen, ist hier mit offenbarer Ubsicht vermieden: consul fueram terdeciens, cum scribebam haec, et agebam septimum et trigensimum annum tribuniciae

<sup>1)</sup> Bei Männergrabschriften ist der Nominativ ständig; bei Frauen zeigen die praenestinischen Grabschriften sowohl wie die von S. Cesario zuweilen statt desselben den Genitiv, was Beachtung verdient.

<sup>2)</sup> C. I. L. 1, 582. Die Grabschriften des Plancus von Gaeta, des Duirinius, des Plautius Silvanus von Tidur, die Nissen (S. 486) bloß darum mit der Denkschrift des Augustus in Verbindung bringt, "weil auch in ihnen es von unbekannten Völkern schwirrt", sind völlig regulär und von den gewöhnlichen Grabschristen nicht anders verschieden als ein Brief von vier Quartsseiten von dem auf einem Oktavblatt.

potestatis paßt in die römische Grabschrift wie der Reim in die Ilias. Wenn Nissen meint, daß für Augustus eine andere Rede als die in erster Person nicht denkbar sei, da kein anderer irdischer Mund der erhabenen Aufgabe gewachsen war', so ist bei diesen wohlklingenden Worten nicht bedacht, daß in keiner Grabschrift ein "irdischer Mund über den Verstorbenen redet"), sondern die hohe Unpersönlichkeit der Geschichte aus allen spricht und diese der Ausgabe, über Augustus zu reden, doch wohl gedacht werden muß als gewachsen, wie zagend der einzelne Schreiber vor dieser schwierigsten aller Aufgaben stehen mag. Aber diese den Namen des Verstorbenen nicht enthaltende und aus seinem Munde redende Grabschrift ist genau das Messer ohne Stiel und Klinge.

Wenn die Schrift also eine Grabschrift nicht ist, was ist sie dann? Die oft gebrauchte Bezeichnung des politischen Testaments ist insosern nicht glücklich gewählt, als wir gewohnt sind dabei an die Zusammenfassung der politischen Ziele eines Staatsmannes und an die von ihm der Zukunst vorgezeichneten Bahnen zu denken; dieses für die römischen Bürger insgemein bestimmte Schriftstück geht dergleichen Betrachtungen durchaus aus dem Wege. Ein politisches Testament hat Augustus überhaupt nicht hinterlassen oder es ist wenigstens uns keine Kunde davon geworden 3); hinterlassen und zur Veröffentlichung mindestens

<sup>1)</sup> Die beiden Grundsormen der römischen Epigraphik, die Beischrift und die Dedication, unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, daß jene den Urheber nicht nennen darf, die zweite ihn neunen kann; und daß die Grabschrift und die Ehreninschrift späterhin aus der ersten in die zweite Gattung umschlugen, rührt ohne Zweisel daher, daß die Fähigkeit, die persönlichen Leistungen zu verschweigen, mit der Republik zu Ende ging. — Übrigens scheinen diese fundamentalen Sähe der römischen Epigraphik zu den Dingen zu gehören, die ein jeder Epigraphiker lebt, aber die doch nicht vielen bekannt sind und deren Formulirung und Entwickelung auch sür die römische Litteraturgeschichte nicht unnütz sein würde. Die landläusigen, vom Inhalt hergenommenen Kategorien der Grad= und Ehreninschriften, die man freilich nicht entbehren kann, sind, vom Standpunkt der geschichtlichen Entwickelung und der litterarischen Behand= lung der Inschrift betrachtet, unbrauchbar und irreführend.

<sup>2)</sup> Was man am ersten so bezeichnen könnte, ist die Anweisung an seinen Rachfolger der Bürgerschaft die Beamtenwahlen zu nehmen und sie auf den

im Senat bestimmt hat er, abgesehen von seinem Testament und den Anordnungen für seine Beisetzung, nur zwei Rechenschafts= berichte, einen an den Senat gerichteten, in welchem er eine Übersicht über den Truppen= und Finanzbestand des Reiches gab und daran einige allgemeine Warnungen gegen Ausdehnung der Grenzen und des Bürgerrechts knüpfte1), und den uns vorliegenden, welcher seiner Verfügung gemäß öffentlich bekannt gemacht wurde. Rechenschaftsberichte kann man staatsrechtlich weder den einen noch den andern nennen 2), politisch sind sie es beide; öffentliche Rechenschaft kann jeder Regent legen, auch wenn er regiert wie Friedrich der Große regiert hat. Der Gründer der neuen Staats= ordnung zieht die Summe seiner funfzigjährigen Regierung theils vor dem Reichsrath, dem er die Lage des Staates im einzelnen auseinandersett, theils vor der öffentlichen Meinung, vor welcher er in kurzem Überblick seine Kriegs= und Friedensthaten zu= sammenfaßt 3).

Senat zu übertragen (Bellejus 2, 124: ordinatio comitiorum, quam manu sua scriptam divus Augustus reliquerat). Manches Ühnliche mag mit anderen arcanis imperii für uns untergegangen sein.

<sup>1)</sup> Was Tacitus ann. 1, 11 als Schlußbemerkung des an den Senat gerichteten Rechenschaftsberichtes bezeichnet: addiderat consilium coercendi intra terminos imporii, ist augenscheinlich Dios viertes Schriftstück, nach ihm gerichtet an Tiberius und den Senat und Warnungen gegen das übermaß der Freilassungen und der Bürgerrechtsverleihungen, gegen allzu weite Ausschnung der Beamtencompetenzen und gegen Erweiterung der Reichsgrenzen enthaltend, alle sehr verständig, aber von jener berechneten Allgemeinheit, wie sie bei einem für den Senat bestimmten Schriststück dieser Art am Plaze waren.

Benn Nissen a. a. C. S. 482 den von mir von dieser Denkschrift gestrauchten Ausdruck Rechenschaftsbericht tadelt, so hat er natürlich darin Recht, daß staatsrechtlich sie dies nicht ist, woran ich allerdings auch nie gedacht habe. Aber wenn er hinzusügt: "Rechenschaft legte der Kaiser der zuständigen Behörde, d. h. dem Senat in der an letzter Stelle angeführten Auszeichnung ab., so hat er den Principat nicht verstanden, der eben keinem amtliche Rechenschaft zu legen hat oder auch nur legen kann. Will man die Mittheilung der Staatsrechnungen Rechenschaftslegung nennen, was sie nicht ist, so erfolgt diese vor der Öfsentlichkeit, nicht vor dem Senat (mein Staatsrecht 2, 984).

<sup>8)</sup> Etwas anderes kann auch Wölfflin nicht gemeint haben, wenn er in dem Schriftstück ein "Rechnungsbuch" sieht, eine Darlegung dessen, was das Bolk für Augustus und was Augustus für das Bolk gethan hat. Unter

Aber wozu überhaupt über Bezeichnungen der Denkschrift verhandeln, die vielleicht geeignet sind durch ein den Inhalt charakterisirendes Schlagwort namentlich dem Laien von demsselben eine mehr oder minder zutreffende Vorstellung zu geben, aber keineswegs auch nur den Anspruch machen können die litterarische Kategorie zu bezeichnen, welcher dieses Schriststück ansgehört? Eine solche, wenn auch eine untergeordnete, ist die Grabschrift; wenn das Schriftstück die dafür erforderlichen Kristerien nicht hat, so gibt auf die Frage, welcher anderen Kategorie es zuzurechnen ist, es uns selber die Antwort.

Eine Abschrift der res gestae divi Augusti, quidus ordem terrarum imperio populi Romani sudiecit, et inpensarum, quas in rem publicam populumque Romanum fecit nennt sich die bei den Galatern aufgestellte Urkunde. Daß diese Überschrift auf dem römischen Exemplar stand, ist wahrscheinlich; daß sie nicht von dem Versasser herrührt, liegt auf der Hand und ebenso, daß Augustuß selbst der Denkschrift keine Überschrift gegeben haben kann; denn wäre dies der Fall gewesen, so hätte man sie der Publication nicht unterdrückt. Aber auß Suetoniuß wissen wir, daß Augustuß die Denkschrift in Bronze zu graben und vor seinem Grabmal auszustellen besahl¹), also, sei es in seinem Testament, sei es in der Anordnung über sein Begräbniß derselben erwähnte. Er konnte dies nicht thun, ohne den Inhalt irgendwie zu bezeichnen; die Worte Suetons scheinen auch nach ihrer Fassung nicht auß der Denkschrift, sondern auß

dem "Rechnungsbuch" etwas anderes zu verstehen als was man auch ebenso gut oder besser Rechenschaftsbericht nennen kann, ist mir nicht gelungen. Daß die Denkschrift einen codex accepti et expensi nachahmt und daß die Barussschlacht deßhalb fehlt, weil sie "für das römische Bolk keinen Activposten bildet", ist wohl ein Launscherz.

<sup>1)</sup> Aug. 101: tribus voluminibus uno mandata de funere suo complexus est, altero indicem rerum a se gestarum, quem vellet incidi in aheneis tabulis quae ante mausoleum statuerentur, tertio breviarium totius imperii. Daß der Zwischensaß auß den lettwilligen Verfügungen des Augustuß entnommen ist, har Schmidt (Phil. 45 S. 403) richtig erkannt, aber es unterlassen auß der von dem Verfasser gewählten Bezeichnung die nothwendigen Schlüsse auf die Zweckbestimmung der Schrift zu ziehen.

der die Aufstellung anordnenden Verfügung entnommen zu sein und diese in indirecter Rede anzuführen. In dies der Fall, so bezeichnete der Kaiser selbst die Denkschrift als indicem rerum a se gestarum; und sollte selbst diese Wortfassung von Sueton herrühren, so ist es, auch von ihm abgesehen, mehr als wahrscheinlich, daß der Titel, wie wir ihn lesen, an die in jener An= ordnung gebrauchte Bezeichnung sich angeschlossen hat. res gestae zwar nicht der von dem Verfasser für diese Schrift gewählte Titel, aber die von ihm für dieselbe gebrauchte Bezeich= nung. Es ist richtig, was Wölfflin bemerkt, daß derselbe nur a parte potiori zu dem Inhalt paßt; die impensae sind keine res gestae, und darum sind diese auch, sei es gleichfalls nach Anleitung der Verfügung Augusts, sei es durch den Herausgeber, in der Überschrift hinzugefügt worden. Alber den littera= rischen Charakter der Denkschrift bestimmt jene Bezeichnung, auch wenn sie, wie mancher Titel, nicht völlig erschöpfend ist. Unter der Aufschrift rerum gestarum veröffentlichten unter Anderen Sempronius Asellio und Ammianus Marcellinus ihre historischen Werke; keine Benennung ist geläufiger als diese für diese Gattung der Litteratur. Für eine Denkschrift wie die unsrige, keine Biographie, da alles rein Persönliche darin vermieden wird, sondern eine Zusammenfassung der öffentlichen Wirksamkeit einer bestimmten Person, gab es keine treffendere Benennung als res gestae Augusti. Dazu paßt der charakteristische Anfang: annos undeviginti natus exercitum comparavi, wie der nicht minder charafteristische Schluß: cum scripsi haec, annum agebam septuagensumum sextum, welche beide es wohl Wenigen gegeben sein wird mit einer Grabschrift auch nur vereinbar zu finden 1).

<sup>1)</sup> Auf dieses von Hirschseld geltend gemachte Bedenken antwortet Rissen (S. 487): "In Wirklichkeit ist dies das Außerordentlichste an der Lausbahn des Augustus, daß er 58 Jahre als Magistrat der Republik geschaltet hat." Das ist richtig und bekannt, und wenn auf dem Denkmal skände: fasces gessit per annos septem et quinquaginta, so würde dies in die Grabschrift des außerordentlichen Mannes wohl passen. Aber wie liegt das in jenen Worten? und wie paßt jene Antwort auf einen Einwand gegen die Form? ist der außersordentliche Mann auch von den Gesetzen des Stils und der Form entbunden?

Wir könnten hierbei stehen bleiben und die Thatsache, daß die Denkschrift in formaler Hinsicht ebenso einzig ist wie in ihrer geschichtlichen Wichtigkeit, darauf zurückführen, daß sie sich gibt als ein nicht an sich zu dem Grabe gehöriges, sondern außerordentlicherweise zur Aufstellung an demselben verordnetes Schriftstück. Was wir sonst dieser Art haben, tritt nicht viel weniger sparsam auf: von Leichenreden sind uns auf diesem Wege drei erhalten, von Testamenten zwei; das Verfahren des Dasumius stimmt mit dem des Augustus insofern vollständig, als letztwillige Anordnung der außerordentlichen Publication und der Aufstellung an einem Plate, welcher der eigentlichen Grabschrift nicht zu= fommt, beiden Fällen gemein ist. Der interessante Nachweis, den Wilamowit vor furzem gegeben hat, daß Hadrian in dem von ihm in Athen errichteten Pantheion eine offenbar nach dem Muster der augustischen abgefaßte Denkschrift über seine Thaten und seine Aufwendungen aufgestellt hat, hebt die Singularität dieses Borgangs nur noch stärker hervor, indem damit zugleich ein scharfes Licht auf den Gegensatz der beiden merkwürdigen Herrscher fällt; denn daß Augustus seine Denkschrift in Rom aufstellte, Hadrian die seinige in Athen, Augustus die Aufwendungen zu Gunsten des römischen Staates und der römischen Bürger verzeichnet, Hadrian die für die griechischen und die nicht griechischen Reichs= angehörigen, kann wohl das Programm genannt werden des an die Stelle des imperium Romanum tretenden Weltregiments. Res gestae des Privaten gibt es unter dem Principat nicht; und warum die römischen Herrscher insgemein dem Beispiel des Stifters der Monarchie nicht folgen konnten oder nicht folgen wollten, erläutert die Geschichte nur allzu deutlich.

Wilamowiß freilich hat sich bei so schlichten Betrachtungen nicht beruhigen mögen, sondern die singuläre Art, in der Augustuß seine Verrichtungen der Nachwelt vorgelegt hat, zurückgeführt auf den phantastischen Glauben an die eigene Göttlichkeit, den er bei Augustuß voraussett. Mit meiner Auffassung von Augustuß eigenartig temperirtem und alles Excentrische ablehnendem Naturell ist diese Anschauung unvereindar; die gewaltigen praktischen Restultate, die der Stifter der römischen Monarchie erreicht hat,

beruhen zum sehr großen Teil auf dem, worin die Geschicklichkeit der Genialität überlegen ist, auf der Fähigkeit die Grenzen des eigenen Könnens und Strebens zu erkennen und einzuhalten und sich eben nicht für einen Gott auf Erden zu erachten. Aber nicht aus diesem Grunde kann ich mich jener Auffassung nicht anschließen. Daß Augustus sein Werk als ein göttliches angesehen wissen wollte, daß er als divi filius schuf, daß er seine Reichs= ordnung so wenig den Bürgern zur Bestätigung vorlegte wie der Göttersohn Romulus, sondern für ewige Zeiten als Rechtsschöpfer setzte, daß er seine Consecration im ganzen übrigen Reiche selber durchführte und sie in Rom voraussah und einleitete, das kann niemand verkennen, der die uns vorliegenden Thatsachen überschaut und begreift; und für die hier vorliegende Frage kommt am Ende nicht viel barauf an, wie weit Augustus ben Glauben an seine Mission, durch den er geherrscht und geschaffen hat, jelber theilte oder außerhalb desselben stand. Aber ich vermag nicht einzusehen, daß der divi filius bei der augustischen Denkschrift in Betracht kommt. Res gestae kommen nur dem Menschen zu, nicht dem Gott; die πράξεις Ήρακλέους sind die Verrichtungen nicht des Olympiers, sondern des mit den bösen Feinden der Menschheit ringenden Mannes; πράξεις haben auch die Apostel verrichtet und in der That jeder, welcher Nennenswerthes voll= bringt. Für die litterarische Stellung der Briefe, der Gedichte, der historischen Aufzeichnungen des Kaisers macht es keinen Unterschied, ob er sich als Göttersohn gefühlt hat oder nicht. Indem Augustus seine Biographie öffentlich aufzustellen befiehlt, und zwar nicht an einem der Tempel, deren Errichtung er sicher voraussah, sondern an seinem Grabe, handelte er als Mensch, und so redet er auch in dem Schriftstück menschlich zu Menschen und ohne den Beifall der Corona zu verschmähen. Ich fann mich nicht davon überzeugen, daß er das Schriftstück aufge= set hat durchdrungen von der Überzeugung seiner Göttlichkeit, um zu beweisen, womit er sich den Himmel verdient zu haben glaubt'; die Aufzählung bis auf den Denar der Geld= und Ge= treidegeschenke an die Bevölkerung und der für sie ausgerichteten Lustbarkeiten gleichen wenig den zwölf Thaten des Herakles, und

so schwierig es auch ist, sich den Stil vorzustellen eines Menschen, der an seine Göttlichkeit glaubt, der Stil des Augustus scheint mir davon so weit wie irgend denkbar abzuliegen. Es ist freislich auch ihm nicht erspart worden Tieseres zu sagen, als woran er selber gedacht hat; aber wenn die 35 Kapitel seiner Denkschrift die 35 Tribus des römischen Volkes bedeuten sollen, so kann er dafür wirklich nichts und hat sogar vorsichtiger Weise keine Zahlen hingesetz, freilich ohne damit dem Scharssinn des deutschen Gelehrten entrinnen zu können. Wem es nicht gegeben ist auf die augustische Denkschrift die Interpretationsmethode der Offenbarung Iohannis anzuwenden, wird in der ebensoschlichten wie großen Haltung des Schriftstückes einen Beweis mehr dafür sinden, daß phantastische Ausfassungen dieses Mannes versehlt sind.

Aber der Meinung bin auch ich, daß mit jener formalen Rechtfertigung des von Augustus beliebten Verfahrens dieses selbst noch keineswegs hinreichend erklärt ist und daß Augustus ein bestimmtes und ein politisches Motiv gehabt haben muß diese singuläre Publication in seinem Testament so wie geschehen anzuordnen. Welches Motiv dies war, wissen wir nicht; was ich in dieser Hinsicht vermuthe, habe ich bereits anderswo 1) an= gedeutet, indem ich die anchranische Inschrift mit den persepoli= tanischen und der adulitanischen verglich. Näher noch nach Zeit und Ort liegt die des Kommagenerkönigs Antiochos von Nimrud Dagh, zwar in den großen Worten und den kleinen Thaten das rechte Gegenspiel der augustischen Denkschrift, aber mit ihrem έγω πάντων άγαθων ganz wie diese einsezend und auch am Grabmal des Königs aufgestellt, obwohl sie so wenig eine Grabschrift ist wie die des Augustus. Augustus ist der Begründer der römischen Monarchie, das heißt seit ihm tritt an die Stelle des unpersönlichen Regiments des Senats das persönliche des ersten Staatsbürgers, welcher, niemand verantwortlich, mit seinem souveränen Willen im Innern wie nach außen hin die Geschicke des Volkes bestimmt. Diese neue Staatsform kam wie

<sup>1)</sup> Römische Geschichte 5, 599 A.

der neue Glaube aus dem Osten; und so ungeheuer der Abstand ist zwischen dem Regiment des Darius und dem des Augustus, so wenig läßt sich die Einwirkung des durch hellenischen Einfluß temperirten orientalischen Regiments auf die Umgestaltung des römischen Staatswesens verkennen. Die Brücke macht Alexandreia; es ist ebenso richtig, daß die Könige von Agypten in Rom geherrscht haben, wie daß der Princeps der römischen Gemeinde das Nilland regierte. Mit dem Wesen der Monarchie ist die monarchische Gliederung der Geschichtserzählung verwachsen; wie die ewige Reihe der libri annales den Charafter des früheren Regiments wiederspiegelt, so löst die spätere Geschichte sich mit einer gewissen Nothwendigkeit in Kaiserbiographien auf. Wir können nicht hineinsehen in die Kunde, welche Augustus und seine Staats männer von dem Drient gehabt haben, und der directen Copie der dortigen Institutionen ist Augustus durchaus aus dem Wege Aber das Grabmal des kommagenischen Königs, das in seiner einsamen Weltecke seit Jahrtausenden ungelesen wie un= zerstört geblieben ist, wird nicht das einzige seiner Art gewesen sein; und die Ahnlichkeit wie die Unähnlichkeit der beiden Denkschriften paßt genau für die Weise, in welcher Augustus das Königthum des Ostens in Italien akklimatisirte. Indeß mögen hier unmittelbare Einwirfungen im Spiel gewesen sein ober nur die gleiche Ursache die gleiche Wirkung erzeugt haben; die Veröffentlichung der politischen Verrichtungen des Schöpfers der römischen Monarchie zu ewigem Gedächtniß in der Hauptstadt des Reiches ist ein integrirender Theil dieser Schöpfung selbst.

Wenn ich noch ein Wort hinzufüge über den Grad von Zuverlässigkeit und Wahrhaftigkeit, welcher dieser Denkschrift zustommt, so ist es auch meine Ansicht, daß er "kurz und knapp, klar und wahr" das gesagt und nicht gesagt hat, was unter den gegebenen Verhältnissen angemessen war zu sagen oder zu übergehen. Aber wenn Hirschfeld dagegen an die Worte ersinnert: Germaniam ad ostia kluminis Aldis pacavi und fragt, wie sich diese zu der Thatsache der varianischen Katastrophe vershalten, so ist es eine recht schwache Antwort darauf, daß "wir vernünstigerweise nicht verlangen dürsen, die Varusschlacht am

Mausoleum beschrieben oder erwähnt zu finden'. Verschweigen eines Mißerfolges ist begreiflich, Ableugnung desselben nicht 1). Ist es aber so sicher, daß die varianische Katastrophe bereits ein= getreten war, als Augustus diese Worte schrieb? Nach sprach= lichen Indicien ist das Schriftstück von Augustus nicht erst wenige Monate vor seinem Tode, sondern früher aufgesetzt und durch Überarbeitung von fremder Hand auf das Datum umgeschrieben worden, welches es trägt 2). Die wenigen die Zeit nach der Varusschlacht angehenden Daten sind sämmtlich derart, daß für diesen Zweck entweder eine Anderung der Ziffer genügte, zum Beispiel, wo er das Jahr seiner tribunicischen Gewalt ober seines Lebens angibt, oder eine einfache Fortführung vorliegender Angaben, zum Beispiel, wo der dritte Census aufgeführt wird. Andrerseits leuchtet ein, daß für eine Zusammenfassung dieser Art die Fortführung bis an die Grenze der öffentlichen Wirksamkeit unerläßlich war, und wenn Augustus nicht so weit gekommen war, die Vollzieher seiner Anordnungen durch Ergänzung des Fehlenden, wenn nicht in seinem Auftrag, was sehr wohl möglich ist, doch sicher in seinem Sinne handelten. Es ist daher, ich sage nicht bewiesen, aber nicht ausgeschlossen, daß Augustus diese Worte schrieb, als sie geschrieben werden durften, und daß sie dann zu Unrecht stehen blieben. Denn daß die Bollstrecker des kaiser= lichen Willens, wenn sie auch, so weit nöthig, an dem Schrift= stück änderten, doch die Pietät gegen das Andenken des Kaisers auch der Denkschrift gegenüber bewahrten, hat Nissen 3) mit gutem Grund betont; dafür bürgt Tiberius Charakter und sein ganzes späteres Berhalten.

<sup>1)</sup> Die von Schmidt (Phil. 45, 395) versuchte Vertheidigung, daß Gersmanien allerdings unterworfen, aber dann wieder verloren gegangen sei, und Augustus ja nur die zweite Hälste verschweige, ist noch etwas übler als das einfache Verschweigen.

<sup>2)</sup> Mon. Ancyr. 2 S. 194.

<sup>8)</sup> S. 488. Titel und Schluß geben sich ausdrücklich als nicht von Augustus geschrieben; es sind Zusätze und zum Theil recht einsältige, nicht Interpolationen.

#### VII.

# Über einige Züge aus der Geschichte des Alkibiades.

Von

### A. Philippi.

Im Herbst 415 war Alkibiades in Thurii der Salaminia, die ihn nach Athen zur Untersuchung geleiten sollte, entkommen. Er ging auf einem Kauffahrer nach Elis, verschaffte sich von dort aus freies Geleite nach Sparta, was seines früheren Berhaltens wegen nöthig war, und begann nun seine Thätigkeit gegen Athen. Gegenüber diesem furzen Berichte des Thukydides (6, 61, 88) hören wir bei Plutarch Alf. 23, vor seiner Ankunst in Sparta habe er sich in Argos aufgehalten und erst, weil er dort sich nicht mehr sicher fühlte, nach Sparta zu gehen sich entschlossen. Noch bestimmter tritt das Erzwungene dieses letten Schrittes in einem zeitgenössischen Berichte hervor: Alkibiades hat nichts Boses gegen sein Baterland im Sinne, er will nur Ruhe haben und darum ist er nach Argos gegangen. Aber seine Feinde treiben ihn in förmlicher Berblendung aus ganz Bellas, lassen ihn durch dipsomatische Vermittlung aus Argos ausweisen und so kann er gar nicht anders, er muß zu den Lakedämoniern fliehen. So sagt Isokrates in seiner bald nach 400 geschriebenen Vertheidigungsrede für Alkibiades den Sohn (16, 9).

Grote hält einen Aufenthalt in Argos für undenkbar, weil um diese Zeit Alkibiades sich nicht dorthin habe wagen dürfen.

Im Sommer 416 hatte er nämlich als Strateg zur Stärkung athenischer Interessen 300 lakebämonisch gesinnte Argiver als Geiseln fortgeführt und auf nahegelegenen Inseln, die unter Althens Botmäßigkeit standen, interniren lassen (Thuk. 5, 84). Jett wurde gesagt, seine eigenen politischen Freunde in Argos wollten die gegenwärtige demokratische Regierung beseitigen und juchten Anschluß an Sparta. Dafür lieferte Athen eben derselben Regierung jene Geiseln zur Hinrichtung aus (Thuk. 6, 61). Allerdings lagen die Dinge für Alkibiades in Argos so zur Zeit, als die Salaminia aus Athen abgeschickt wurde. Einige Monate später hätte er darum, so könnte man meinen, wohl nach Argos kommen dürfen. Aber selbst wer das für möglich hält, weil wir ja die Zeitläufe nicht so genau kennen, wird den Aufenthalt in Argos verwerfen muffen wegen der Überlieferung, auf der er beruht, und deswegen hebe ich diesen an sich unbedeutenden Zug hervor. Könnte darüber ein Zweisel sein, welcher von den beiden Zeitgenossen Recht hat, Isofrates, nach dessen Berichte Alkibiades wider Willen wie ein gehetzter Flüchtling nach Sparta kommt, oder Thukydides, der bei aller Kürze doch die Selbstbestimmung durchblicken läßt, welche jeden Zwang ausschließt, — so braucht man nur an den Verrath der athenischen Sache in Messene zu denken, die letzte Handlung des Alkibiades in Sicilien und die erste nach seiner Zurückberufung (Thuk. 6, 74). Wer so handelt, der hat nicht erst den Zwang der Verhältnisse abgewartet, um sich den Spartanern zur Verfügung zu stellen. Liegt nun darin Tendenz bei Jokrates, so ist auch Argos als Station dieses Irrens durch "ganz Hellas" nur gewählt wegen der früheren Beziehungen des Alkibiades, und wer fast zwanzig Jahre später als Hörer oder Leser jene ganze Darstellung sich gefallen ließ, der konnte auch an dem einen Punkte keinen erheblichen Anstoß nehmen.

Von Argos ist in keinem der vorliegenden späteren Berichte, abgesehen von Plutarch, die Rede. Daß Plutarch auf Isokrates zurückgeht, ist schon von Grote bemerkt, aber die Abhängigkeit ist nicht unmittelbar. Nach der Lage der Dinge kann nur an Ephorus oder an Theopomp gedacht werden. Daß Nepos, Alc.

4, 5. Theben statt Argos nennt und zwar nach Theopomp (11, 3), bringt uns nicht weiter, denn wer weiß, ob nicht sowohl Theopomp als Ephorus ursprünglich noch mehr Orte als Zwischenstationen bis zur Ankunft in Sparta genannt haben? Diodor 13, 5. 37. der aus Ephorus schöpft, geht ganz kurz über dies Ereignis Justin 5, 1 hat nur Elis, wie Thukydides. Aber auf Ephorus als Gewährsmann Plutarch's führt eine andere Wahr= nehmung. In der Biographie des Alkibiades tritt von Kap. 17 an mit der Besprechung der sicilischen Angelegenheiten erstens eine sehr verständige Benutzung des Thukydides zu Tage, welche nur von einem Historiker ausgehen kann. Zweitens gibt biejer Historiker Nachträge zum Thukydides, die Namen des Demostratos und die Adonien aus Aristophanes' Lysistrata (Kap. 18), die Namen Diokleides und Teukros aus Phrynichos (Kap. 20). Beides ist nach der Art des Ephorus. Außerdem wird für die Behandlung des Hermen = und Mysterienprozesses ziemlich allgemein Ephorus als Gewährsmann angenommen. Was dagegen eingewandt ist, läßt sich leicht beseitigen. Sind wir demnach einstweilen berechtigt, an Ephorus zu denken, so haben wir hier einen der wenigen deutlichen Züge, welche uns diesen Historiker von seinem Lehrmeister Isokrates auch sachlich beeinflußt zeigen.

Von hier aus treten wir an eine geschichtlich weit wichtigere Frage heran. Befanntlich hat Isokrates — und unter allen uns zugänglichen Berichterstattern nur er — in seiner Vertheidigungszebe für Alkibiades den Sohn zu Ehren des Vaters den Satz aufgestellt, der ältere Alkibiades sei im Jahre 415 von den Oligarchen vertrieben, von eben denen, deren Bestrebungen nachmals zur Herrschaft der Dreißig führten. Die zuerst von Drohsen aussührlich begründete Auffassung der planmäßig gegen Alkibiades arbeitenden Oligarchie hat dann bis in die neueste Zeit ihre Verstreter gefunden trot allem, was von Wattenbach, Roscher, Grote'd) dagegen eingewendet worden ist. Ich möchte darum einige Besstandtheile unserer Überlieferung in ein schärferes Licht rücken.

<sup>1)</sup> Zuletzt von Gilbert, in dessen Beiträgen zur inneren Geschichte Athens die Behandlung dieser Frage einen der besten Abschnitte bildet.

Wer den Hermenfrevel verübt hat, ist zwar nicht gleich= gültig für die Geschichtschreibung, wie man neuerdings meint. Im Gegentheil, es wäre höchst wichtig, wenn z. B. bewiesen werden könnte, daß der Skandal von Oligarchen und zu bestimmten Zwecken verübt wäre. Aber alle Anzeichen führen da= hin, daß er mit der Politik nichts zu thun hat. Also wer oder welche Partei beutete den Hermenfrevel und die Verhöhnung der Mysterien so aus, daß schließlich Alkibiades nicht zurückkehren konnte? Es scheint, als ob vielfach für die Beurtheilung dieser Dinge weniger die Überlieferung maßgebend gewesen ist, als eine bestimmte Art, wie man sich das vorstellen zu müssen meinte. Alkibiades ist Kührer der demokratischen Partei, also müssen die Oligarchen ihn vertrieben haben. Daß aber die Vorgänge in Athen nicht immer nach so einfachen Gegensätzen sich vollziehen, die Personen nicht stets in diese Kategorien eingesteckt agiren, hätte man hier von Grote lernen können, den man doch sonst als den vorzugsweise politischen Geschichtschreiber zu verehren pflegt. Die einzige zusammenhängende Darstellung hat Thuky= dides. Er spricht von der Abfahrt der Flotte nach Sicilien und dann bei Gelegenheit der Untersuchungen von den Gegnern des Allkibiades, beidemale in allgemein gehaltenen Ausdrücken, welche an ein oligarchisches Parteimanöver nicht denken lassen1). Die Rebe, welche Alkibiades bald barauf in Sparta hält, geht näher auf diese Vorgänge ein. Die "schlechten Männer", welche ihm die Leitung des Demos streitig machten, welche den Demos verführten und ihn selbst vertrieben?), sind nach der Darstellung

<sup>1) 6, 15:</sup> φοβηθέντες γὰρ αὐτοῦ οἱ πολλοὶ τὸ μέγεθος . . . πολέμιοι καθέστασαν . . . ἰδια ξκαστοι τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ ἀχθεσθέντες . . . 6, 28: οἱ μάλιστα τῷ ᾿Αλκιβιάδη ἀχθόμενοι ἐμποδών ὅντι σφίσι μὴ αὐτοῖς τοῦ δήμου βεβαίως προεστάναι, καὶ νομίσαντες, εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν, πρῶτοι ἄν εἶναι . . . 2, 65: κατὰ τὰς ἰδίας διαβολὰς περὶ τῆς τοῦ δήμου προστασίας τὰ τε ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀμβλύτερα ἐποίουν καὶ τὰ περὶ τὴν πόλιν ἐν ἀλλήλοις ἐταράχθησαν.

<sup>3)</sup> άλλοι δ'ήσαν καὶ έπὶ τῶν πάλαι καὶ νῖν οι έπὶ τὰ πονηφότεφα εξήγον τὸν ὅχλον. οίπεφ καὶ ἐμὲ ἐξήλασαν. 6, 92: φυγάς τε γάφ εἰμι τῆς τῶν ἐξελασάντων πονηφίας. Derfelbe Ausbrud von den Denunzianten Distorische Beitschrift M. &. Vo. XXI.

des Thukydides ganz gewiß nicht Oligarchen, wenigstens nicht vorzugsweise. Denn als Alkibiades im Frühling 411 seine Rückkehr betreibt, werden sie geradezu den Oligarchen entgegengesett1), und unter denjenigen, welche seine Rückfehr um den Preis der Verfassungsänderung nicht wollten 2), haben wir an Demagogen wie Androkles zu denken, welchen ja die Oligarchen, weil sie in ihm den hauptsächlichen Gegner sahen, aus dem Wege räumten's). Wir dürfen noch einen Schritt weiter gehen. Wenn Thukydides denjenigen Oligarchen, deren lange und schließlich erfolglose Unterhandlungen mit Alkibiades er jett so ausführlich erzählt, einen nennensweithen Antheil an seiner Vertreibung vor vier Jahren zugeschrieben hätte, so würde er sicher nicht unterlassen haben, dies auch nur mit einem Worte hier zu erwähnen. Und die Männer selbst konnten ihn nicht so lange Zeit hindurch für einen zuverlässigen Bundesgenossen halten, wenn wirklich alte Feindschaft sie von ihm trennte. Bald darauf sahen sie ein, daß er "kein passender Oligarch wäre"4), und als die Verhandlungen abgebrochen und die Demokratie ohne ihn gestürzt war, hatten sie natürlich keinen Anlaß, ihn zurückzurufen<sup>5</sup>). Phrynichos hatte also Recht behalten mit seiner Meinung: dem Alkibiades sei die Oligarchie gerade so gleichgültig, wie die Demokratie, er suche nur seinen Vortheil6). Wir erinnern uns endlich der Ausliefe-

<sup>6, 53:</sup> διὰ πονηρών ἀνθρώπων πίστιν πάνυ χρηστοὺς τῶν πολιτῶν ξυλλαμβάνοντες κατέδουν.

<sup>1) 8, 47:</sup> ὅτι ἐπ ὀλιγαρχία βούλεται καὶ οὐ ποιηρία τῆ ἐαυτὸν ἐκβαλούση κατελθών καὶ παρασχών Τισσαφέρνη φίλον αὐτοῖς ξυμπολιτεύειν.

<sup>2) 8, 53:</sup> ἀντιλεγόντων δὲ πολλών καὶ ἄλλων περὶ τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν Αλκιβιάδου ἄμα έχθοῶν διαβοώντων ὡς δεινὸν είη εί τοὺς νόμους βιασάμενος κάτεισι.

<sup>8) 8, 65:</sup> καὶ γὰρ Ἀνδροκλέα τέ τινα τοῦ δήμου μάλιστα προεστώτα Ευστάντες τινὲς τῶν νεωτέρων κρύφα ἀποκτείνουσιν, ὅσπερ καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην οὐχ ἥκιστα ἐξήλασε, καὶ αὐτὸν καὶ ἀμφότερο, τῆς τε δημαγωγίας ἕνεκα καὶ οἰόμενοι τῷ Ἀλκιβιάδη ώς κατιόντι καὶ τὸν Τισσαφέρνη φίλον ποιήσοντι χαριεῖσθαι, μᾶλλόν τι διέφθειραν.

<sup>4) 8, 63:</sup> ἐσκέψαντο Αλκιβιάδην μεν, ἐπειδήπεο οὐ βούλεται, ἐᾶν. καὶ γὰο οὐκ ἐπιτήδειον αὐτὸν εἰναι ἐς ὀλιγαρχίαν ἐλθεῖν...

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 8, 70 vgl. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) 8, 48.

rung der Geiseln an die demokratische Regierung von Argos im Herbst 415 (S. 399). Alkidiades wurde damals als ein Mann von oligarchischen Anwandlungen von seinen Feinden hingestellt. Sollten denn diese, welche die argivischen Oligarchen, die Lakedämonierfreunde, dem Demos preisgaben, selbst Oligarchen sein? Man sieht, die Thukydideische Darstellung, von welcher Seite man auch sich ihr nähert, bietet keinen Anhalt für die Hypothese von der Verbannung durch die Oligarchen.

Mit dieser Darstellung steht aber auch die sonstige Überlieferung nicht im Widerspruch. Bekanntlich sagt Andokides, Mysterienrede § 36, Peisandros und Charikles hätten, als sie 415 Untersuchungskommissäre waren, für Demokraten gegolten. Als die Rede gehalten wurde — um 399 —, waren sie längst als Oligarchen erkannt, und nur darum drückt sich Andokides so aus. Sein Zeugnis will nicht für seine Meinung gelten, sondern für die der Athener zu jener Zeit. Er selbst hatte kein Interesse daran, in diesem Punkte die Unwahrheit zu sagen, und daß das athenische Publikum im Jahre 415 so vollständig sich täuschen ließ, ist unwahrscheinlich. Über Charikles', des späteren Dreißig= mannes, Vergangenheit wissen wir nichts rechtes, daß aber Bei= sandros in der Komödie nicht anders behandelt wird, als die richtigen Volksmänner Kleonymos, Kleophon, Hyperbolos, ist oft bemerkt 1). Andrerseits gehören die Opfer der Untersuchungstommission bei Andotides in der Mysterienrede der besten Gesell= schaft an. Hindert denn nun etwas bei Peisandros solchen Farben= wechsel zu glauben? Wir haben bei Lysias 25, 7 ff. in einer Vertheidigungsrede, welche bei irgend einer Dokimasie nicht lange nach der Vertreibung der Dreißig gehalten ist, eine werthvolle, für das Leben berechnete Auseinandersetzung über Oligarchie und Demokratie, welche den Glauben an die Beständigkeit solcher Parteiformen zerstört. Nicht Geburt oder Charafter — heißt es da — bestimmt die Partei, sondern Interesse. So lange jemand sich wohl fühlt innerhalb einer bestimmten Verfassungsform, denkt er nicht daran, zu ihrer Anderung beizutragen. Erst wenn er

<sup>1)</sup> Wattenbad), de quadr. fact.; Gilbert a. a. D. @ 255.

seine Rechnung nicht mehr bei der Demokratie findet, wünscht er Wechsel und wird zum Oligarchen. Zum Überfluß wird sogar Peisandros als Beispiel herangezogen. Man könnte versucht sein zu glauben, es sollte hier ausgeführt werden, was Thukydides in einem kurzen Sate ausspricht, als er den Eindruck der beginnenden Schreckensherrschaft der Vierhundert, die Unsicherheit der Menge über die Zahl der Parteigenossen und das gegenseitige Mißtrauen schildert: "Es waren Männer darunter, von denen man früher nie gedacht hätte, daß sie Oligarchen werden könnten" (8, 66). Es gab früher und gab auch damals noch Männer, die durch Geburt und Verhältnisse zur Oligarchie ein für allemal gehörten. Aber die Mehrzahl folgte den Zeitläufen und ihrem eigenen Interesse 1). Ihnen ging es also wie nach Phrynichos' treffender Ausdrucksweise (S. 402) dem Alkibiades. Warum soll gerade Peisandros zu den unwandelbaren Oligarchen gehören?

Aber freilich, wenn der Sohn des Peisias, der die Berbannten in die Thore einlassen will, bei Aristophanes — Bögel 766 — Peisandros wäre? Das behauptet Müller=Strübing, Philolog. Suppl. 4, 83 (1880), woselbst man noch viele andere theils gelungene, theils verunglückte Machinationen dieser athenis schen Oligarchie dargestellt findet. Als Alkibiades bereits in Sicilien war und das athenische Bolk unter den Ergebnissen der Hermen= und Mysterienuntersuchung geängstigt wurde mit dem Gedanken an Umsturz der Verfassung, da erschien ein Heerhaufe von Sparta auf dem Isthmus und ein böotischer an der Nordgrenze (Thuk. 6, 61; And. 1, 45). Natürlich wollten sie sich die Hand reichen und athenische Verbannte waren auch dabei, und wie man von einer Seite in allem die Hand des bosen Alkibiades sah (Thukydides), so heißt es bei Aristophanes im Frühling 414: "wenn Peisias' Sohn die ärzuor in die Thore lassen will" und wie der Satz weiter geht. Der Gedanke an Peisandros ist nicht neu. Er findet sich zuerst, soviel ich sehe, bei

<sup>1)</sup> Etwas später sagt Aristophanes: "Armer Bolksfreund; Reich geworden — Oligarch." Plutos 566.

Vater — Ersch und Gruber unter "Peisandros" (1841) Anm. 61—, verbunden mit einer ganz unhaltbaren Konstruktion von Beisandros' Parteiwechsel, bei der ich mich nicht aufhalten will. Einiges, was weder bei Vater noch bei Müller=Strübing sich findet, spricht allerdings dafür, an Peisandros zu denken. Aber ich mache zweierlei dagegen geltend. Erstens wenn wirklich Peisandros kurz vor Frühling 414 in der Lage war, so offenkundig mit Sparta und den Verbannten zu unterhandeln, daß Aristo= phanes es von der Bühne verkünden konnte, wie sollen wir dann verstehen, daß das Volk nicht nur einige Monate vorher sich so vollständig über den Mann täuschte, sondern trot aller Furcht vor Tyrannen und Oligarchen sogar noch drei Jahre lang ihn seine Bestrebungen bis zum gewünschten Erfolge fortsetzen ließ? Zweitens: wenn es sich um eine so furchtbar ernste Sache han= delte, um etwas wörtlich zu verstehendes, — wo bleibt da der Wit? An diese ganze Reihe komischer oder komisch sein sollender "Wenn" hängt sich plöglich dies thatsächliche: "Wenn Peisandros Oligarch ist, so . . . . Der Rest ist unverständlich, aber das beeinträchtigt nicht unser Urtheil über den Vordersatz. Also bis ich eines Besseren belehrt werde, bleibe ich babei: Entweder hat des Peisias Sohn mit Peisandros überhaupt nichts zu thun oder, wenn es der Fall wäre, könnte es nur um des Kontrastes willen sein. "Der Mann, der in der Sicherheitskommission sitt, der euch bange macht mit Angriffen auf die Verfassung, — Staatsstreich, hier die Spartaner, dort ein thebanisches Heer, wenn der die Verbannten einlassen will", - das wäre zur Noth noch ein Wiß, ernsthaft genommen aber über alle Maßen abgeschniactt.

Soviel von diesen Personen. Von Androkles war schon die Rede. Was den Thessalos, Kimon's Sohn, veranlaßte, die Eisangelie einzubringen (Plut. Kap. 22), oder ob er nur vorgeschoben war, können wir nicht wissen; die Neueren haben darüber Vermuthungen. Ich erinnere daran, daß, als das zweite Wal nach der Schlacht bei Notion Alkibiades in die Verbannung ging, unter den Anklägern Thraspbul, Thrason's Sohn, war (Plutarch Kap. 36). Es wird, woran schon Grote dachte, der

Rollyteer sein, denn eine jüngere Inschrift nennt einen Thrason aus Kollytos (Bull. de corr. Hell. 5, 361). Es ist klar, daß der mit den Oligarchen nichts zu thun hat, jedenfalls also Alkisbiades' Gegner, wie das auch Thukydides für die erste Verbansnung sagt, aus sehr verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Kreisen sich zusammensetzten.

So wenig wir ergründen können, was die Einzelnen zu ihrem Verhalten gegen Alkibiades geführt hat, wenn uns die Überlieserung keinen Anhalt dafür gibt, ebenso wenig haben wir das Recht, ein alle Persönlichkeiten in ihren Dienst nehmendes oligarchisches Parteiprincip aufzustellen. Woher kommt es, daß im 4. Jahrhundert von einem solchen Gegensatze zwischen Oligarchen und Demokraten nicht mehr die Rede ist? Weil damals große Ereignisse und Fragen Parteien machten, so die Frage nach Krieg oder Frieden, die Theorikenfrage, Sparta oder Theben, das Verhältnis zu Philipp. Aber ähnlich liegt bereits die Sache im peloponesischen Kriege. Ob jemand Krieg oder Frieden will, das ist für den Augenblick viel wichtiger. Vollends zeigt sich das bei der sicilischen Expedition. Hat denn, daß Alkibiades sie wünschte, Nikias sie für ein Unglück hielt, wirklich etwas mit einem unwandelbaren Gegensatze zwischen Demos und Oligarchen zu thun? Einfluß gewinnen im Westen, wie es ja schon Perikles gewollt hatte, und einen Krieg unternehmen mit solchen Mitteln in so weite Ferne mit Sparta im Rücken, — das war doch ein gewaltiger Unterschied. Daß Alfibiades dies wollte, Nikias es nicht wagte, ist doch Ausfluß der Sinnesart der Männer, und dieser Frage gegenüber bildeten sich die Parteien neu und auf ganz anderer Grundlage, als der eines festen politischen Bekenntnisses. Thukydides 6, 24 sagt uns kurz in seiner Weise, aber bestimmt genug, wie die große Mehrzahl zum Kriege drängte in übertriebener Hoffnung auf Sieg und Gewinn. Dem gegenüber schwieg die Minorität, denn sie konnte nichts ausrichten und hätte nur den Vorwurf sich zugezogen, daß sie in diesem Augen= blicke gegen das Interesse des Staates handelte. Das führt Plutarch, Alk. 17 und Nif. 12. 13, weiter aus theils durch einen Rückblick auf ältere Beziehungen Athens zu Sicilien, theils durch einzelne lebendige Züge aus dem damaligen Leben 1), und in einer Bemerkung Nik. 12 tritt jenes Verständnis des Thukydides hers vor, von dem ich oben sprach: "Denn die Wohlhabenden schwiegen wider Erwarten, weil sie fürchteten, man könnte denken, daß sie den Liturgien und Trierarchien aus dem Wege gehen wollten". Hierzu bemerkt Müller-Strübing a. a. D. S. 76: "Den Grund, weshalb die Wohlhabenden sich wider Erwarten ruhig verhielten, haben wir natürlich auf Rechnung des politisch ganz urtheilsslosen Plutarch zu sehen." Nach ihm ging die Opposition gegen den Feldzug von der äußersten Demokratie unter Androkles aus, die Oligarchen stimmten dafür wie Ein Mann, um desto besser zu Hause die Demokratie stürzen zu können (wozu sie gleichwohl noch über drei Jahre brauchten!), und Thukydides, der erzählt, daß die Opposition schwieg und warum sie schwieg, irrt sich. —

Der ersteren Behauptung hat Beloch, die attische Politik seit Perikles, S. 59, die Worte des Thukydides 6, 24 entgegengehalten: "Der gewöhnliche Mann hoffte als Soldat jett Geld zu verdienen und außerdem für später auf lange hinaus Gelegenheit zum Kriegsdienst durch diese Expedition sich zu verschaffen", und das genügt für Jeben, der auf Thukydides überhaupt noch etwas gibt. Die heimlich wühlenden Oligarchen — auch Peisandros und Charifles — können wir nach dem früher Bemerkten auf sich beruhen lassen. Aber die Worte Plutarch's begleitet auch Beloch mit der Bemerkung: "Sonst haben die besitzenden Klassen in Athen niemals so zarte Rücksichten genommen; der Grund muß also doch wohl ein anderer gewesen sein. Lgl. Thuk. 6, 24. 31." Diesen Grund findet er in den athenischen Handelsinteressen im Westen, welche ein Burudbrangen des Ginflusses in Sicilien nicht ausgehalten haben würden (Thuk. 6, 31). Wie steht es nun um solche Verbesserungen des Thukydides und des Plutarch? — Allerdings war Sicilien für den athenischen Handel seit dem Anfange des Jahrhunderts von immer mehr zunehmender Bedeutung, und jett umfaßte die besitzende Klasse mehr Kauf-

<sup>1)</sup> Thuk. 3, 86:  $\pi a \lambda a s a \nu \in \nu \mu \mu \alpha \chi (a \nu)$  und die Berträge mit Rhegion und Leontinoi C. J. A. 1, 33; 4, 33°. — Bei Plutarch das Kartenzeichnen.

herren und Industrielle als Grundbesitzer. Aber diejenigen, welche mit der Waffe oder als Privatleute sich dem Heere anschlossen, um ihre eigenen Geschäfte zu machen (6, 31), waren kleine Leute, zum Theil nicht einmal Athener, die darum auch später den Dienst völlig herunterbrachten (7, 13). Sie haben mit der schweis genden Opposition (6, 24) nicht das mindeste zu thun. lettere will den Krieg in Wirklichkeit nicht, es ist die besitzende, friedliebende Klasse, die uns vor allem aus Aristophanes genügend bekannt ist; dieselbe, welche auch 15 Jahre früher den Frieden wollte 1). Kann nun wohl jemand diese Klasse, auf die Thukydides nur anspielt, vernünftiger bezeichnen, als es in jenen Worten Plutarch's geschieht? Ich stehe nicht an, diese "Wohlhabenden" als weit über Plutarch's Horizont gehend anzusehen, halte hier Ephorus, der es ja wohl sein wird, für einen vortrefflichen Thukydides-Erklärer2), und nehme demnach auch den Grund des Schweigens der Opposition von Thukydides an. Die Besitzenden hatten nichts zu gewinnen und ließen sich darum nicht fortreißen in den allgemeinen Kriegstaumel. Aber ihre Zahl war zu klein. Opponiren hätte nichts geholfen. Man hätte zur Niederlage noch die Verdächtigung gehabt. Darum schwieg man lieber.

Wir werden also in der Frage, wer Alkibiades vertrieb, nicht über Thukydides hinauskommen. Nehmen wir vollends eine seit dem Frühling 415 gegen ihn planmäßig arbeitende Oligarchie an, so machen wir uns abhängig von der Tendenz, welche die Darstellung des Isokrates bestimmte und welche in einer Spur (Argos) noch bei Ephorus sich zeigte. Ob Ephorus noch weiter durch sie und Isokrates beeinflußt wurde, wissen wir nicht. Was aber diese Tendenz bald nach 400 bewirken sollte nach der Abssicht eines Mannes, der, wie Isokrates in jener Rede, für praktische Zwecke arbeitete, das zeigen uns Lysias' Reden, die ja in

<sup>1)</sup> Thuk. 2, 65: οί δὲ δυνατοὶ καλὰ κτήματα κατὰ τὴν χώραν... ἀπολωλεκότες, τὸ δὲ μέγιστον, πόλεμον ἀντ' εἰρήνης έχοντες. — Πλούσιοι und γεωργοί Staat der Athener 2, 14; Aristoph. Ettles. 198 und sonst.

<sup>\*) &</sup>quot;Karthago und Peloponnes" s. Thut. 6, 15. 90. Nach Beseitigung von Timäus (Fricke), an den man höchstens bet den Prodigien Nik. 13 denken könnte, bleibt doch nur Ephorns übrig sowohl für Alk. 17 als für Nik. 12. 13.

die nächsten Jahrzehnte nach der Wiederherstellung der Demostratie fallen. Entweder wird die Herrschaft der Dreißig und alles, was mit ihr zusammenhängt, schlecht gemacht, denn so hören es die Richter nach der Restauration gern, und Jeder, der durch die Dreißig etwas erlitten hat, steigt dadurch in ihrer Schäßung. Oder in den selteneren Fällen, wo jemand wegen oligarchischer Anwandlungen zu vertheidigen ist, ziemt sich's zwar nicht, auf alles, was Oligarchie heißt, zu schelten, aber der Redner rechnet doch mit der Stimmung seines Publikums und in der Sache kommt das auf dasselbe hinaus.

Von den nun gewonnenen Gesichtspunkten aus betrachte ich die Nachrichten über Alkibiades' Tod. Pharnabazos ließ ihn ermorden, weil er ihn hindern wollte, dem Artagerzes über die Verschwörung des Kyros Mittheilung zu machen, also aus Gifersucht, um selbst dies Verdienst vor dem Könige zu haben. Diese bei dem Charafter des Pharnabazos wenig glaubliche Motivirung gibt Ephorus bei Diod. 14, 11. Wenn wir sie, wie billig, mit Grote verwerfen, so bleibt als wahrer Grund übrig, was Diodor an die Spiße seiner Erzählung stellt: Druck der Lakedämonier ("er dachte den Lakedämoniern damit einen Dienst zu erweisen"), und, was wir ergänzend hinzunehmen dürfen, des Kyros. genügt sachlich vollkommen zur Erklärung. Eine völlig andere Begründung hat Plutarch Alk. 38. 39, ähnlich und in manchem ausführlicher Nepos 9, ganz kurz Justin 5, 8, 12 — 14: die Dreißig bewirkten um ihrer eigenen Sicherung willen durch Lyjander die Ermordung. Das wird von den meisten neueren Geschichtschreibern angenommen. Grote hat dargelegt, daß Ly= fander und den Spartanern in Asien viel mehr an der Weg= räumung des Alkibiades liegen mußte, als den Dreißig in Athen. Man könnte den Zweisel hinzufügen, ob die Dreißig soviel über Lyjander vermocht hätten. Aber das bleibt freilich unsicher. Wichtiger ist, daß die Erzählung sowohl bei Plutarch als bei Nepos von der gleichen für Alkibiades günstigen Tendenz bestimmt wird, und daß Nepos von Theopomp abhängt. Die ein= zige Nachricht, welche von jener Tendenz unabhängig ist, gibt beiläufig eine Rede des Theramenes bei Xenophon, Hellen. 2, 3, 42: Die Dreißig hielten die qvy' des Alkibiades aufrecht. Aber das beweist nichts. Ebenso hätte man von den Vierhundert sagen können. Und nun lese man die Stellen der Fokrateischen Rede, an denen der Sohn Alkibiades von allem Leid spricht, das ihm die Dreißig anthaten. Nicht sie haben seinen Vater töten lassen, sondern nach einem durchdachten Plane Lysander und die Lakedämonier (§ 40). Wären die Dreißig an Alkibiades' Tode schuld gewesen, so würde Fokrates sich das wahrlich nicht haben entgehen lassen. Seine Worte beweisen also, daß die Erzählung erst später auskam und aus der Geschichte zu beseitigen ist.

Über keinen athenischen Staatsmann ist in guten und schlechten Dingen so viel geredet worden wie über Alkibiades. Er war nicht nur der bedeutende Feldherr, der gewandte Diplomat, der bezaubernde Gesellschafter. Seine ganze Persönlichkeit zeigte jo viel auffallendes, was ihn von der Lebensführung anderer Menschen unterschied. Manches erinnerte eher an einen Tyrannen, als daß es für den Bürger eines Freistaates passend gewesen wäre. Auf diese Weise wurde er zu einer Art Paradigma für die Redner1). Dazu kam sein früheres Berhältnis zu Sokrates, dessen er sich später so unwerth zeigte. Darum beschäftigten sich diejenigen mit ihm, welche von Sokrates und den Sokratikern sprachen und schrieben. Das alles hat in der literarischen Überlieferung seinen reichlichen Niederschlag gefunden. Von der poli= tischen Geschichtschreibung lagen die Ereignisse seines Privatlebens seitab. Daß sie nicht vergessen wurden, dafür sorgten die ver= schiedenen Prozesse, welche sein Sohn nach seinem Tode zu führen hatte. Die dort gehaltenen Reden gaben Gelegenheit, das Bild des Mannes von beiden Seiten zu zeichnen. Von da gingen die Anekdoten in die Biographien über, deren lette uns bei Plutarch erhalten ist. Wenn auch die politische Geschichtschreibung zunächst diese Dinge nicht berücksichtigte, so fanden sich doch Zeit= punkte in seinem Leben, die zur Einreihung solcher Einzelzüge geeignet waren, z. B. die Zeit vor seiner ersten Verbannung.

<sup>1)</sup> Lysias 21, 6: δι έγω περί πολλού αν έποιησάμην μή συμπλείν μοι (Worte eines Trierarchen). Die anderen Reden, welche unter seinem Ramen gehen, Demosthenes gegen Meidias.

Thukydides gibt dort in großen Zügen seine Charakteristik. Die Späteren konnten das konkreter aussühren. Die meisten dieser Geschichten sind schlechte Fabrikarbeit, andere enthalten starke Verzerrungen, einige wenige sind echt. Ich möchte eine der bekanntesten herausheben und dabei einen Blick auf das ganze Gebiet fallen lassen.

Alkibiades hinterließ seinem Sohne einen Prozeß wegen eines angeblich entwendeten Gespannes, welches in Olympia gerannt hatte. Die Thatsache knüpft sich an den berühmten Rennsieg von 420 — das Jahr ergibt sich aus Thuk. 6, 16 vgl. mit 26 —, die Verschleppung des Prozesses ist schwer begreiflich, aber da der ganze erste Theil der Isokrateischen Rede verloren ist, so läßt sich nichts weiter sagen. Gine ähnliche Erzählung, die jedenfalls auf denselben Vorfall sich bezieht, findet sich bei Pseudo-Andokides 4, 26; Diod. 13, 74; Plut. Alf. 12. Der rechtmäßige Besitzer heißt aber hier Diomedes. Nur Plutarch setzt dazu als Variante den Namen Teisias nach Fokrates. Man nimmt wohl meist an, daß der Name Diomedes auf Ephorus zurückgeht, dem man die Partie bei Diodor zuschreibt. Aber es wäre seltsam, wenn gerade hier Ephorus von Jokrates abgewichen wäre. Auch ist der Zu= sammenhang, in welchen dies Ereignis mit der Diskreditirung des Alkibiades nach der Schlacht bei Notion gebracht wird, nicht gerade empfehlend für jene Ansicht. Bestimmteres lehrt ein weiterer Umblick. In der vierten Andocidea § 13—20 findet sich ein aus= führliches Verzeichnis von Vergeben des Privatmannes Alkiviades, welches mit seinem Berhältnisse zu Hipparete beginnt und mit ber Diomedes = Geschichte und seinem anmaßenden Auftreten in Olympia schließt. Dieselben Dinge stehen bei Plutarch, aber an verschiedenen Stellen1). Sie sind nicht, wie geglaubt wird, aus dem falschen Andokides genommen, sondern theils anders, theils vollständiger behandelt und deswegen aus einer der vierten An= docidea ähnlichen Quelle geflossen. Wie häufig und wie früh bereits dieses Kapitel behandelt wurde, sieht man daraus, daß

<sup>1)</sup> Alf. 8 Hipparcte; ebenda 11. 12 Diomedes, Olympia; ebenda 16 Agatharchos, Taureas, Welierin.

Demosthenes gegen Meidias § 143 ff. schon um 350 in einem unglaublich oberflächlichen und mit geschichtlichen Irrthümern verunzierten Artikel über Alkibiades, den er als Hintergrund für Meidias verwendet, die Geschichten von Taureas und Agatharchos bringt. Besondere Studien hat er darüber natürlich nicht gemacht. Der Stoff lag fertig verarbeitet und mit Nuganwendung versehen Dies führt uns über 350 hinauf und über die Zeit, wo wir an Ephorus als Quelle benken könnten. Das Material stammt aus den Prozesteden, welche den jüngeren Alkibiades betrafen, und erlitt dann weitere Beränderungen. Auch Dialoge und andere Schriften der Philosophen boten vieles, was schon um 200 v. Chr. bei Satyros (Athen. 12, 534) gesammelt war. Wir brauchen nun Ephorus für die Diomedes-Erzählung nicht mehr zu bemühen, brauchen ihm auch nicht den albernen Kausalzusammenhang zuzuschreiben. Es ist eine Einlage in die nach Ephorus geschriebene Partie bei Diodor. Aus Plutarch und selbst aus Demosthenes erkennt man, daß diese Einzelzüge für die Zeit vor der sicilischen Expedition bestimmt waren, nicht, wie bei Diodor die Geschichte von dem Gespann, die zweite Berbannung einleiten sollten. Die Zeit, in welcher so recht der Tyrann Alkibiades hervortrat, der die Spartaner hänselte und dafür die Freundschaft der Argiver gewann, der dem Ostrakismos entging und den sicilischen Feldzug machte, bis Hermenfrevel und Mysterien= schändung aller dieser Herrlichkeit ein plötliches Ende bereitete, diese Zeit forderte recht eigentlich auf zu solcher Ornamentirung.

Dazu gehört meiner Überzeugung nach auch die Konkurrenz des Phaiax bei dem letten Ostrakismos. Sie ist neuerdings vielsach besprochen<sup>1</sup>), aber noch von niemandem geschichtlich verständlich gemacht und deswegen auch von Einzelnen ganz beisseite gelassen<sup>2</sup>). Aber wir müssen wissen, wie Phaiax in die Überlieferung hineinkam.

<sup>1)</sup> Secliger, N. Jahrb. 1877, S. 739; Zurborg, Hermes 12, 198; 13, 141; Gilbert, Beiträge S. 232.

<sup>2)</sup> Seeliger: Nur daß Alkibiades und Nikias überhaupt nicht gegen einander, sondern zusammen gegen Hyperbolos zum Ostrakismos standen, glaube ich nicht. — Beloch, Att. Politik S. 56.

Bekanntlich nannte den Phaiax an Stelle des Nikias Theophrast (Nik. 11, Alk. 13: "einige"). Auf ihn könnte sehr wohl die Bemerkung über die mangelnde Redegabe mit dem Zeugnisse des Eupolis zurückgehen; denn auch Alk. 10 steht eine Schilde= rung des Redners Alkibiades von demselben Theophrast, der das Citat aus Archestratos gehabt hat (Alk. 16, vgl. Lysander 19). Theophrast aber ist für die ältere Geschichte ein sehr geringer Gewährsmann. Nun wird am Anfang des 13. Kapitels des Alkibiades in Form einer einleitenden Bemerkung Phaiax als Konkurrent des Alkibiades nicht für, sondern neben Nikias ge-Es ist verkehrt, wie mehrfach geschieht, für diese Anderung Plutarch verantwortlich zu machen. Denn die viel ältere vierte Andocidea beruht auf derselben Boraussetzung ("ich und Alkibiades und Nikias" § 2). Eine Stelle dieser "Rede gegen Alkibiades" (§ 29) wird citirt bei Plutarch Alk. 131) mit einer Anderung ihres Inhalts, wie sie bei nicht direkter Benutzung leicht sich vollzieht, und daß Plutarch die vierte Andocidea nicht benutt hat, wurde bereits ausgesprochen (S. 411). Gehörte nun, was chronologisch möglich wäre, dieses Citat zu den Bemerkungen des Theophrast über Phaiax, so wäre Phaiax nicht zuerst von Theophrast mit dem letten Ostrakismos in Verbindung gebracht. Wir würden mittels der vierten Andocidea weiter hinaufgeführt zu einer etwas älteren, darum aber nicht besseren Überlieferung. Aber wir würden dann nicht begreifen, wie Plutarch in seiner einleitenden Bemerkung: "Alkibiades kam in Kouflikt mit Phaiax und Nikias" entgegen dem Theophrast zu derselben Voraussetzung käme, wie die vierte Andocidea, die er doch nicht benutt hat. Es bleibt darum nur die zweite Möglichkeit. Das Citat aus der vierten Andocidea ist nicht von Theophrast genommen, sondern aus einem Buche, welches einerseits wie Plut. Alk. 13 Anf. den

<sup>1)</sup> Daß die Rede von Phaiax gehalten sein will, läßt sich zwar nicht sicher beweisen, hat aber immerhin denjenigen Grad von Wahrscheinlichkeit, mit dem wir in Fragen dieser Art uns zu begnügen gelernt haben. Darf man von dieser Auffassung, welche in der That von den meisten Neueren gestheilt wird, ausgehen, so folgt, daß die bei Plutarch eitirte Rede eben jene vierte Andoeidea ist.

Phaiax neben Nikias, andrerseits nach Theophrast den Phaiax für Nikias nannte. Bei dieser Sachlage wäre es möglich, wenn auch nicht nöthig, daß Theophrast's Darstellung älter wäre als die Voraussetzung der vierten Andocidea. Man sieht auf alle Fälle, mit einem Historiker — etwa Ephorus — hat das nichts Satyros würde passen. Daß gerade er es gewesen zu thun. ist, wird keiner behaupten wollen. Was nach Beseitigung des Phaiax übrig bleibt und zu Thukydides neu hinzukommt, ist die Spannung zwischen Nikias und Alkibiades. Dem Plutarch wird dies kein Verständiger zuschreiben. Auch der philosophisch=rheto= rischen Fabrik, in der wir uns augenblicklich befinden, scheint es nicht anzugehören. Was von Neueren dagegen vorgebracht ist, bezieht sich nur auf Nebenumstände, nicht auf die Sache selbst. Vollends bedeutet das Stillschweigen des Thukydides nichts. Dieses Neue gehört einer historischen Quelle an. Aber Plutarch hat das so in einander gearbeitet (Nik. 11; Alk. 13; Aristid. 7), daß eine Benennung nicht zu geben ist.

Auf die großen Thaten des Alkibiades im ägeischen Meere folgte seine glanzvolle Rückfehr, wie ich annehme, 408. Jest war die Hoffnung Vieler erfüllt. Daß das Glück nur von so kurzer Dauer sein sollte, konnte man damals nicht ahnen. Ob zu jenen Vielen auch Euripides gehörte? Man nimmt gewöhnlich an1), daß das Berhältnis, in welchem er zu dem Staats= manne stand, sich löste, als es bald nach der Ausfahrt der sicilischen Flotte klar wurde, daß der Berbannte auf Seiten der Feinde gegen fein Baterland arbeitete. Dann freilich hätte Guripides durch Alkibiades' neue Verdienste seit 411 sich nicht gewinnen lassen. -- Nun sagt in den Phönissen Polyneikes zu seiner Mutter: "Vernunft, o Mutter, gab mir's ein und Un= vernunft — in's Feindesland zu gehn. Und doch sein Vaterland — Liebt Jeder von Natur" (357), und weiter (626): "Bei dem Land, das mich geboren, und den Göttern sage ich's — Elend trieb man mich Verbannten aus der lieben Heimat fort — Als ob ich ein Sklave wäre, nicht der Sohn des Odipus. — Was

<sup>1)</sup> z. B. Schenkl, Zeitschr. f. österr. Gymn. 1862 S. 379.

dir, Stadt, begegnen möge, klage diesen an, nicht mich. — Nicht aus freiem Willen kam ich, nein, gezwungen." . . . Sollte wohl jemand im Theater gewesen sein, der, als er die Worte hörte, nicht an Alkibiades erinnert wurde? Und dann hätte nicht der Dichter selbst an ihn gedacht? Das haben schon Altere wie Schöll empfunden. Aber Euripides soll hier nicht auf Alkibiades angespielt haben, weil sich Gemeinplätze finden, wie jener schöne von der nimmer rastenden Hoffnung der Verbannten (634), der anderwärts und etwas anders schon bei Aschylos vorkommt1), weil nicht alles an solchen Stellen auf Alkibiades paßt, er z. B. kein Sohn des Ödipus ist und was dergleichen bedeutende Argumente mehr sind. Das nennt man freilich einen Dichter aus sich selbst erklären, und beweisen läßt sich, was ich meine, nicht. Alber vergegenwärtigen wir uns die Lage. Er war ja doch gezwungen zu den Feinden gegangen und konnte auch die Rückkehr erzwingen. Dieser Gedanke, welcher später von seinen Lobrednern immer wieder hervorgeholt wurde<sup>2</sup>), ist natürlich so alt wie die Gelegenheit, die Rückfehr, an die man bachte. Nun ist Alkibiades frühestens3) Hochsommer 408 nach Athen gekommen. Aber wir wissen ja aus Thukydides, daß die Rückkehr des Alkibiades seit 411 die Gemüter beschäftigte. Damals also, nehme ich an, hatte Euripides noch nicht alle Hoffnung auf Alkibiades aufgegeben.

Als Andokides "über seine Rückschr" (zweite Rede) zum Bolke von Athen sprach, war alles vorbei. Bon Alkibiades und seinen glänzenden Thaten in den Jahren 410 und 409 wird wie von fernen Ereignissen, ich möchte sagen, in Worten dunkler Erinne-

<sup>1) &</sup>quot;Die Hoffnung der Verbannten täglich Brot", Phön. 396; Afch. Ugam. 1668.

<sup>2)</sup> Thuk. 6, 92; Fokrates περί τοῦ ζείγους § 14; Philippos § 58; Atilbiades der Sohn bei Lysias 14, 32.

<sup>3)</sup> Bis eine Inschrift wie die über den Vertrag mit Selymbria C. J. A. 4, 61° mit erhaltener Datirung entscheidet, gebe ich für die Hellenika der Haade'schen Chronologie vor der Dodwell'schen den Vorzug. Beloch's spartanische Nauarchenliste stimmt das eine Mal — Rhein. Mus. 34, 117 — mit jener, das andere Mal — Philol. 43, 261 — mit dieser, und bei der letzten Konstruktion sehlt noch dazu der Nauarch für 410/9.

416 A. Philippi, über einige Buge aus der Weschichte des Alkibiades.

rung gesprochen<sup>1</sup>). Die Schlacht bei Notion ist verloren. Alfisbiades existirt für Athen nicht mehr. Es liegt eine eigenthümlich trübe Stimmung über der Rede, die mit des Redners eigener Lage noch nicht hinlänglich begründet ist. Weitere bestimmbare Beziehungen auf spätere Thatsachen sinden sich nicht. Aber so oft ich die Rede lese, bekomme ich den Eindruck, als befänden wir uns in der Zeit zwischen der Äginusenschlacht und der Niederslage bei Aegospotamoi.

<sup>1) § 12:</sup> καὶ οἱ ἄνδρες ἐκεῖνοι ἐκ τούτων παρεσκευασμένοι ἐνίκησαν μετὰ ταῦτα Πελοποννησίους ναυμαχοῦντες, καὶ τὴν πόλιν ταύτην μόνοι ἀνθρώπων ἔσωσαν ἐν τῷ τότε χρόνῳ. Jch habe sie darum schon R. Jahrb. 1879 S. 686 gegen die übliche Datirung auf mindestens 407 gesett.

## VIII.

## Beiträge zur Lebensbeschreibung von Karl Friedrich Eichhorn.

Bon

## Louis Erhardt.

Karl Friedrich Eichhorn. Sein Leben und Wirken nach seinen Aufzeichnungen, Briefen, Mittheilungen von Angehörigen, Schriften, beschrieben von J. F. v. Schulte. Stuttgart, Ferdinand Enke. 1884.

Briefe von Karl Friedrich Eichhorn und zwei an ihn gerichtete Schreiben zur Sätularseier seines Geburtstages herausgegeben von Hugo Loersch. Bonn, Abolf Marcus. 1881.

Nachdem bei Gelegenheit der Feier des hundertjährigen Geburtstages R. F. Gichhorn's bereits eine Reihe werthvoller Mittheilungen über sein Leben hervorgetreten war, lag es nahe, nun auch eine umfassende Darstellung seines Entwickelungsganges zu versuchen. Einen weiteren Anstoß, diesen Bersuch zu unternehmen, erhielt der Verfasser der oben angeführten Biographie durch die Wiederauffindung eines umfänglichen Materials an Briefen und Papieren aus dem Nachlaß Sichhorn's, das ihm von dem Enkel desselben zur Verfügung gestellt wurde und eine Lösung der Aufgabe im weitesten Umfange zu ermöglichen schien. Überblicken wir das gesammte Material, das nunmehr vorlag, so ist es in der That von einer Fülle und Reichhaltigkeit, wie es einem Biographen nicht oft zu Gebote steht. Allerdings läßt, wie ich gleich anfangs aussprechen muß, die Verwerthung desselben historische Zeitschrift R. F. Bb. XXI. 27

durch Schulte in mancher Beziehung die Ansprüche an eine voll= endete Biographie noch unbefriedigt.

Unter den schon früher veröffentlichten Stücken nimmt die erste Stelle die Autobiographie Eichhorn's ein, die derselbe im Dezember 1851 seiner Frau zu diktiren begann, leider aber nur bis zu seinem Eintritt in die juristische Fakultät Göttingens im Jahre 1804 fortführte. Schulte druckt sie im ersten Abschnitte seines Buches vollständig wieder ab1), und in der That durfte sie in einer Lebensbeschreibung Eichhorn's nicht wohl sehlen. Obgleich kurz gesaßt, gibt sie doch sehr interessante Aufschlüsse über den Bildungsgang des Verfassers und über die Eindrücke, die er in seiner Jugend empfing. Bemerkenswerth ist nament= lich, was Eichhorn über die frühe Weckung seines vaterländischen Sinnes und über seine Begeisterung für Friedrich den Großen und seine Preußen erzählt (S. 4 f.; vgl. die Mittheilungen seines Sohnes bei Schulte S. 101 und seiner Tochter S. 98 Anm. 18). Sein erster Unterricht, den er von Hausschrern erhielt, zeichnete sich durch große Ungleichmäßigkeit und namentlich durch gänzliche Vernachlässigung des Griechischen aus. Tropdem wurde Gichhorn mit zwölf Jahren in die Prima des Göttinger Gymnasiums aufgenommen, indem der ihn prüfende Professor Epring meinte, der Mangel des Griechischen werde ihm nicht im Wege stehen, zumal er "ja doch kein Philolog oder Theolog werden solle". "So aber wurde ich im Griechischen ein Stümper, der sich ohne Grammatik und gründliches Kennen der Eigenheiten der Sprache bloß durch das Beschränken auf das, was er hörte und las, eine dürftige Kenntnis derselben zu verschaffen wußte und vor allem das Erlernte nie= mals behielt und sein Eigenthum nennen konnte" (S. 5 f.). Man

<sup>1)</sup> Die Autobiographie wurde zuerst von Schulte im Anhang seiner Rede auf Karl Friedrich Eichhorn (Bonn 1881) veröffentlicht. Ein Vergleich mit dieser zeigt, daß auch der Ansang der Autobiographie in dem Buche Schulte's S. 2 vollständig wieder abgedruckt ist, aber in wunderlicher Weise zerhackt: der erste Satz steht in der Anmerkung 4; im Text werden zunächst der zweite und dritte Satz, durch Zwischenbemerkungen Schulte's unterbrochen, mitzgetheilt, und erst vom vierten Satz ab beginnt der zusammenhängende Abdruck, indem Schulte seierlich das Wort an Eichhorn selbst abtritt.

sieht, Eichhorn hat die mangelhafte Beherrschung des Griechischen in seinem späteren Leben schmerzlich empfunden, und der juri= stische Spruch graeca sunt, non leguntur scheint seinen wissen= schaftlichen Überzeugungen nicht ganz entsprochen zu haben. — Von Interesse sind ferner seine Bemerkungen über die Göttinger Professoren zur Zeit seiner Universitätsstudien, vorzüglich die jenigen über Heyne und Kästner. Bei ersterem hörte Eichhorn im Winter 1796/97 ein Kolleg über Homer, bei letzterem über die reine Mathematik. "Beide Collegien waren ganz unnütz und wurden von mir größtentheils geschwänzt, ebenso wie von den Meisten die sie außerdem hörten, so daß sich beide zahlreiche Auditorien gegen die Mitte des Semesters in ein paar einzelne Buhörer auflösten, welche auch wahrscheinlich mehr um der Gunst willen in die sie sich bei den Dozenten setzen wollten als aus Gifer für die Sache sie frequentirten. Henne hatte einen sehr un= angenehmen Vortrag; er meckerte wie ein alter Ziegenbock und las meistens blos vor, was ihm dann Gelegenheit gab, einzelne Bemerkungen weiter auszuführen und hier und da eine kritische Bemerkung einzuflechten. Bon dem Geist bes Homer's, seiner Ansicht der Welt und Kunde derselben war äußerst selten die Rästner hatte sich selbst überlebt, hatte keine Zähne und man verstand daher kein Wort. Er hatte die Gewohnheit auf den Tisch der vor seinem Katheder stand Bücher allerlei Art niederzulegen, damit sie zur Unterhaltung in der Zwischenzeit ehe er kam dienen sollten, was mir die Gelegenheit gab immer zu lesen, ohne daß ich einen Buchstaben von seinem Vortrag zu hören nöthig hatte, von dem ich ohnehin nichts verstand. ohngeachtet erfreute ich mich seiner Gunst" (S. 8). Inbezug auf Eichhorn's juristische Studien kommen namentlich seine Bemerkungen über Runde und Hugo in Betracht. Über Runde und dessen Methode, alles aus der "Natur der Sache" zu deduziren, fällt er ein sehr ungünstiges Urtheil. "Ich lernte in diesem Collegio gar nichts und wenn ich nachher eine neue Bahn gebrochen habe, so ist es lediglich mein Verdienst gewesen und ich bin auf dem eigentlichen Wege, auf dem allein Ordnung in dieses Chaos zu bringen ist, ohne Führer und Leitstern vorgeschritten"

(S. 10 f., vgl. Loersch S. 74). Dagegen hebt er Hugo's Methode rühmend hervor und bekennt, daß ihm dessen Vorträge später, allerdings erst nach eigenem Ringen, "das eigentliche Licht in das Verfahren beim deutschen Recht" brachten (S. 12). Pütter und Schlözer, bei benen er gleichfalls wiederholt hörte, hat er nichts Besonderes zu berichten; doch scheint er beider Kollegien gerne und fleißig besucht zu haben, und bei Schlözer stand er deswegen auch in besonderer Gunst (vgl. S. 14). ganzen blieben, wie man dies bei hervorragenden Männern öfter bemerken kann, die Anregungen der Universitätsjahre vorläufig für Eichhorn's geistige Entwickelung ziemlich unfruchtbar. Auch Hugo's Methode lernte er erst schätzen, nachdem er sich selbständig zur rechten Erkenntnis durchgekämpft hatte. Er schreibt selbst in einem Briefe an seinen Sohn: "ich hatte vier Jahre Jurisprudenz studirt und mancherlei gelernt, ohne eigentlich zu wissen, worauf es dabei Hätte man mir gesagt, daß alles Verständniß der Jurisprudenz auf geschichtlicher Anschauung beruht, so hätte ich meine Studien 10 Jahre früher so eingerichtet, als ich sie nachher einrichtete, als ich durch eigenes Hin= und Hergreifen endlich auf den rechten Weg kam" (bei Loersch S. 46; vgl. Schulte S. 109 f.). So geschieht es bei selbständigen und bedeutenden Köpfen nicht selten: Nur was sie aus eigener Kraft, durch eigene Arbeit und eigenes Nachdenken erringen, wird ein fruchtbringender, geistiger Besitz für sie; fremde Einwirkungen sind daneben von untergeordneter Bedeutung.

Das zeitlich sich an die Autobiographie anschließende Masterial findet sich in den von Kerler mitgetheilten Briefen des Vaters Johann Gottfried Eichhorn, des bekannten Theologen, an einen Freund in Würzburg, Namens Oberthür<sup>1</sup>), und in der Schrift von Loersch. In den Briefen des Vaters tritt namentslich die außerordentlich treue Sorgsalt Gottsried Sichhorn's für seinen Sohn, dessen große Fähigkeiten er erkannte, sehr schön zu Tage (vgl. besonders Nr. 3 u. 5). Wir begleiten den jungen Doktor der Rechte auf einer größeren Keise, die er nach seiner

<sup>1)</sup> Zeitschrift der Savigny=Stiftung, Germanische Abtheilung III.

Promotion unternahm, und die ihn auf längere Zeit (im ganzen 1 1/2 Jahre) nach Wetzlar, dem Site des Reichskammergerichts, nach Regensburg und Wien führte, - ein Zeitraum, für den übrigens auch noch die eigene Erzählung Sichhorn's in der Autobiographie vorliegt; und wir hören danach von den Schwierigkeiten, mit denen er im Beginn seiner akademischen Laufbahn zu kämpfen hatte bis zu seiner Ernennung zum ordentlichen Professor der Rechte in Franksurt an der Oder im Jahre 18051). Die Frankfurter Zeit ist durch die Veröffentlichung des ersten Bandes seiner deutschen Staats= und Rechtsgeschichte bezeichnet: Eichhorn's Leben hatte jest die Richtung gewonnen, auf der er, stetig fortschreitend, seine großen wissenschaftlichen Erfolge errang. Als im Jahre 1811 die Frankfurter Universität mit der Breslauer vereinigt wurde, hatte er sich bereits einen Namen erworben, der ihn nicht unwürdig erscheinen ließ, neben Männern wie Niebuhr, F. A. Wolf, Schleiermacher, Fichte, Böckh, Savigny u. A. sein Fach an der neugegründeten Berliner Universität zu vertreten. — Bon Interesse sind für die Frankfurter Zeit außer den noch in dieselbe hineinreichenden Briefen des Vaters an Oberthür besonders zwei von Schulte (S. 130—132) mitgetheilte französische Schreiben an Davoust und Napoleon, die Eichhorn im Jahre 1806 im Auftrage und Interesse der Universität aufsetzte, namentlich zum Zwecke der Befreiung derfelben von den Kriegslasten (über seine Studien im Französischen vgl. die Autobiographie S. 15 u. 23 f.). Eichhorn hat dann auch selbst mit zwei Kollegen eine Audienz bei Napoleon in Berlin gehabt, um die Bittschrift zu überreichen 2). Hatte

<sup>1)</sup> Die falsche Angabe bei Frensdorff in seiner Rede auf Karl Friedrich Eichhorn (Göttingen 1881) und ebenso in seinem übrigens vortrefflichen Artikel in der "Allg. Biographie", daß Eichhorn als außerordentlicher Professor nach Frankfurt berufen sei, berichtigt sich aus der bei Schulte S. 129 f. mitgetheilten Ernennungsurkunde.

Der Brief Gottfr. Eichhorn's, der hierauf Bezug nimmt, bei Kerler a. a. D. S. 195, ist natürlich nicht am 5. Januar 1806, sondern 1807 geschrieben; gerade bei Briefen in den ersten Tagen des Januar ist ja ein Versehen in der Jahreszahl auch sehr begreislich. Kerler übersah den Schreibsehler, wie die salsche Anordnung des Briefes vor dem vom 25. September 1806 zeigt; doch ist das verzeihlich, da dieser Brief zu den erst nachträglich ausgefundenen

er sich aber zu diesen Diensten im Interesse der Universität mit Verleugnung seiner selbst herbeilassen müssen, jo betheiligte er sich mit um so größerer Hingebung in der Folge an den Bestrebungen zur inneren Wiederaufrichtung Deutschlands. Abgesehen davon, daß er damals jenes große Werk unternahm, durch das er "dem deutschen Volke sein eigenes Sehn erschlossen und die Erkenntniß seiner Eigenthümlichkeit, wie seiner Einheit ge= weckt und gepflegt hat", — "eine volksgeschichtliche That von der tiefsten weitgreifendsten Bedeutung", wie Wilda in seinem Begrüßungsschreiben zu Eichhorn's Doktorjubiläum betonte (bei Schulte S. 223 f., vgl. auch J. A. F. Eichhorn's Brief S. 114), abgesehen davon nahm er auch an der Einführung der neuen Städteordnung, wie Schulte zu berichten weiß, als Stadtverord= neter thätigen Antheil, und dem Tugendbunde trat er als Direktor der Frankfurter Abtheilung bei. Als dann das Baterland jeine Söhne zum Befreiungskampf aufrief, da zögerte er nicht, Weib und Kind zu verlassen und auch mit seinem Leben für Ehre und Freiheit einzustehen. Er hat den ganzen Feldzug als Rittmeister auf's ehrenvollste mitgemacht und ist nach der Schlacht bei Dennewit durch das eiserne Kreuz ausgezeichnet worden.

Hier sett die Loersch'sche Publikation ein, die für die Würsbigung von Eichhorn's Charakter von ganz vorzüglichem Werthe ist. Sie besteht in der Hauptsache aus zwei zusammenhängenden Massen von Briesen K. F. Sichhorn's. Die eine Reihe derselben erstreckt sich zeitlich vom 16. Mai 1813 bis zum 22. Mai 1814 und umfaßt die Briese, die Eichhorn während des Besteiungstrieges an seine Frau schrieb (daneben zwei an seinen Vater gerichtete). Sie zeichnen sich durch den eigenthümlichen Reiz aus, den es stets gewährt, große Ereignisse im Spiegel gleichzeitiger Privatauszeichnungen zu betrachten. Die Begeisterung, mit der Eichhorn unmittelbar nach der Schlacht von Leipzig an seine Frau schreibt (Nr. 31 bei Loersch), hat durch sein ganzes Leben

und dann in der Eile noch mit veröffentlichten gehört. Dagegen hätte Schulte S. 29 Anm. 7 das falsche Datum doch nicht wiederholen sollen, zumal der ganze Zusammenhang seines eigenen Textes die Verbesserung an die Hand gab.

nicht aufgehört, in ihm nachzuklingen. Seine Tochter berichtet (in einem von Schulte S. 98 Anm. 18 im Auszuge mitgetheilten Briefe, vgl. S. 91 Anm. 1), daß, wenn er in späteren Jahren seiner Frau und seinen Kindern aus dem Feldzuge erzählte, "er begeistert mit Feuereiser wie ein Jüngling . . . das längst Verzgangene wieder zu durchleben schien". Seine Augen nahmen einen strahlenden Ausdruck an, "wenn sein Patriotismus sich entflammte, der ein hervorragendes Element seines Charakters war". —

Von noch größerer Bedeutung für die Beurtheilung Gich= horn's aber ist die zweite Reihe der von Loersch mitgetheilten Briefe, nämlich vier sehr ausführliche Berathungsschreiben Eich= horn's an seinen Sohn Otto bei bessen Abgang zur Universität im Jahre 1828/291). Sie geben uns sehr interessante Beurthei= lungen berühmter Zeitgenossen Gichhorn's, die er aus person= lichem Verkehr kannte, und gewähren überhaupt einen Einblick in das eigenste Denken und Empfinden des Mannes, — aus derselben Zeit, für die Schulte dann die amtlichen Verhandlungen Eichhorn's in großer Ausführlichkeit mittheilt. Sehr bezeichnend für Eichhorn selbst ist das Urtheil, das er über Hecren fällt (S. 48 bei Loersch): "Heeren hat wohl einen großen Namen, aber wer nicht schon auf dem Weg ist ein tüchtiger Historiker zu werden, wird von ihm auch nicht darauf geführt werden, denn es fehlt ihm der ächte historische Sinn selbst. Ueberhaupt ist Be= schichte eine Wissenschaft, von welcher man in Collegien nichts lernen kann als Methode und gerade Heeren's historische Me= thode ist gar nichts werth, weil er kein wahrer Geschicht= schreiber aus Quellen ist." Nicht besonders günstig lautet Eich= horn's Urtheil über Otfr. Müller (S. 50 vgl. S. 47); da= gegen stellt er F. A. Wolf um so höher: "was seine neueren Verächter sagen mögen, er hatte Geist und Wissen für zehen, und wog die sämmtlichen hiesigen [sc. Göttinger] und Berliner

<sup>1)</sup> Die Auswahl, auf die sich Loersch bei Veröffentlichung dieser Reihe von Briefen beschränken mußte, ist auscheinend durchaus verständig und sachgemäß getroffen, wie denn überhaupt die ganze Schrift von Loersch den vortheilhaftesten Eindruck macht.

Philologen auf die nur gegen ihn Chorus gemacht aber ihn in nichts erreicht haben" (Loersch S. 50). Schleiermacher, den Eich= horn während seiner ersten Berliner Periode Gelegenheit gehabt hatte genau kennen zu lernen, bezeichnet er als einen "geistreichen Mann, der vortrefflich schreibt", zugleich aber als einen großen Sophisten, vor dem man sich in Acht nehmen musse, daß er Einem nicht Sand in die Augen streut (S. 71). Man vergleiche noch die kurze Bemerkung über Schlosser und Kreuzer in Heidel= berg ("für den Ansang ein paar treffliche Männer" S. 53) und die gelegentliche Außerung über Johannes v. Müller in dem Briefe an Hugo (bei Loersch S. 72): "Johannes Müller den ich von Wien aus kannte und damals als ein Muster historischer Schreibart und Forschung anbetete, ein Cultus mit welchem es seither immer diminuendo gegangen ist." — Vortreff= lich, voll echter Lebensweisheit, sind die Erläuterungen, die Eich= horn seinem Sohne über die wahre akademische Freiheit gibt (bei Loersch S. 57 f.); andrerseits die Tiefe und der Ernst seines Geistes treten namentlich in den Bemerkungen über Theologie und Religion (S. 62 f. und S. 67 ff.) bedeutsam zu Tage. Er betont die Nothwendigkeit der Lehre neben der subjektiven Überzeugung und erörtert das Verhältnis von Gewissen und Vernunft zur Religion. "Unser Gewissen soll uns also nicht aus eigener Machtvollkommenheit über Recht und Unrecht belehren, sondern nach der Lehre Gottes, und unsre Vernunft soll sich nicht über die Religion stellen, sondern sie ist uns gegeben da= mit wir die Lehren Gottes verstehen und anwenden lernen" Er spricht sich daher sehr scharf gegen die subjektive Theologic de Wette's aus, der "die Raserei hatte" den Sat aufzustellen: "wer nach seiner Ueberzeugung (d. h. nach seinem Vorurtheil) recht handle, der handle würklich recht", und der damit die Ermordung Kopebue's durch Sand zu rechtfertigen wagte (mir fällt dabei das ganz ähnliche Urtheil Jean Paul's über die Blutthat Sand's ein, in einer Anmerkung zu dem kleinen Gespräch "über Charlotte Cordan"). Endlich hebe ich noch die Bemerkungen über Philosophie und die Einheit aller Wissenschaft hervor (bei Loersch S. 64 f.); charakteristisch ist namentlich der

folgende Absatz: "Philosophie ist die Wissenschaft im Allgemeinen die jedes wissenschaftliche Bestreben durchdringen soll, und daher oft bei einem würklich philosophischen Kopfe in einer speciellen Richtung mehr begriffen und verstanden wird, als bei den Philo= sophen selbst von welchen sehr viele diesen Namen gar nicht ver= dienen, sondern blos Schwäzer sind, welche die Philosophie darin setzen über nichts zu reden weil sie vermeinen ohne einen Stoff philosophiren zu können. So z. B. taugt meistens die Rechts= philosophie keinen Pfifferling, weil sich hier die Philosophie mit menschlichen Verhältnissen beschäftigen soll über welche man natür= lich nichts sagen kann wenn man nicht weiß wie sie der Er= fahrung nach seit Jahrtausenden gewesen sind." Das Einheit= liche, gleichsam der Grundton in allen diesen Außerungen ist die Würdigung der Tradition neben dem subjektiven Verstande; aus allen leuchtet derselbe Mann hervor, der für die deutsche Rechts= geschichte den Boden bereitet hat: ein kühner, durchdringender Geist gepaart mit jener Ehrfurcht vor der Überlieferung, ohne welche die Geschichte zum Spielball des Aberwißes wird, ohne welche aber auch im politischen und kulturellen Leben eine ge= deihliche Entwickelung unmöglich ift.

Außer diesen beiden Hauptreihen von Briefen enthält die Schrift von Loersch noch ein interessantes Schreiben Eichhorn's an seinen ehemaligen Göttinger Lehrer Hugo, aus dem ich die Bemerkung über Johannes Müller schon mitgetheilt habe, und endlich einen Brief vom 6. Januar 1838, für dessen Adressaten Loersch ohne Zweisel mit Recht Eichhorn's Nachfolger in Götztingen, W. E. Albrecht, einen der Göttinger Sieben, hält<sup>1</sup>). Der

<sup>1)</sup> Jacob Grimm, Gervinus und Dahlmann werden als Adressaten des Briefes mit noch größerer Bestimmtheit, als Loersch S. IX annimmt, außzgeschlossen, da Eichhorn selbst den 19. Dezember 1837 als Datum des an ihn von Göttingen auß gerichteten Briefes ausdrücklich bezeichnet, jene drei aber die Stadt bereits am 17. Dezember hatten verlassen müssen. Dies setzter Datum ergibt sich auß der genauen Darstellung Dahlmann's "Zur Verstänzbigung" (S. 82 f., vgl. S. 84) mit voller Gewißheit, zumal Dahlmann als Tag der Abreise einen Sonntag angibt, und dieser im Jahre 1837 auf den 17. Dezember siel. Um so merkwürdiger ist, daß Jacob Grimm in seiner nicht

Brief ist bezeichnend für Eichhorn's vorsichtiges, allen Eigensmächtigkeiten abholdes Verhalten in politischen Dingen; doch dürfen wir wohl einem Zweisel Ausdruck geben, ob Eichhorn, bei aller Anerkennung der staatlichen Autorität, nach Veröffentlichung der männlichen, ganz von Lessing'schem Geiste beseelten Darslegung Dahlmann's nicht doch ein bestimmteres und günstigeres Urtheil über die Handlungsweise der Göttinger Sieben gefällt haben würde. — Die beiden an Cichhorn gerichteten Schreiben, die den Beschluß der Loersch'schen Sammlung bilden, sind auch von Schulte wieder abgedruckt; desgleichen ist das Wichtigste aus dem von Frensdorff im Anhang seiner "Rede" Veröffentlichten auch in dem Buche von Schulte zu finden.

Dazu gesellt sich nun das umfängliche und reichhaltige Ma= terial aus dem Nachlaß Eichhorn's, das Schulte für seine Biographie zur erstmaligen Benutzung vorlag. Er theilt daraus in ben Beilagen zu seinem Buche, welche die größere Hälfte des ganzen Bandes ausmachen, die wichtigsten Stücke im Wortlaut oder in Auszügen mit, im ganzen, einschließlich der in die biographische Darstellung selbst eingeflochtenen Dokumente, 100 Nummern, von denen Schulte nur 8 bzw. 7 als bereits früher veröffentlicht bezeichnet (bei Frensdorff und Loersch; wo aber bei letzterem Nr. 9? Schulte hat offenbar das Schreiben S. 79 f. bei Loersch doppelt gezählt, einmal als Nr. 25 der Gesammtdokumente, das andere Mal als Nr. IX der Beilagen). Außerdem lag Schulte noch eine sehr bedeutende Anzahl von größtentheils ungedruckten Ausarbeitungen Eichhorn's, Gutachten, Urtheile u. j. w., im Manuftript zur Benutzung vor, die er gleichfalls in den Beilagen verzeichnet, ohne uns indessen von den meisten nähere

einen vollen Monat nach jenen Ereignissen niedergeschriebenen kleinen Schrift "über seine Entlassung" ganz ausdrücklich den 16. Dezember als Datum ihrer Abreise angibt. So leicht muß man sich, selbst in einem sonst völlig zuverslässigen Bericht, eines Fehlers in der Datirung versehen! Auch F. Frensdorff in einer kürzlich erschienenen Abhandlung: "Jacob Grimm in Göttingen" (in den Nachrichten von der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen vom 19. Januar 1885) hat sich noch durch das falsche Datum der Grimmischen Schrift täuschen lassen.

Mittheilungen zu machen. Endlich werden aus derselben Nachlasmasse auch bereits die drei Briefe entnommen sein, die Schulte im Jahre 1882 ohne nähere Angaben im 17. Bande der Dove'schen Zeitschrift für Kirchenrecht (S. 428 ff.) veröffentlicht hat. Unter ihnen ist namentlich der erste von hervorragendem und zugleich aktuellem Interesse, in welchem Eichhorn das Verhältnis des Staates zur römischen Kurie beleuchtet und vor Vertrauensselig= keit des Staates warnt; er hätte baher auch unter den Beilagen des Schulte'schen Buches nicht fehlen dürfen 1). Überhaupt durfte Schulte, wenn er einen wirklich nütlichen Anhang zu einer Biographie und nicht bloß eine weitere Materialiensammlung liefern wollte, auf den Wiederabdruck der wichtigsten unter den bereits veröffentlichten Dokumenten nicht verzichten. namentlich die Schrift von Loersch für Jeden, der sich einen wirklichen Einblick in Eichhorn's Leben und Geist verschaffen will, neben Schulte's Buch ganz unentbehrlich, und auch einige Stücke aus der Kerler'schen Publikation vermißt man ungerne in der Biographie.

Die überwiegende Mehrzahl der von Schulte veröffentlichten Dokumente gehört der zweiten Lebenshälfte Eichhorn's an, namentslich der Göttinger und zweiten Berliner Periode. Wir hören zunächst von den Bemühungen des preußischen Ministeriums, Sichhorn der Berliner Universität zu erhalten; da man es jedoch versäumt hatte, ihn bei Zeiten aus freien Stücken in pekuniärer Hinscht so zu stellen, wie er es beanspruchen zu können glaubte, und da wohl auch, wie Schulte geltend macht, die politischen Strömungen und die kollegialischen Verhältnisse in Verlin—sein Kollege in der juristischen Fakultät war der Geheimrath Schmalz— ihm wenig zusagten, so beschloß er, trotz der persönlichen Verwendung Hardenberg's, dem ehrenvollen Ruse des hannoverschen Ministeriums nach Göttingen zu folgen. Dorthin riesen ihn ja auch seine liebsten Jugenderinnerungen und die

<sup>1)</sup> In der That scheint Schulte selbst, nach Anm. 10 auf S. 96 zu schließen, den Wiederabdruck dieses Briefes beabsichtigt zu haben; man sucht ihn aber an der bezeichneten Stelle im Anhang vergebens.

mannigfachsten Beziehungen, die durch seinen Bater, der forts gesetzt an der Göttinger Universität wirkte, stets lebendig erhalten waren.

Die Göttinger Zeit (1817 — 1829) ist die glänzendste und fruchtbarste in Gichhorn's Leben. Er vollendete mährend der= selben seine "Deutsche Staats = und Rechtsgeschichte", ließ dann unmittelbar die "Einleitung in das deutsche Privatrecht mit Einschluß des Lehnrechts" folgen und legte durch häufig wiederholte Vorlesungen auch bereits die Grundlage zu seinem "Kirchenrecht". Zugleich übte er durch seine Kollegien einen tiefgehenden Ginfluß auf einen ausgedehnten Hörerkreis aus1); er war neben Savigny damals unstreitig der angesehenste und beliebtefte juri= stische Lehrer in Deutschland. Über Eichhorn's Einfluß auf die Studenten, die ihn "Rittmeister Markulf" zu nennen pflegten, finden sich bemerkenswerthe Angaben in Frensdorff's "Rede" S. 13; merkwürdig ist namentlich Heinrich Leo's Bekenntnis, daß er durch Eichhorn "von allen seinen demagogischen Ansichten zu= rückgebracht und gegen alles revolutionaire Wesen seindlich gestellt" wurde. Doppelt interessant neben dieser Außerung Leo's find die bei Schulte unter Nr. XII S. 137 ff. mitgetheilten Schrift= stücke: eine energische Abwehr Eichhorn's gegen einen Versuch, ihn selbst mit der damaligen Demagogenriecherei zu behelligen; sein Urtheil über die politischen Thorheiten der Universitäts= jugend jener Zeiten ist nach beiden Seiten hin gleich treffend: "Daß ernsthafte Leute damals nicht die völlige Nichtigkeit dieses sämmtlichen Treibens eingesehen und die Ruthe statt des Schwerdts gebraucht haben, ist mir unbegreiflich" (S. 142 bei Schulte).

Im Jahre 1819 hatte Eichhorn einen durch seine Berliner Freunde vermittelten Ruf, unter ausgezeichneten Bedingungen nach Berlin zurückzukehren, abgelehnt; ihn hielt so manches in Göttingen, und auch seine pekuniäre Lage in dem billigen Städtchen, die Schulte mit Unrecht als dem Berliner Angebot nachstehend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. die Zusammenstellungen über die Zahl der Zuhörer S. 234 bei Schulte.

bezeichnet (S. 56 vgl. S. 93), war in der That so vorzüglich, daß diese Entscheidung, zumal bei dem willigen Entgegenkommen des hannoverschen Ministeriums, nicht eben in Erstaunen setzen kann. So blieb Eichhorn der Göttinger Universität zwölf Jahre erhalten. Im Winter 1828/29 sah er sich dann aber durch widrige Gesundheitsverhältnisse genöthigt, trot aller Bemühungen der hannoverschen Regierung, seine Professur ganz niederzulegen. Sein Vater war im Jahre 1827 gestorben; auch der Verkehr mit den Göttinger Kollegen bot, wie wir aus den Briefen bei Loersch sehen (vgl. namentlich S. 49), keine besondere Anziehung für ihn: jo beschloß er, Göttingen ganz zu verlassen und nach seinem Gute Ammerhof bei Tübingen, das er einige Jahre zuvor gekauft hatte, überzusiedeln. Durch das Landleben hoffte er seine Gesundheit wieder zu kräftigen, und zugleich gewann er jetzt die Muße, seine "Grundjätze des Kirchenrechts" niederzuschreiben. Jedoch schon nach drei Jahren gelang es namentlich den Bemühungen Savigny's, denen sich Eichhorn's Better, der spätere Minister J. A. F. Eichhorn, auf's eifrigste angeschlossen zu haben scheint, ihn zu bewegen, der ländlichen Muße wieder zu entsagen und einem neuerdings an ihn ergehenden Rufe nach Berlin zu folgen.

Wir sind über alle diese Unterhandlungen, sowohl bei Sichshorn's Abgang von Göttingen wie bei seiner Berufung nach Berlin, durch die bei Schulte mitgetheilten Dokumente sehr genau unterrichtet. Noch besonders daraus hervorzuheben sind die Antsworten Sichhorn's auf eine vertrauliche Anfrage des hannoversichen Geh. Kabinetsraths Hoppenstedt, wen Sichhorn unter den damaligen Juristen für vorzugsweise geeignet halte, sein Nachsolger in Göttingen zu werden; das gibt ihm Veranlassung, sich über eine Anzahl von Männern zu äußern, die auch heute noch unser Interesse erregen, u. A. Mittermaier, Homeher, Maurer (S. 164 f., vgl. S. 248 oben), Albrecht (S. 162; vgl. dazu den ausführlichen Brief über Albrecht Nr. LVII., S. 212 f. bei Schulte).

<sup>1)</sup> Eichhorn's Nachfolger wurde, wie oben bemerkt, Albrecht, was Schulte nicht erwähnt.

Das weitaus Werthvollste aber unter allen von Schulte ver= öffentlichten Dokumenten ist ohne Zweifel der Briefwechsel zwischen Eichhorn und Savigny. Derselbe hätte daher auch, wie mir scheint, ganz unverfürzt mitgetheilt werden sollen 1), und soweit dies ohne sonstige Unzuträglichkeiten anging, möglichst in zu= sammenhängender Folge. Die Briefe sind für Savigny, für dessen Gesinnungen und Charakter sie das vortrefflichste Zeugnis ablegen, von fast noch größerer Bedeutung als für Eichhorn jelbst (vgl. besonders Nr. XXXVII u. XXXIX in den Beilagen und den Brief im Text S. 86 f. bei Schulte). Zwar betreffen auch sie zum größeren Theile Unterhandlungen über Eichhorn's Wiedereintritt in die Berliner Universität; doch finden sich auch überall vertrautere Außerungen, wie denn überhaupt diese Briefe das schönste Denkmal für die innige Freundschaft der beiden großen Rechtshistoriker sind. Ich muß mich hier darauf beschränken, einige besonders charakteristische Stellen aus zwei Briefen Eichhorn's anzuführen, in denen er seinen Gefühlen über die Julirevolution Ausdruck gibt. In dem Briefe vom 10., bzw.

<sup>1)</sup> Bgl. Schulte's Anmerkung S 60 Nr. 1: "Sie sind theils ganz, theils, wo das genügte, auszugsweise abgedruckt." Aus einem Briefe Savigny's vom 21. Juli 1830 theilt Schulte nur Bruchstücke in der Anmerkung zu S. 175 mit; aus andern gibt er Auszüge, S. 183 f. Zuweilen, S. 188 und S. 201, wird auf Briefe oder Briefstellen Bezug genommen, über die in den Beilagen nichts verlautet. — Eichhorn's Briefe waren Schulte nur in Abschriften oder Konzept zugänglich (auch der Brief S. 171 ist natürlich nicht "Original"; vgl. die Bemerkung S. 174), und einige derselben scheinen leider ganz verloren gegangen zu sein, so namentlich der Brief vom 13. Januar 1832, auf den sich Savigny in seinem Briefe vom 21. Januar 1832 (Nr. LVI bei Schulte) wiederholt bezieht. Derfelbe mar die Antwort auf Savigny's Brief vom 6. Dezember 1831 (Nr. LII bei Schulte), und muß gerade besonders interessant gewesen sein. Savigny schreibt mit Beziehung darauf: "Was Sie über die süddeutschen Kammern, und was Sie über Raumer's Briefe sagen, ist mir Beides aus der Seele geschrieben." Auch die darin zu erwartende Antwort Eichhorn's bezüglich der Rankeschen Zeitschrift wäre von Interesse gewesen; vgl. darüber Savigny's Brief S. 204 und die Anregung, welche Eichhorn selbst früher nach dieser Richtung hin gegeben hatte, S. 177 bei Schulte. Besonders erfreulich wäre es, wenn etwa Savigny's Nachlaß noch die Möglichkeit böte, diese Lüden auszufüllen.

30. Oktober 1830 heißt es: "mit der Demagogenjagd war nichts ausgerichtet. Die traf die Narren und Pinsel, nicht die Faiseurs, und der grundtiefe Widerstand hätte davon ausgehen müssen, den alten Schlendrian abzuthun, Volk und Regierung zu einem Ganzen zu machen und den wirklichen Bedürfnissen abzuhelfen. Da hätte man aber Junkerthum, Büreauherrschaft, Heißhunger der Beamten nach Bejoldung und Emolumenten, Hofichlaraffen= leben u. dgl. abthun mussen, und da suchte das Uebel niemand, weil die welche es hätten suchen sollen es nicht finden wollten" (S. 172 f. bei Schulte). Ebenso dann in dem Briefe vom 31. Ja= nuar 1831: "Die Revolution, in der Gestalt wie sie jett graffirt (videatur Göttingen) ist schon bis zum Philisterthum herabgesunken und hat wenigstens den geistigen Gährstoff verloren; thäte man nur von oben ab was abzuthun ist, besonders das Junkerthum, die Sachen ständen so übel nicht. Begnügt man sich aber die schuldige Ehrfurcht in Anspruch zu nehmen, läßt man ohne Widerstand die öffentliche Meinung sowie es seit 15 Jahren geschehen ist vergiften, legt man die Geschäfte in die Hände von Partheimännern und Connexionsmenschen wie bisher, so fürchte ich es geht wie vor bald 40 Jahren. Die Franzosen werden die Tollheit der Phantasten und Schurken und den Blöd= sinn der Pinsel sich zu Nute machen und uns wieder über den Haufen werfen. Dann werden die Pinsel klagen und die Hochmögenden auf Patriotismus collektiren wie vor 1813; ein russischer Winterfeldzug wird aber nicht gerade auf dem Markte feil seyn" (S. 176). Man kann sich denken, daß bei diesen Gesinnungen des Mannes auch das politische Leben jener Zeit in Deutschland nicht wenig dazu beitrug, ihn mit Mißvergnügen zu erfüllen und ihm die Lust am Wirken und Schaffen zu benehmen.

Über das spätere Leben Eichhorn's ist wenig zu sagen. Seine Professur an der Berliner Universität legte er schon nach drei Semestern nieder. Er blieb dann zwar noch bis 1846 in versichiedenen amtlichen Stellungen, beim Ministerium des Außern, als Mitglied des Obertribunals, des Staatsraths u. s. w. in preußisschen Diensten; doch scheint er der rechten inneren Befriedigung fortdauernd entbehrt zu haben. Schwankende Gesundheit und tiese

Hypochondrie, die ihn schon zur Aufgabe seiner Göttinger Stellung bewogen hatten, machten sich wieder mehr und mehr geltend und erzeugten Überdruß und Verbitterung in ihm 1). Seine wissen= schaftliche Thätigkeit beschränkte sich jetzt hauptsächlich auf die Abfassung kleinerer Auffätze und Anfertigung von Gutachten für die Regierung; für uns das Wichtigste ist die Umarbeitung seiner Staats= und Rechtsgeschichte in fünfter Auflage in den Jahren 1843/44 und später die Autobiographie. Die letzten Jahre seines Lebens nach seinem Ausscheiden aus dem Amte bis zu seinem Tode im Jahre 1854 brachte er theils auf seinem Gute, theils bei seinem Sohn in Elberfeld und Köln zu. Von der immer tieferen Mißstimmung, die sich seiner bemächtigte, geben die biographischen Nachrichten seiner nächsten Angehörigen, seines Sohnes und seiner Wittwe, Auskunft; der Tod scheint für ihn eine Er= lösung gewesen zu sein.

Von den Dokumenten aus diesen letzten Dezennien ist nur noch auf die Briefe hinzuweisen, welche Sichhorn mit Schelling und Maurer anläßlich seiner Ernennung zum auswärtigen Mitzglied der baierischen Akademie der Wissenschaften im Jahre 1839 wechselte (bei Schulte Nr. LXX — LXXVIII). Sichhorn wollte diese Ernennung anfänglich ablehnen, weil er nicht mit Männern wie Görres und Philipps zusammenwirken könne, die bei Gelegenheit der kölnischen Wirren "sich in einer Weise ausgesprochen, daß, würde die Gesinnung welche sie darin kundgeben die allzemeine in Deutschland, es um den Frieden zwischen beiden Confessionen, welchen die Weisheit der Läter gegründet und

<sup>1)</sup> In dieser Hypochondrie werden wir auch schon den Hauptgrund zur baldigen Aufgabe der Berliner Prosessur zu suchen haben. Eichhorn selbst erklärt freilich in einem Briese an Stälin, daß es von vorn herein seine Absicht gewesen sei, "auf keinen Fall über drei Jahre in diesem Berhältniß in Berlin zu bleiben" (S. 210 bei Schulte). Das ist indessen schwer glaublich, und diese Außerung steht auch in vollem Widerspruch mit einer andern an Savigny (S. 188 bei Schulte). in der es Eichhorn für rathsamer erklärt, ein Berhältniß wie das Berliner "lieber gar nicht einzugehen, wenn sich nicht einige Garantie dafür sinden ließe, daß es dauernd sein werde". Uebrigens ging es dann mit den andern Berliner Stellungen doch auch ähnlich wie mit der Prosessur: in keiner vermochte Eichhorn dauernde Bestiedigung zu sinden.

bewahrt hat geschehen wäre". Er fährt dann fort: "Besonders aber sind jene Schriften in einem jo feindseligen Sinne gegen die Regierung der ich diene geschrieben, daß sie nicht blos jeden preußischen Unterthan sondern jeden Unbefangenem welchem Sinn für Wahrheit und Gerechtigkeit inwohnt mit Indignation erfüllen müssen, welcher Confession er auch sei" (S. 226). Schelling unterrichtete Eichhorn dann, daß Görres überhaupt nicht Mit= glied der Akademie sei, vielmehr als ihn Philipps vorgeschlagen habe, fast einstimmig zurückgewiesen sei; außerdem hatte Eich= horn's Vetter, J. A. F. Eichhorn, ihn gleichfalls auf's dringendste gewarnt, den Zündstoff, der überall zwischen den Konfessionen vorhanden sei, nicht seinerseits anzuzünden 1). So wurde er be= wogen, seine Ablehnung, durch die er, wie Schelling ihm bemertlich machte, nur die recht und wohl gesinnte Akademie verlett, Männer wie Görres und Phillips aber höchlichst erfreut haben würde, zurückzuziehen und das Diplom mit Worten des Dankes entgegenzunehmen.

Wir haben damit die Übersicht über die hauptsächlichsten Materialien, die dem Biographen zu Gebote standen, erschöpft; nimmt man dazu noch die ungedruckten Arbeiten und endlich die Werke Sichhorn's, die natürlich für die Beurtheilung eines Schrift

<sup>1)</sup> Dieser Brief des späteren Ministers J. A. F. Eichhorn (Nr. LXXI, S. 225 bei Schulte) ist auch für dessen Beurtheilung von Bedeutung. Im übrigen kommt von den bei Schulte mitgetheilten Dokumenten für ihn wesent= lich nur noch eine Stelle in Savigny's Brief vom 11. Juli 1831 in Betracht, S. 179 bei Schulte: "So z. B. hatte Ihr Better mächtige Feinde und es standen ihm selbst an höchsten Orten sehr ungünstige Mehnungen und Empfindungen entgegen; und er genießt nun seit mehreren Jahren eine Anerkennung und einen Einfluß, wie wenige Beamte im Staat, und zwar blos weil sein wirklicher Werth durchgedrungen ist." - In der Autobiographie, in der man nach Schulte's Anmerkung S. 7 N. 14 etwas über ihn zu finden erwartet, ist nichts weiter enthalten. Man bemerkt bann später, daß sich "bas Folgende" bei Schulte auf den ganzen weitern Inhalt des Buches beziehen foll; ebenso gebraucht er auch S. 92 3. 2 v. u. "die folgenden Worte" sehr ungewöhnlich mit Beziehung auf etwas erst 6 Seiten später Folgendes. Warum nennt Schulte übrigens den Minister S. 83 und S. 175 Unm. "J. A. Eichhorn" und S. 95 gar "Friedr. Albr. Eichhorn", mahrend er sich selbst in seinen Briefen stets F. Eichhorn unterzeichnet?

stellers stets von allem das Wichtigste sind, so wird man zugeben, daß sich der Biograph nicht eben in ungünstiger Lage befand. Leider ist Schulte, wie schon bemerkt, tropdem nicht darauf ausgegangen, nun auf diesem Grunde eine wirkliche Biographie zu schaffen, in welcher dem Leser eine lebendige Auffassung des Lebens und Entwickelungsganges, des Charakters und der Bedeutung des Mannes vermittelt würde. In dieser Beziehung leisten die kurzen Darstellungen Frensdorff's (in der Allg. Biographie und in der "Rede") und der Artikel Richthofen's 1) (im 3. Bande von Bluntschli's und Brater's Staatswörterbuch aus dem Jahre 1858) nach meinem Dafürhalten mehr als Schulte's Buch. Nicht eben künstlerisch ist schon die Disposition desselben. Es werden zunächst in einer Reihe von Kapiteln Gichhorn's äußere Lebens= schicksale erzählt, und zwar hat uns der Biograph hier in der Hauptsache nichts zu bieten als eine Zusammenstellung der verschiedenen Unterhandlungen Eichhorn's mit den Ministerien betreffs Anstellung und Entlassung aus dem Amte, die wir dann nachher in den Beilagen an der Hand der Dokumente selbst noch= mals zu durchkosten bekommen (man vergleiche in der Hin= sicht nur den Ammerhofer Abschnitt, der mit Ausnahme einer knappen Seite nichts als eine umständliche Darlegung solcher Unterhandlungen enthält). Dann folgt ein kleines Rapitel "Gich= horn und die gelehrten Gesellschaften" (die Erwähnung von Eichhorn's Ernennung zum ordentlichen Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften gehörte in den VI. Abschnitt; vgl. Beilagen Nr. LVI), und endlich zum Schluß wird das, was in die früheren Abschnitte verflochten, sie erst mit Fleisch und Blut hätte erfüllen können, in zwei besonderen Kapiteln nachgeholt: "Eichhorn's Persönlichkeit und Eigenschaften" und "Eichhorn als Schriftsteller".

Die Beurtheilung von Gichhorn's schriftstellerischer Bedeutung

<sup>1)</sup> Im rein Biographischen ist freilich Richthosen nicht überall genau. Bunächst zur Ergänzung seines Aufsatzes wurde die biographische Stizze von Eichhorns Wittwe niedergeschrieben; aus dieser sowohl, wie aus der kurzen Biographie des Sohnes, Otto Eichhorn, macht Schulte S. 98 ff. Mittheilungen; vgl. Frensdorff's Rede S. 24 ff.

ist im ganzen zutreffend; doch finde ich auch in dieser Beziehung keinen wesentlichen Fortschritt über Richthofen hinaus, und ich glaube, die Leser hätten dem Verfasser mehr Dank gewußt, wenn er ihnen, statt sich ganz im allgemeinen zu halten, die Leistungen namentlich der Staats= und Rechtsgeschichte mehr im einzelnen in kurzen Zügen vorgeführt hätte. Vollends wenn uns Schulte von den kleineren Arbeiten Eichhorn's nur versichert: "Die wenigen historischen Aufsätze über einzelne Punkte sind sehr schöne Arbeiten" (S. 114), oder inbezug auf die Rathschläge, welche Eich= horn den Regierungen mittels Gutachten u. s. w. ertheilte, S. 92 sagt: "Wer weiß, wie manches Gute er befördert, wie viel Schlechtes verhindert hat?" so tragen solche allgemeinen Redens= arten zur Würdigung eines Mannes wie Eichhorn doch gar nichts bei. — Bei der Erzählung der äußeren Lebensschicksale in den ersten Abschnitten ist Schulte's Sinn fast ausschließlich auf das Zusammen= tragen von Notizen gerichtet, während er Dinge, die von wirklichem Interesse für den Leser wären, aus den Augen verliert. Beispiels= weise wird uns von Eichhorn's Verkehr mit Freunden und Kollegen so gut wie nichts gesagt, weder für die Göttinger noch für die Berliner Zeit, obgleich doch an beiden Orten so bedeutende Männer neben Eichhorn wirkten. Für die Göttinger Zeit wird diese Lücke wenigstens zum Theil durch die Loersch'sche Sammlung ausgefüllt; doch selbst diese hat Schulte dafür auszubeuten verschmäht. Die Innigkeit des Verkehrs zwischen Gichhorn und Savigny sehen wir aus dem Briefwechsel der beiden Männer; wie aber ihr persönlicher Umgang in Berlin sich gestaltete, dar= über hat uns Schulte wieder kein Wort zu sagen, obwohl er nach einer Anmerkung auf S. 90 die beste Gelegenheit hatte, sich über diese und ähnliche Dinge bei Männern wie Savigny, Homeyer, Rudorff, und bei Eichhorn's nächsten Verwandten, namentlich seiner Tochter, zuverlässig zu unterrichten.

Dieselbe Ungeschicklichkeit ober Unüberlegtheit in der Ansordnung des Stoffes wie in der Gesammtdisposition zieht sich auch im einzelnen durch das ganze Buch hindurch. Bald erscheinen Bemerkungen und Dokumente im Text, die in die Ansmerkungen ober in den Anhang gehörten; bald bricht die Dars

stellung im Text wieder plößlich ab, und wir müssen, um uns weiter zu unterrichten, erst in den Beilagen nachschlagen (man vergleiche so nur S. 44 ff. u. S. 55 f. sammt den dazu gehörigen Beilagen). Dazu kommt, daß Schulte eine geringe Darstelslungsgabe besitz; von Frische und Lebendigkeit ist nichts zu spürcn. Der Stil ist steif und trocken, zuweilen bis zur Berskehrtheit ungelenk. Sätze wie beispielsweise S. 106: "Ueberblickt man nun das für Sichhorn vorhandene, so war das Material, das er in der ersten Auflage verwerthet hat, ziemlich vorhanden, und im ganzen hat er eigentlich Neues nicht zu Tage gefördert. Aber dieses Material lag zumeist ungeordnet in einer Unzahl von Sammelwerken und verarbeitenden vor", — übersteigen doch das Maß des Erträglichen; vgl. ähnlich S. 63, S. 91 Anm. 1, S. 96. 105. 108. 112 2c.

Endlich ist auch der Abdruck der Dokumente nicht mit der= jenigen Sorgfalt besorgt, die man zu erwarten berechtigt ist. Schulte erklärt im Vorwort, daß er überall die Orthographie des Originals beibehalten habe. Da es sich aber in diesem Falle großentheils um bloße Konzepte handelte, in denen naturgemäß Flüchtigkeiten und Nachlässigkeiten nicht eben selten sind, so läßt sich wohl darüber streiten, ob nicht eine geringe Nachhülfe im Interesse des Lesers richtiger gewesen wäre, namentlich in der Interpunktion; man vergleiche z. B. S. 197 und 198 zweimal genau dieselben Sätze in zwei amtlichen Schreiben wiederholt, das erste Mal mit richtiger, das zweite Mal mit falscher Interpunktion (vgl. Schulte's eigene Anmerkung S. 161). Auch dürfte Eichhorn seine französischen Eingaben an Napoleon und Davoust (Nr. V u. VI der Beilagen) kaum mit den Fehlern abgesandt haben, die im Konzept stehen geblieben sind (S. 132 3.6 u. 7 ist der ganze Zusammenhang gestört). Jedenfalls durfte aber der Herausgeber an Stellen, wo offenbar grobe Störungen des Textes vorlagen, diese seinen Lesern nicht ohne jede Erläuterung oder Berichtigung bieten. Zuweilen gibt er auch in der That die nöthigen Verbesserungen und Ergänzungen an, so S. 214 und 208; in den weitaus meisten Fällen hat er aber diese Pflicht des Herausgebers versäumt. Man vergleiche folgende Stellen

S. 140 B. 12 v. o. scheinen die Worte "als ob ich" ausgefallen zu sein; S. 155 3.6 v. o. muß es "dadurch" heißen statt "dazu" und war weiter unten ein überflüssiges "Sich" einzuklammern; S. 156 Z. 7 v. o. lies "versucht" für "vermocht" und ebenda 3. 12 v. u. sind die Worte "nicht mehr", wahrscheinlich infolge nachträglicher Anderung, überschüssig. S. 172 scheint Schulte falsch gelesen zu haben; er schreibt: "Jett aber bricht der Sturm los, sie (sieh) und da fracht das alte Gebäude, sie (sieh) und da ist es schon geborsten"; in Wirklichkeit schrieb Eichhorn wahr= scheinlich "hie und da" an beiden Stellen; auch erwartet man im unmittelbar folgenden Sat "sich" für "man". S. 189 Z. 7 v. o. muß es "oder" bzw. "oder aber" für "aber" heißen, S. 213 3.1 v. u. "da" für "daß"; vgl. noch S. 173, S. 187 ("jeder" für "einer" 3. 16 v. o.?), S. 195 ("es" ausgefallen), S. 201 zc. Auch im Abdruck des lateinischen Glückwunschschreibens der Berliner Juristenfakultät sind Drucksehler stehen geblieben: S. 221 3. 16 v. u. lies "ea" statt "eo"; S. 222 J. 16 v. o. war das Komma hinter te zu tilgen. — In der Autobiographie ist ein Fehler, den Frensdorff (S. 27 der Rede) angemerkt hatte, ver= bessert. Sonst aber läßt Schulte auch hier alle Fehler, Dittographien u. s. w. gerade wie im ersten Abdruck ohne jede Er= läuterung; nur einmal (S. 21 unten) setzt er ein Fragezeichen hinter eine forrupte Stelle. Stilistische Unebenheiten, wie sie S. 3. 7. 10. 12. 15 2c. begegnen, sind ja freilich bei einem Diktat erklärlich und erfordern keine Erläuterung. Anders verhält es sich aber mit Sätzen, wie S. 4: "Sie [sc. eine von Eichhorn gehaltene Rede] wurde von sämmtlichen Genossen Hartmann's sehr wohl aufgenommen und mir viel Lob ertheilt, unter welchen der Geschichtsforscher Lang, welcher sich damals in Göttingen aufhielt, sehr belobt"; hier liegt doch offenbar eine nachträgliche Anderung vor, durch welche die Worte "sehr — ertheilt" über= flüssig geworden sind. Dasselbe ist S. 14 der Fall: "Mein Vater stellte es nun in meine Wahl, ob ich die Amtscarriere wählen ober mich zum Publicisten ausbilden wolle und dann nach Wezlar, Regensburg und Wien gehen und mich zum Publis cisten ausbilden wolle." Man vergleiche noch S. 11 "Im Han=

beln" 2c.; S. 13 Z. 4 v. u. "Geld zu betrachten"; S. 19 (Henjes statt Hense erforderlich). Auch die Interpunktion brauchte in der Autobiographie um so weniger ängstlich gewahrt zu werden, da es sich hier doch nur um ein Diktat Eichhorn's an seine Frau handelte (vgl. S. 8 u. 9).

Alles in Allem kann man den Eindruck nicht abweisen, daß sich Schulte der Verantwortlichkeit seiner Arbeit nicht recht bewußt gewesen ist. Ein Mann wie Eichhorn hat es um die deutsche Rechtsgeschichte wohl verdient, daß ihm ein würdiges Denkmal gesetzt werde. Das Material dazu ist in ausreichendem Maße vorhanden, die Biographie selbst fehlt noch.

## Literaturbericht.

Historische und politische Aufsätze. Bon Hans Delbrück. Berlin, Walther u. Apolant. 1887.

Bei weitem das bedeutendste Stück dieser Sammlung ist der Aufsat "Über den Unterschied der Strategie Friedrich's und Napo= leon's". Bf. bekämpft hier, die Ergebnisse seiner älteren Forschungen (vgl. H. 3. 52, 155 ff.) zusammenfassend, die namentlich in militäri= schen Kreisen weit verbreitete Ansicht, daß Friedrich II. in seinen Kriegen schon dieselbe Strategie wie später Napoleon angewandt habe. Er geht davon aus, daß das Fridericianische Heer sich in drei wesent= lichen Punkten von dem Napoleonischen unterschieden habe: es war an Bahl schwächer, es tiraillirte nicht, es requirirte nicht. Aus dieser Eigenart entwickelte sich nothwendig ein eigenthümliches System ber Heerführung, Delbrück nennt es das der alten Monarchie. Es hatte zwei Pole, das Manöver und die Schlacht: zwischen beiden ließ es dem Feldherrn die Wahl. Eine Analyse von Friedrich's militärischen Schriften ergibt, daß er sein Leben lang diesem System gehuldigt hat. Zu dem gleichen Ergebnis führt eine Betrachtung seiner strate= gischen Prazis. D. beschränkt sich hier auf das schlachtenreichste Jahr 1757 und seinen unmittelbaren Vorgänger 1756, indem er mit Recht fagt: "Wenn sich ergibt, daß selbst in diesen Jahren Friedrich nicht allein durch die Schlacht, sondern auch durch Terrain=Offupation und Deckung, vortheilhafte Stellungen und Manöver Erjolge zu erreichen gesucht hat, so ist es nicht nöthig, die früheren oder späteren Feld= züge ausführlicher zu behandeln." Da befindet er sich in der glück= lichen Lage, auf die jüngsten Beröffentlichungen, die letten Bände der "Politischen Korrespondenz Friedrich's", hinweisen zu können, die ihm ganz und gar Recht gegeben haben. Friedrich hat 1756 nur bis Melnik gehen wollen; der Plan des folgenden Jahres, eine kon-

zentrische Offensive nach Böhmen zu unternehmen, rührt von Winter= feldt her, und auch dieses Unternehmen ist keineswegs auf eine Niederwerfung des österreichischen Kriegsstaates oder gar auf eine Operation nach Wien hin angelegt gewesen 1). In einer Schluß= betrachtung zeigt D., daß die Sorge, Friedrich möchte durch das Ergebnis seiner Untersuchung fleiner werden, völlig überflüssig ist. Im Gegentheil: der Köuig wächst doch über seine Zeitgenossen hinaus, wenn sich findet, daß er, obwohl dem alten Syftem anhängend, von ihm einen so genialen Gebrauch machte, während umgekehrt unter der Voraussetzung, daß er schon im System Napoleon's gestanden habe, hunderte von Fragen zu seinen Ungunsten beantwortet werden müßten. Dies alles hat Bf., wie ich nach wiederholter Durchforschung des gedruckten wie des ungedruckten Materials wohl sagen darf, mit solcher Feinheit, Umsicht und Sachkenntnis auseinandergesett, daß man die unglückliche Wahl einiger Ausdrücke in dem ersten von ihm über diese Frage geschriebenen Aufjate sehr beklagen muß. In den bösen Folgen derselben (sie haben die große Mehrzahl der deutschen Offiziere bis jett abgehalten, seine Ansichten anzunehmen), wird D. heute wohl selbst eine Art von Nemesis für den früher in seinen Schriften bemerkbaren Hang zu Paradoxien erkennen. Der endliche Sieg der von ihm verfochtenen Sache ist mir ganz unzweifelhaft.

Militärischen Inhalts sind in der Sammlung noch die Abhandlungen über Clausewiß (wo gut auseinandergesett wird, daß dieselbe Eigenschaft, welche seine wissenschaftliche Größe wesentlich ausmachte, die dialektische Schärse, ihm auf dem Schlachtselde hinderlich war), über Prinz Friedrich Karl (mit einigen interessanten "Enthüllungen" über 1866).

Aus der zweiten Abtheilung ist den Lesern der H. Z. bekannt der Aussatz über Anglicanismus und Presbyterianismus. Zusammen mit drei anderen (Whigs und Tories, die Monarchie in England, der preußische Landrath) bildet er eine vortressliche Einleitung in das Stuzdium der modernen englischen Versassungsgeschichte; Vf. wandelt hier

<sup>1)</sup> Bgl. Cämmerer, Friedrich's des Großen Feldzugsplan für das Jahr 1757. Berlin, E. S. Mittler. 1883. — Es ist das Berdienst einer Abhandlung von Richard Schmitt (Prinz Heinrich von Preußen als Feldsherr im Siebenjährigen Kriege. I. 1756—1759; Greisswald, J. Abel. 1885), nachgewiesen zu haben, daß der Versuch, einen principiellen Gegensatzwischen der Kriegführung Friedrich's II. und seines Bruders Heinrich zu konstruiren, vergeblich ist.

in den Spuren Ranke's, polemisirt gegen Macaulay, auch gegen Gneist, überall ebenso sehr ein reiches logisches und dialektisches Talent wie die Gabe der popularisirenden Rede bekundend. — Zu allerhand Einwendungen fordert der Artikel "Stein, Hardenberg und die sozialpolitischen Ideen der Gegenwart" herauß; dem großen Reichsfreiherrn ist Bf. nicht gerecht geworden, wie ich demnächst in einem anderen Zusammenhange zu zeigen hoffe.

Der Auffat über die historische Methode des Ultramontanismus ist gegen die Geschichtsfälschungen von Janssen gerichtet; der über Canossa sucht die Paradoxie zu beweisen, daß der Austritt von 1077 "in jenem Augenblicke eine politische Niederlage des Papsithums war"; der über "Gothik und Katholizismus" eignet den Kölner Dom dem religiösen Geiste zu, welcher die Resormation gebar. Die Schlußeabhandlung widerlegt vortrefflich die materialistische Irrlehre, daß die Erfindungen die Kultur hervorbringen: "sie sind nur die Bestingungen der Kultur und werden ihrerseits selbst durch die Kultur in's Leben gerusen".

Mx. Ln.

Neue historische Borträge und Aufiäte. Bon Karl Theodor Heigel. Wünchen, M. Rieger (G. Himmer). 1883.

Wie des Bf.'s frühere Sammlung "Aus drei Jahrhunderten" ift auch diese den Gebildeten überhaupt zu anregender Lektürc ge= boten. Diesmal reichen die behandelten Gegenstände bis in's 15. Jahr= hundert zurück, sind aber gleichfalls meist der baierischen Ge= schichte oder doch der wittelsbachischen Hausgeschichte entnommen; so "Das Zensurwesen in Altbaiern", "Die Hochzeit Friedrich's V. von der Pfalz", "Ludwig I. von Baiern und Martin Wagner", die drei Essays über "Marschall Wrede", das von Heigel entdeckte und herausgegebene "Tagebuch" Kaiser Karl's VII. und die Memoiren bes Galleriedirektors Christian v. Mannlich, † 1822. Weiter greifen schon "Die Wittelsbacher in Schweden" und "Andreas Hofer" aus. Die Schilderung "Christine von Schweden in Innsbruck" fußt auf demselben Berichte eines Augenzeugen im Münchener Staatsarchive, welchen neuerlich auch Busson in seiner ähnlich betitelten Schrift be= nutt hat. "Von Küstrin bis Rheinsberg" und "Die deutsche Kaiser= idee seit den Befreiungstriegen" führen uns auf die Höhe der natio= Daß daneben ein "Wahrhaftiger Bericht, wie anno nalen Geschichte. domini 1467 zu München ein gar fürnehm Freischießen abgehalten worden", figurirt, der in Trautmann's Manier Wahrheit und Dichtung verquickt, wollen wir dem Bf. um so lieber verzeihen, als sein köstliches Bild des Lustschlosses Nymphenburg zeigt, wie wenig er der Schnurren bedarf, um gemütvoll zu schreiben.

v. Oefele.

Geschichte der Nationalökonomik. Bon H. Eisenhart. Jena, Fischer. 1881.

Diese neueste allgemeine Geschichte ber Nationalökonomik bildet besonders für Historiker eine höchst anziehende Lektüre. Eisenhart hat es sich zur Aufgabe gemacht, die volkswirthschaftlichen Theorien in engem Zusammenhange mit den Borgängen des äußeren geschicht= lichen Lebens darzustellen; er zeigt, wie die Lehren der national= ökonomischen Schriftsteller aus den praktischen Bedürfnissen der versschiedenen Zeiten hervorgegangen sind, und wie andrerseits die Dogmatik der Bolkswirthschaftslehre umgestaltend und neubildend auf das poliztische und soziale Leben eingewirkt hat. In gewandter Darstellung werden die einzelnen Schulen skizirt und daneben einige der Grundzüge für eine vergleichende Wirthschaftsgeschichte von Spanien, Engsland, Frankreich, Preußen=Deutschland und Nordamerika in den letzten vier Jahrhunderten vorgeführt.

A. Naudé.

Untersuchungen zur Geschichte der Nationalökonomie. Bon E. Leser. Erstes Heft. Jena, Fischer. 1881.

Das 1. Heft dieser Untersuchungen bringt zwei Studien: I. "Aus der Lebensgeschichte des Adam Smith", II. "Robert Malthus als Entdecker der modernen Grundrententheorie". Es sind einzelne bestimmte Fragen aus der Literargeschichte der Nationalökonomie, welche hier auf Grund neu erschlossener historischer Quellen in sorgfältiger Untersuchung erörtert werden. Die erste Abhandlung enthält eine Zusammenstellung und Prüfung neuer Nachrichten über das Leben von Adam Smith, welche hauptsächlich aus der durch Burton ver= öffentlichten Korrespondenz David Hume's — bekanntlich eines nahen Freundes von Smith — entnommen sind; an der Hand dieser gleich= zeitigen Nachrichten aus Briefen an und über Smith wird die bisher alleinige Quelle für das Leben des großen Nationalökonomen, die Biographie von Stewart, einer sorgsamen Kontrolle unterzogen. Mehrere der gewonnenen Resultate sind von hervorragender Be= deutung, dahin rechnen wir die Beweisführung, daß der "Reichthum der Nationen" zum guten Theil mitten in dem geiftig bewegten,

anregenden Leben Londons abgefaßt ist, nicht, wie bisher die Sage ging, in zehnjähriger anachoretenhafter Einsamkeit in der Heimat zu Kirkaldy.

Die zweite Untersuchung des Bf. stütt sich auf eine wenig bestannte Schrift von Malthus: "Inquiry into the nature and progress of rent." In diesem Essay aus dem Jahre 1815 ist die Grundsrententheorie bereits mit völliger Klarheit entwickelt, und gebührt demnach Malthus und nicht, wie früher angenommen, David Ricardo in seinen erst 1817 erschienenen "Principles on political economy" die Priorität der Entdeckung einer der wichtigsten Lehren der Nationalsökonomie.

A. Naudé.

Le biblioteche nell' antichità dai tempi più remoti alla fine dell' impero romano d'Occidente, ricerche storiche di Castellani. Bologna, stabilimento tipogr. Succ. Monti. 1884.

Die vorliegende in einzelnen Abtheilungen schon zuvor in der Patria Letteraria veröffentlichte Schrift zerfällt in drei Abschnitte, von denen der erste über die Bibliotheken des alten Orients, der zweite über die griechischen und ägyptischen und der dritte über die in Rom bis auf die Zeit Diocletian's befindlichen Bibliotheken handelt. Da die Bibliotheken des Alterthums bisher noch nicht Gegenstand einer besonderen Darstellung geworden sind, so wird die Schrift demjenigen, der sich hierüber zu orientiren wünscht, von Rupen Daß die Arbeit keine abschließende ift, verkennt der Bf. selbst am wenigsten. Sah er sich doch bereits in die Lage versetzt, seinen Ausführungen einen ziemlich umfangreichen Nachtrag hinzuzufügen, in welchem zahlreiche im Text übergangene Einzelheiten noch Er= wähnung finden. Im allgemeinen kann man wohl sagen, daß der Bf. mit der in Betracht kommenden Literatur hinlänglich vertraut ift. Aufgefallen ist jedoch dem Ref. die Nichtberücksichtigung des zwei Jahre zuvor erschienenen Werkes von Birt über das antike Buchwesen, nach welchem das S. 15 über den Gebrauch des Pergaments Gesagte präziser hätte gesaßt werden können. Die An= gabe, daß der Grammatiker Epaphroditos nach Suidas ein Alter von mehr als 100 Jahren erreicht habe (S. 33), beruht auf einem Bersehen; er starb vielmehr in seinem 75. Jahre.

L. Holzapfel.

Bazin, de Lycurgo. (Doftorbijiertation.) Parisiis apud Ernestum Leroux. 1885.

In dieser Schrift wird der Versuch gemacht, Zeit, Zweck und Inhalt der lykurgischen Gesetzebung, die der Bf. mit Recht als eine historische Thatsache betrachtet, zu bestimmen. Bei Herodot (I, 65) erscheint Lykurg als der Vormund des Agiaden Leobotes, eines Urenkels des Eurysthenes, während er nach einer anderen, zuerst bei Cphoros und Aristoteles begegnenden und seitdem zur Herr= schaft gelangten Version vielmehr für den Eurppontiden Charilaos, der vier Generationen später zu setzen ist, die Regierung geführt haben soll. Der Bf. gibt der bei Herodot vorliegenden Tradition, die man jedenfalls als die relativ beffere bezeichnen muß, den Bor= Da die Angaben der Chronographen über die Regierungsdauer der einzelnen spartanischen Könige nicht auf Überlieferung, sondern auf späterer Konstruftion beruhen, so sucht Bazin das Zeitalter Lykurg's ungefähr zu bestimmen, indem er davon ausgeht, daß die neun Könige von Kleomenes I. bis Kleomenes II. zusammen 211, der Einzelne also durchschnittlich 23 Jahre regiert hat. Er nimmt nun für den Zeit= raum von Eurysthenes bis zu Alkamenes, bessen Regierung nach Apollodor 785 v. Chr. begann, das nämliche Verhältnis an und gelangt so zu dem Resultat, daß Eurysthenes in das 10., Leobotes und Lyfurg aber in das Ende des 9. Jahrhunderts (vielmehr  $785+5\times23$ = 900 v. Chr.) zu setzen sei. Eine derartige Berechnung ist indessen aus dem Grunde mißlich, weil nach diesem Princip Polydoros, der mit Theopomp zusammen den ersten Krieg gegen die Messenier führte, seine Regierung erst ca. 658 v. Chr. (6  $\times$  23 Jahre vor Kleomenes I.) angetreten haben würde. Der Bf. macht allerdings zu gunften seiner Annahme geltend, daß der ereignistose mehr als 300 Jahre umfajfende Zeitraum von der dorischen Wanderung bis zum Beginn der Olympiadenrechnung bei einer Herabrückung des Eurysthenes in das 1(). Jahrhundert sich erheblich reduziren würde; doch ist hiermit nichts gewonnen, weil im einen wie im anderen Falle die Bahl der Generationen von Eurnsthenes bis Alkamenes die nämliche bleibt. Eben deshalb, weil jenseits der ersten Olympiade jede geschichtliche Überlieferung aufhört, sollte ein Versuch, das Zeitalter Lykurg's zu bestimmen, überhaupt nicht unternommen werden. Was ferner den Zweck der lyturgischen Gesetzgebung betrifft, so bestand derselbe nach B.'s An= ficht einestheils in der Verschmelzung der eingewanderten Dorier mit den Achäern und der Beseitigung sozialer Misstände, anderntheils

aber in der Erhaltung der bisherigen Einrichtungen, denen die Spar= taner ihre militärische Überlegenheit verdankten. In den beiden letteren Punkten wird man dem Bf. wohl beistimmen können; dagegen dürfte die Annahme, daß durch Lykurg die Achäer politische Gleichberech= tigung mit den Doriern erhalten hätten und ein dorisch=achäisches Doppelkönigthum begründet worden sei, schwerlich Beifall finden. Richtig erscheint uns die Bemerkung, daß das Ephorat erst unter Polydoros und Theopomp eine politische Magistratur wurde und diese Neuerung im oligarchischen Interesse erfolgte. Auch sonst be= gegnet man beachtenswerthen Gedanken, doch ist die Darstellung im Verhältnis zu dem Stoffe viel zu umfangreich; manche Partieen, wie z. B. das 3. Rapitel (S. 27-40), welches eine Übersicht über die Quellen enthält, aber durchaus nichts Neues bietet, hätten ganz wegbleiben können. Das Latein entspricht leider nicht den Anforde= rungen, die man an eine Doktordissertation zn stellen berechtigt ift. L. Holzapfel.

La république des Lacédémoniens de Xenophon, étude sur la situation intérieure de Sparte au commencement du IV° siècle avant J.-Chr. Par H. Bazin Paris, Ernst Leroux. 1885.

Der Bf. gelangt in dieser sehr breit angelegten, aber klar und fließend geschriebenen und auf sorgfältigem Studium beruhenden Untersuchung zu dem Resultat, daß die fragliche Schrift von Xenophon selber verfaßt ist und dem Jahre 394 v. Chr. angehört. Es standen sich damals, wie Bazin annimmt, in Sparta zwei Parteien gegenüber, von denen die eine, auf die besitzlose Masse gestützt, einen Umsturz der Verfassung plante, während die andere, an deren Spite der Konig Agefilaos gestanden haben soll, zäh an den alten Einrichtungen fest= Nachdem Lysander 395 v. Chr. bei Haliartus gefallen war, fand man in seinem Nachlaß eine auf seine Beranlassung von Kleon von Halikarnaß verfaßte Schrift, in welcher Underungen der Ber= fassung und namentlich die Beseitigung des Erbkönigthums der Hera= kliden für nothwendig erklärt wurde (Plut. Ages. 20, Lys. 25). Ob= wohl diese Schrift sosort nach ihrer Entdeckung vernichtet wurde, so hält es B. doch für wahrscheinlich, daß dem Agefilaos nunmehr eine Bekämpfung der auch sonst in der Bürgerschaft verbreiteten Umsturz= ideen wünschenswerth erschienen und Xenophon diesem Wunsche bes ihm nabe befreundeten Königs bewußt ober unbewußt entgegen= gekommen sei. Um die Rücktehr zu den bereits in mannigfacher hin=

sicht außer Gebrauch gekommenen lykurgischen Einrichtungen zu ersleichtern, habe Xenophon dieselben als im wesentlichen noch vorhanden hingestellt, in der Erwartung, daß der Einsluß des Agesilaos, auf den er die größten Hoffnungen setze, bald eine Wendung zum Besseren bewirken und alsdann die in seiner Schrift gegebene Schilderung mehr der Wahrheit entsprechen werde. Als er jedoch, namentlich durch die Begebenheiten der Jahre 380—378 v. Chr., welche die spartanische Politik im schlimmsten Lichte erscheinen ließen, in dieser Hoffnung getäusicht worden sei, habe er das 14. Kapitel, in welchem der Umsschwung in der auswärtigen Politik Spartas und die hierdurch bewirkte Veränderung des spartanischen Charakters getadelt wird, nachsträglich hinzugesügt. Durch den Irrthum eines Albschreibers soll dieses Kapitel, welches nach der herrschenden, auch von dem Vf. getheilten Ansicht den Schluß des Ganzen bildet, seine Stelle vor Kap. 15 erhalten haben.

Daß die Schrift von Lenophon selbst herrührt, wird nach den sowohl auf den Sprachgebrauch als auf den Gedankeninhalt gerich= teten Untersuchungen Erler's, Naumann's und Stein's, denen ber Bf. selbst noch manchen werthvollen Beitrag hinzufügt, nicht mehr bezweifelt werden können. Die für die Abfassung im Jahre 394 v. Chr. geltend gemachten Gründe erscheinen dagegen, so bestochend sie zum Theil sind, keineswegs zwingend. Ref. ist der Ansicht, daß ebenso wie Kap. 14 auch die übrigen Kapitel 378 v. Chr. oder kurz nachher abgefaßt sind. Die angeblichen Widersprüche zwischen Kap. 14, in welchem nicht etwa von einem Verfall der lykurgischen Verfassung überhaupt, sondern nur von der neuerdings eingetretenen Anderung in der auswärtigen Politik und deren nachtheiligem Einfluß auf bas innere Staatsleben die Rede ist, existiren in Wirklichkeit nicht. Nimmt man mit dem Bf. an, daß die Schrift im Jahre 394 in Sparta und auch in Athen verbreitet wurde, unser Text aber auf einem in Xenophon's Nachlaß gefundenen Exemplar beruht (S. 268f.), so wäre es ein wunderbarer Zufall, daß bloß von diesem letteren, nicht aber von den früher im Publikum verbreiteten Exemplaren, in welchen Kap. 14 fehlte, Abschriften auf uns gekommen sein sollten. Nach der Ansicht des Ref. steht Kap. 14 durchaus an der richtigen Stelle; denn wenn Rap. 15, 1 das spartanische Königthum als die einzige Ein= richtung bezeichnet wird, die sich durchaus unverändert erhalten habe, so ist hiermit doch augenscheinlich auf das im 14. Rapitel Gefagte, wonach die lykurgische Versassung in manchen wesentlichen Kunkten erschüttert war, Bezug genommen. Der Ansicht des Bf., daß die Schrift an die Spartaner selbst gerichtet gewesen sei, steht nicht nur der attische Dialekt, in dem sie versaßt ist, sondern auch der Umstand entgegen, daß in diesem Falle manches, wovon Xenophon aussührlich spricht, wie namentlich die Heereseinrichtungen, als bekannt hätte vorausgesetzt werden können. Das Richtige trifft wohl Erler (quaestiones de Xenophonteo libro de republica Lacedaemoniorum, Lipsiae 1884, p. 13), wenn er die Entstehung der Schrift mit der damals weit verbreiteten Neigung, eine beste Staatssorm theoretisch zu konstruiren, und der bei den Philosophen herrschenden Bewundezung des lakedämonischen Staatswesens in Zusammenhang bringt. L. Holzapfel.

Staat und Recht der römischen Königszeit im Berhältnis zu verwandten Rechten. Bon Franz Bernhöft. Stuttgart, F. Enke. 1882.

Bernhöft's Buch ist in mehrfacher Hinsicht eine erfreuliche Ersscheinung. Vor allem: es ist klar und durchsichtig geschrieben, es faßt den Stoff übersichtlich zusammen, bietet überall Urtheile und daneben hinreichendes Material, welches dem Leser das Nachprüfen ermöglicht.

Die Disziplin der vergleichenden Rechtsgeschichte ist noch eine junge und sie hat ihre sehr gefährlichen Seiten, nicht zum mindesten gerade für die römische Rechts = und Verfassungsgeschichte. dagegen Analogien so besonnen herangezogen werden, wie dieses durch B. — namentlich bei Schilderungen des römischen Staats= rechts — geschehen ist, so ist dieses nicht nur ein Schmuck der Darstellung, sondern auch eine wesentliche Förderung der Sache selbst. Die auf die ersten einleitenden Abschnitte folgende Besprechung der rechtlichen Zustände der Indogermanen, der Ureinwohner, welche die Arier vorfanden, sowie des Aufkommens neuer Rechtsideen in vorhistorischer Zeit sind vorsichtig abgesaßt und verdienen durchweg Beifall. Treffend ist S. 42 die Gabe der Indogermanen, stamm= fremde Ureinwohner sich zu affimiliren, hervorgehoben. In dieser Beziehung waren sie 3. B. namentlich den Phönikern durchaus über= legen. — Bielleicht ist es dagegen zu fühn, mit B. anzunehmen, daß jene uralten Volksjagen, welche den Mord noch nicht in voller Schärfe als Frevel hinstellten, Spuren einer abweichenden Rechtsentwickelung

darböten. Die Volkssage ist notorisch bei derartigen frei erfundenen Ausschmückungen viel laxer als das im Volke sonst herrschende Rechts= bewußtsein.

Die beiden solgenden Abschnitte behandeln das älteste römische Staatsrecht. Sie geben Aufschlüsse über die Entwickelung der monarchischen Idee, über das Königthum der Urzeit und das Königsthum in Rom, über die Thronfolge und die königliche Gewalt. Sie behandeln die Zusammensetzung des Senats und des Patriziats, patres und patricii, sowie die Gliederung der römischen Volksverssammlungen.

Sehr erfreulich ist es, daß B. hier überall sich den Ergednissen neuerer Spezialforschungen angeschlossen hat. Beim Interregnum, bei der patrum auctoritas sind es nicht mehr die mythischen "patrizischen Kurien", sondern der Patriziersenat, von dem diese Funktionen ausgehen. Gut werden die geringe Kompetenz der ältesten Comitien, ihr sakraler Charakter und ihr Mangel an Initiative hervorgehoben. Sbenso tressend als kurz wird über die servianische Centurienversassung geurtheilt (S. 146): "Die Centurien dienten ursprünglich für milizärische Zwecke." "Sie sollten nach Ansicht des Gesetzebers nicht zur Abstimmung benutzt werden." "Einen timokratischen Charakter haben sie erst in der Republik erhalten, als sie zur Abstimmung berufen wurden." — Vor allem beachtenswerth ist auch die tressende Begründung dasür, daß auch die Kurien stets das ganze patrizischzplebeisische Bolk enthalten haben (S. 148).

Die beiden letzten Abschnitte handeln über das älteste Privatrecht (S. 161—207) und den Privatprozeß (S. 208—235). Der erstere bestriedigt durchweg, der letztere ist zu summarisch gehalten. Gut wird zwar die ursprüngliche Bedeutung der Eigenmacht, der Selbsthülse entswickelt. Aber die charakteristischen Unterschiede zwischen der eigentlichen Selbsthülse und ihren im Prozeß meist nur als Formals und Scheinalt gebliedenen Resten hätten schärfer hervorgehoben werden sollen. Vor allem aber ist der eigentliche Zivilprozeß zu dürstig (auf acht Seiten) abgethan.

Der von Ihering mit Recht betonte Einfluß der pontifices auf den Zivilprozeß, der speziell bei der legis actio sacramento über= liefert ist, ist von B. unterschätzt, vgl. Soltau "Die ursprüngliche Kompetenz der aediles pledis S. 42 f. (Bonn, Strauß. 1882).

Schon an einer anderen Stelle (Deutsche Literaturzeitung 1882 Nr. 50) ward hervorgehoben, wie es unstatthaft sei, die uralte legis

actio sacramento aus den attischen novravesa herzuleiten. Die in der soeben genannten Schrift über die aediles pledis vertretene Ansicht, das die Decemvirn das Versahren in iudicio in den Zivilsprozeß eingeführt hätten, stimmt zwar ganz gut zu der Ansicht B.'s, daß der nachdecemvirale Prozeß nach attischem Vordild umgewandelt sei. Und es ist daher eine fruchtbare Bemerkung B.'s S. 229: "Das römische Vorversahren in iure entspricht genau dem attischen Vorversahren vor dem Beamten àváxoiois, das Versahren in iudicio der Verhandlung vor den attischen Volksgerichten" und ebenso war es naheliegend, in den Centumvirn "eine Nachbildung der attischen Heliasten zu sehen". Aber es darf daraus doch nur gesolgert werden, daß der nach dem Decemvirat, vielleicht (?) durch die Decemvirn einsgesührte Centumviralprozeß sacramento ad hastam dem attischen Heliastenprozeß nachgebildet ist. Die legis actio sacramento selbst ist jedoch echt römisch und darf nicht aus Attika importirt werden.

Jum Glücke stehen ähnliche Fehlgriffe des Vertreters der vers gleichenden Rechtsgeschichte vereinzelt da, und darf sein Buch im übrigen durchaus empsohlen werden. W. Soltau.

Die letzten Kämpse der römischen Republik. Von Otto Eduard Schmidt. Erster Theil. Jahrbücher sür klassische Philologie. 13. Supplementband. Leipzig, Teubner. 1884.

Diese Abhandlung Schmidt's zerfällt in drei Kapitel: 1. Ni= kolaus Damascenus und Suetonius Tranquillus, 2. die Gesetzgebung über die acta Caesaris, 3. Provinzen und Legionen.

Der Hauptzweck von Kap. 1 ist der Nachweis (S. 687), daß das unvollständige Bild, das uns Cicero's Briese und Reden geswähren, in erster Linie durch Nikolaus Damascenus und Sueton, der ihn theilweise repräsentire, ergänzt werden müsse, die bisher in den Bordergrund gestellten griechischen Quellen Plutarch, Appian, Dio minderwerthig seien. Hiervon ist unrichtig, daß Sueton den Bericht des Nikolaus Damascenus repräsentire. Sueton, Cäsar Rap. 76—82, zeigt allerdings eine größere Verwandtschaft mit Nikolaus Rap. 19—26. Gewiß sind beide hier gleichartigen Notizen mehr biographischer Art gesolgt. Ihre Angaben bieten uns ein getreues Abbild des hauptstädtischen Klatsches. Aber die bloß sachliche Übereinstimmung darf nicht zu dem weitergehenden Schlusse führen, wenn nicht wörtliche Anklänge hinzukommen.

Mit der Anerkennung, daß Nikolaus wie Sueton, sei es direkt, historische Beitschrift N. F. Bb. XXI.

sei es indirekt, auf derartige Berichte zurückgehen, ist auch die Duaslität ihres Werthes gekennzeichnet. Derartige in's Detail gehende Beschreibungen über einige bedeutsame Tage waren weniger leicht größeren chronologischen Fehlern und Konfundirungen ausgesetzt, als die Berichte Appian's und Plutarch's, welche größeren Geschichtswerken ohne eine solche Kleinmalerei entnommen waren.

Soviel ist S. zuzugestehen: Der Bericht des Nikolaus Dasmascenus, der seinen Bios Kaisasos wahrscheinlich um 8 v. Chr. nach guten Quellen schrieb, welche über das in jener Zeit noch alls bekannte Detail der Jahre 44/43 v. Chr. kaum im Unklaren gewesen sein können, ist ungebührlich zurückgesetzt worden und scheint, wenn auch dem Augustus wohlwollend, keineswegs eine reine Tendenzsschrift zu sein, wie das Bürger in seiner Bonner Dissertation (1869) behauptet hat.

Das 2. Kapitel enthält eine scharssinnige Definition des Begriffs der acta Caesaris. Die Bestätigung der acta Caesaris soll nicht nur die Anerkennung der bereits publizirten Berordnungen, sondern auch die kraft gesetzlicher Vollmacht von Cäsar ausgeschriebenen Ansordnungen betroffen haben, selbst wenn sie noch nicht veröffentslicht waren.

S. verwirft mit Recht die Hypothese, daß der Senat bessondere Beschlüsse über die Vertheilung von Provinzen und Ämtern gefaßt habe. Die von Lange angenommene lex Antonia de actis Caesaris confirmandis wird von S. gut beseitigt.

Das 3. Kapitel enthält eine Besprechung aller der Fälle, in denen Cäsar's Anordnungen über Vertheilung der Provinzen durch Gesetze abgeändert worden sind. Mehrere dieser Beiträge sind er= wünscht. Doch enthalten sie auch manches, was bloß als Vermuthung gelten kann, ja nicht immer wahrscheinlich ist. Jedenfalls wird zu willkürlich mit dem Quellenmaterial umgegangen. S. 702 f. ruht die ganze Argumentation auf Appian, S. 705 wird sein Vericht ver= worsen. S. 719 ist dagegen wieder eine durchaus nebensächliche Be= merkung Appian's (3, 30) bedeutsam u. s. w.

Eine Hervorhebung der absolut sicheren Punkte der Untersuchung und eine schärfere Trennung derselben vom Hypothetischen wäre der ganzen Arbeit heilsam gewesen, soll uns aber nicht hindern, manche gelungene Partien und glückliche Gesichtspunkte in derselben anzuserkennen.

W. Soltau.

La religion à Rome sous les Sévères. Par Jean Réville. Paris, Ernest Leroux. 1886.

Die religiösen Zustände des ausgehenden Alterthums haben in der historischen Auffassung unter einer doppelten Einseitigkeit zu leiden gehabt; die damalige Götterverehrung wurde von christlich denkenden Geschichtschreibern als heidnisch, von philosophischen Schriststellern als abergläubisch verurtheilt und darum von beiden nicht verstanden. Solchen Anschauungen gegenüber weist Réville auf die Thatsache hin, daß sich in der römischen Kaiserzeit, insbesondere im 2. Jahrhundert, in zahlreichen Anzeichen eine Erweckung des religiösen Bewußtseins kundgibt. Dieses eigenartige Leben in seinen mannigsfaltigen Erscheinungen darzustellen ist der Zweck seines Buches.

Dasselbe beginnt mit einer Übersicht über die zur Zeit der späteren Antonine gepslegten Gottesdienste, in welcher die Nachrichten der Schriftsteller zusammengestellt und durch einzelne inschriftliche Angaben ergänzt werden. Diese Übersicht ist nach der Heimat der besprochenen Gottesdienste eingetheilt; die örtlichen und gesellschaftelichen Grenzen, in denen sich die verschiedenen Kulte verbreiteten, sowie die Verbindungen, welche sie unter einander eingingen, werden nicht berücksichtigt. Auch der besondere Abschnitt, welcher den relizgissen Synkretismus behandelt, stellt die Göttermischung nur in ihren wichtigsten Beispielen und in ihren allgemeinsten und allgemein bestannten Ursachen dar, geht dagegen auf die lokalen Veranlassungen und Erscheinungen der Kultverbindung nicht ein und läßt die Gottsheiten der erst von den Kömern der Kultur gewonnenen Nationen gänzlich bei Seite.

Was an den geschilderten Gottesbiensten offiziell, was religiös lebendig war, wird nicht unterschieden, dagegen dem religiösen Sehalt der spätheidnischen Götterverehrung ein besonderer Abschnitt gewidmet. In demselben schildert R. das Erlösungsbedürfnis, welches schon Jakob Burchardt als bezeichnend für das absterbende Heidenthum hervorgehoben hatte, in seinen verschiedenen Äußerungen, dem Abersglauben, den Unsterblichkeitsvorstellungen, dem sittlichen Lebensideal, der Blüte der Mysterien. Der Versuch, dieses Erlösungsbedürfnis aus den sozialen Verhältnissen zu erklären, wird nicht gemacht.

An die Darstellung der religiösen Zustände schließt sich die Erzählung von zwei religiösen Reformen, welche R. in den Maß=
regeln der Kaiser Elagabalus und Severus Alexander erkennt. In=
dessen seine eigenen Ausführungen erwecken den Eindruck, daß in

der religiösen Stellung der genannten Raiser eher ein Symptom der allgemeinen Zustände als eine denselben gegenüber geplante Neuerung zu sehen ist. Doch sind in seiner Schilderung der maßgebenden Perssönlichteiten die dürstigen Berichte der Historiker zu einem anschauslichen Bilde von dem Leben des Hoses und der höheren Stände verarbeitet. Überhaupt enthält R.'s Buch ein reiches und geschmacksvoll gruppirtes Material zur Lösung des Problems, welches er sich gestellt hat.

Friedrich Cauer.

Kirchengeschichte von der ältesten Zeit bis zum 19. Jahrhundert. Neue durchgängig überarbeitete Gesammtausgabe von F. Nippold. Von Hagens bach. I. II. (Bis zum Ausgang des Wittelasters.) Leipzig, S. Hirzel. 1885. 1886.

Professor Nippold hat diese Vorlesungen neu herausgegeben, den Text nur wo es schlechthin nothwendig erschien, leise verändert, aber eine aussührliche Vorrede vorangestellt und jedem Bande einen umfangreichen literarisch=kritischen Anhang (zusammen 124 sehr eng gedruckte Seiten) beigegeben.

Da wir in unserer Literatur kein zweites Werk besitzen, welches die Hagenbach'sche Kirchengeschichte ersetzen könnte — sie wendet sich an das große gebildete Publikum, sie unterrichtet es in liebenswürdiger Weise und läßt es nicht allzutief blicken —, so mag sie noch immer ihre Mission haben. Der Herausgeber war in besonderem Maße befähigt, diese irenisch gehaltene und überall Vermittlungen an= strebende Darstellung der Kirchengeschichte bei ihren neuen Ausgang zu begleiten. Auf der Wacht gegen den Ultramontanismus stehend, ist er von dem Kampse gegen denselben so hingenommen, daß er die sonst bestehenden Gegensätze leicht zu nehmen und den Zustand unserer Wissenschaft, soweit sich nicht Ultramontane in sie eindrängen, in dem erfreulichsten Lichte zu sehen vermocht hat. "Bahnbrechende" oder "neue Wege weisende" oder mindestens "gediegene" Leiftungen sieht der Herausgeber, indem er die letten 30 Jahre in dem "Anhang" über= blickt, in solcher Fülle aus allen Lagern der theologischen Schulen vor sich, daß man den historiker bewundern oder bezweifeln muß, der es fertig bringt, allen diesen Bahnbrechern zu folgen. Allein schr anders über die Lage unserer Wissenschaft urtheilend maße ich mir nicht an, die Haltung des Bf. kritisch zu analysiren. Auseinandersetzung aber wäre zwecklos, da der Bf. in seinem "Anhang" nicht die Möglichkeit gehabt hat, sein Urtheil über die zahllosen

Bücher und Abhandlungen, die er rühmend erwähnt, zu begründen. Nur das bedaure ich, daß sein großes Wohlwollen ihn auch dazu verleitet hat, die Grenzen zwischen wirklichen Forschern und flüchtig arbeitenden Kompilatoren zu verwischen. Wenn als die "sachtundigsten Forscher" in Sachen der Haupt = Jostes'schen Kontroverse Zöckler, Karl Müller und Kawerau angeführt werden (2, 716), so fragt man sich sosort, ob Nippold je eine Arbeit von Zöckler und eine von K. Müller, die mittelalterliche Kirchengeschichte betreffend, kontrolirt hat. Das ist nur ein Beispiel unter vielen. Bedenklich verwirrend ist auch die Art, wie die Forschung alkfatholischer Gelehrter beurtheilt wird. Ich habe allen Respekt vor ihren Arbeiten, aber es ist gesschichtlich unrichtig, zu behaupten, daß sie der protestantischen Forschung die Bahn gebrochen hätten. Doch auf den "Idealkatholizzismus" des Bs. einzugehen — ein schönes Phantom, dem er nachsstrebt — überlasse ich Anderen.

Der Fachgelehrte wird sich aus dem überreichen Material, welches der Herausgeber in dem Anhang beigebracht hat, manchen Bücherstitel dankbar notiren können, der ihm entgangen ist. Daß die Leser aber, für welche die Borlesungen bestimmt sind, mit den Nachsweisungen des Anhangs etwas rechtes ansangen können, muß ich bezweiseln. Wit Büchertiteln und lebhaft gespendeten Beisallssbezeugungen ist ihnen nicht gedient. Nur in wenigen Fragen aber hat der Vs. in die Sache eingehen können, und wo es geschehen ist, da liegt das Verständnis für die Kontroverse den Lesern, denen die Vorlesungen gelten, meistens sern.

A. Harnack.

Die Quellen der sog. Apostolischen Kirchenordnung nebst einer Unterssuchung über den Ursprung des Lektorats und der anderen niederen Weihen. Bon Adolf Harnack. (O. v. Gebhardt und A. Harnack, Texte und Unterssuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur II, 5). Leipzig, Hinrichs. 1886.

In seiner Ausgabe der Acdazh two anostokwe hatte der Bf. jene merkwürdige Schrift, welche zuerst von Bickell veröffentlicht wurde und jetzt unter dem Namen der Apostolischen Kirchenordnung geht (\*\*xanovez exxhysiastiko) two ánostokwe), auf ihre Duellen untersucht und gefunden, daß der Schluß derselben aus zwei älteren Stücken besteht, welche sich besonders durch die den Diakonat bestreffende Doublette, Kap. 22 vgl. mit Kap. 20, gegen einander absgrenzen. Während nun die Kirchenordnung selbst erst etwa 300 bis

350 entstanden ift, weisen diese Quellen mit der älteren, vorkatholischen Berfassungsform, die sie vertreten, etwa auf 140—180 zurück, in die Zeitnähe des Juftinus, nach der Acdazh und vor den Canon Muratorianus. Schon barum nehmen sie felbstverständlich bas höchfte Interesse in Anspruch, zumal für den Bf., dessen bekannte, im An= schlusse an Hatch durchgebildete Theorie von der Genesis des Epistopats darin besonders insofern eine Stütze findet, als hier eine epistopal= biakonale (ben ökonomischen Bedürfnissen dienende) und eine pres= byteriale (Leitung und Aufficht besorgende) Gliederung der Gemeinden sich gegenseitig gerade noch die Bagschale zu halten scheinen. Nament= lich die Quelle A (= Kirchenordnung Kap. 16—21, während B = Rap. 22—28 ist) "fixirt genau den Punkt in der Entwickelung beider Organisationen, an welchem der monarchische Bischof als Einzelperson in seiner Sphäre auf derselben Höhe erscheint wie das Altesten= kollegium" (S. 38). Der Bischof ist der Hirt, der Liturg, der Repräsentant der Gemeinde nach außen. Aber ihm stehen als ein Aufsichtsrath die Presbyter zur Seite, deren kontrolirende Befug= nisse ausdrücklich auch auf die Gabenverwaltung des Bischofs aus= gebehnt wurden (S. 13 f. 37 f. 56), und die, weil der Kultus bereits unter dem Gesichtspunkt des Mysteriums erscheint, des Bischofs συμμύσται heißen. Bei der Geltendmachung der Unterschiede zwischen Bischof und Presbyter kann man über die Tragweite der einzelnen Punkte mit dem Bf. streiten. Daß der Bischof in erster Linie einen guten Ruf bei den Heiden haben muß, läßt allerdings erkennen, daß diese vor allem auf ihn sehen, in ihm die Gemeinde repräsentirt finden werden, insofern aber auch, "daß nur der Bischof die Gemeinde nach außen zu vertreten hatte" (S. 33). Wenn er eben darum έπίμαχος heißen soll (S. 34), so wird dies doch nur daraus erschlossen, daß Dies tann also teinen die Presbyter seine συνεπίμαχοι heißen. strengen Gegensatz begründen. Ferner verftand sich für die Presbyter, welche als "bereits bejahrte" Leute erscheinen, eine gewisse persönliche Würde schon eher von selbst. Ausdrücklich wird von ihnen gefordert, απεχομένους της πρός γυναϊκας συνελεύσεως zu fein. Das scheint mir aber nicht gerade auf Chelosigkeit, sondern eben nur auf ein ihren Jahren geziemendes Berhalten auch der ver= ehelichten Presbyter zu weisen. Für den Bischof, wo vor allem auf persönliche Fähigkeiten, namentlich auf gewisse Reuntnisse und Fertigkeiten zu halten war, konnte eine Jahresgrenze nicht wohl angegeben werben (vgl. den jugendlichen Bischof Ignat. Magn. 3, 1).

Hier genügt daher, wenn geschlechtliche Funktionen einem µύστης nun einmal weniger anstehen, obige Bestimmung nicht; darum wird geradezu gefordert, daß er wo möglich äyévalog oder doch wenigstens ἀπὸ μιᾶς γυναικός sei, was auch ich nur mit Pitra unius uxoris viduus übersetzen kann. Oder wozu sonst die Praposition? Diakonen heißen doch einfach μονόγαμοι. Aus benselben Gründen, die beim Bischof eine bestimmtere Regelung der Geschlechtsverhält= nisse, als bei den greisen Presbytern erforderlich machten, wird auch nicht etwa den Presbytern, sondern den Diakonen Aussicht eröffnet, zum Epistopat aufzusteigen (S. 26. 48 f.). Die Unteroffiziere haben den Marschallstab im Tornister, aber die im Dienst ergrauten Generale bilden den Kriegsrath. Daher die Ühnlichkeit der gerade für den Bischof und die Diakonen geforderten Qualitäten, nicht bloß hier (S. 20. 33), sondern auch schon 1. Tim. 3, 1—13, wie denn für die bisher räthselhaft erschienene Erklärung 1. Tim. 3, 13 (oi xalas διαχονήσαντες βαθμον έαυτοῖς χαλον περιποιοῦνται) jene Bestim= mung der Quelle B den ältesten und sprachlich wie sachlich durchaus genügenden Kommentar bildet. Wenn also neuestens noch Bernhard Beiß in seinem Kommentar über die Pastoralbriefe (1886 S. 154) dieser, auch von mir vertretenen Erklärung, die übrigens nur die der alten Kirche überhaupt ist, möglichst aus dem Wege zu gehen sucht, so kann er sich jetzt auch Angesichts dieser neuen Urkunde von der Ungeschichtlichkeit seines apologetischen Rettungsapparates über= Ebenso steht es mit seiner möglichst allgemeinen und vagen Erklärung von 1. Tim. 5, 17 (S. 211), wo  $\tau \iota \mu \dot{\eta}$  so gewiß auf das Honorar der kirchlichen Funktionäre zu beziehen ist, wie das rimārdai in der Parallele der Quelle A (vgl. S. 15. 36). Endlich kann ich mich jest gegenüber seinem Tadel meiner Beziehung von of doinol 1. Tim. 5, 20 auf die Laien (S. 32. 215) darauf berufen, daß die hier vorliegende früheste Nachahmung jener Stelle wenigstens bei der von Harnack vorgezogenen Konstruktion (vgl. S. 17. 36. 51) auf ben gleichen Sinn führt.

Wie soeben angedeutet, kann ich bezüglich der auffälligen und zahlreichen Berührungen unserer Urkunden mit den Pastoralbriesen (vgl. S. 50 f.) mich nicht entschließen, mit dem Bf. an gemeinsame Duellen (im weitesten Sinne des Wortes) zu glauben (S. 53). Das ei tie der Pastoralbriese klingt zu bestimmt nach (S. 8. 50); die Reminiscenzen aus den Pastoralbriesen stehen in zu unmittelbarem Zusammenhange mit solchen aus anderen Paulus = Briesen (vgl.

3. S. S. 9); die Bestimmung über die Einehe des Bischofs ist zu offenbar eine Weitersührung der in den Pastoralbriesen gezogenen Linie (S. 9. 53). Darum möchte ich auch auf das εδαγγελιστοῦ τόπον ξογάζεται (S. 18. 52) nicht so gar viel bauen (vgl. S. 43. 53. 60. 79 f.), da der Ausdruck zunächst nur mit Rücksicht auf die Vorlage 2. Tim. 4, 5 gewählt ist. Aber wahr bleibt es auf jeden Fall: "wenn unsere Versasser die kirchenrechtlichen Vestimmungen in den Pastoralbriesen gelesen haben, so waren ihnen dieselben noch keine bindende Autorität" (S. 53).

Die auffällige Erscheinung, daß in der Quelle A erst vom Bischof und den Presbytern, dann vom Lektor und erst hernach von den Diakonen und den (hier noch zum Klerus gehörigen) Wittwen gehandelt wird, gab dem Bf. Anlaß, dem Ursprung des Lektorats in der Kirche nachzuforschen. Diese Untersuchung führte ihn mit Nothwendigkeit weiter auf die Erörterung des umfassenden und schwie= rigen Problems der Entstehung der sog. niederen Weihen, zu welchen später der Lektorat bekanntlich gerechnet wurde, überhaupt. betreffenden Exturs entnehmen wir hier nur das Ergebnis, daß im späteren Lektorate die Reminiscenz einer untergegangenen Gemeinde= organisation vorliege. Spuren scheinen darauf hinzuweisen, daß der Lektor in die Zeiten der charismatischen Gemeindeorganisation hinauf= reicht (vgl. Apok. 1, 3), weshalb noch in dem alten Weihegebet Const. ap. 8, 22 für ihn das πνεθμα άγιον, πνεθμα προφητικόν erfleht wird, wie er auch in der sprischen Didaskalia die Stellung eines Propheten hat. Aber infolge der Umwandlung der Bischöfe und Presbyter in einen Priefterstand wurde der Lektor mit seinem rein mechanisch gewordenen Amte auf die Stufe der niederen Kirchen= diener herabgedrückt; so namentlich in Rom kurz vor 250.

Es fehlen mir die Mittel, diese scharssinnige Kombination zu kontroliren. Die Klarlegung einiger bisher übersehener oder ungenau taxirter Quellen zur Geschichte der alten Kirche wird die Wissenschaft dem unermüdlichen Forscher jedenfalls bestens verdanken.

H. Holtzmann.

Des Metropoliten Elias von Nisibis Buch vom Beweis der Bahrheit des Glaubens, übersetzt und eingeleitet von L. Horst. Colmar, E. Barth. 1886.

Die Orientalisten klagen über die entsetzliche Öbe der kirchlichen Literatur der Monophysiten, Melkiten und Nestorianer, welche sie

durchforschen müssen. Die Kirchenhistoriker, soweit sie durch Übersetzungen in diese Literatur eingeweiht werden, sinden diese Klagen begründet. Mit wenigen Ausnahmen sind es immer nur die beiläusigen Notizen, historische und antiquarische, welche in jenen Schriften Interesse erregen können. Die Themata sind stereothe, und die Art der Behandlung nicht minder — barbarisch und langweilig ist das Weiste. Eine erfreuliche Ausnahme bildet die vorstehende Schrift des Elias von Nisibis, durch deren Übersetzung sich Horst ein bedeuztendes Berdienst erworden hat. Sind schon in der Regel die Schriften der Nestorianer um einige Grade frischer und anziehender als die der übrigen Kirchenparteien, so gilt das in besonderem Maße von dem Tractat des Elias, der alle die Vorzüge ausweist, welche man von einer nestorianischen Schrift des 11. Jahrhunderts billigerweise erwarten kann.

"Die Wahrheit des Glaubens" wird bewiesen erstlich gegenüber Mohammedanern und Juden, zweitens gegenüber Melkiten und Jacobiten; sodann werden die Vorzüge der Orientalen, d. h. der Nesto= rianer dargelegt. Den Beschluß bildet die Rechtsertigung der Auf= hebung der Abendmahlsgemeinschaft mit den Melkiten und Jacobiten, sowie eine Kritik "der Prahlereien der Römer". Thema und Anlage können allerdings auf ein besonderes Interesse nicht Anspruch machen; allein die Ausführung erhebt sich doch bedeutend über das Niveau des Gewöhnlichen. Man lernt einen zwar ganz und gar auf dem Boden seiner Kirchenpartei stehenden, aber doch charaktervollen und selbständigen Bischof kennen, der den Verstand nicht völlig abgedankt und sich auch um die ältere Geschichte der Parteien bemüht hat. Won selbständiger Arbeit ift hier freilich wenig zu finden; aber es erscheint doch noch nicht Alles in Legenden versenkt. Die Haupt= bedeutung der Schrift liegt auf dogmengeschichtlichem Gebiet. Doppeltes tritt hier in erfreulichster Weise hervor — die relative Freiheit der Speculation und das Festhalten an geschichtlich-dogmas tischen Erkenntnissen, welche benen der anderen Rirchenparteien über= legen sind. Was jenes betrifft, so sei vor allem auf die merkwür= digen Ausführungen über die Trinität (S. 1 ff.) verwiesen, die an Augustin erinnern und auf orientalischem Boden höchst auffallend sind. Die drei Personen werden für drei Attribute erklärt (Essenz, Beisheit und Leben), und so wird der Monotheismus aufrecht erhalten. Diese Formulirung widerspricht der orthodoxen Theologie des 4. Jahrhunderts. Ob Elias sie durch Vermittelung einer Tra=

dition erhalten oder selbständig gebildet hat, wage ich nicht zu entscheiben. Jedenfalls wird man annehmen dürfen, daß sie nicht ohne Rücksicht auf die Mohammedaner so ausgefallen ist. Was das Zweite betrifft, so verweise ich auf die Ausführung über die "Sohnschaft" (S. 9): "Es wird aber der Ausdruck ,Sohnschaft' bei den Chriften in verschiedenen Bedeutungen gebraucht: nämlich die Sohnschaft durch Abstammung, wie man weiß; ferner die Cohnschaft des Gehorsams, des Vorrangs, der Ehrerbietung; ähnlich auch verhält es sich mit dem Befehl des Herrn Chriftus, als er uns beten lehrte also: Unser Bater u. s. w. — das ist die Sohnschaft des Glaubens . . . Was nun die Sohnschaft des Herrn Christus betrifft, an welche die Christen nach dem Evangelium u. s. w. glauben, so setzen sie dieselbe keiner der vorhererwähnten gleich, sondern fassen sie auf als Sohnschaft der Election, der Einzigartigkeit und der Bereinigung, wie ich es an seinem Ort in diesem Kapitel zeige." Hier ist in der That die urchristliche Auffassung gewahrt, wie sie die großen Lehrer der Nestorianer Diodor, Theodor u. s. w., überliefert haben.

Die Einleitung des Übersetzers ist vollständig, dabei kurz und bündig. Die Übersetzung liest sich sehr gut und ist mit trefslichen Anmerkungen begleitet. Auf Wunsch des Verfassers berichtige ich ein Versehen. Die Angabe, Elias von Nisibis sei den 7. Mai 1049 gestorben, beruht auf einer Verwechselung mit dem Patriarchen Elias I. von Tirhan. An der Verwechselung ist Sauvaire Schuld, der Assentianden hat. Ihm hat Clermont Sanneau nachgeschrieben, und diesem war H. gesolgt. Elias von Nisibis ist um das Jahr 1060 gestorben.

A. Harnack.

Die Entwickelung des Kriegswesens und der Kriegführung in der Ritterzeit von Mitte des 11. Jahrhunderts dis zu den Husitenkriegen. Bon G. Köhler. Drei Bände. I. Kriegsgeschichtliches von Mitte des 11. dis Mitte des 13. Jahrshunderts. Breslau, W. Köbner. 1886.

Der Bf., bereits durch mehrere Arbeiten zur mittelalterlichen und zur neuern Kriegsgeschichte bekannt, stellt in Bd. 1 eine Reihe kriegerischer Ereignisse von der Schlacht bei Hastings bis zu der bei Tagliacozzo aussührlich dar, wird in Bd. 2 dies bis zur Schlacht von Azincourt fortsetzen und in Bd. 3 die Entwickelung der einzelnen Zweige der Kriegskunst in der Ritterzeit behandeln. Er erklärt, die Historiker hätten jenes Gebiet auffallend vernachlässigt, da ihnen das militärische Verständnis sehle, er aber sei schon "zur Zeit der Veröffent»

lichung der Schlacht auf dem Marchfelde (Forsch. z. D. G. 19, 307 ff.) mit der militärischen Seite des Mittelalters in einer Weise vertraut" gewesen "wie vorher kein anderer" (S. XII), und er verspricht, daß sein Werk "ber Geschichtsschreibung einen großen Dienst leiften wird, indem es dieser eine sichere Grundlage zur Beurtheilung friegerischer Borgange und von Situationen der politischen Geschichte gewährt, die ohne Kenntnis der zur Zeit herrschenden Grundsätze der Kriegführung und der daraus entspringenden Erkenntnis der Machtstellung der kriegführenden Parteien gar nicht zu erreichen ist" (S. XXXI). Was Ref. mittheilt, ift eine Probe des dem Buche eigenthümlichen Stils, der ebenso wie die mannigfachen Abschweifungen und Wiederholungen und die zahlreichen Drucksehler das Studium erschwert. Wird auf diese Mängel pflichtgemäß hingewiesen, so wird Bf. darin hoffentlich nicht eine Einwirkung des Terrorismus sehen, ,den eine gewisse Perfönlichkeit auf die Presse auszuüben sucht' (ebb.). Ein Streit zwischen Röhler und J. Ficker über ben Marsch Konradin's nach Tagliacozzo hat den Bf. so erbittert, daß er andeutet, Ficker verhindere eine gerechte Bürdigung der Arbeiten R.'s, und daß er gern die Gelegenheit benutt, Fider etwas am Beuge zu flicken, einmal sogar versichert, bei Ficker's Ausführungen "fällt der innere Gehalt auf den Gefrierpunkt herab" (S. 25). Gegen solche Angriffe braucht Ficker nicht vertheidigt zu werden. Gewiß ist ja der praktische Militär vor dem bloß literarisch Gebildeten bei Beurtheilung kriegerischer Vorgänge ceteris paribus im Vortheil; doch eben nur ceteris paribus: wir erheben Ginspruch, wenn schlechtere Überlieferung besserer vorgezogen oder von bewährten Grundsätzen der Auslegung abgegangen wird lediglich militärischer Erwägungen halber. So aber verfährt R. nicht bloß bei Darstellung der Schlacht von Tagliacozzo (vgl. H. 3. 55, 291. 563), sondern z. B. auch betreffs der Schlacht bei Haftings. Wido von Amiens schildert V. 429-32 wie die Engländer durch die Scheinflucht der Normannen aus ihrer guten Stellung geloct murben, mit ben Borten:

> Conspicit ut campum cornu tenuare sinistrum Intrandi dextrum quod via larga patet Perdere dispersos variatis cladibus hostes Laxatis frenis certat utrumque prius.

Diese Stelle deutet K. (S. 43): "Er (Harald) sah den Ruin seiner unvorsichtig vordringenden Mannschaft (conspicit perdere dispersos variatis cladibus laxatis frenis), zu deren Rettung er beim gänzlichen Mangel an Reiterei nichts thun konnte, voraus und er-

kannte, daß der Feind dann den leicht zugänglichen westlichen Theil der Senlacker Höhen gewinnen werde (hostes intrandi campum dextrum quod via larga patet). Da sein linker Flügel nichts mehr gegen sich hatte, erließ er den Befehl an denselben, den rechten Flügel der Stellung zu besetzen (cornu tenuare sinistrum). hoffte so das ursprüngliche Gefechtsverhältnis wieder herzustellen (ut certat utrumque prius)." Dabei bleibt unbeachtet, daß Harald in den vorangehenden Versen nicht vorkommt, also nicht Subjekt zu conspicit sein kann, daß ut zu conspicit gehört, daß von "Befehl erlassen' gar nichts da steht u. s. w. Mag die Deutung der ersten zwei Berse zweifelhaft sein, der Sinn des Ganzen ist zweifellos der: "Wie der rechte Flügel sieht, daß der linke das Feld verengert, so wetteifert, weil ein breiter Weg vorzudringen sich öffnet, jeder von beiden (Flügeln) zügellos, zuerst in mannigfaltigem Gemețel die zer= streuten (Feinde) zu verderben"; von dem ganzen Manöver, das R. annimmt, bietet die Stelle auch nicht einen Bug, sie schildert lediglich den Wetteifer der verfolgenden Flügel. Aber R. entdeckt nicht nur in den Quellen, was ein anderer schwerlich finden dürfte, er neigt auch fehr dazu, Ginzelthatsachen gleich zur Regel zu ver= allgemeinern. "Jeder Ritter hatte zwei bewaffnete Fußknechte, wo= von der eine ein Edelknecht", schließt R. S. 448 aus dem Befehl Rarl's von Anjou vor der Schlacht von Benevent: ,Singuli milites singulos iuxta se pedites habeant aut duo quilibet etiamsi non possit habere alios quam ribaldos'; aber hier ist nur gesagt, daß für die bevorstehende Schlacht jedem Ritter 1-2 Mann vom Fuß= volk, wenn das nicht ausreiche oder nicht zur Verfügung sei, auch von den ribaldi — den Leuten, die eigentlich keine Kombattanten waren, Troßknechte u. a. m. — zugetheilt werden sollten; was für Leute der Ritter mit in's Feld nahm, ist aus jener Stelle gar nicht zu ersehen.

Weil das Dienstpersonal der Kitter einigemal unberitten war — wer weiß aus welchen Gründen —, soll es nach K. (S. X u. 76) stets nur aus Fußmannschaften bestanden haben. Aber das Weißens durger und das Ahrer Dienstrecht zeigen, daß dem Kitter auch berittene Diener folgten (Lacomblet, Urk.=B. 4, 792; Giesebrecht Gesch. d. deutsch. Kaiserz. 3, 686), und S. 448 führt K. selbst einen Verstrag von 1263 an, in welchem auf den Kitter ein berittener Diener vorausgesetzt wird. — Weil milites gregarii einigemal in Chroniken — in Urkunden scheint der Ausdruck nicht vorzukommen — von den

Bornehmeren unterschieden werden, statuirt K. S. IX und 76 eine besondere Rlasse von Ministerialen, auß der die Reiterscharen gestildet seien, die neben den Kittern die Schlachten des Zeitaltersschlugen. Mögen aber auch im Ordenslande Leute, die im Lehnse verbande standen, als leichtbewaffnete Reiter, nicht als Kitter gedient haben — was K. nachweist —, so ist es deswegen noch nicht überall der Fall gewesen. Daß nun gar für solche Leute Urkunden Friedzich's II. einen besonderen Kunstausdruck scutifer hätten (S. 175), ist ganz irrig: sie nennen seden Diener scutifer (Huillard-Bréholles 5, 667. 718. 723. 754; Winkelmann, Acta Imperii 1, 563. 564). Ohne Beweis bleibt auch die Behauptung, daß in Italien der Kitter "miles de corredo" geheißen habe zum Unterschied vom leichtersbewaffneten Keiter "miles" (S. 183).

So lange man diese und andere die Zusammensetzung der Heere betreffenden Fragen so verschieden beantwortet, wird auch über die Taktik keine Übereinstimmung möglich sein. Delpech, der in seinem Werke: La tactique au 13me siècle (Paris, Picard. 1886) S. B. 57, 66 ff. großen= theils dieselben Dinge behandelt wie R., allerdings auf die Kämpfe in Deutschland und in Italien weniger, auf die — von R. beiseite gelassenen — Kreuzzüge aber sehr ausführlich eingeht, nimmt an, daß die Reiterscharen nur im ersten Gliede aus Rittern, in den hinteren Gliedern aus den leichter bewaffneten Knappen, zum Theil ritterbürtigen, beftanden; diese Annahme wird von R. mit Glück be= Daß aber der Keil, d. h. ein Quadrat mit dreieckigem "Spit, die regelmäßige Form der Schlachthaufen war (S. 18. 19. 79. 141. 216. 333), müßte erst mit triftigeren Gründen erwiesen werden. Der Ausdruck, cuneus', aus dem R. so viel folgert, be= zeichnet schon in klassischer Latinität zuweilen nur ben bichten Haufen, und daß das von R. ebenfalls urgirte Wort ,spitz' ober ,spitze' mehrfach mit acies ober prima acies gleichbedeutend ift, hat Ref. (Mitth. des Inst. f. österr. Gesch. 7, 491) gezeigt. Nach den Dar= legungen Bürklin's (Der wahre Winkelried. Die Taktik der alten Urschweizer. Zürich 1886 S. 109) wird die dreiecksähnliche For= mation wohl auch aus der Geschichte der Infanterietaktik gestrichen und durch die einestiefen, nach vorn sich einigermaßen verjüngenden Vierecks ersetzt werden mussen; wie folches aber aus Reitern ge= bildet und verwendet werden konnte, z. B. mit 15 Gliedern Tiefe (S. 19), ist schwer vorzustellen. Daß Kunft und Übung dazu ge= hörte, den "Keil' zu formiren, hebt R. felbst hervor; man müßte es in den Turnieren gelernt und in den Turnierschilderungen müßten irgend welche Spuren jener Übung sich erhalten haben, niemand aber hat bisher dergleichen gefunden. R. freilich ist auf jene Duellen ebenso wenig eingegangen wie Delpech. — Bon einer Eintheilung des Reichsheeres in sieben Schlachthausen wird zu 1158 (vor Raisland), zu 1237 (bei Cortenuova) und zu 1278 auf dem Marchsch) berichtet; als serneren Beweis für die Bevorzugung der Siebenzahl hätte R. (S. 217) noch die sieben Scharen Ezzelin's (Rolandini Patav. Chron. M. G. SS. 19, 120 zu 1256) ansühren können, aber auch andere Eintheilungen sind so oft beliebt worden, daß die siebenssach als die "gebräuchliche" schwerlich bezeichnet werden dars.

Noch manchen Einwand hätte Ref. vorzubringen, aber man wird fich bereits zur Genüge davon überzeugt haben, daß die außerordent= liche Sicherheit, mit der R. seine Aufstellungen vorträgt und über Leistungen Anderer abspricht, keineswegs immer berechtigt ist. Den= noch hat Bf. Anspruch auf unseren Dank: denn er hat ein reiches Duellenmaterial gesammelt, die Verwerthung desselben durch die Beigabe deutlicher Plane wesentlich erleichtert, falsche Auffassungen vielfach berichtigt, z. B. betreffs der Schlacht bei Haftings die bisher üblichen Annahmen, daß die Engländer hinter Pallisaden geftanden hätten und daß jene Scheinflucht der Normannen erft gegen das Ende des Kampfes erfolgt wäre. Und, was ungleich wichtiger ift, des Jachmanns Einsicht versucht hier Fragen zu beantworten, die bisher kaum aufgeworfen waren, und weist damit ber Forschung neue Aufgaben und Wege. Des Bf. Verdienst nach dieser Seite bin wird sich aber erst nach dem Erscheinen bes 3. Bandes recht würdigen lassen; hoffentlich nimmt in demselben Bf. auch Stellung zu Del= pech's interessanten, obzwar nicht einwandsfreien Ausführungen über die Taktik der Infanterie und über die Ursprünge der mittelalterlichen Taktik überhanpt. M. Baltzer.

Der hl. Bernhard von Clairvaux. Von G. Hüffer. Münster, Aschensdorff. 1886.

Seit der Monographie Neander's (1813, 3. Aufl. 1865) ist in Deutschland das Leben Bernhard's von Clairvaux nicht wieder zum Gegenstand einer umsassenden Untersuchung gemacht worden. Die Berechtigung einer Neubearbeitung ergibt sich daher von selbst, zumal die Neander'sche Geschichtsschreibung heute kaum noch auf viele Versehrer rechnen darf. Hüffer will nun eine solche Neubearbeitung in

einer auf drei Bände berechneten Monographie versuchen. Der vorsliegende Band bietet dazu nur "Borstudien", die den Zweck verssolgen, den grundlegenden Quellenstoff durch neue Junde abzuschließen und seine geschichtliche Bedeutung an der Hand der gesammten Überlieserung endgültig sestzustellen (S. 7). Zum Theil sind diese Studien schon im Historischen Jahrbuch der Görres Sessellschaft Bd. 5 und 6 veröffentlicht worden (Einleitung; die Klage Odo's von Morimond; über die Fragmente Gausried's und der größere Theil der neu veröffentlichten Briese Bernhard's). Neu hinzugesommen sind die Aufsähe über die Kreuzpredigt, die verschiedenen Formen der vitae Bernardi, die alten Bernhard-Legenden; serner noch einige Briese und eine in der kgl. Bibliothek zu Brüssel gefundene Predigt.

Um den erstgenannten Zweck zu erreichen, hat sich H. in vorzüglicher Weise bemüht. Auf längeren Reisen hat er Archive, Biblioztheten, Klöster u. s. w. in allen in Betracht kommenden ländern durchsorscht, und es ist ihm gelungen, eine große Anzahl neuer Handschriften aufzusinden, welche zur Kontrolle der bisher bekannten verzwendet werden konnten. Es ergibt sich, daß wir von der historia miraculorum in itinere Germanico patratorum (d. h. dem Bericht über die Kreuzpredigt) els Handschriften besitzen, von denen Wait in den Mon. Germ. SS. XXVI p. 94 sq. nur fünf ansührt; von der ersten vita Bernardi dagegen nicht weniger als 102, während Wait a. a. D. S. 93. 39 nur 22 nennt. Freilich hat diese beträchtliche Bermehrung des handschriftlichen Materials nur in einem Falle zu einer wichtigen Modification früherer Ansichten geführt: um so sicherer darf man nun diese Fragen für abgeschlossen halten

Horimond (1160—1161 Abt von Clairvaux), den ältesten Bericht über den Tod Bernhard's. Sie ist von den späteren nicht benutt worden: nur eine Stelle des exordium magnum Cisterciense ist aus ihr herübergenommen. H. hat sie in dankenswerther Beise nach zehn Handschriften ganz zum Abdruck gebracht (S. 21 ff.). Sehr gründlich, aber etwas breit, wird sodann der Beweis gesührt, daß die "Fragmente zum Leben des hl. Bernhard", welche Chifflet zuerst edirte und welche zum großen Theil im 1., 2., 4. Buch der svita prior wiederkehren, von dem Notar Gaufried von Auxerre herrühren, der zugleich Bersassen, von dem Notar Gaufried von Auxerre herrühren, der zugleich Bersassen der drei letzten Bücher der vita ist; bereits Chifflet und Rabillon waren dieser Reinung. Die Fragmente, deren Absasseit sicher in das Jahr 1145 fällt, sind als Bor=

studie für das "Leben" angelegt, mit dessen Ausführung Wilhelm von S. Thierry sich beschäftigte, und wurden dieser Bestimmung gemäß verwandt. Diese Thatsache scheint mir H. evident gemacht zu haben; Wait hielt früher (a. a. D. S. 98) die Fragmente für jünger als die vita.

In der Untersuchung über die beiden Hauptrecensionen, in benen uns die erste vita vorliegt, kommt H. mit Bait darin überein, daß A die ältere B die jüngere repräsentirt; in den Drucken folgt Su= rius der ersten, Mabillon der zweiten. Wichtig ist hier, daß H. den cod. 26 der Düffeldorfer Landesbibliothek benuten konnte, festzustellen, daß er die früheste Redaktion der Schrift Gaufried's über den Tod Bernhard's, welche später mit Anderungen der vita als liber V angefügt wurde, darstellt; diese Redaktion ist noch älter als die im cod. lat. 7561 der Pariser Nationalbibliothek ausbe= wahrte, das sog. Autographon Gaufridi, welches man bisher als die Urform anzusehen geneigt war. H. untersucht dann das Leben Bernhard's von Alanus, sowie die alten Bernard=Legenden (das Bernhard Leben des Johannes Eremita; die Chronik von Clairvaux und Herberts liber miraculorum; das exordium magnum Cisterciense). Der lette Auffat bringt zwölf Briefe von und an Bernhard, von denen zwei des bekannten Propstes Gerhoh von Reichersberg besonders werthvoll sind.

Die Frage, ob H. seinem anderen Zwecke, der Würdigung der geschichtlichen Bedeutung des Quellenstoffes, gerecht geworden ift, muß nach seiner eigenen Aussage hauptsächlich auf Grund des Auf= sates über die historia miraculorum entschieden werden. Ref. muß nun bekennen, daß er durch denselben leider unangenehm enttäuscht worden ist. Der Schlußsatz dieser Untersuchung zeigt deutlich, daß B's. Stellung zu seinem Wegenstande nicht die des Historikers ift. Er glaubt in der Erkenntnis der Heiligkeit des Abtes den mahren Schlüssel für das ganze Wesen und Wirken desselben in Händen zu haben: Diese Erkenntnis aber ergibt sich ihm aus der Thatsache, daß Bernhard Wunder vollbracht hat. Diese Thatsache aus der historia miraculorum zu erweisen, ist die Hauptaufgabe ber Unter-Nachdem H. von einer Reihe von "Wundern" zugegeben hat, daß sie ihre Erklärung, sei es in dem Glauben der Geheilten, sei es in Bernhard's personlichem Einfluß, sei es in einer in dem Abte wirkenden Kraft, finden können, bleiben ihm einige der Haupt= wunder übrig, welche sich auf diese Beise nicht erklären lassen.

Sein Resultat ist: Gott hat Wunder gewirkt durch die Hand des hl. Bernhard; und diese Lösung beseitigt ihm alle Schwierigkeiten. Die Grundlage dafür hat er sich durch den Nachweis geschaffen, daß an der dexteritas und sinceritas der in Betracht kommenden Augen= zeugen durchaus nicht gezweifelt werden könne. Aber was sieht man nicht alles in der Ekstase! was will man zu Marpingen und Lourdes alles erlebt und gesehen haben! Will H. in dieser angeblichen Wunderkraft des Abtes den Schlüffel für das Verftändnis seiner Persönlichkeit sehen, so wird er bei Hiftorikern auf Beifall nicht rechnen können. Seine Haltung in dieser Frage ist um so mehr zu bedauern, als er sich sonst als gründlicher, streng methodischer Forscher erweift und dazu eine ungewöhnliche Gabe der Darstellung besitzt, welche selbst diese an sich trockenen Untersuchungen belebt und die Erwartungen für den eigentlich darstellenden Theil seiner Mono= graphie sehr hoch spannt. Es wäre schade, wenn so viel Arbeit und so viel Kunft in den Dienst einer unhistorischen Grundauffassung gestellt würden. Gustav Krüger.

Die Bulle No praetereat und die Reconciliationsverhandlungen Ludwig's des Baiers mit dem Papste Johannes XXII. Ein Beitrag zur Geschichte des 14. Jahrhunderts von Wilhelm Felten. Mit einem Anhange von Urkunden aus Trier, Koblenz und dem vatikanischen Archive. Erster Theil. Trier, Paulinus-Druckerci. 1885.

Eine fleißige Erstlingsarbeit von ausgesprochen ultramontaner Tendenz, welche beweisen will, daß die viel behandelte Bulle Johannes' XXII., gewöhnlich Quia in futurorum eventibus genannt, durch welche Italien vom Reiche getrennt und eine scharfe Grenz= regulirung zwischen Frankreich und Deutschland in Aussicht genommen wird, unecht sei. Der Bf. gibt zu, daß in bem Gutachten Cesena's von 1330—1331 die Bulle bereits erwähnt ist, verlegt sie sogar in die ersten Jahre Johannes' XXII. (1316—1334), läßt sie aber aus einer Gesandtschaftsinstruktion des Königs Robert von Sicilien von 1314 durch diesen komponirt sein. Ohne der Argumentation des Bf. in allen Punkten beizupflichten, möchten wir allerdings die Echtheit der Bulle auch stark in Zweifel ziehen. Aber der Umstand, daß noch zu Lebzeiten des Papstes dessen Gegner sich auf eine Bulle folden Inhalts beriefen, beweift boch, daß an der Sache etwas Wahres sein muß. Man hätte nicht gewagt, dem Papste in's Angesicht eine ihm unterschobene Bulle zu erwähnen, und, wäre das

Undenkbare geschehen, so hätte der Papst dagegen protestiren müssen. Dieser so nahe liegende Einwand ist von dem sonst sehr redseligen Bf. gänzlich übersehen, vermuthlich nur, weil er die in dem ultramontanen Lager gegenwärtig mit großem Eiser thätige Tendenz versfolgte, das päpstliche Wirken als durchaus makellos erscheinen zu lassen. Wahrscheinlich ging man bei der Kurie mit dem Erlaß einer solchen Bulle um, sah sich aber durch den sosort vernehmbaren Widerspruch veranlaßt, den Plan fallen zu lassen. Cesena, wenn er, was der Bf. wahrscheinlich macht, der Urheber des Gutachtens ist, spricht darum auch nur von einem Gerüchte hinsichtlich der Existenz jener Bulle, welche er selbst nicht gesehen hat. Später, so möchten wir glauben, hat dann jemand, durch diese Erwähnung veranlaßt, den gegenwärtigen Wortlaut der Bulle unterschoben.

Die Waldenser und die deutschen Bibelübersetzungen. Nebst Beiträgen zur Geschichte der Reformation. Von Ludwig Keller. Leipzig, S. Hirzel. 1886.

Im Anschluß an sein Buch "Die Reformation und die ältern Reformparteien", sowie unter Bezugnahme auf die Kontroverse über den Ursprung der deutschen Bibelübersetzung im Codex Teplensis sucht Bf. zu zeigen, daß es sich hier um die Waldenserbibel handle, deren sich auch die "Täufer" bedient hätten. Er beginnt mit der eben erwähnten Streitfrage, die zwischen Haupt und Jostes noch in Berhandlung ist, wo er sich im wesentlichen auf jenes Seite stellt, ohne ihm indes in allen Punkten Recht zu geben. Bugleich wendet er sich gegen die scharfe Verurtheilung seiner frühern Arbeit über die Waldenser und Täufer von Seiten Kolde's und R. Müller's. Werthvoll sind die hierauf folgenden Untersuchungen über das Ver= hältnis der Tepler Übersetzung zu der Luther's und andrerseits den approbirten katholischen Übersetzungen. Die hieraus sich ergebenden Fragen, die der Bf. nur aufstellen, nicht lösen will, bilden dann den Übergang zu der letten Untersuchung über das Berhältnis der Baldenserbibel zu den Täufern.

Wie zu erwarten war, verharrt Keller bei seinen früheren Ressultaten: Die altevangelischen Gemeinden, wie er sie nennt, sollen im 14., 16., 18. Jahrhundert in nachweisbarem Zusammenhang auf dem Schauplatz der religiösen Entwickelung erschienen sein, mit versichiedenen Repernamen bezeichnet und auch in der deutschen Bauhütte ihre Repräsentation sindend. Besonders die Waldenser und die sog.

Wiedertäufer, vom Bf. als Täufer eingeführt, spielen in dieser Darstellung eine hervorragende Rolle. Auch die Katharer möchte er in nähere Beziehung zu den Waldensern bringen, als es sonst zu geschehen pslegt.

Was den gelehrten und interessanten Ausführungen R.'s die An= erkennung erschwert, ist u. E. der auch in vorliegender Schrift einiger= maßen vorhandene Mangel an klarer Übersichtlichkeit und bestimmter Busammenfassung der erzielten Resultate. Wird schon an sich auf einem so dunkeln Gebiete das Gewinnen deutlicher Erkenntnis er= schwert, so scheint es um so mehr geboten, vermittelst der Darstel= lung allen Mißverständnissen oder Mißbeutungen vorzubeugen. Daß eine antihierarchische Richtung auf dem Gebiete der kirchlichen Ent= wickelung, die altebangelische, wie R. sie nennt, nie ausgestorben ift, wird niemand läugnen. Auch mag mehr Zusammenhang zwischen biesen "altevangelischen Gemeinden" stattgefunden haben, als ange= nommen zu werden pflegt. Aber man darf doch nicht wegen einer im wesentlichen gleichen Richtung in dem einen ober andern Punkte sofort an Zusammengehörigkeit benken, ober sich ausbrücken, als thäte man es. Lehrreich ist in dieser Beziehung des Bf. Außerung über Staupit (S. 30): "daß es allerdings eine bestimmte Partei= richtung in der evangelischen Kirche gibt, zu der sich Staupit zwar nicht seinerseits öffentlich bekannt hat, die ihn aber als einen der ihrigen dadurch thatsächlich anerkannt hat, daß sie Staupitz' Schriften fortwährend unter sich verbreitet hat". Leicht könnte ein Leser hieraus den Eindruck gewinnen, der Bf. wolle Staupit zu einem geheimen Protestanten machen, und doch thut er dies in Wirklichkeit nicht. Das reichhaltige Material zu prüfen, welches R. als Beweis für den "altevangelischen" Ursprung der Tepler Übersetzung bei= bringt, wurde hier zu weit führen. Wir bemerken nur, daß er u. E. seine These als wahrscheinlich erwiesen hat, wenn auch manche Übereinstimmungen der Übersetzung mit der Luther's im Gegensatz zu katholischen Versionen einen harmloseren und weniger tendenziösen Grund haben könnten, als der Bf. annimmt. Besonders die "Fäl= schungen", welche Emser Luther vorwarf, und die der Bf. deshalb als dogmatische Differenzen in Ansatz bringt, bedürften doch wohl einer Reduktion. Manches früher Unverfängliche murbe in der Hitze der Polemik zu Anstößigem gemacht. Berichtigt sei zum Schluß nur noch die zu weit gehende Deutung des Bücherverbotes Rarl's IV. von 1369 (S. 44). Diesem Berbote schreibt der Bf. eine bisher un= beachtete Bedeutung zu, weil es sich auf alle deutsche Schriften religiösen Inhaltes erstrecke. Allein das Verbot libris vulgaribus quiduscunque de sacra scriptura uti beschränkt sich auf die deutschen Bibelübersetzungen, wie der Wortlaut leicht erkennen läßt, und geht darum über die päpstlichen Verbote dieser Art nicht hinaus. X.

Der waldensische Ursprung des Codex Teplensis und der vorlutherischen deutschen Bibeldrucke gegen die Angriffe von Franz Jostes vertheidigt von Hermann Haupt. Mit einem Anhang ungedruckter Aktenstücke und zahle reichen Proben mittelasterlicher deutscher Bibelübersetzungen. Bürzburg, Stahel. 1886.

Der Angriff, welchen die werthvolle Arbeit des Bf. über den waldensischen Ursprung der vorlutherischen deutschen Bibelübersetzung zu erleiden hatte, ist insofern von großem Gewinn gewesen, Haupt seine Studien auf diesem Gebiet fortgesetzt und neue Er= gebnisse zu Tage gefördert hat, welche allerdings nur im ein= zelnen die von ihm aufgestellte Behauptung bestätigen. Namentlich ist der waldensische Ursprung des Codex Teplensis durch einen Ver= gleich mit einer walbensischen Handschrift von Dublin erwiesen. Zu demselben Ergebnis hat eine durch den Bf. veranlaßte Vergleichung des Bibeltextes der Tepler Handschrift mit der waldensisch=provença= lischen Übersetzung geführt. Nebenbei erwähnen wir noch die weitern kleinen Beiträge, welche der Bf. zur Dogmengeschichte der Waldenser wie zur Geschichte der Übersetzung einzelner neutestamentlicher Stellen Beigefügt ist ein Anhang, Materialien zur Geschichte ber Waldenser enthaltend, sowie Proben ungedruckter deutscher Bibel= übersetzungen. L.

Die Koberger. Eine Darstellung des buchhändlerischen Geschäftsbetriebs in der Zeit des Überganges vom Mittelalter zur Neuzeit. Von Ostar Hase. Zweite Auflage. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 1885.

Längere Zeit hindurch war die Geschichte des deutschen Buchshandels sast völlig vernachlässigt und erst seit der Begründung des "Archiv" für dieselbe durch den Börsenverein deutscher Buchhändler im Jahre 1877 hat sich ein erfreulicher Umschwung gezeigt. Das Archiv selbst hat in den dis jest erschienenen neun Bänden eine Fülle wichtiger Abhandlungen und Mittheilungen gebracht; außersdem aber sind Meßregister, Rechnungsbücher einzelner Buchhändlerssirmen, Monographien über hervorragende Buchhändler in vollständigen Werken veröffentlicht. Unter diesen sind die von Hase herausgeges

benen Briefsammlungen des Buchhändlers Koberger und des Straß= burger Buchdruckers Grüninger, denen schon früher eine kurze Schil= derung der buchhändlerischen Bedeutung der Familie Koberger vor= ausgegangen war, besonders beachtenswerth, weil sie, an neuen Thatsachen reich, einen tieferen Einblick in das innere geschäftliche Treiben der ältesten Periode des Handels mit gedruckten Büchern gestatteten. Aus diesen drei kleinen Schriften hat nun hase unter Heranziehung von neuem seither erschlossenen Material — wie es namentlich auch die Auffäße des Archivs geboten haben — das vor= liegende Buch in erweiterter Gestalt geschaffen. Er gibt uns in bemselben eine reife auf gründlichsten Studien beruhende Darstellung des buchhändlerischen Getriebes im 15. und 16. Jahrhundert. Das entworfene Bild wirkt um so besser, als ber Bf. dem Berufe, den er in seiner historischen Entwickelung charakterisirt, selbst angehörenb, die Punkte, auf die es ankam, mit Klarheit und Umsicht in's Auge faßt. Es ist an sich ein glücklicher Gebanke zum Ausgangspunkte einer Darstellung eine bestimmte Persönlichkeit zu wählen, deren Schicksale mehr ober weniger als typisch für die Berhältnisse ber betreffenden Epoche angesehen werden können. Die allgemeinen Bor= ftellungen gewinnen so an Anschaulichkeit, weil überall wirkliche Erleb= nisse zum Vorschein kommen, durch deren' Renntnisnahme man sich auf den festen Boden von Thatsachen versetzt fühlt. Gine kurzgehaltene Personalgeschichte der Koberger eröffnet das Werk. Daran schließt sich, in Beschreibung des Drucks, des Verlags und des Vertriebs geschieden, die eigentliche Darstellung der buchhändlerischen Geschäfts= formen. In übersichtlicher Weise werden alle einschlägigen Punkte, ftets unter Ausblicken auf die Zustände überhaupt und mit dem Be= mühen den vorhandenen Detailstoff zu einem abschließenden Gesammt= bilde zu benuten, erörtert. Die Abschnitte über den Berkehr auf den Messen, den Geschäftsgewinn, das Transportwesen, die Buch= führung u. s. w. werden nicht nur den Buchhändlern, an die sich das Werk zunächst wendet, sondern allen Wirthschaftshistorikern will= kommen sein. Die ersten 10 Seiten, die mit dem ganzen Buche in keinem ersichtlichen Zusammenhange stehen, hätten vielleicht wegbleiben Dagegen sind die zum Schlusse mitgetheilten Berzeichnisse der Verlagsartikel der Koberger, sowie der im Buche vorkommenden Orte und Personen, dankenswerthe Ergänzungen. Das Briefbuch selbst, 130 Briefe aus der Zeit von 1493 — 1579 enthaltend, birgt eine Menge des kostbarsten Materials. Wilh. Stieda.

Franz v. Sickingen's Fehde gegen Trier und ein Gutachten Claudius Cautiuncula's über die Rechtsansprüche der Sickingen'schen Erben. Bon F. P. Bremer. Straßburg, J. H. Gd. Heitz (Heitz und Mündel). 1885.

Die vorliegende Schrift zerföllt in zwei Theile; der erste Theil (Abschnitt I und II) behandelt Sickingen's Fehden, Abschnitt I die Wormser Fehde, Abschnitt II nach einer kürzeren Erörterung über die Verwendung Sickingen's für Reuchlin besonders ausführlich die Fehde gegen Trier; im Gegensatzu Ulmann sucht der Vf. mehr die Uneigennützigkeit Sickingen's bei der Unternehmung dieser Fehden hervorzuheben. Der zweite Theil der Untersuchung bespricht das Gutachten des Claudius Cautiuncula über die Rechtsansprüche der Sickingen'schen Erben; der eingehenden Analyse dieses Gutachtenssschließt sich eine Ausgabe desselben an.

Was zunächst den ersten Theil der Schrift angeht, so wird man bei den Differenzen der Ansichten des Bf. mit denen Ulmann's nicht umhin können, sich auf Ulmann's Seite zu stellen. Bielleicht kann man allerdings dem Bf. zugeftehen, daß Ulmann das eine Motiv der Unternehmungen Sicingen's, nämlich sich die Mittel zu ver= schaffen, um eine seinem Ehrgeiz entsprechende Rolle zu spielen, etwas zu stark betont. Aber andrerseits muß man sich boch bei eingehender Betrachtung der Ursachen dieser Fehden von der Thatsache überzeugen, daß nicht selten dem Ritter sein Gintreten für die nach feiner Meinung unschuldig Verfolgten nur Mittel zum Zweck war und daß er es mit der Prüfung des Rechtes und der positiven Berechtigung der Ansprüche dieser seiner Schutbefohlenen zuweilen bedenklich leicht nahm. Der Bf. führt in der Einleitung die vor die Trierer Händel fallenden Fehden und ihre Ursachen im einzelnen auf, um darzuthun, daß hier den Ritter im wesentlichen nur Theilnahme für ungerecht Vergewaltigte zum Ginschreiten veranlaßt habe, daß er nur immer für Männer aufgetreten sei, die sonst kein Recht zu finden vermocht hätten, und daß man infolge dessen auch bei der Beurtheilung der Trierer Fehde vorsichtiger zu Werke gehen muffe (S. XI f.): "Die älteste Fehde, von der wir erfahren, ist im Interesse eines seiner Diener unternommen, der eine Forderung von 33 Gulden gegen den Grafen Reinhard von Zweibrücken hatte, aber nicht zu Die Meter Fehde erfolgte zur Züchtigung der seinem Rechte kam. Stadt, weil fie einen Meuchelmord an seinem Better Philipp Schluchterer

angestiftet hatten '). Die Fehde gegen die Dominikaner, welche zu Reuchlin's Nachtheil, erlangtem Recht zum Trop, den Prozeß in die Länge zogen, erfolgte, weil Reuchlin jeinen Eltern oftmals gefällige Dienste erzeigt und ihn selbst in seiner Jugend zu fittlicher Tugend unterwiesen hatte. Die Fehde gegen die Stadt Frankfurt unternahm er mit Rücksicht auf seinen dort wohnenden Tochtermann, vor dessen Haus man einen Saustall errichtet hatte. In der Fehde gegen Worms endlich war es Sickingen's direkte Lasallenpflicht, welche ihn für den Bischof und seine Beamten eintreten ließ . . . . Dazu ift zunächst zu bemerken, daß bei dieser Aufzählung die hessische Fehde fehlt, bei welcher man die seltsame Berquickung ehrgeiziger Plane und Beschützung der von der Übermacht Bedrängten (man braucht in dieser Beziehung nur auf ben Schut zu verweisen, den Sidingen dem Hattstein angedeihen ließ) besonders deutlich beobachten kann. Was dann die Meger Fehde betrifft, so kann man doch, so sehr die furchtbare That Sickingen zur Rache entflammen mußte, da sie fast unter seinen Augen geschah, von einem Gintreten Sidingen's für die verfolgte Unschuld babei nicht reden. So wenig man dem Verfahren der Meter zustimmen wird, -- dem nichtswürdigen Pierre Soufrop geschah sein Recht, ebenso wie dem Philipp Schluchterer nicht mehr geschehen wäre, als er verdient, wenn ihn der Streich des Meuchel= mörders getroffen hätte. Und für die Meter war ihr Vorgehen nur ein Aft der Nothwehr, den man tadeln muß, der aber erklärlich und bis zu einem gewissen Grade auch entschuldbar ist; denn sie hatten alles Mögliche gethan, sich der frechen Spießgesellen auf dem Wege Rechtens zu erwehren, und erst als ihre Vergleichsversuche an

<sup>1)</sup> Der Ausbruck ist zweibeutig. Die Proklamation der Stadt war natürlich auch gegen Schluchterer gerichtet, aber dem Meuchelmord siel, wie bekannt, nur der Anstister der Feindseligkeiten gegen Meß, Pierre Soufroy, zum Opfer. Daß Schluchterer wirklich Sickingen's Better gewesen, ist sehr unwahrscheinlich (vgl. auch Ulmann, Sickingen S. 96); derartige Bezeichnungen, wie: "Schwager, Better u. ä." kommen im 16. Jahrhundert sehr häusig vor und drücken gewöhnlich nichts anderes aus, als daß der Betressende zu dem, den er so nennt, in guten Beziehungen steht. — Beiläusig sei hier bemerkt, daß die Worte auf S. VII, das gewaltthätige Treiben der Ritterschaft noch im Ansang des 16. Jahrhunderts sei oft genug geschildert, aber weit seltener werde der zu Grunde liegende berechtigte Trieb hervorgehoben, doch nicht ganz zutressend ist, vgl. z. B. u. a. Lenz, Martin Luther (Berlin 1883) S. 8.

Bosheit ihrer Widersacher und ihre weiteren Bemühungen an der Schlaffheit der Reichsgewalt scheiterten, schritten sie zur Selbsthülse.
— Auch in der Beurtheilung der Wormser Fehde bin ich mit den Ansichten des Lf. nicht einverstanden.

Jedenfalls werden die Ausführungen des Bf. die durch Ulmann herrschend gewordene Aussassung der ersten Fehden Sickingen's nicht umstoßen oder auch nur im wesentlichen modifiziren. Erst seit Sickingen's näherem Verkehr mit Hutten tritt jene idealere Richtung in den treibenden Motiven der Thätigkeit Sickingen's mehr und mehr in den Vordergrund. Dahin ist die Intervention für Reuchlin zu zählen, dahin der Schutz, den er Luther andietet; auch bei der Trierer Fehde lassen sich diese Tendenzen deutlicher als bei den früheren verfolgen.

Inbetreff der Ursachen der Trierer Fehde möchte ich wenigstens noch darauf hinweisen, daß die Kombination der beiden Erzählungen von der Beschlagnahme der Waaren der Mailänder doch nicht soklar und zweisellos ist, als der Bs. S. XLIX annimmt. Die Ansnahme, daß jene Ursache der Trierer Fehde mit den Vorgängen identisch seien, welche Sickingen zum Vorwand nahm, um des französischen Dienstes ledig zu werden, hat im ersten Augenblick viel Bestechendes.). Allein es ergeben sich bei näherer Vetrachtung erhebliche Zweisel, und man wird, bei dem Fehlen aller chronologischen Angaben für den letzten Vorgang, auch nicht einmal zu einer größeren Wahrscheinlichkeit in dieser Angelegenheit gelangen können.

Wird man nun in den meisten Fällen der Aufsassung, die der Bf. in diesem ersten Theil vorträgt, nicht zustimmen können, so muß man ihm dagegen aufrichtig dankbar sein für die Mittheilung und Besprechung des merkwürdigen Gutachtens Cautiuncula's, welches man disher wenig beachtet hatte. Der Bf. macht (S. CIX) wahr=scheinlich, daß dasselbe vor 1526 versaßt worden ist. Es handelt sich in diesem nicht vollendeten Gutachten um die Frage, ob Sickingen eine Handlung begangen, sür welche die Strase der Konsiskation seines Gutes rechtlich gerechtsertigt erscheine. Indem Cautiuncula zuerst zu dem Resultate kommt, daß Franz v. Sickingen einen trif=tigen Grund für seinen Krieg nicht gehabt habe, daß ihm vielmehr ein schweres Verbrechen zum Vorwurf gemacht werden müsse, unter=sucht er dann die einzelnen öffentlichen Verbrechen, deren Sickingen

<sup>1)</sup> Bgl. auch Ulmann S. 282 Anm. 1.

schuldig zu sein scheine. Es sind dies: das Majestätsverbrechen, der Hochverrath, die Rebellion, der Aufruhr, das Verbrechen der vis publica nach der lex Julia, das Verbrechen der vis privata nach der lex Julia, das Verbrechen des Friedensbruches und zwar sowohl nach dem gemeinen als dem statutarischen Recht. Er bespricht nun zunächst bei der Frage, ob Sickingen des Majestätsverbrechens schuldig sei, die Rechtsauffassung der Feinde des Ritters, nach welcher diese Frage bejaht wird; indem er diese Auffassung im einzelnen wider= legt, erklärt er sich entschieden dahin, daß nach der enteixeia, der boni et aequi norma die Schuld des Majestätsverbrechens auf Sickingen's That keine Anwendung finde. In dem gleichen Sinne spricht er sich über den zweiten Punkt aus und weist den Vorwurf des Hochverraths zurück. Dagegen sind die Ausführungen über das Verbrechen der Rebellion, des Aufruhrs, der vis publica, der vis privata und des Landfriedensbruches nicht vollendet worden; wir besitzen davon nur die betreffenden ersten Theile, d. h. die Dar= legungen, aus benen hervorgeht, daß Sickingen der ihm zur Last gelegten Verbrechen wirklich schuldig sei — Erörterungen, die aber dann ebenso wie die beiden oben angeführten Bunkt für Punkt widerlegt werden sollten. Georg Ellinger.

Der Index der verbotenen Bücher. Ein Beitrag zur Kirchen = und Literaturgeschichte von Heinrich Reusch. I. II. Bonn, Cohen. 1883—1885.

Ein Riesenwerk deutschen Fleißes, 1184 zum Theil enggedruckte Seiten umfaffend. In seiner Art und auf dem betreffenden Gebiet dürfte es geradezu einzig dastehen. Wo man aufschlägt, allenthalben überrascht die Fülle von schwer zugänglichem Material, das geboten wird, von neuen Quellen, die sich eröffnen. Es ist darum aber auch schwer, ja fast unmöglich, in Kürze ein anschauliches Bilb von dem Inhalt des Werkes zu liefern. Der Bf., bekanntlich antiinfal= libilistischer Professor der Theologie in Bonn, hat als Schriftsteller schon sehr verschiedene Gebiete des theologischen Wiffens erfolgreich Die mit unermüdlichster Sorgfalt fortgesetzten Bemüh= behandelt. ungen, deren Ertrag uns hier geboten wird, galten theils der Ge= schichte der Bücherverbote und der Wirkungen, welche sie auf die Entwickelung der Literatur geübt haben, überhaupt, theils waren sie insonderheit auf eine möglichst umfassende Renntnignahme von dem Inhalt der unzähligen Bücher, welche den Index füllen, gerichtet. Auf letterer Seite liegt das Hauptverdienst des Bf., die Originalität feiner Leiftung. In den einleitenden Bemerkungen über die Bücherverbote der alten Kirche wird das gewöhnlich als frühefter Codex geltende Decretum Gelasii von 496 etwas kurz behandelt. geht wahrscheinlich auf noch ältere Grundlagen zurück (Hilgenfeld, Einleitung in das N. T. S. 135 f.) und zeichnet sich bereits durch die felbe leichtsinnige Unkenntnis bezüglich der verdammten und ver= fluchten Literatur aus, von welcher unser Verfasser aus späteren Beiten so zahlreiche Proben mittheilt (vgl. Lipfius, die apokryphischen Apostelgeschichten 1, 55 f.). Der erste wirkliche Index (auch dem Namen nach) ist 1559 von Paul IV. veröffentlicht worden, nachdem die Jagd auf keterische Bücher schon seit Errichtung der römischen Inquisition mit größerem Schwunge als je zuvor betrieben worden Aber schon seit den Zeiten des ersten Auftretens der Reformation weiß unser Verfasser eine Menge von Catalogi librorum prohibitorum und Erlasse kirchlicher und weltlicher Behörden anzu= führen, welche in allen Theilen des lateinischen Abendlandes gegen Bücher und Bücherlesen erschienen sind. Es folgt der 1564 publi= zirte Trienter Index, eine oft mit unglaublichem Leichtfinn bewerkstelligte Revision des fünf Jahre zuvor erschienenen. Beispielsweise hat in diesem Verzeichnisse auch das orthodoxe Hauptwerk des Abtes Alcuin von Tours de trinitate Aufnahme gefunden, welches man dem Calvin zuschrieb, weil dieser auf dem Titel einiger Exemplare feiner Institutio seinen Namen mit Umstellung der Buchstaben Alcuin hatte drucken lassen.

Während der erste Band bis zum Schlusse des 16. Jahrhunsberts reicht, sührt der zweite die in die unmittelbare Gegenwart. Das lette noch berücksichtigte Bücherverbot ist vom 19. Dezember 1884. Man darf getrost sagen, daß es die ganze Kirchengeschichte seit der Resormation ist, darauf dieses schwerwiegende Wert des lehrende Streislichter fallen läßt. Zugleich aber läßt einerseits die Inconsequenz, wonach wechselnden Interessen und Velleitäten zusolge hier verdammt wird, was dort ignorirt ist, andrerseits die blöde Schwäche, womit einer so incommensurabeln Büchercensur hier Widersstand, dort bald im Boraus, bald wenigstens nachträglich Unterwerssung geboten wird, ein schwer beschreibliches Gefühl von Wisere zurück, welches sich nur vermittelst Vergegenwärtigung ausgiedigster Vereicherung unsers Wissens um unzählige Specialfölle einigermaßen bewältigen läßt.

Doktor Johann Weyer, ein rheinischer Arzt, der erste Bekämpfer des Herenwahns Ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts. Bon Karl Binz. Bonn, A. Marcus 1885.

Je mehr die Theilung der Arbeit in wissenschaftlichen Kreisen zu einseitiger, beinahe handwerksmäßiger Beschränkung geführt hat, desto freudiger begrüßen wir in vorliegender Schrift einen schäpen8= werthen Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte aus der Hand eines Mediziners. Dieselbe ist ebenso warm und edel gehalten, als frei von verletenden Angriffen auf die hier, wenn auch noch so stark gravirten kirchlichen Autoritäten. Desgleichen erscheinen die fach= gelehrten, mühesamen Untersuchungen, welche die Darstellung allent= halben voraussett, gleichsam nur angebeutet im Hintergrunde, wie auch das widerwärtig Unfläthige, was bei der Ausbildung des Hexen= wahns einen besondern Reiz gebildet zu haben scheint, in taktvollster Weise behandelt ift. Ein spezielles Verdienst liegt darin, daß der wirklich erste Bekampfer jener wüsten Bahngebilde endlich einen Lorbeerkranz erhält, während wieder kirchliche Parteisucht, nachdem fie das Hexenwesen preisgeben mußte, nun in durchaus unwahrer Beise das Lob der ersten Befämpfung desfelben für den Jesuiten= orden in Anspruch zu nehmen wagte. L.

Der Tob der 400 Pforzheimer bei Wimpfen nicht eine Sage, sondern eine Thatsache. Genaue Untersuchung der Streitfrage auf Grund des ältesten hiesigen Tausbuches, mit Benupung der ältesten geschichtlichen Quellen von Stephanus Brombacher. Pforzheim, im Selbstverlag. 1886.

Dieser neueste Versuch zur Rettung der Sage von den 400 Pforz= heimern scheint mir zunächst an demselben Übel zu kranken, wie alle vorhergehenden: aus Lokalpatriotismus ist der Vf. von vornherein von der Wahrheit der Thatsache überzeugt. Statt nun die Ergeb=nisse der Kritik) zu entkrästen, begnügt er sich damit, über ihre Zerstörungssucht Klage zu führen und neues Material herbeizus bringen, welches für die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit der Sache sprechen soll, um zum Schlusse die Sage vollinhaltlich aufrecht zu erhalten und die Kritiker davor zu warnen, sie fernerhin anzutasten. Ich kann hier nicht auf die sehr aussührliche, um nicht zu sagen weitschweisige Darstellung und Beweissührung Brombacher's einzgehen, weil sie, als auf einer petitio principii beruhend, von unten

<sup>1)</sup> Bgl. H. 3. (1874) 1, 23 ff.

auf unlogisch ist, und begnüge mich damit, auf die Grundlage seiner ganzen Wiederherstellung, das Taufbuch, hinzuweisen, weil gerade dies mir — abgefehen von allen andern Gründen, die unentfräftet fortbestehen 1) — mit seinen Bahlen am allerentschiedensten gegen die Möglichkeit des Todes von 400 (oder 300) Pforzheimer Bürgern zu sprechen scheint. Nach dem Taufbuch nämlich gibt B. die Zahl der Geburten an wie folgt: 1620: 137, 1621: 130, 1622: 114, 1623: 121, 1624: 143 2c. Run frage ich: ist eine solche Gleich= mäßigkeit der Geburtsziffern überhaupt möglich, wenn 400 oder auch nur 300 Bürger im fräftigen Mannesalter an einem Tage getöbtet werden? Ich denke, nein. Selbst dann nicht, wenn man die Zahl der Bürger Pforzheims im Jahre 1622 mit B. auf 1700 ansett, was ich für viel zu hoch gegriffen halte. Wie die Leiden des Krieges auf die Geburtsziffer einwirken, das geht am besten aus den Zahlen hervor, die B. aus demselben Taufbuche anführt für die Jahre nach der Schlacht bei Nördlingen im August 1634, als Pforzheim wirklich — nicht bloß nach der Sage — unmittelbar vom Kriege heimgesucht wurde: während nämlich die Jahre 1623—1633 einen Durchschnitt von 130 Geburten, das Jahr 1634 noch 121 aufweist, finkt die Zahl derselben 1635 auf 77, um sich in ben nächsten 10 Jahren nie wieder über 80 zu erheben. Ich meine, dieser indirekte Beweis ist auch etwas werth. Alles andere aber, was B. bringt, ist nicht neu, ändert auch an dem Resultate meiner Beweisführung aus dem Jahre 1874 nichts, und ich muß den Schluß derselben aufrecht erhalten: "die Sage selbst ift zu streichen". David Coste.

Geschichte des Pietismus. Bon Albrecht Ritschl. III. Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts. Zweite Abtheilung. Bonn, Adolf Marcus. 1886.

Während der Pietismus der Hallischen Schule nicht minder wie der mystische in die Aufklärung ausläuft, haben die beiden Zweige der pietistischen Bewegung, welche dieser Band schildert, der Pietismus in Würtemberg und die Stiftung Zinzendorf's, die Brüdergemeinde, die Bedeutung, daß sie nicht nur im 18. Jahrhundert, wenn auch auf beschränktem Gebiet, einen Damm gegen die Ausklärung gebildet,

<sup>1)</sup> Siehe besonders a. a. D. S. 34: es existirt das Tagebuch eines Pfords heimers, Kaspar Maler, aus jenen Jahren, das von dem Ereignis kein Wort sagt! S. auch S. 31.

sondern auch der im 19. Jahrhundert aufgetretenen Gegenbewegung gegen die lettere zum nicht geringen Theil ihr Gepräge aufgedrückt haben. Schon unter diesem Gesichtspunkt erweckt der vorliegende Band ein hohes Interesse, obwohl Ritschl nur selten die von selbst sich aufdrängenden Parallelen andeutet. Aber auch abgesehen hiervon fesseln die beiden Bücher, in die er zerfällt, den Leser im höchsten Grade, jedes aus einem besonderen Grunde.

Der würtembergische Pietismus ift im Bergleich mit ber nach Bengel's Ausdruck "zu kurzen" Art der Hallischen Schule durch eine Fülle gesunder, echt evangelischer Züge und durch eine Reihe origi= neller, kernhafter Geftalten ausgezeichnet. Als einen Hauptgrund für diesen Vorzug der auf thätiges Christenthum gerichteten Bestre= bungen in Würtemberg bringt R. die soziale und politische Eigen= thümlichkeit Würtemberg's in Anschlag. Bährend im Halle'schen Gebiet Geistlichkeit und Adel sich verbanden, die erweckten Bürger und Bauern aber ihr neugewonnenes priesterliches Selbstgefühl in der Neigung zum Separatismus bethätigten, die Staatsregierung endlich die pietistische Reform unterstützte, waren in Würtemberg Geistliche und Bürger durch die Aufgabe der Wahrung des Landes= rechts gegen die Übergriffe verschwenderischer Herzöge zu einem Gemeingefühl verbunden, das bei der politischen Leidensgemeinschaft auch auf die Bauern sich erstreckte und nun der pietistischen Bewe= gung zu Gute kam. Freiheitlicher Geift, Gemeinfinn, ehrenhafte politische Unabhängigkeit gaben hier der pietistischen Frömmigkeit ihr Das Interesse für das thätige Christenthum in Spener's maßvollem Geift hatte in Würtemberg rajch Verbreitung gefunden. Der Wegfall der lauernden Aufsicht der Rechtgläubigen, welche die Hal= lenser zu schroffer Abgrenzung gegen die separatistischen Elemente zwang, ermöglichte eine größere Duldsamkeit und größeres Vertrauen. Vor allem aber sticht der ganze Typus des religiösen Lebens, wie ihn die Predigt als Ideal zeichnet und wie er sich in einzelnen Personen mannigfaltig ausprägt, gegen die auf Gefühlsaufregung und rigoristische Sitte gerichtete Art der Hallenser wohlthuend ab. Die schablonenhafte Auffassung der Bekehrung als eines Borgangs, der durch den Bußkampf hindurch momentan erfolgt und in passiven Gnadenempfindungen, in gesetzlicher Stellung zu den Mitteldingen, in der Übung des Liebesumgangs mit Jesus als dem Bräutigam sich bewährt, wird von den meisten ganz oder zum größten Theile abgelehnt. Die Bersicherung bes Gnadenstandes wird in den aktiven Junktionen

der Gotteskindschaft, in demüthigem, dankbarem, geduldigem Gottver= trauen und in sittlichem Fortschritt, insbesondere auch in der Berufs= treue gefunden. Die Reigung, andere zu richten und die Kirche pessimistisch zu beurtheilen, fehlt oder tritt zurück. Kurz, es ist der Geist Spener's resp. der Reformatoren, der im großen und ganzen besonders in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts herrscht. Als ein charakteristisch pietistischer Zug macht sich dagegen vielfach die Auffassung des Gebets geltend. Dasselbe soll Gespräch mit Gott in dem Sinne sein, daß eine Antwort erfahren wird; es wird eine besondere Redefertigkeit Gott gegenüber gefordert; das Dankgebet tritt vor dem Bittgebet zurück; das Bittgebet wird als leidenschaft= liches Einstürmen auf Gott betrieben, nicht bloß beim Suchen nach Gnade, sondern auch als Mittel, Gottes Weltregierung den eigenen, wenn auch auf das Gemeinwohl gerichteten Wünschen dienftbar zu machen. Ref. hat hiermit zusammengefaßt, was R. zur Darstellung bringt, indem er einerseits die Predigten des älteren Storr und Rieger sowie die Braßberger's und Steinhofer's analysirt, in denen übrigens die asthetischen Büge der pietistischen Frommigkeit theilweise Vertretung finden, andrerseits eine Reihe scharf umrissener Charakterbilder zeichnet. Da begegnet gleich zu Anfang ein kontra= ftirendes Baar, die von ihrem Biographen Rieger als eine evange= lische Religiose gefeierte, übrigens in ihrer Art treffliche berufslose Beterin Beata Sturm und der in weltlicher Berufsarbeit treue, gegen alle pietistischen Liebhabereien, Engherzigkeiten, Manieren selbständige Johann Jakob Moser, von R. als ein echtes Muster des von Spener gemeinten praktischen Christenthums mit besonderer Liebe geschildert. Es folgt ein zweites gegensätliches Paar, der Tübinger Kanzler Chr. Matth. Pfaff, den R. mit Recht seiner Anschauungen wegen dem Pietismus zurückgibt, während er allerdings in seiner praktischen Haltung den Spezialfall des weltförmigen Pietisten darstellt, und der maßvolle, selbständige, klar und weit blickende Bengel, ebenso lauter in seiner Denkendorfer Burudgezogenheit, wie Moser in seiner energischen Thätigkeit nach außen, in seiner stillen und beschränkten Lehrerthätigkeit der oft aggressiven und gesetzlichen Art fremd, zu der A. H. Francke als Organisator einer Partei und an der Spize großer Anstalten gelangte, durch seine Sicherheit und Geschlossenheit, die ihm freilich in abgeklärteren Verhältnissen leichter fiel, selbst Spener überlegen.

Ein zweiter Vorzug der Würtemberger vor den Hallensern ift,

daß sie die durch Spener in Erneuerung der Grundgedanken der Resormation gewiesene Aufgabe einer Umgestaltung der überlieserten Lehrform zu einer an der persönlichen Erfahrung sich bewährenden Gesammtanschauung deutlicher empfunden und energischer in Angriff genommen haben. Das wird zunächst an den Tübinger Theologen Pfaff und Reng gezeigt. Bährend die Hallische Theologie nur eine Modifikation der lutherischen Dogmatik ist, zeigt Pfaff durch seine im Interesse der Union vorgenommene Erörterung der Streitpunkte zwischen Reformirten und Lutheranern, daß aus Spener's Anlei= tung eine Fragestellung zu gewinnen ist, welche die Ansätze zu diesen Streitpunkten als aus dem Rahmen religiöser Erkenntnis herausfallend hinter sich läßt. Doch mündet die Tübinger Theologie, in= dem sie einen Theil des überlieferten Systems in das Licht eines praktisch unfruchtbaren Befiges stellt, in den nüchternen verständigen Supernaturalismus aus, dessen Merkmale R. schon vor Storr an Reuß und Roos ausweist. In viel kraftvollerer Beise wird dagegen von der Erkenntnis aus, daß nur eine Gesammtanschauung Über= zeugung hervorrusen kann, von Ötinger und seinem Schüler Phil. Matth. Hahn das überlieferte aus einer Summe von loci bestehende Lehrgefüge überboten durch die geschlossene teleologische Betrachtung der Geschichte als eines Ganzen, welches an Chriftus und seiner Gemeinde seinen ewigen Zweck hat. Indem R. die hieraus fich erge= bende heroische Auffaffung des Christenthums würdigt, welche sich über "das ewige Einerlei von Sünd und Gnad" (Hahn) der Pietisten erhebt, zeigt er zugleich, wie biese verheißungsvolle Konzeption nur unter Bedingungen wirksam wurde, welche die seit dem 17. Jahr= hundert mit der Unterscheidung von Fundamentalartikeln begonnene und durch den bisherigen Pietismus gesteigerte Ermäßigung des doktrinären Zuges im Lutherthum wieder rückgängig machten. Bab= rend z. B. Reuß die Inspiration ber Bibel auf Religionssachen beschränkt hatte, wird schon durch Bengel die Auffassung derselben als eines eigentlichen Lehrbuches über das bisher in der evange= lischen Kirche geltende Maß hinaus geschöpft, sowohl durch seinen sog. biblischen Realismus, für den R. treffend den Namen Forma= lismus vorschlägt, weil er die verftandesmäßige Fixirung solcher biblischer Anschauungsformen ist, die auf die Einbildungstraft berechnet sind, als auch durch seine Berechnung der Biederkunft Christi aus der Apokalypse. War nun für Bengel die Erkenntnis des detail= lirten Systems der Heilsgeschichte noch nichts obligatorisches gewesen, sacra, nach der leibhaftes Leben das Merkmal aller Realität ift, und für welche die Bibel Duelle und Beweiß sein soll. Überhaupt bürgert Ötinger aus Böhme und Swedenborg schöpfend in dem bisher nüchtern Spener'schen Pietismus Würtemberg's eine Menge phantastischer Ideen ein.

Höchst instruktiv auch für die Gegenwart ist nun aber die Schilderung der praktischen Wirkungen, welche auch dieser Pietismus gehabt hat, indem er die Konventikel als Mittel kirchlicher Reform pflegte. Die innerkirchlichen Konventikel waren unter gewissen Ginschrän= kungen, welche die gewöhnlichen Ausschreitungen verhindern sollten, zugelassen und von den Geistlichen und dem Kirchenregiment nach Bengel's Vorgang als für die Kirche wünschenswerth gepflegt worden. Mit Hülfe der Zeugnisse von Fricker, Steinhofer, Ph. M. Hahn, Harttmann, Roos stellt nun R. fest, daß die gewöhnlichen Schäden der Konventikel sich auch hier von 1760—1784 in verstärktem Maße geltend gemacht haben, daß die Bewegung als eine im Fleisch aufhörende hat bezeichnet werden müssen, daß die Bastoren aber tros dieser Erkenntnis sich diesen Leuten akkommodirt haben, um sie nur bei der Rirche zu halten, und zwar indem sie dabei unter dem Gin= fluß der apokalyptischen Stimmung auf die Pflege der großen Mehr= zahl der Gemeindeglieder als auf etwas bei der Nähe des Endes nothwendig Erfolgloses verzichteten. Tropdem hat schon 1785 Rapp unter dem Einfluß Böhmiftischer Abneigung gegen Kindertaufe, Che, firchliche und bürgerliche Ordnung eine Separation in's Werk gesett. Und als dann seit 1791 das Kirchenregiment Gesangbuch, Liturgie u. s. w. in der Richtung auf die Aufklärung hin zu reformiren unter= nimmt, kommt zu Tage, welch' Geist durch jene Akkommodation und durch die Verpflanzung der apokalyptischen Ideen unter die Konventikelleute großgezogen ist. Schon vorher hatte Flattich den Staat als Babel erkannt, Hahn aus der apokalyptischen Stimmung, die alles auf die größten Dimensionen beurtheilen will und darum zur gerechten Beurtheilung entgegenstehender Richtungen der Gegen= wart unfähig wird, in Semler den falschen Propheten der Offen= barung erblickt. Jest wird die durch den Einfluß des Wolfianer's Ploucquet von Tübingen aus sich verbreitende Neologie auch im Volke als Vorbereitung der Erscheinung des Antichrist's beurtheilt. Die Neigung zur Auflehnung gegen die staatliche Autorität wächst. In weiteren Kreisen werden die Gemüther durch das Projekt erregt, nach Palästina zu ziehen, um dort die Verheißungen der Apokalypse zu erleben, d. h. um im Verein mit den zurückehrenden und den Tempelkult erneuernden Juden die wirthschaftlichen Segnungen des tausendjährigen Reiches zu genießen. Erst der massenhafte Abzug der Chiliasten nach Rußland hat die Gesahren beseitigt. Die Zurückebleibenden aber haben dem Umstand, daß sie durch die aufklärende Resorm des Kirchenregiments in die Lage kamen, sich als Vertreter der kirchlichen Interessen zu fühlen, es zu verdanken, daß sie über eine Menge Liebhabereien sich erhoben und einen neuen Ausschwung genommen haben.

Was dem 2. Buch ein besonderes Interesse verleiht, ist die helle Beleuchtung, in welche Bingendorf's Personlichkeit und Bestrebungen dadurch gesetzt werden, daß ihre Eigenthümlichkeit durch Vergleichung mit den verschiedenen Gruppen des Pietismus und durch genaue Analyse ihrer Bedingungen, Momente und Zusammenhänge ermittelt, mit deutlichen Strichen gezeichnet und mit rückhaltloser Offenheit beurtheilt wird. Unter ähnlichen umfassenden Gesichtspunkten ist der Gegenstand bisher nur von Becker (Zinzendorf im Verhältnis zur Philosophie und Kirchenthum seiner Zeit 1886 vgl. H. 3. 57 S. 91 ff.) behandelt worden. Die Verdienste dieser Schrift hat R. hervor= gehoben in seiner Besprechung Theol. Lit. Z. 1886 Kol. 326-329, zu= gleich aber die Punkte bezeichnet, in welchen er zu der abweichenden Auffassung gelangt ift, die er in diesem Bande eingehend darlegt. Bei Beder ist einmal die biographische Seite der Sache mehr zurückgetreten, als für eine vollständige Erkenntnis gut ist, und ferner hat seine an sich achtungswerthe Pietät gegen den Stifter seiner Gemeinde und gegen diese selbst doch eine gewisse Glättung mancher charakte= ristischen Züge zur Folge gehabt. Die Bedenken, welche Ref. (H. B. 57 S. 95) gegen Beder erheben mußte, werden durch R.'s Nachweise erheblich gesteigert.

In vollem Maße würdigt auch R. die zuerst von Becker dargelegte Kette methodischer Bestimmungen über Keligion und Welterkennen, über geschichtliche Offenbarung und einzig mögliche Sotteserkenntnis, über die Auktorität der nach biblisch=theologischer Methode benutzten Schrift und die Werthschätzung der in ihr bezeugten Offenbarung zur Seligkeit durch Wille und Gefühl. R. erz

kennt an, daß Zinzendorf hierin die zusammenhängende Überlegung der Bedingungen einer energischen religiösen Gesammtanschauung und einer Theologie verräth, welche ebenso selbständig gegen die Tendenz der zeitgenöffischen Aufklärung und firchlichen Schultheologie, wie im Einklang mit den werthvollsten Grundsätzen Luthers ist. Binzendorf die Versöhnung durch den leidenden Christus der einzige, durch seinen Werth sich der religiösen Erfahrung selbst bezeugende Gegenstand des religiösen Glaubens ist, so ist er damit der Schul= theologie, die das Fürwahrhalten einer Bielheit nebeneinanderstehender Glaubensartikel zur Bedingung der Aneignung der religiösen Seligkeit macht, weit überlegen. Und Zinzendorf hat von da aus werthvolle Ansätze zur Umbildung der überlieferten Lehren gemacht. zeigt nun, was Becker durch den Hinweis auf das lutherische Rirchen= lied als die Quelle der eigenthümlichen Chriftusliebe des Grafen verschleiert, daß Zinzendorf von der durch den hl. Bernhard ein= geführten mittelalterlichen Liebe zu dem leidenden Jesus ausgegangen und das äfthetische Gepräge dieser Devotion nie überwunden hat. Den katholischen und protestantischen Mystikern ist Zinzendorf wohl darin überlegen, daß er die versöhnende Liebe Chrifti als Grund der religiösen Gemeinschaft und als Quelle religiöser Seligkeit versteht, die erft zum Heiligungsstreben befähigt und jede gesetzliche Geltung des driftlichen Lebens ausschließt. Aber indem Zinzendorf die An= schauung auf die sinnlichen Momente des Leidens, statt auf die geistige Aktivität Christi richtet, indem er dadurch eine Herzensconnexion mit Christus unter den Merkmalen der Zärtlichkeit und Ver= liebtheit hervorrufen will, indem endlich die dem gesetzlichen Wesen entgegengesette "naturelle" Art und Rindlichkeit, die das Tempera= ment seiner so begründeten Frömmigkeit ist, als Bergessen der Ber= drießlichkeiten doch gegen das männliche Gottvertrauen des genuinen Lutherthums sehr absticht, hat er allerdings die Verwandtschaft seiner Frömmigkeit mit ben Jansenisten, mit benen er in Baris verkehrte, constatiren und zu dem Urtheil gelangen können, daß auch bei den Katholiken die lutherische Lehre von der Rechtfertigung ohne Ber= dienste in Geltung stehe, aber zugleich bewiesen, daß seine Sochschätzung der Centrallehren der lutherischen Kirche auf einer Umdeutung be-Wenn aber Beder in gewissen phantastischen Lehrbildungen ruhte. Zinzendorf's und in seiner erneuten Akkomodation an die überlie= ferten Schemata nur liturgische Dichtung und ein Accidenz erblickt, was von seiner eigentlichen Theologie zu unterscheiden sei, so macht

Zinzendorf's Verfahren in diesem Falle auf R. vielmehr den Eindruck des Dilettantismus, der Gebrochenheit und Hülflosigkeit.

Von größter Bedeutung ist ferner, daß R. nachweist, wie die ursprünglichen und auch ihrer späteren Modifikation zu Grunde liegenden Bestrebungen Binzendorf's um driftliche Gemeinschaft= bildung, die — das hat Beder gezeigt — andere waren, als die der Mähren, das philadelphische Gepräge haben. Es kommt Zinzen= dorf weder auf Spener's gottesdienstliche ecclesiolae in ecclesia, noch auf neue separatistische Gemeindebildungen an, sondern er will aus allen Sekten und Kirchen dem Heiland Seelen gewinnen und die Gemeinschaft der Liebhaber Christi überall knüpfen, ohne daß die= selben aus ihrer Stellung in den angestammten Kirchen auszuscheiden brauchen. So soll die unsichtbare Kirche der in der letzteren zer= streuten Gläubigen zur Erscheinung kommen. Das ist der Standpunkt, den auch Arnold, Frau Petersen, die englischen Böhmisten einnehmen. Doch unterscheidet sich Binzendorf von diesen vortheilhaft dadurch, daß er die Kirchen, obgleich er wie jene die Mängel derselben aus ihrer Berbindung mit dem Staat herleitet, doch nicht direkt als Babel bezeichnet und speziell die lutherische Kirche auf Grund seines Ver= ständnisses ihrer Lehre von der Rechtfertigung hochschätt. Auch seine firchlichen Beftrebungen glaubt er mit einem lutherischen Rechtstitel zu decken, indem er an Luthers Projekt einer engeren Gemeinde folder, die mit Ernst Christen sein wollen, erinnert und den luthe= rischen Rirchenbegriff aus der Erklärung der erften Bitte im kleinen Ratechismus entnehmen zu können glaubt. Wenn danach der Name Gottes geheiligt wird, wo das Wort Gottes lauter und rein verkündet wird und wir auch heilig als die Kinder Gottes danach leben, so zeigt R., daß bort eine Aufgabe der Christen ausgesprochen, nicht aber das Merkmal angegeben wird, an denen das Dasein der wahren Kirche zu conftatiren ist. Während die lutherische Anschauung das lettere verbürgt sieht, wo das Evangelium lauter und rein ge= predigt wird, und darum die Bolks- und Landeskirche als wahre Rirche schätt, huldigt Zinzendorf, wenn er die religiöse Aktivität an den Einzelnen ausgewiesen sehen will, vielmehr der sektiererischen Anschauung. Und wenn nun Zinzendorf den von Luther wegen der Folge der Rotterei sofort wieder aufgegebenen und zwei Jahrhunderte vergessenen Gebanken als Privatmann ohne Berücksichtigung der Träger der firchlichen Rechtsordnung, d. h. der firchlichen Behörden, unter Betonung seiner Übereinstimmung mit dem Lutherthum aus=

zuführen unternimmt, so kann man R.'s Urtheil über dies Verfahren dahin formuliren, daß es Sektiererei unter dem Anstrich der Kirch= lichkeit sei.

Dieser untirchliche Charatter ber von Zinzendorf angestrebten Gemeinschaftsbildung wird aber dadurch noch verschärft, daß er, um die Mähren als Objekt und Mittel seiner philadelphischen Plane zu behalten, sich von ihnen ein ihm ursprünglich fremdes Element hat aufdrängen lassen. In ihnen lebte die Tradition, daß ihre Gemeinde unter den Merkmalen der Disziplin und einer gegen die staatliche Auftorität selbständigen, das Laienelemeut einschließenden Amter= organisation die apostolische sei. Indem Zinzendorf zunächst die ganze, auch Separatiften umfassende Kolonie Herrnhut so organisirte, dann die Mähren und "was mit ihnen verbunden war" als eine Pilger= und Streitergemeinde zum Dienst der Mission unter den Beiden und in den protestantischen Landeskirchen bestimmte, seine philadelphischen Bestrebungen fortan in dieser Verfassungsform fort= setzte, die so organisirte Gemeinde von lauter lebendigen Christen, mit der Christus auf Grund der Übertragung des Altestenamtes auf ihn einen Spezialbund geschlossen, und zu der er demgemäß in einem näheren Berhältnis steht als zu den übrigen Kirchen, als die wahre Kirchengestalt der Endzeit behauptete, hat er den ihm ursprünglich fremden, nicht evangelischen, sondern katholischen Grundsat adoptirt, daß eine bestimmte Verfassungsform ein Wesensmerkmal der Rirche sei, eine Ansicht, die in ihrer Anwendung auf seine engere Ge= meinde aktiver Christen das sektiererische Gepräge seiner Stiftung verschärft.

Nun ift es freilich nicht die alte mährische Disziplin und Bersfassung gewesen, die er hergestellt hat. Von vornherein ist die Disziplin, die die Altesten handhaben, keine rechtliche, sondern eine seelssorgerlich pädagogische. Und die Fülle von sozialen und kultischen Einrichtungen, die er in der Brüdergemeinde gegeben, dienen dem Zweck, den Zusammenhang und die religiöse Erregbarkeit ihrer Glieder zu steigern und sie sür die Aneignung der eigenthümlichen religiösen Anschauung und Stimmung des Grasen zu disponiren. Insolge dieser Einrichtungen, von denen manche an das Kloster erzinnern (z. B. die genaue Erforschung des Seelenzustandes des Einzelnen durch die Bandensührer, das Stundengebet, die Forderung unbedingten Gehorsams der Einzelnen, und infolge der durch sie erzeugten religiösen Eigenart bekommt aber die Gemeinde ein so

apartes Gepräge, daß sie auch in dieser Hinsicht auf der Skala der Sekte bleibt.

Indem nun Zinzendorf trot der Nachgiebigkeit gegen die Ansprüche der Mähren auf Behauptung ihres Sonderkirchenthums seine Tendenz auf innerkirchliche und speziell lutherische Haltung seiner Sondergemeinschaft nicht aufgab, so ist daraus für ihn eine verswickelte Situation entsprungen, die zu einer Menge der verschiedensartigsten Schritte und Experimente und auch zu Kämpfen wechselnsden Erfolges mit den Mähren geführt hat. Der Zusammenhang dieser Dinge und der mannigsaltigen Unternehmungen des Grafen, den R. auszuhellen sich bemüht hat, kann hier nicht verfolgt werden.

Indem R. schließlich zeigt, daß die Gemeinde nach Zinzendorf's Tobe es als ihren besonderen Beruf erfaßt hat, für die Bedeutung des Versöhnungstodes Christi und für die Lehre vom natürlichen Berderben zu zeugen, und daß sie als eine Gemeinde von lauter solchen, die auf Grund der ästhetischen Frömmigkeit und der gemein= samen Arbeit an der Ausbreitung des Reiches Gottes als lebendige Chriften zu schäßen sind, von den größern Kirchen sich unterscheidet, aber doch auf Sammlung der Bekehrten innerhalb der Landeskirchen zu ähnlichen Sozietäten ausgeht, erkennt er diese gemäßigte Haltung gegenüber den Landeskirchen und die günstigen Bedingungen zur Pflege lauteren Chriftenthums, welche sie darbietet, als Vorzüge an, die sie vor andern Sekten auszeichnen. Aber er weist doch darauf hin, daß ihre Verhältnisse zu eng sind, um für die Bildung eigent= licher Charaktere den Stoff zu gewähren, und gelangt zu dem Ur= theil, daß, wie ihre Mission z. B. in Livland zur Zerrüttung ber Landeskirche geführt hat, so auch ihr Einfluß auf die Gegenbewegung gegen die Aufklärung im 19. Jahrhundert die Ursache des bei den herrschenden kirchlichen Richtungen erkennbaren Mangels an Ver= ständnis und Interesse für landestirchliches Chriftenthum ist.

Die Charafteristik der Persönlichkeit des Grasen endlich, welche R. gibt, ist mit sehr deutlichen Strichen gezeichnet. Dasür, daß man dieselbe wenigstens nicht mit so leichtem Gewissen eine "in der evan= gelischen Kirche unerhörte" wird nennen können, als es mit seiner Charafteristik Francke's geschehen ist, hat R. gesorgt, insofern als er das Urtheil von Leuten wie Woser, Bengel, Ötinger, Gras Christian Ernst Stolberg u. s. w. theils sich aneignet, theils durch villige Er= klärung der Zinzendorf anhastenden Schwächen aus der Eigenthüm= lichkeit der ihn leitenden Ideale und aus der Komplikation seiner

Bestrebungen berichtigt und ermäßigt. So bestreitet er z. B., daß die geflissentliche Vernachlässigung seines Dresdener Amtes zu Gunften feines freiwilligen philadelphischen Berufes nach protestantischen Maß= ftäben gemessen werden dürfe, wie dies Bengel thut: Binzendorf handle vielmehr folgerecht unter dem Einfluß des ganz naiv von ihm angeeigneten katholischen Ideals. So erklärt er die Unwahr= haftigkeit, die an Zinzendorf von allen Zeitgenossen konstatirt wird, und die R. als ein dem eigentlichen Wesen des Grafen fremdes Element ansieht, aus der verworrenen Situation, in die Zinzendorf durch seine Anbequemung an die Mähren versetzt war. Hierin findet er auch den Grund für die maßlose Überhebung und für die Steigerung seines Standesbewußtseins durch den religiösen Faktor seines Lebens. Aus dem Fehlen der männlichen Zucht in seiner Kindheitserziehung leitet er die weibliche Art seines Wesens her, die sich sowohl in der Nach= giebigkeit und Unfreiheit gegen die Mähren als in der Zähigkeit zeigt, mit welcher er sich in der widerspruchsvollen Situation, in die er gerathen, zu behaupten suchte, und die auch seiner besondern religiösen Stimmung entspricht. Das aber, was mit allen seinen Fehlern aussöhnt, erblickt er in der Leichtigkeit, mit welcher die aus ber Intuition Christi geschöpfte religiöse Stimmung ber Freudigkeit, die den stetigen Grundzug in ihm bildet, ihn über alle Hemmungen zu erheben vermochte. Hierin liegt auch das Geheimnis der außer= ordentlichen Anziehungskraft, die er auf die ihm Nahestehenden aus= geübt hat; die Fehler seines Charafters kamen nicht ihnen, sondern ben Gegnern gegenüber zur Geltung.

Die Darstellung der pietistischen Bewegung des 19. Jahrhunderts, die er im Vorwort zum 1. Bande in Aussicht gestellt, erklärt R. nicht mehr liefern zu wollen, da die Geschichte derselben noch nicht abgeschlossen sei. Man kann dies bedauern, da die instruktivste Darstellung dieser Bewegung, die wir besitzen, Jörg's Geschichte des Protestantismus in seiner neuesten Entwickelung, zwei Bände 1858, wohl die im vulgären Sinne katholisirenden und wiederum die schwarmgeistigen Jüge an den Trägern der kirchlichen Bewegung treffend hervorhebt, aber die Herkunst des schwarmgeistigen Elements aus dem Katholizismus gänzlich übersieht. Aber auch ohne diese Fortsetzung haben wir R.'s Geschichte des Pietismus zu danken, nicht nur, daß die Kenntnis des innern Entwickelungsganges des Protestantismus und der in derselben zur Wirksamkeit gelangten Motive in großartigem Maßstabe berichtigt und bereichert ist, sondern

auch, daß durch den Nachweis des Abstandes der Motive des Pietis= mus von denen der lutherischen Frömmigkeit und der katholischen Herkunft derselben, durch die vollständige Übersicht über ihre Ge= stalten und Abwandlungen, durch die Darstellung ihrer Wirkungen in der evangelischen Kirche, eine Fülle von Mitteln zur geistigen Befreiung von dem synkretistischen Pietismus des 19. Jahrhunderts Daß die Wortführer des letteren R. die Fähigkeit zur geschichtlichen Würdigung des Pietismus absprechen, ist nur folge= recht. Wenn liberale Theologen ähnlich urtheilen, so ignoriren sie wunderlicherweise, daß nicht nur auch R. selbverständlich anerkennt, was sie am Pietismus zu rühmen wissen: die Tendenz auf lebendiges innerliches Christenthum im Gegensatzu bloßem Dogmenglauben und mechanischer Kirchlichkeit, sondern daß er die weitreichende Bedeutung des Pietismus für die Herausarbeitung einer der persönlichen Er= fahrung entsprechenben religiösen Gesammtanschauung vom Christen= thum und für die Anbahnung einer über den mechanischen Schrift= gebrauch der Orthodoxie sich erhebenden Behandlung der Bibel, kurz für die folgerechte Durchführung der reformatorischen Grundsäße eingehend nachgewiesen hat. Das ist ein tieferes Berständnis der ge= schichtlichen Bedeutung des Pietismus und eine fruchtbarere Leiftung als die unbestimmte Sympathie mit seinen mannigfachen religiösen Stimmungen. J. Gottschick.

Geschichte des preußischen Verwaltungsrechts. Von C. Bornhak. Drei Bände. Berlin, J. Springer. 1884—1886.

Geschichte des preußischen Beamtenthums vom Anfang des 15. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart. Bon S. Jsaacsohn. III. Das Beamtenthum unter Friedrich Wilhelm I. und während der Anfänge Friedrich's des Großen. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht. 1884.

- G. Schmoller, Studien über die wirthschaftliche Politik Friedrich's des Großen und Preußens überhaupt von 1680 1786. I.—X. (Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft im Deutschen Reich 8, 1. 2. 4; 10, 1. 2. 3.)
- im Jahre 1562 (Zeitschr. f. preuß. Geschichte IXX).
- Deutsche Rundschau Jahrgang III Heft 11, August 1878).

G. Schmoller, der preußische Beamtenstand unter Friedrich Wilhelm I. (Preuß. Jahrbb. XXVI).

, die innere Berwaltung unter Friedrich Wilhelm I. (ebenda XXVI; im Anschluß an J. G. Dropsen, Gesch. der preuß. Politik 4, 2. 31).

———, die Epochen der preußischen Finanzpolitik (Jahrb. f. Gesetzgebung u. s. w. 1, 1).

(Schriften des Bereins f. Sozialpolitik Bb [32).

Eine Konkurrenz, die in den vierziger Jahren die Pariser Aka= demie für die beste Bearbeitung der Verwaltungsgeschichte des alten Frankreichs ausschrieb, bereicherte die französische historische Literatur durch zwei nach dem damaligen Stande der Forschung vortreffliche Werke, das eine, die Histoire de l'administration en France von Chéruel durch den größeren Reichthum des Stoffes, das andere, die Arbeit gleichen Titels von Dareste de la Chavanne, durch größere Übersichtlichkeit in der Gruppirung ausgezeichnet, beide heute als zusammenfassende Kompendien noch nicht ersett. Ein Art Gegenstück zu dem damaligen gleichzeitigen Auftreten der beiden französischen Forscher bietet heute bei uns die schnelle Aufeinanderfolge der Werke von Isaacsohn und Bornhak über die innere Geschichte Preußens, und man könnte Isaacsohn mit Chéruel, Bornhak mit Dareste in Parallele stellen, wäre nicht das gegenseitige Verhältnis der beiden Franzosen, die unabhängig von einander und gleichzeitig an die Arbeit gingen, ein anderes gewesen, als das zwischen den beiden deutschen Forschern, deren jüngerer durch den Fleiß seines Vorgängers Isaacsohn wenigstens für die erste Hälfte seiner Aufgabe die Bege geebnet fand. Eine Analogie aber ergibt sich wieder darin, daß hier wie dort, in Preußen wie in Frankreich, die Forschung mit syste= matisirenden Darstellungen in die Breite gegangen ist, noch ehe durch eine auf der ganzen Linie einsetzende, sich in die Hände arbeitende monographische Forschung die Kenntnis des Gesammtgebietes ver= tieft war.

Faacsohn's Werk ist beim Erscheinen des 2. Bandes in der H. 2. 46, 167 eingehend besprochen und warm empsohlen worden. Die Hossnung, welche das schnelle Fortschreiten der Arbeit erweckte,

<sup>1)</sup> Bgl. H. 30, 40: G. Schmoller, die Verwaltung von Ostpreußen unter Friedrich Wilhelm I.

bald das derfelben gestedte Ziel erreicht zu sehen, hat sich den zahl= reichen Freunden des verdienstvollen Werkes nicht erfüllt. Inmitten seiner rastlosen und hingebenden Thätigkeit ist der Bf. durch einen frühen Tod der Aufgabe entrissen worden, der er mit jedem weiteren Schritte in erhöhtem Grade sich gewachsen gezeigt hatte. So ist die Geschichte des preußischen Beamtenthums ein Fragment geblieben, welches genau vor der Grenzlinie einhalten mußte, die zu über= schreiten auch dem großen Werke von Jsaacsohn's Lehrer, Ge= schichte der preußischen Politik von Dronsen, nicht beschieden mar: beide Darstellungen führen bis zu dem Ausgang der Friedenszeit vor dem siebenjährigen Kriege. Das hinterlassene Manustript Isaac= sohn's zu dem vorliegenden 3. Bande hat des Verstorbenen lang= jähriger Freund, H. Breglau, der Öffentlichkeit übergeben. Die Hülfe, die der unterzeichnete Referent dem Herausgeber leiften durfte, hat sich genau auf das beschränkt, was in Breglau's Vorwort darüber angegeben ist, so daß ich auch für das Rapitel über den auswärtigen Dienst (S. 360 ff.) ein Verdienst, wie es mir hat zugerechnet werden wollen, nicht in Anspruch nehmen kann.

Die Eigenschaften, die Bornhat's Geschichte des preußischen Ber= waltungsrechts vor dem verwandten Werke von Jsaacsohn voraus hat, springen in die Augen und sind von der Kritik rühmend aner= kannt worden: vor allem die übersichtlichere, systematische Gruppirung des Stoffes, welche die Lektüre und das Nachschlagen wesentlich er= leichtert. Unter Anwendung des Schema's, welches Gneist, Born= hak's Lehrer, den eigenen versassungsgeschichtlichen Arbeiten zu Grunde gelegt, hat der Bj. all' die Ingredienzien juristisch=präzis auf Para= graphen gezogen, welche theils präparirt in den Darstellungen von Rühns, Riedel und zumal eben von Isaacsohn vorlagen, theils sich als Rohftoff den großen Urkundenwerken von Riedel, Mylius, Grube u. f. w. mit Hülfe ber diesen Sammlungen beigegebenen Realregister entnehmen ließen. Es kommt hinzu, um dem Buche seine Verbreitung zu sichern, daß die Darstellung mit frischer Arbeitskraft in raschem Anlaufe abgeschlossen, d. h. von den Anfängen des brandenburgischen Staatswesens bis auf die Gegenwart herabgeführt ist. Wir werden nicht Lügen gestraft werden können, wenn wir das Buch als ein zur Beit unentbehrliches bezeichnen; bei dem bisherigen Fehlen eines Kompendiums dieser Art wird schon die Schnelligkeit zu einem Berdienst, mit der Bornhak dieses sein vielversprechendes Erstlings= werk binnen wenigen Jahren fertiggestellt hat, und wir denken, daß

auch in diesem Falle das Bessere der Feind des Guten gewesen . wäre. Besondere Aufmerksamkeit ist den Fragen der Justizverfassung Was 1, 67 gegen Kühns über die bekannte zugewandt worden. Stelle im Sachsenspiegel: "der markgreve dinget bi sines selbes hulden" gesagt wird, ist durchaus zutreffend, nur hatte die treffliche, dem Bf. unbekannt gebliebene Schrift von Meyer (die Verleihung des Königsbannes und das Dingen bei markgräflicher Huld, Jena 1881) die Sache bereits vollständig erledigt. Auch Sellos' Abhand= lung über die Berliner Gerichtsverfassung (Märk. Forschungen 16. 17) ist unbenutt geblieben. Für die Ressortverhältnisse in der Central= justizverwaltung im 18. Jahrhundert und das Berhältnis des geist= lichen Departements zu derselben sind zu den unzulänglichen Angaben bei Bornhak 2, 190 die Stellen zu vergleichen, die sich bei M. Leh= mann, Preußen und bie katholische Kirche, in den Sachregistern ber einzelnen Bände unter dem Stichwort "Ressortverhältnisse" nachgewiesen finden. Im übrigen ist Bornhat's Buch, wie manches andere, von der Art, daß im Grunde nur ein Einziger kompetent ist, über dasselbe als Ganzes zu urtheilen. Wenn nun diese Stimme gesprochen hat, und zwar in sehr entschiedenem Tone, so steht jeder Andere dem Buche nothwendigerweise befangen gegenüber und fühlt nicht eben Beruf, in der kritischen Debatte noch das Wort zu ergreifen.

Schmoller, bessen Recension der beiden ersten Bände des Bornhat'schen Verwaltungsrechtes wir im Sinne haben (vgl. Jahrb. f. Gesetzgebung, Verwaltung u. Volkswirthschaft 10, 244), darf seit zwei Jahrzehnten das vordem so gut wie gar nicht angebaute Gebiet der inneren Geschichte Preußens unbeftritten als seine Domane be= trachten. Er stand in seinen archivalischen Studien schon mitten inne, als Jsacsohn an seine Aufgabe erst herantrat. Er hat diesen Studien im Laufe ber Zeit die allerbreiteste Basis gegeben. der Ausbeute, die ihm die Staatsarchive zu Berlin und in den Provinzen, die Registraturen der Regierungen, sowie städtische und stän= dische Alken geliefert haben, hat er in den zahlreichen Abhandlungen, die ein Anderer zu ebensoviel Büchern gestaltet haben niöchte, doch immer erst Proben mitgetheilt; er betrachtet das, was er bisher auf dem Gebiete der preußischen Geschichte literarisch geschaffen hat, nur als Planirungs= und Fundamentirungsarbeit, um sich "den Boden zu ebnen, auf dem sich später dann eine allgemeine Geschichte der preußischen Wirthschaftspolitik aufbauen läßt" (vgl. Zeitschr. f. preuß. Gesch. 20, 2). Halten wir den Bf. beim Wort und bitten ihn, nach so

umfassender Zurüftung und gewissenhafter Selbstprüfung, nach jo bedeutsamer und sruchtbarer Vorarbeit und so einstimmiger Anerstennung derselben nunmehr recht bald einen monumentalen Hochbau aufzuführen.

Die Anlage der einzelnen Abhandlungen ist eine verschiedene. Bald kommt es dem Bf. mehr darauf an, die entscheidenden Gesichts= punkte für die Betrachtung des historischen Lebens zu finden und zu entwickeln, der Forschung "neue Stollen zu eröffnen", ohne selber den Schacht erschöpfen zu wollen; bald formt er in's Kleine und gibt von einer einzelnen Erscheinung wie der Berliner "Ruffischen Kompagnie" für Tucherport zur Zeit Friedrich Wilhelm's I. eine eingehende Darstellung, theils ber Sache selbst willen, theils um für später, wo in einem Gesamtrahmen für berartiges nur ein ganz schmal zugeschnittener Raum sein könnte, "den Nachweis zu führen, wie weit man in die Untersuchung des Einzelnen eingedrungen ist". Ju einem wie in dem andern Falle liebt es der Bf., über das un= mittelbar gestellte Thema hinauszuschweifen, und er berührt, bzw. erledigt so gleichsam im Vorbeigehen Fragen von einschneidender Bebeutung, die man in den systematischen Gesammtdarstellungen nicht einmal aufgeworfen findet. Wer sich z. B. darüber unterrichten will, welcher Art denn nun eigentlich die überall erwähnten Friktionen zwischen den Kommissariaten und Domänenkammern gewesen sind. durch welche Friedrich Wilhelm I. bestimmt wurde, diese Behörden und die ihnen vorgesetzten Centralstellen zu verschmelzen, der wird eine Auskunft auf seine Frage nur von Schmoller erhalten (vgl. Jahrb. 10, 31; Zeitschr. f. preuß. Gesch. 11, 558).

So fern allen diesen Studien die Absicht liegt, den Stoff in ein äußerliches Schema einzurenken, so verliert der Bf. andrerseits niemals den inneren Zusammenhang allen historischen Werdens aus dem Auge und führt den Leser, hier durch eine leise Andeutung und dort mit direktem Fingerzeig, bald durch historische Parallelen (vgl. z. B. Zeitschr. f. Preuß. Gesch. 10, 589; 11, 533; Jahrb. 1, 108; 8, 45 ff.), bald durch philosophisches Räsonnement auf die Stelle hin, wo die oder jene Erscheinungssorm in diesen allgemeinen Zusammenshang sich einordnet. Die Abwandlungen des staatswirthschaftlichen und volkswirthschaftlichen Lebens in Preußen, die er uns schildert, haben ihm den Werth von "konkreten Beispielen": unsere Unterssuchung, so heißt es zum Schluß einer dieser Abhandlungen (Jahrb. 1, 113), "wollte durch kurze Zusammensassung und rasche Vorübers

führung der Epochen der preußischen Finanzpolitik nicht bloß zum Verständnis der preußischen Finanzen etwas beitragen, sondern auch versuchen, die wesentlichsten Ursachen der staatswirthschaftlichen Ent= wickelung der Völker überhaupt in etwas deutlicheres Licht zu setzen".

Von diesem seinen weitschauenden Standorte aus gewinnt Schmoller in den einleitenden Bemerkungen zu den "Studien über die wirthschaftliche Politik von 1680—1786", der größten Gruppe innerhalb des Kreises seiner Abhandlungen, ein neues Eintheilungs= prinzip für die Entwickelung der allgemeinen Wirthschaftsgeschichte. Gegen die hergebrachte Scheidung, welche nach dem Stufengang von Viehzucht, Ackerbau, Gewerbe und Handel oder von Naturaltausch=, Gelb= oder Kreditverkehr periodisirt, erklärt er: "Die eigentliche Signatur erhalten die volkswirthschaftlichen Zustände dadurch, ob jeweilig die Dorfwirthschaft, die Stadtwirthschaft, die Territorial= wirthschaft oder die Staats= und Volkswirthschaft im Vordergrund steht" (Jahrb. 8, 16). Die ganze innere Entwickelung bes 17. und 18. Jahrhunderts faßt sich ihm, nicht etwa bloß in Deutschland, sondern allerwärts zusammen in dem Gegensatz ber Staatswirthschaft zur Stadt=, Landschafts= und Ständewirthschaftspolitik: "nur wer so den Merkantilismus versteht, wird ihn begreifen; er ist in seinem innersten Kern nichts anderes als Staatsbildung, aber nicht Staatsbildung schlechtweg, sondern Staats= und Volkswirthschaftsbildung zugleich, Staatsbildung in dem modernen Sinne, die staatliche Gemeinschaft zugleich zu einer volkswirthschaftlichen zu machen und ihr so eine politische Bedeutung zu geben." Eine Episode aus ben handels= politischen Kämpfen zwischen Brandenburg und Pommern, Handelssperre von 1562, ber Schmoller eine besondere Abhandlung gewidmet hat, ist nur ein kleines Ereignis, aber der Bf. nennt es ein typisches, insofern es uns zeigt, "wie nothwendig in solchen Rämpfen und durch solche Kämpfe die größeren handelspolitischen Bemeinwesen ermuchsen".

Innerhalb des preußischen Staatswesens ließen sich in eine handelspolitische Gemeinschaft zunächst nur die Mittelprovinzen hineinziehen, Brandenburg, Pommern, Magdeburg-Halberstadt. "Auf dieser geographischen Grundlage ist das handelspolitische und volks-wirthschaftliche System von 1680—1786 erwachsen", und nur mit den genannten drei Provinzen beschäftigen sich deshalb die bisher ersichienenen Artikel zur Wirthschaftsgeschichte jenes Jahrhunderts. Vor der Erwerbung der beiden Nachbarprovinzen im Norden und Westen

waren die brandenburgischen Lande in einen Grenzverkehr mit den Nachbaren eingestochten, ohne einen beherrschenden Mittelpunkt ihres eignen wirthschaftlichen Lebens zu haben (Jahrb. 8, 354). Der späte Beitpunkt aber, in welchem Stettin und die Obermündung dem preußischen Staate einverleibt wurde, ist entscheidend für die ganze preußische Wirthschaftsvolitik geworden. "Hätte der große Kurfürst 1648 statt der niedersächsischen Binnenlandschaften ganz Pommern erhalten, ja hätte er nur 1679 Stettin behalten, so wären seine großen Pläne zur Gründung einer preußischen Flotte, zur Erwers dung preußischer Kolonien, nicht gescheitert . . . Preußen wäre ein Handelsstaat an der Ostsee, wäre nach dem Vorbild Hollands vielsleicht sehr viel rascher reich geworden . . . Ob Preußen aber so auch der deutsche Staat der Zukunst geworden wäre, das steht zu bezweiseln" (ebenda 419).

In Magbeburg, wo der Bf. den Einverleibungsprozeß, "den Sieg der Gesammtinteressen über die hadernden Sonderinteressen" bestonders eingehend verfolgt, war die Aufgabe der staatlichen Wirthschaftspolitik am schwersten, weil diese Provinz durch die Abstammung ihrer Bewohner, durch ihre Geschichte und ihre Ströme, durch Jahrshunderte alte Verkehrsbeziehungen nach Norden und Süden, aber nicht nach Ost und West gewiesen war, und weil die wirthschaftliche Versassung hier noch ganz in den Formen des Mittelalters stecken geblieben war (ebenda 10, 672).

Der Wirthschaftspolitik Friedrich's des Großen im allgemeinen stellt Schmoller zum Schlusse seiner Darlegung der Maßnahmen dieser Politik im Magdeburgischen (ebenda 726) das Zeugnis aus, daß für fast alle Anordnungen der inneren Politik des Königs seine allgemeine Handelstheorie und die Tendenz der Förderung des eigenen Staates, sowie der Bekämpfung der Gegner nur das allgemeine Leitmotiv war: "Der konkrete Entschluß zu den Maßregeln von 1740—1768 (im Magdeburgischen) baute sich mit Ausnahme der von 1765 stets auf einer konkreten Prüfung der einschlagenden Momente, der Konkurrenzverhältnisse, der mitwirkenden sinanziellen und wirthschaftlichen Faktoren aus."

"Und das", setzt der Bf. hinzu, "macht die Größe eines Staats= mannes aus. Sie liegt eben auf dem Grenzgebiet, wo allgemeine Theorien und politische Ideale sich verwirklichen, den realen Ber= hältnissen anpassen sollen, wo es gilt, die Wirklichkeit ebenso klar und nüchtern zu erfassen, als kühn in die Zukunft zu greisen. Daß auch unter dieser Voraussetzung, die Friedrich im höchsten Grade erfüllte, noch Fehlgriffe vorkommen können, ist klar." — In dem "Blick auf die Literatur", wie die erste der Studien zur Wirthschafts= politik seit 1680 überschrieben ist, wird nachgewiesen, daß dem absfälligen Urtheil Mirabeau's über Friedrich ein mindestens gleich= werthiges entgegengesetzes im 18. Jahrhundert vorausging und daß die Vorstellung durchaus falsch ist, nach der Friedrich seiner Zeit etwas aufgedrängt hätte, was ihr fremd oder unnatürlich erschienen wäre (Jahrb. 8, 13).

Eine besonders anziehende Seite in dem großen Kampfe zwischen der Staatsgewalt und den centrifugalen Sonderinteressen bezeichnet die Reform des preußischen Städtewesens durch Friedrich Wilhelm I. Seit den Tagen Joachim's II. und Johann Georg's, d. h. seit dem Durchbruch der ständischen Libertät auch in der Mark, hatte die landesherrliche Kontrole der städtischen Selbstverwaltung fast ganz aufgehört, bis nun, nach einigen vorbereitenden, vorsichtig taftenden Maßnahmen des großen Kurfürsten, Friedrich Wilhelm I. unerbittlich Hand anlegte, um die Staatshoheitsrechte für die landesfürftliche Regierung zu gewinnen. Aber "ber Stoß ist nicht sowohl gegen die Städte, als gegen die verfaulten Oligarchieen gerichtet, die in ihnen herrschen. Die Reformen sind demokratische, bürgerfreundliche, sie sind vollzogen im Interesse und meist auch unter dem Beifall der unteren gedrückten Rlassen." (Zeitschr. f. Preuß. Gesch. 8, 568). Es ift Schmoller's glänzendes Verdienft, dieses Sachverhältnis klar gelegt und damit die frühere Auffassung beseitigt zu haben, wonach der aufgeklärte Despotismus, jedes Verständnisses für Kommunalver= waltung baar, in brutaler Reglementirsucht das städtische Leben als solches vollständig ertödtet hätte. Der Organismus der Städtever= waltung wurde keineswegs zerstört, es wurde nur, nach dem Bilde, welches Schmoller braucht (ebenda 11, 581), eine feste eiserne Form um den kranken Baum gelegt, die das Wachsthum des Holzes eine Beitlang beherrschte, die später wieder abzunehmen war. Ein in Aussicht gestellter Schlußartikel, der über die Reformen inner= halb der städtischen Behörden handeln sollte, ist leider nicht er= schienen.

Wieder auf einem anderen Gebiete, dem des Heerwesens, vollzieht sich die Auseinandersetzung zwischen den beiden entgegenstehenden Prinzipien dadurch, daß der Staat in fast hundertjähriger Arbeit

die Aufgabe zu lösen vermag, "die Offiziere und Generale aus Spekulanten, Geschäftsunternehmern und Privatdienern in eine Genossenschaft staatlicher Beamter und Würdenträger zu verwandeln, die Verpslegung und Ergänzung der Armee mehr und mehr aus einem Privatgeschäft der Obersten zu einer öffentlichen Angelegenheit der Regierung zu machen". (Deutsche Rundschau 3, 11, 259.)

Dieselbe Wandelung machte gleichzeitig der Beamtenstand durch. "Es war eine der natürlichen Folgen des ständischen Territorial= ftaates, daß die Zahl der landesherrlichen Beamten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nicht sehr bedeutend mar" (Preuß. Jahrbb. 36, 2). In dem Maße, als der Staat seine Hoheitsrechte revindizirt und die Landesverwaltung selbst in die Hand nimmt, wächst die Bahl seiner direkten Beamten. Wie die Armee, so wird die Bureaufratie Pflanzstätte eines spezifisch preußischen Staatsgefühls. Friedrich Wilhelm I. befolgte den Grundsatz, in der Provinzialver= waltung nur Beamte, die nicht aus der Provinz gebürtig waren, anzustellen: "nur ein solcher Beamtenstand erhob sich über den Schmutz der Roterie über lokale und Kirchthurmsinteressen zu der Höhe wahren Staatsdienstes" (ebenda 12). Wie widerstrebend nach den Annexionen die neuhinzutretenden Elemente sich dem preußischen Beamtenkörper einordneten, zeigt vor allem wieder das Beispiel von Magdeburg (vgl. Jahrb. f. Gesetzgebung 10, 31).

Für die Unterhaltung eines Heers von berufsmäßigen Soldaten und berufsmäßigen Beamten ist die Voraussetzung eine hinreichende Ausbildung des Geldverkehrs und eine gewisse Entwickelung eines Geldsteuerspstems, ohne daß diese Ümter= und Berufsbildung in Civil und Militär ihre einzige Ursache im Geldverkehr hätte ("denn sonst müßten Staaten mit Geldverkehr die gleichen Finanzen, die gleiche Armee= und Beamtenorganisation haben"). Die 1877 ver= öffentlichte Studie über die Epochen der preußischen Finanzpolitik ist die am einheitlichsten gestaltete und zugleich chronologisch um= fassendste unter den Schmoller'schen Abhandlungen 1). Nach der

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit verzeichnen wir folgende Dissertationen: Bakrzewski, die Steuerresorm in Ostpreußen 1715—1719 (Berlin 1886); Warschauer, zur Geschichte und Entwickelung der Staatsanleihen in Preußen 1786—1870 (Leipzig 1882); Gräßer, zur Geschichte der preußischen Einskommens und Klassensteuer 1812—1851 (Berlin 1884).

Epoche der Zins= und Lehensverfassung wird in einer zweiten, im 15., 16. und im Anfang des 17. Jahrhunderts, das territorial=ftaat= liche Steuersustem verdrängt durch das der Landschaften, Kreise und Städte; in einer dritten (ca. 1640—1806) kehrt das Verhältnis sich vollständig um, so daß unter Friedrich Wilhelm I. die finanzielle Selbstverwaltung fast ganz verschwindet; die lette Periode beginnt 1808 und erhält in den Jahren 1810—1820 die Richtung auf eine ftarke Ausbildung der direkten Steuern, auf eine Anlage der in= direkten, die möglichst wenig den freien Verkehr hemmen sollte, ein sehr masvolles Außensystem, eine vollendete Durchbildung der for= malen Seite der staatlichen Wirthschaft. Indem Schmoller diese Epochen statuirt, warnt er zugleich, gegen Lorenz von Stein, vor ber Annahme einer für alle Staaten zutreffenden und in gleichmäßigen Epochen sich wiederholenden Entwickelungsreihe bestimmter finanzieller Formen: "Die Tribut=, Domänen=, Regal= und Steuerwirthschaft find sich historisch im allgemeinen gefolgt, aber sie folgen sich so wenig absolut nothwendig, als die Steuer= und Kreditwirthschaft; in den bestimmten einzelnen Steuerarten und Steuern liegt kein nothwendiges inneres Gefet ftets gleicher Aufeinanderfolge." die letten Hauptursachen der Abwandelungen des Finanzwesens sucht Schmoller nur in der Geschichte der sittlichen Ideen Auf= schluß; die staatswirthschaftlichen Gebilde stehen ihm unter "ber durchschlagenden Herrschaft der politisch= sittlichen Ideen und In= stitutionen."

Die jüngste der Schmoller'schen Abhandlungen zur preußischen Geschichte (Oktober 1886) ist aus einer praktischen Veranlassung ver= Schon vor dem Bekanntwerden der Regierungsvorlagen öffentlicht. für die polnischen Landestheile hatte der "Berein für Sozialpolitik" beschloffen, die Frage der inneren Kolonisation auf seine Tages= ordnung zu setzen und durch einige Schriften vorzubereiten. Schmoller übernahm die Aufgabe, dieselben durch einen historischen Überblick einzuleiten. Anknupfend an die in dieser Zeitschrift veröffentlichte Abhandlung über die Verwaltung Oftpreußens unter Friedrich Wilhelm I., erzählt er, den Blick wesentlich auf die ländliche Kolonisation gerichtet, dasjenige, was von 1640 — 1806 auf diesem Gebiete in Preußen geschehen ift. Aus ber Busammenfassung am Schluß der Abhandlung sei folgendes hervorgehoben. Schmoller rechnet 400 000 Kolonisten im ganzen für das 17. und 18. Jahr= hundert. Noch nicht die ganze Hälfte davon für die ländliche Zu=

wanderung gezählt, darf die Bahl der dadurch entstandenen spann= fähigen Bauerngüter auf  $30-40\,000$ , die der neugegründeten Kleinstellen auf 100—120000 gerechnet werden: "das heißt die ganze Grundeigenthumsvertheilung der preußischen östlichen Provinzen ist bis auf den heutigen Tag auf das stärkste beeinflußt durch die Kolonisation . . . Die durch das natürliche Schwergewicht der feudalen Klasseninteressen vor sich gehende und nie ganz gehemmte Latifundienbildung mit besitzlosen Tagelöhnern ist wenigstens theil= weise korrigirt und eingeschränkt worden durch die Kolonisation". Friedrich II. soll während seiner ganzen Regierung etwa 25 Mil= lionen Thaler für die Kolonisation ausgegeben haben. falls aber erscheint heute eine Aufwendung von 100 Millionen Mark, die zum größten Theil nicht à fonds perdu gegeben sind, sondern durch Grundstücksverkäufe wieder einkommen sollen, für das Retablissement Posens und Westpreußens nicht zu groß, wenn seiner Zeit 18 Millionen Mark ohne Wiederersatz für Littauen ausgegeben wurden." R. K.

Kurfürstin Dorothea, die Gründerin der Dorotheenstadt zu Berlin. Bon 28. Pierson. Berlin, R. Gärtner (H. Henselder). 1886.

Bf. gibt eine Lebensbeschreibung der zweiten Gemahlin des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg; er weist den gegen diese Fürstin srüher häusig erhobenen Vorwurf zurück, daß sie zu gunsten ihrer eigenen Kinder Erbschleicherei getrieben und Unfrieden gegen ihre Stiefsöhne hervorgerusen habe, und schildert sodann die ausopfernde Fürsorge Dorothea's für ihren Gemahl und ihre geschickte und thätige Theilnahme an der Entwickelung des ihren Namen sührenden Berliner Stadtviertels.

Für den Geschichtsforscher ist die Arbeit deshalb von Werth, weil der Bf. mit Hülse urkundlichen Materials des kgl. Hausarchivs nicht nur manchen neuen Zug für das Verhältnis der aus erster She stammenden Söhne Friedrich Wilhelm's zu ihr, der Stiefsmutter, und ihren Kindern beibringt, sondern auch nachweist, daß der oft ausgesprochene Verdacht, der junge Markgraf Ludwig sei an Gift gestorben, zwar anfänglich selbst vom Kursürsten getheilt wurde, indes durch die damals angestellte genaue Untersuchung keine Bestätigung gesunden hat.

Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven, XXVI: Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover mit ihrem Bruder, dem Aurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz, und des Lepteren mit seiner Schwägerin, der Pfalzgräfin Anna, herausgegeben von E. Bodemann. Leipzig, S. Hirzel. 1885.

Die Briefe der Herzogin, nachmals Kurfürstin Sophie von Hannover, an ihren Bruder, den Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz, aus denen ich eine Stellenauslese im 4. und 20. Bande der "Publikationen" gegeben habe, sind hier von Bodemann fast ohne alle Kürzung veröffentlicht. Nehmen wir die Memoiren der Fürstin und ihren von Klopp herausgegebenen Briefwechsel mit Leibniz, sowie alle die in der Zeitschrift des historischen Bereins für Nieder= sachsen und anderwärts zerstreuten Briefe hinzu, so kommt schon eine stattliche Reihe von Dokumenten zusammen. Von den Korre= spondenzen des Kurfürsten Karl Ludwig hat Holland in Bd. 167 der Bibliothek des literarischen Vereins zu Stuttgart (Schreiben des Kurfürsten Karl Ludwig und der Seinen 1884) die erste Serie an's Licht gezogen. B. bringt hier außer den Briefen des Kurfürsten an seine Schwester Sophie auch die Korrespondenz desselben mit feiner unter dem Namen Prinzeß Palatine bekannten Schwägerin Anna herbei. Fügt man nun noch alle die schon publizirten Bände von Briefen der Elisabeth Charlotte von Orleans hinzu, so bekommt man Respekt von der Schreibseligkeit dieses Pfälzer Fürstengeschlechts. Derfelbe mächst, wenn man sich all' das Verlorengegangene oder noch Unedirte vorstellt, etwa die dicen Stöße unedirter Briefe der Liselotte im hannover'schen Staatsarchiv durchblättert und dabei sich die sicherlich nicht kleinere Zahl von Antworten der Kurfürstin Sophie auf diese oft mehr als zehn Quartseiten langen Ergüsse der Liselotte ausmalt. Wie groß aber auch die Bahl dieser Briefe ist, sie sind fast ausnahmslos interessant, bald sprudelnd von Witz und harmlosem Frohsinn, bald ausbrechend in Born und boshafte Medisance, hier tiefernste Probleme behandelnd, dort die ärgsten Nuditäten mit urwüchsigem Behagen aufdeckend; eine ununterbrochene, an Pointen unerschöpfliche Causerie. Dies Urtheil wird durch jede Seite ber neuen Bublikation bestätigt.

Die rein politische Ausbeute derselben ist ziemlich gering. Der Kurfürst weiht allerdings die Schwester in alles ein, was ihn beswegt, und in seinen Äußerungen spiegelt sich die Stimmung, in die ihn die jeweiligen Geschäfte versetzen. Die Geschäfte selber aber

werden dadurch nicht aufgeklärt. Und was die Herzogin dem Bruder von der braunschweig=lünedurgischen Politik berichtet, ist vollends auf der Obersläche geschöpft. Ab und zu übernimmt sie allerdings eine politische Vermittlung zwischen Kurpfalz und dem Hause Braun=schweig. Aber gerade dann tritt deutlich zu Tage, daß sie keinen politischen Einsluß besaß. Wer diese Symptome genau verfolgt, den wird die schiese Stellung nicht überraschen, die sie später in dem Rampse um die Primogenitur und ebenso in der Frage der englischen Succession eingenommen hat, in der ihr und ihres Freundes Leibniz Einsluß allgemein falsch aufgefaßt und über=schätzt wird.

Wie sehr das politische Urtheil der sonst so scharssinnigen Frau durch persönliche Voreingenommenheit bestimmt und irregeleitet wird, zeigen in charakteristischer Weise ihre Außerungen über den großen Rurfürsten von Brandenburg. Seine Persönlichkeit ist ihr antipathisch, daher hat sie für alles, was er thut ober leidet, nur Ärger ober Spott. Seine Hülfe besteht nur in leeren Versprechungen (S. 108), sein Heer kann sich natürlich mit dem braunschweigisch=lüneburgischen nicht vergleichen (S. 196), seine Kavallerie ist jämmerlich (S. 166). Als nun aber das Unerwartete geschieht, der Sieg bei Fehrbellin, da weiß die Herzogin keine andere Erklärung, als daß Gott die Trunkenbolde und die Kinder immer behütet (S. 240). Auch alle weiteren Erfolge verdankt nach ihrem Urtheil der Kurfürst nur dem blind waltenden Glück: er hat Glück in Krieg und Ehe (S. 336), hat den Kriegsgott auf seiner Partei (S. 352). Mit dem Urtheil der Herzogin stimmt das ihres Bruders überein. Auch Karl Ludwig hält den Brandenburger für einen unbedeutenden Menschen, der aber die Zeitungsschreiber und die Volksstimme für sich hat (S. 212); er belegt ihn mit dem Namen Bartholomäus Cokes (S. 212 u. a.) und meint nach der Schlacht bei Fehrbellin: Cokes peut escrire après V. V. V. aussy F. F. F. (S. 239.) Da die Schwester die Chiffren nicht versteht, erklärt er ihr die erste als Voni, vidi, vici, die zweite als Fortuna favet: "je laisse l'explication du 3 me F. au proverbe de Mad<sup>11e</sup> Merode, que vous m'avez allegué cy devant (S. 243). Sophie hatte nämlich an die Kunde von dem siegreichen Vordringen des Kurfürsten nach Pommern die Bemerkung geknüpft: Mad 11e Merode disoit tousjour "een gelücklich Geck houf geen weisheit" (S. 241). Man wird daher die Chiffre Karl Ludwig's auflösen müssen: Fortuna favet fatuo.

Wirklich neue politische Aufschlüsse bietet die den letzten Theil dieser Publikation ausmachende Korrespondenz Karl Ludwig's mit der Prinzeß Palatine. Wir erfahren da auf's genaueste, wie der Übertritt Liselottens zur katholischen Kirche zwischen jenen beiden abgekartet und in Scene gesett worden ist.

Die politisch werthvollsten Aufschlüsse in den Briefen der Herzagin Sophie betreffen ihre Beziehungen zu ihrer Rivalin Eleonore d'Olbreuze und die Vermählung Georg Ludwig's mit seiner als Prinzeß von Ahlden vielverleumdeten Cousine; ich glaube die einschlägigen Stellen schon zur Genüge beleuchtet zu haben (s. Memoiren der Kurfürstin Sophie S. 20 ff. und H. 2. 48, 1 ff.).

Aber wenn wir auch nur über wenige politische Geschäfte Näheres erfahren, so hören wir dafür um so mehr von den politisch wirksamen Persönlichkeiten jener Tage. Und wie einseitig auch oft die Urtheile sind, so sind sie doch immer werthvolle Beiträge zu anschaulicher Auffassung jener Menschen. Was aus dieser Duelle für die braunschweig-lüneburgische Geschichte zu gewinnen ist, habe ich im 20. Bande dieser Publikationen gezeigt. Ebenso reich aber strömen die Materialien zur pfälzischen Geschichte, ich will des Beispiels halber nur auf das verweisen, was wir über Liselottens Erziehung am Hofe ihrer Tante Sophie erfahren.

Das Hauptinteresse des Buchs liegt natürlich in der Auffassung der Persönlichkeit der Aurfürstin Sophie. In ihren Briefen aber spiegelt sich zugleich, ähnlich wie in ihren Memoiren, ein umfassendes Aulturbild der fürstlichen Kreise des 17. Jahrhunderts ab. Ich will nur ein paar Züge skizzirend herausgreisen.

Wie steptisch auch die Herzogin allen religiösen Fragen gegen= übersteht, und wie sarkastisch auch ihre Außerungen über Pfassen und Kirchenthum sind, so ist doch das kirchlich=religiöse Interesse ein Hauptangelpunkt ihres Lebens. Man braucht nur ihre Kor=respondenz mit Leibniz aufzuschlagen, um sich davon zu über=zeugen. Es ist daher kein Zufall, daß auch dieser Brieswechsel von kirchlichen Zuständen und kirchenpolitischen Fragen, von reli=giösen Bewegungen und den höchsten Problemen des Menschen=lebens so oft und offen spricht. Es sei beispielsweise auf das ties empfundene Selbstbekenntnis vom 3. Oktober 1678 (S. 333) ver=wiesen.

Das literargeschichtliche Interesse findet Stoff in der Beobach=

tung, welcher Kreis von Büchern und Citaten zum Austausch und zur Besprechung kommt. Die Sprüche der Bibel und die Sprüch= wörter Deutschlands und der Niederlande, Englands, Frankreichs und Italiens sind der Herzogin geläufig, dazu allerlei Pointen aus der alten und neuen Literatur: sie citirt Lucian und Seneca, Regnier, Rabelais und Shakspeare; eine oft wiederkehrende Figur ist der Hanswurft des holländischen Bolkspiels, Pickelhering, mit seinen Dikten: "ey mey heer, op en partey, op een partey" (S. 207. 288. 333) und "mein mouder, mein mouder" (S. 413). Unter den zeit= genössischen Autoren begegnen natürlich diejenigen, welche die Fürstin persönlich kannte, die Herzoge August (S. 314) und Anton Ulrich (S. 273. 339) von Wolfenbüttel, G. v. Spanheim (S. 25) und F. M. v. Helmont (S. 150) f.), aber noch nicht Leibnig. Mit Bewun= derung lieft sie Spinoza in einer Übersetzung (S. 351. 353) und verfolgt mit Juteresse eine Histoire de la religion des Banians, traduite de l'anglois (S. 323). Von ihrer Schwester Elisabeth er= hält sie ein Buch des Quäkers Barclay (S. 295) und ihrem zweiten Sohne rühmt sie nach, daß er Descartes und Spinoza auswendig wisse (S. 368). Neben dieser tiefern Lekture spielt die Memoiren= literatur eine Rolle. Es werden die Aufzeichnungen des französischen Gesandten Chanut genannt (S. 233), eine Histoire de Madame et du Conte Guiche (S. 106), die Histoire amoureuse des Gaules von Bussy-Rabutin (S. 106), die pseudonymen Memoiren der Henriette Sylvie de Molière (S. 255) u. a. m. Auch Chr. v. Grimmelshausen erscheint unerkannt auf dem Büchertisch: On m'a recommendé un livre en Allemand, qui s'apelle Sinplisis Sinplisissimos, qui a esté imprimé à Mompelgard; par le titre on disoit que le Prince du lieu en est l'auteur (S. 154). Doch ich breche ab und überlasse das weitere den Literarhistorikern.

Nur auf einen unter vielen anderen kulturgeschichtlichen Gessichtspunkten möchte ich noch die Ausmerksamkeit lenken, ich meine die Abwesenheit des Natursinns und die Beschränkung des Kunstsgeschmacks auf Renaissance und Rococco. Während die Herzogin an den gothischen Domen keine Freude hat — in Köln z. B. sindet sie nichts schön als die Wälle und man zeigt ihr auch keine andern Sehenswürdigkeiten als die Schädel der 11 000 Jungfrauen und der heiligen drei Könige (Memoiren S. 45) — ist sie entzückt von St. Peter in Rom (S. 79). Während die Tiroler Landschaft sie

kalt läßt (S. 65), übertrifft Versailles tout ce qu'on peut inmaginer de beau et de magnifique (S. 377; in den Memoiren S. 126 ist dies Urtheil aber schon eingeschränkt).

Die Edition des Textes der Briese ist, wie alle B.'schen Editionen, korrekt. Seine Einleitung ist verständigerweise kurz gehalten und schließt sich ganz meinen früheren Ausführungen an. Wenn aber B. meinen Sat, daß die Briese als ursprüngliche Quelle den Vorzug vor den Memoiren verdienen, ohne meine Ginschränkung wiederholt, so muß ich meinerseits hier wiederholen, daß dies selbstverständlich nur von den kleinen Abschnitten der Memoiren gilt, die unmittelbar aus den Briefen herübergenommen sind, d. h. also eigentlich nur von der italienischen Reise des Jahres 1664. Man braucht nur die fran= zösische Reise des Jahres 1679, deren Darstellung in den Memoiren wahre Kabinetsstücke, wie z. B. das Porträt des Herzogs von Orleans, bietet, mit der aus Furcht vor Verletung des Briefgebeim= nisses (S. 373) vorsichtig abwägenden Fassung der in Frankreich geschriebenen Briefe zu vergleichen, um zu erkennen, daß die künst= lerisch abgerundeten Memoiren auch an Glaubwürdigkeit keines= wegs hinter den im Moment fixirten Eindrücken der Korrespondenz in zweite Linie treten. Sodann muß ich protestiren gegen die der Herzogin Sophie zugeschriebene "Herzensgüte" (S. 7). nicht Ein zutreffendes Zeugnis ließe sich bafür beibringen; ich verweise auf die Charakteristiken in den "Publikationen" 4, 117 f.; 20, 381 ff.

Sehr dankenswerth ist es, daß der Herausgeber dem Texte der Briefe Anmerkungen über die Sachen und Personen beigegeben hat, und sehr anzuerkennen, daß er so viele dieser Personen richtig sest= gestellt hat. Alles herauszubringen ist von niemandem zu verlangen; aber was der Eine nicht sieht, sindet der Andere. So hat bereits Landau in der Augsburger Allg. Zeitung 1886 Nr. 149/150 eine Anzahl von Stellen richtiggestellt; ich greise daher andere heraus. S. 20 schreibt die Herzogin: "ich dende, es würde mir gehen wie Esche pudelgen, da man auch so viel schön sachgen an verhis und müste tharnach in der eschen wonnen." Esche pudelgen ist hier doch wohl das Aschenputtel unseres Märchens. S. 37: "Les Imperialistes tient sort don ordre, les Duc Christian Louis les accompagne avec m/5 hommes pour le moins." Diese Mittheilung bezieht sich auf Montecuculi's Durchmarsch durch's Lüneburgische im September 1660 (s. meine Geschichte von Hannover und Braun=

schweig 1, 298). S. 63: "les laivres saiches tousjour quamisch", das lette Wort ist wohl das englische qualmish. S. 82: "leds (= leads) aps in hell" ift ein Citat aus Shakespeare's "Biel Lärmen um Nichts", II, 1. S. 97 wird erzählt: les François ont pris Loccom par accord; es ist hier aber nicht die Abtei Loccum ge= meint, wie der Herausgeber annimmt, sondern Lochem in Gelderland, das sich am 14. Dezember 1665 den Franzosen ergab (Tücking, Gesch. des Stifts Münfter, S. 136). S. 125: "j'y rancontrois un Irlandois, vetu un gentilhomme, qui me disoit en confidence qu'il estoit prestre de Christine et de l'ordre de la St. Vierge du mont Carmel". Gemeint ift hier ein vagabundirender Missionar, von dem eine Anzahl Akten im hannoverschen Staatsarchiv vorliegen. Er unterschreibt sich Honorius de Commorfort Ordinis Carmelitorum natione Hibernus in Anglia commissarius et missionarius (S. Woker, aus nordbeutschen Missionen des 17. und 18. Jahrhunderts, S. 55). S. 177: Das Datum des Briefes Nr. 186 (3. Febr.) ist als alten Stils, das des vorhergehenden Nr. 185 (2. Febr.) als neuen Stils zu verstehen. S. 240: "on dit que Nomps n'avoit pas envy de se battre". Nomps fann fein anderer als der bei Fehrbellin kommandirende schwedische Feldherr Woldemar Wrangel sein. S. 287: "en si opposant", hier wie überall ist si nicht se, = sondern = s'y. S. 299: "car j'y feus regalée à mon disné de beukedekuck", das lette Wort bedeutet Rochbuch. S. 309: "Je voudrois bien sçavoir, quel ignorant ou malicieux a persuadé Monsieur et L(ise) L(otte), que ce seroit un tort pour eux et pour le C(our) P(rince), que je me remarie." Der Brief Lise= lottens (dat. 22. Nov. 1677), auf den hier ihr Bater Bezug nimmt (dat. 24. Nov. 1677 st. v.), ist von Barrentrapp in der H. Z. 49, 131 f. publizirt. S. 374: "qui fixeroit les yeux si femme sur luy", hier ist ohne Zweifel statt femme zu lesen ferme. S. 392 "Jodelet" ift eine Figur des französischen Luftspiels (vgl. Fritsche, Molière-Studien S. 69). S. 397 (Anm. 4): "un berlan" ist ein zur Beit Ludwig's XIV. aufgekommenes Kartenspiel. Endlich möchte ich noch die Frage an= regen, was in aller Welt die Chiffren bedeuten, mit denen die Her= zogin fast regelmäßig ihre Briefe unterschreibt: C. V. C. S. Daß das S. keinenfalls Sophie oder Sœur bedeutet, erhellt daraus, daß auch Karl Ludwig wiederholt seine Briefe mit denselben Chiffren schließt. Die richtige Auflösung aber vermag ich ebenso wenig zu finden wie der Herausgeber.

Das Register, mit dem unser Band schließt, ist vortrefflich, ins-

besondere die Spezifikationen unter den Namen der Hauptpersonen. Für nicht richtig aber halte ich es, daß der Bf. diejenigen Namen ausgelassen hat, beren Träger er nicht festzustellen vermochte ober für unbedeutend hält. Die Kammerzofen z. B. sind gewiß unbedeutende Persönlichkeiten, aber man kann immer nicht wissen, ob sie nicht gelegentlich dem einen oder anderen Forscher willkommen find; ich erinnere nur an die Untersuchungen über die Prinzeß von Ahlden. Dasselbe gilt von den Figuren der Literatur. Der Literarhistoriker kann nur dankbar sein, wenn er durch solche Namen auf damals kurrente Volkslieder stößt, wie S. 32 auf den Vers: "Jan war is Lissien en Lissien war is Jan." Sollten nicht auch Hans Mathias und Anne Christine auf S. 297 Figuren des Volkswißes sein? Ich trage daher einige Namen nach, die im Register fehlen: D. Bosh S. 113, Mad. Bochs S. 299, M. Borg S. 338, Drost Busch S. 394, Mis Canerle S. 3, M. de Chavigny S. 304, veuve de Cramm S. 339, une dame nomée Dennem S. 115, Drost Eller S. 394, Encfort S. 304, M. Frains S. 30, Drost Ghel S. 394 (in der kurhannover= schen Hofrangliste vom Jahre 1694 [kgl. Staatsarchiv] erscheint unter den Geheimen Rammerräthen Curd Plato von Schloen, genannt Gehle), Kolonel=Lieutenant Gail S. 247 (wohl auch = Gehle), Hof= dame Gel S. 299 (wohl auch = Gehle (in den Memoiren der Kurfürstin S. 135 heißt sie Goel), le jeune Germin S. 33, Mae Herinton S. 64 (vgl. Memoiren S. 39), Mad. de Hano S. 313 (etwa eine Landgräfin von Hanau?). Drost Horst S. 394, Jodelet S 392, Mae Lo S. 299, M. Lunin (= Lüning?) S. 299, v. Madra S. 280, Duchesse de Langberg S. 8, la pauvre Madelene S. 8 (vielleicht - Madalene Marchant S. 28), M. Moulinet S. 304, Dr. My S. 4, der Page Or S. 26, Remginer S. 46, Jungfer Semer S. 3, Sr Trenzel S. 211, Menherr van Verquendam S. 336, Jean de Vert S. 304, Walter S. 7 u. a. m. Es ist, wie gesagt, nicht Flüchtigkeit, sondern Absicht des Herausgebers, daß sein Register so lückenhaft ist. gilt das Wort: principiis obsta! Alles in allem aber kann man diese neue Publikation aus den Staatsarchiven nur willkommen Köcher. heißen.

Die armirten Stände und die Reichstriegsverfassung (1681—1697). Von R. Fester. Franksurt a. M., Jügel. 1886.

Ein Schüler Baumgarten's bietet hier einen fleißigen Beitrag zur Geschichte ber Kreis= und Kriegsverfassung des heiligen römischen Reichs, indem er den Anfängen und Ursachen der Misere nachgeht, die bei Roßbach zusammenbrach. Die Regensburger Beschlüsse von 1681 und die kursächsische Politik hat der Bf. gut beleuchtet und hat auch sonst manches neue Detail beigebracht. Daß seine Arbeit bedeutende Lücken hat, wird man ihm nicht zum Vorwurf machen. Allein die Resultate dieser gewiß tüchtigen, aber ebenso wenig grund= legenden als abschließenden Forschung sind doch zu unerheblich, um den prätentiösen Ton zu rechtfertigen, in dem die breitspurige Dar= stellung einherschreitet. Indem der Bf. in J. G. Dropsen und D. Plopp nur die entgegengesetzten Pole einer einseitigen Betonung des habsburgisch=brandenburgischen Dualismus sieht, glaubt er seinerseits in dem Gegensatz zwischen den armirten Territorien des "kompakteren Nordostens" und der kampsesschwachen Kreisassoziation des "buntschedigen Südwestens" den Schlüssel zum Verständnis der deutschen Geschichte des 17. Jahrhunderts gefunden zu haben. Er selbst ist offenbar überzeugt, eine epochemachende Leistung produzirt zu haben. Der Wichtigkeit, mit der in dem einleitenden Abschnitte die neue Entbedung angekündigt wird, entspricht der an das Horazische Exegi monumentum erinnernde Schlußpassus, in dem sich der Bf. mit dem ihm jedenfalls nicht zukommenden Ruhme bescheiden will, "gleichsam den ersten Spatenstich in ein hartes Erdreich gethan zu haben". Man vermißt daher auf dem Titelblatt ungern ein Motto wie etwa: Parturiunt montes etc. Köcher.

Friedrich der Große und die deutsche Poesie. Bon Gottlieb Krause. Halle, Waisenhaus. 1884.

Friedrich der Große und seine Stellung zur deutschen Literatur. Bon Alfred Schöne. Akademische Blätter Jahrg. I. Braunschweig, Schwetschke. 1884.

Generalmajor v. Stille und Friedrich der Große contra Lessing. Bon Richard Fisch. Berlin, Weidmann. 1885.

Friedrich's des Großen Schrift De la littérature allemande 1780. Bon Bernhard Suphan. Sonntagsbeilagen der Bossischen Zeitung von 1886, Nr. 34—39.

Ein deutsches Lieblingsgedicht Friedrich's des Großen. Von Heinrich Pröhle. 48. Sonntagsbeilage der Bossischen Zeitung von 1886.

Von allen Monographien, welche bisher über Friedrich's des Großen Stellung zur deutschen Poesie erschienen sind, ist die von Krause verfaßte die beste. Der Bf., welcher eine umfassende Gelehr=

samkeit mit Geschmack vereinigt, hat nicht nur in knapper, aber aussgiebiger Weise die Ergebnisse der bisherigen Forschungen dargestellt und mit einander in Verbindung gebracht, sondern noch mehrsach Neues, Eigenes hinzugethan.

Seine Schrift zerfällt in drei Theile. 1. Hülfsmittel. Krause hat hier die Literatur über Friedrich's Standpunkt zur Poesie in Deutschland, sowie die Ausgaben von historischen Gedichten und Liedern des Siebenjährigen Krieges in ziemlicher Vollständigkeit zussammengetragen. 2. Friedrich's persönliche Stellung zur deutschen Literatur. Dieser Abschnitt ist bereits in dem Programm des Kneipshössischen Symnasiums zu Königsberg 1884 erschienen. 3. Der Siebensjährige Krieg. — Daran schließt sich noch ein Anhang, in dem die Briese Gottsched's über seine Unterredungen mit dem Könige 1757 abgedruckt und erläutert sind nebst einigen zum Theil noch unsbekannten Liedern oder Barianten von Gedichten aus der Zeit des Siebenjährigen Krieges.

Im zweiten Theile weist der Bf. treffend die Klage zurück, daß Friedrich's geringschäßende Meinung der deutschen Poesie geschadet habe. "In jener Periode des absoluten monarchischen Staates hätte auch eine geringe Gunstbezeugung die deutsche Literatenwelt dem König zum größten Theil zu Füßen gelegt. Unser Volk mare zu dem französischen Geschmack zurückgedrängt worden, den es damals mit Erfolg zu überwinden strebte." Für die Ansicht des Rönigs über die Franzosen führt Krause (S. 21) Worte aus einem Briefe an d'Alembert vom 7. Mai 1771 an (Oeuvres 24, 537). Als noch viel bezeichnender und schärfer hätte hier das Urtheil Friedrich's über den französischen Charakter stehen sollen aus der déscription poétique d'un voyage à Strassbourg (Oeuvres 14, 159), die zu einer Beit verfaßt und Voltaire vorgelegt worden ist, da der königliche Schriftsteller noch keinen Grund zum Grolle wider Frankreich hatte. Anziehend ift in der dritten Abtheilung der Abschnitt über "einen vergessenen Sänger und Mitkampfer des Siebenjährigen Krieges". Gemeint ist Joh. Georg Scheffner. Seine Gedichte, deren Stoff häufig dem Soldatenleben entnommen ift, ragen zwar ebenso wenig, von einigen Ausnahmen abgesehen, über eine gute Mittelmäßigkeit empor, als die der meisten seiner damaligen Rollegen auf dem deutschen Parnasse, haben aber vor jenen dies Gine voraus, daß fie den letten beiden Jahren des gewaltigen Kampses entstammen, Jahren, "die in=

folge der Ermattung der Streitenden keine großartigen kriegerischen Aktionen mehr ausweisen und darum auch arm sind an bedeutenderen Produkten der historischen Muse".

Bur Besprechung über die Bolks= und Solbatenlieder bei Krause möchte ich noch einiges hinzufügen. Ebenso wie die öfterreichische Volkspoesie in dem Vertheidigungskampfe des Erbfolgekrieges, nicht im Siebenjährigen Kriege ihren Höhepunkt erreicht, hat auch die preußische erst in jenen Tagen, wo das Vaterland gegen die über= mächtigen Angriffe fast ganz Europas zu schirmen war, nicht aber schon während der beiden erften schlesischen Kriege, ihre größte Fülle und Schönheit erlangt. Die preußischen Lieder, vorzüglich aus ben Jahren 1756—1760, übertreffen die ihrer deutschen Gegner weitaus Auch auf die Kundgebung des deutschen an Volksthümlichkeit. Nationalgefühls gegenüber den Franzosen in den preußischen Gedichten ist bisher noch nicht recht geachtet worden. Obwohl die Preußen im Siebenjährigen Kriege verhältnismäßig nur in geringer Anzahl mit den Franzosen stritten, und obgleich Rußland und Österreich, jedes schon für sich allein, ungleich gefährlicher als Frankreich waren, ist doch ein Drittel aller preußischen Soldatenlieder in der Ditfurth'schen Sammlung derselben gegen die Franzosen gerichtet. Hierzu kommen außerdem die Spottverse auf die Reichsarmee, in denen fast regelmäßig ihre französischen Waffenbrüder noch ärger gegeißelt werden.

Mit Recht sagt Krause, die Zeit sei noch nicht gekommen, den gewaltigen, in diesen Gedichten aufgespeicherten Stoff zu einem ein= heitlichen Bilde zusammenzufügen, da noch immer neue werthvolle Mir sind mehrere Poëme bekannt, die Funde gemacht würden. meines Wissens noch nirgends erwähnt sind. Eines berselben bezieht sich auf den Kampf um Prag im Frühling 1757. Selbst Görner führt es in seinem Aufsate "Zur Prager Flugblattpoesie des Sieben= jährigen Krieges" (Mitth. des Bereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen, 24. Jahrg., Nr. 2. Prag 1885) nicht auf. Es ist jener Sammlung derer Staatsschriften" u. s. w. einverleibt, die auf öster= reichische Anregung bei Franz Balth. Neuwirth zu Köln erschien, und trägt die Überschrift "Jubel = Ode, auf den, am 18. Junii, 1757, durch des Feld = Marschallen Grafen Leopold von Daun, Excell. über das Preußische Kriegsheer, ohnweit Planian, erfochtenen herr= lichen Sieges, Und auf die durch den glücklichsten Ausfall Sr. Königl. Hoheit Herzog Carls von Lothringen den 20sten Junii bewirckte Befreyung der sieben Wochen lang belagerten Stadt Prag, Als auch auf die kurt darauf erfolgte Niederlage des Feld-Warschalls Keith."

Auf preußischer Seite stehen "Poetische Erzählungen von den vornemsten Thaten Friedrichs des Grossen und Seiner Helden in dem jetzigen Kriege." Halle bei Joh. Justin Gebauer. 1758. 92 S. 8°. Das kleine Epos ist nicht ganz ungeschickt geschrieben. Die prosaische Vorrede ist unterzeichnet von M.I.C.L.R.A.S., "geschrieben in West= phalen den 3. September 1758." Der Vf. erklärt darin, er habe seine Gedichte, die nur "Beschäftigungen seiner Nebenstunden" seien, und deren "genauere Ausbesserung ihm seine "überhäusten Berussgeschäfte" nicht gestatteten, "auf den Wink eines vornemen Gönners" herausgegeben. Vielleicht hat dieses Werk Michael Denis zu seinen ähnlich komponirten "Poetischen Vildern der meisten kriegerischen Vorgänge in Europa seit dem Jahre 1756", welche er 1760 zu Wien erscheinen ließ, angeregt.

Noch eine dritte unbekannte Dichtung, aus dem Jahre 1777 stam= mend, mag hier erwähnt werden, da sie, verglichen mit den Liedern aus der Zeit vor 1763, recht scharf die Veränderungen des litera= rischen Geschmacks in Deutschland mährend Friedrich's Regierung kenn= Bur Ginführung des königlichen Bildnisses in die Mutterloge zu den drei Weltkugeln in Berlin wurde ein Gedicht deklamirt in der "feperlichen Freimäurer=Versammlung, welche behm Schlusse jeder Strophe den Namen Friederich wiederhallte". Der reim= und rhythmuslose Hymnus beginnt also: "Heldenruhm gränzt an die Ewig= keiten. Sein dreifacher Nachhall ertönt auf allen Zungen. Er durch= strömt den Busen aller Nationen, wie ein vom steilsten Felsen berunterbrausendes Gewässer die umliegenden Thalgefilde. Marmor tragen ihn mit unauslöschbaren Lettern. Greise stammeln ihn; Jünglinge und Rosenmädchen fepern ihn. Geistvolle Barden= lieder pflanzen ihn fort zur kommenden Welt. Heldennamen prangen in dem hohen Sterngewölbe: Wer hat ihn glorreich errungen. Friederich."

Endlich sei es hier noch gestattet, die Illuminationsverse bei Krause um einen zu vermehren. Ein Tischler in Potsdam hatte, wie der Hermsdorfer Pfarrer Guttknecht in seiner handschriftlichen Chronik erzählt, beim Einzuge Friedrich's am 4. November 1745 ein Transparent mit folgender Inschrift ausgestellt:

"Uch wie herzlich wollt' ich lachen Und mich freuen auch nicht wenig, Wenn ich unserem großen König Sollte eine Wiege machen."

Auf die unneittelbaren Beziehungen Friedrich's zur deutschen Lite= ratur hätte Krause wohl noch mehr Rücksicht nehmen und sich nicht damit begnügen müssen, sie nach der Litterature allemande und den sonst allgemein bekannten Außerungen des Königs zu skizziren. versteht sich von selbst und ist außerdem nachweisbar, daß Friedrich eine größere Anzahl deutscher Schriftsteller gekannt hat, als in seiner Abhandlung aufgeführt sind. Seine eigenen Werke zeugen dafür, so 3. B. die Épître à Bredow und die Einleitung zur Histoire de mon temps. Wir wissen, daß er als Kronprinz deutsche Dichtungen ge= lesen hat, ja, wir besitzen aus seinen Jünglingsjahren sogar deutsche Verse von ihm, die in den Oeuvres 27, 3, 182 und bei Koser, Friedrich der Große als Kronprinz S. 116 f. abgedruckt sind (vgl. über Friedrich's Außerungen, das deutsche Theater u. s. w. betreffend, auch Roser S. 256). Wer ein vollständiges Bild von des Königs Theil= nahme an der deutschen Geistesentwickelung geben will, darf sich daher nicht auf die Littérature allemande und die Unterredungen des Herrschers mit deutschen Literaten beschränken, sondern muß die dreißig Bände der Oeuvres und alle glaubwürdigen Berichte von Beitgenossen auf die nicht gerade seltenen, aber sehr verstreuten Aussprüche des Königs über die Erzeugnisse der vaterländischen Muse hin durchsehen. Ich glaube, man wird nach solcher Ur= beit doch zu einer anderen als der bisher üblichen Ansicht über Friedrich's Bekanntschaft mit den Werken unserer schönen Geister Freilich die Thatsache wird durchaus nicht umgestoßen werden, daß der König die Literatur seines Baterlandes sehr gering geschätzt und ihr bemgemäß auch wenig Interesse zuge= wandt hat.

Die Bibliographie der Littérature allemande und ihrer Gegensschriften hat Krause nur obenhin gestreift. Es wäre aber wohl zu wünschen gewesen, daß er, den seine großen Kenntnisse dazu besonders befähigten, näher darauf eingegangen wäre, da die Rotizen darüber bei Blankenburg (Literarische Zusäße zu Joh. George Sulzers allsgemeiner Theorie der schönen Künste. Leipzig 1796, 1, 371), Preuß (Friedrich der Große als Schriftsteller. Berlin 1837, S. 344) und in den Miszellaneen zur Geschichte König Friedrich des Großen.

Berlin 1878, S. 70 f. ganz unzureichend sind. Ich will im folgenden versuchen, diese Lücke auszufüllen.

Die Entstehung der Abhandlung des Königs hat uns Hertberg in seiner Histoire de la Littérature allemande, publiée à Berlin en 1780 (Huit dissertations. Berlin 1787, p. 39 s.) gut und ausführlich erzählt, wie ich nach Prüfung der darauf bezüglichen Akten im Preußi= schen Geheimen Staatsarchive wohl sagen kann. Nur zwei Briefe des Königs hat er verkürzt wiedergegeben. Der erste von ihnen, auf der Rückseite des Hertberg'schen Schreibens vom 8. November lautet vollständig: "Voilà du bon allemand, et un des meilleurs morceaux que j'aie vus jusqu'ici; mais, pardonnez à ma critique (peut-être trop sevère) je n'aime point le Beispiel, ce qui est comme si on disait en français jeu, passe pour le Beispiel des Gelüks, jeu du hazard, mais dans Votre phrase il faut le mot d'Exempel. Il est sûr que si des gens de Votre capacité et de Votre savoir se mêlaient de former la langue allemande, ils y réussiraient indubitablement. Je vous remercie, en attendant, de la pièce que vous avez bien voulu me communiquer." Der zweite Brief Friedrich's ift die Antwort an seinen Minister für die Zusendung des Nicolai= schen Buches "vom Schönen", auf der Rückseite bes Schreibens von Hertberg d. d. 9. November. "Ceci est plus passable que ce que j'ai lu hier; mais toutefois dans deux pages il y a deux fautes. Les brennende Wangen, joues brûlantes, peuvent avoir lieu chez un homme transporté de colère ou pris de vin; mais ici c'est une fausse epithète, qui ne convient point à un prince qui se réjouit. je suis trop sincère pour applaudir à de telles fautes que le moindre maître de rhétorique ne passerait pas à ses enfants, et qu'est ce qu'un livre où à peine on trouve deux pages passablement écrites?"

Die Abhandlung Friedrich's, mit deren Druck Herzberg und Thiebault betraut worden waren, erschien Ende November 1780. Ihr Titel ist in den Miszellaneen S. 70 genau gegeben. Noch in demselben Jahre kamen zwei Nachdrucke heraus, einer angeblich in Berlin bei Rottmann, der zweite bei P. F. Gosse im Haag (laut Anzeige dieses Buchhändlers in den zu Leyden erscheinenden Nouvelles extraordinaires de divers endroits vom Dienstag den 12. Dezember). Ebenfalls aus Holland stammt ein Nachdruck aus dem Jahre 1781, im Verlag von G. J. Schneider. Ein vierter (in Duodez) ist 1781 in Hamburg herausgegeben. Endlich befindet sich unsere Schrift

noch auf S. 213 f. der Oeuvres Posthumes Du Roi De Prusse, Servant de supplément aux différentes éditions des Oeuvres de ce monarque. Envoyées, en 1737, à Voltaire, par le Prince Royal de Prusse, depuis le Roi Fréderic II. Auxquelles on a joint d'autres pièces, pour servir de supplément, aux différentes éditions des Oeuvres posthumes de ce Monarque. A Berlin. 1789. Dieses Buch erschien von neuem, wahrscheinlich in einer Titelauflage, unter dem Namen: Considérations sur l'état de la Russie sous Pierre le Grand, Envoyées en 1737, à Voltaire etc. A Berlin 1791.

Gleichzeitig mit dem französischen Originale wurde die von Dohm besorgte deutsche Übersetzung herausgegeben. Ihr Titel ist ebenfalls vollständig in den Miscellaneen S. 70 zu sinden. 1781 erschien eine zweite Auflage mit dem Namen des Übersetzers. Sie ist nachgedruckt worden 1781 zu Wien "bei Trattnern" und zu München bei Joh. Baptist Strobl. Eine neue Übertragung der Litterature allemande wurde in dem gleichen Jahre zu Zürich hersausgegeben (vgl. Miscellaneen S. 71). Ihr Versasser ist der Prosessor Leonard Meister, der sie in seinem 1787 erschienenen Buche über Friedrich's Rücksicht auf Verbesserung teutscher Sprache und Litteratur (siehe unten S. 132) noch einmal veröffentlicht hat.

Übrigens mag hier noch erwähnt werden, daß sich Dohm nicht damit begnügt hat, mechanisch zu übersetzen, sondern auch eine falsche Angabe Friedrich's verbessert hat, wie aus seinem Schreiben an Hertberg vom 21. November erhellt. Nach seinem Vorgange ist dieselbe dann in dem Urtexte, wahrscheinlich ohne Wissen des Versfassers, richtig gestellt worden.

Bon weiteren Übersetzungen ist mir außer der spanischen in den Miscellaneen S. 71 angesührten nur noch eine schwedische bestannt. Ihr Titel lautet folgendermaßen: Ashandling Om Tyska Litteraturen, De Fel man kan sörebrä henne, Orsakerna därtil, och på hvad sätt de må kunna athjelpas, Försattad As Framl. Konung Fredric II. i Preussen Ösversattning isrån Fransyskan. Götheborg, Tryckt hos Samuel Norberg, K: gl. Gymn. Boktr. år 1792. 8° 55. S.

Schon am 2. Dezember 1780 brachten die beiden damals in Berlin erscheinenden Zeitungen aussührliche Recensionen von der Abhandlung des Königs. Die Besprechung in den Berlin'schen Nachrichten von Staats= und gelehrten Sachen (der sog. Haude=Spener'schen Zeitung) Nr. 145, S. 863 ist vollständig von Geiger

(S. XXIII) abgedruckt worden. Sie fand gleich solchen Beifall, daß die Staats= und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartenischen Correspondenten in ihrer Nummer vom 5. Dezember (Nr. 194) sie bei der Anzeige von Littérature allemande im vollen Wortlaute Nicht minder bemerkenswerth aber als diese erscheint mir die Kritik in der Bossischen Zeitung (145. Stück, S. 796), da fie trop allen Lobes einen eigenen Standpunkt festzuhalten weiß: "Wenn gleich diejenige Stuffen schon längst bestiegen wären, beren Betretung der Bf. als nothwendig ansiehet, so ist dennoch hieben nicht zu vergessen, daß wohlmeinende Lehrer ofte die Verdienste der ihnen anvertrauten Böglinge heruntersetzen, um desto stärker ihre Bemühungen zu höheren Vollkommenheiten zu erregen, und unsere teutschen Schriftsteller können allezeit mit Nupen den Winken des Bf. in demjenigen folgen, was ihnen noch zu erlangen übrig ist. Man kann nicht fordern, daß derjenige, so den Regenten im Kriege und Frieden durch seine Thätigkeit und Beisheit zum Muster dienet, jede Fortschritte der teutschen Litteratur kennen könne." Um 8. Ja= nuar 1781 erschien dann in den Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen (Göttingen 1781, I. Stück 4, S. 26) eine Besprechung, die Prinz August von Sachsen = Gotha in einem Briefe an Herder (bei Suphan abgedruckt) als "scharfsinnig, bündig, spizig" beurtheilt. Sie betont ausdrücklich, "die Grundfage, von denen der erlauchte Verfasser . . . ausgeht, sind wahr und richtig, und zeugen von einem Scharfsinn und von Einsichten, die unter ben Göttern der Erde vermuthlich selten anzutreffen sind . . . In die Zeit vor 50 Jahren und weiter zurud muß sich der Leser zurücksehen, und dann bewun= dert er den großen Geist, der über sein Zeitalter hinausgeht". demselben Gedankengange bewegt sich das Referat in der Kaiserlich= privilegirten Hamburgischen Neuen Zeitung (im ersten Stück ber als Beilage erscheinenden Beyträge von gelehrten Sachen. 1781), indem es ein Gerücht erwähnt, die besprochene Abhandlung sei bereits vor 30 Jahren geschrieben und erft jest nur mit Zufäten versehen dem Publikum bekannt gemacht worden. Seit jener Zeit hätte sich aber vieles geändert. Die deutschen Schriftsteller würden im Auslande sogar als mustergültig bewundert. "Diese anerkannten Verdienste unserer Nation erhalten dadurch einen sehr lebhaften Glanz, daß wir Deutschen von hundert Fürsten auf hundertlen Weise beherrscht, worunter nur sehr wenige deutsche Litteratur verstunden. schätten, beförderten, von Fürsten beherrscht, die, uns zum Sohn, sich

fremden Wißlingen überliessen, daß wir dennoch fast ohne Aufmun= terung, ohne Belohnung der Großen, ohne einen Augustus und Ludwig XIV. es anderen Nationen gleich gethan haben!"

Ein sehr plumper und wißloser Angriff gegen Friedrich's Schrift erfolgte in einem prosaischen Epigramme des deutschen Museums (Leipzig 1781, 1, 229, Nr. 5), überschrieben "Die drei Franzosen." Das fürzeste und schönste von allen Urtheilen, die zu Friedrich's Ledzeiten bekannt geworden sind, hat wohl der alte Abr. Gotthelf Kästner in seinen 1782 erschienenen "neuesten, großentheils noch ungedruckten Sinngedichten und Einfällen" (S. 58) gegeben. (In Kästner's ges. poetischen und prosaischen schönwissenschaftlichen Werken Berlin 1841, 1, 71; vgl. auch S. 56 der Ausgabe von 1782 oder S. 57 der gesammelten Werke). Voll stolzem Patriotismus lautet dort die "Widerlegung eines königlichen Schriftstellers":

"Er schreibt ein Buch zu Frankreichs Ehre Der Philosoph von Sanssouci; Doch diesem Buche glaub' ich nie, Längst widerlegten's Friedrich's Heere."

Weitere Besprechungen in Zeitschriften sind mir nicht bekannt geworden, obwohl die Zahl derselben eine sehr große gewesen sein muß. Prinz August von Gotha erwähnt in einem Briefe noch die= jenige eines "Franksurter Recensenten", sowie eine Kritik des schreib= seligen Büsching. Wo diese letztere erschienen, ist fraglich; Büsching selbst führt sie in dem Verzeichnisse seiner Schriften nicht auf.

Die erste aussührliche Entgegnung auf die Littérature allemande stammt von dem Braunschweiger Abte Jerusalem, bekannter durch den tragischen Tod seines Sohnes als durch seine eigenen literarischen Berdienste. Auf dem Geheimen Staatsarchiv zu Berlin befinden sich mehrere Briefe über diese Schrift, aus denen ich hier einiges beis bringen will (vgl. auch Herzberg, Recueil p. 55 s.).

Der alte Geistliche ergriff die Feder auf Anregung der klugen Herzogin = Wittwe Charlotte von Braunschweig = Wolsenbüttel, die, selbst eine Förderin der erwachten deutschen Muse, ihren königlichen Bruder über die gewaltigen Fortschritte der von ihm arg verkannten heimischen Literatur belehrt zu sehen wünschte. Sie übersandte das deutsch verfaßte Manuskript Jerusalem's im Dezember 1780 an Friedrich, der es am 28. d. M. dem kranken Minister v. Herzberg mit folgendem Briefe zustellte: "Ich schieße Euch hiebei Sachen vom Abt Jerusalem, die Ihr, wenn Ihr nichts zu thun habt und es

wollet, mal durchlesen könnet. Dabei aber bitte Ich Euch, nicht zu arbeiten." Da der Minister wohl mit Recht bezweiselte, daß der König nähere Kenntnis von der deutschen Schrift genommen hätte, ließ er sie von dem Sekretär Le Coq in's Französische übersehen und dann dem Herrscher zu nochmaliger Ansicht unterbreiten (3. Jan. 1781). Ob diese Maßregel den erwünschten Erfolg gehabt hat, ist Herzberg undekannt geblieben, wie er in einem Briese an Charlotte von Braunschweig (Berlin, 6. Jan. 1781) eingesteht. "Ich sür mein Theil", schreibt er dort, "sinde, daß die Schrift Jerusalem's einen Commentar und ein vorzügliches Gegenstück zu der ebenso schrier unsern Abhandlung des Königs bildet . . . Ich habe auch die Schrift unsern tüchtigsten Gelehrten, wie Kamler, Garve und anderen, gezeigt; sie alle haben ihren lauten Beisall zu erkennen gegeben und wünschen, Herr Jerusalem möchte diese Arbeit in Braunschweig oder Berlin drucken lassen".

Die Herzogin entgegnete darauf am 12. Januar, Jerusalem, hoch erfreut über die warme Aufnahme seines kleinen Werks, sei eben dabei, dasselbe nach der französischen Übersetzung — denn das deutsche Original hatte Friedrich zurückbehalten — umzuarbeiten und werde es dann dem Minister zum Drucke nach Berlin übersenden, da in Braunschweig niemand genügend französisch dazu verstünde. Die Wahl des Titels, unter welchem die Schrift erscheinen sollte, übersließe er der Einsicht Herzberg's.

Von der neuen, nunmehr mit den Verbesserungen in Berlin angesertigten Übersetzung urtheilt Jerusalem in einem Briese an Hertzberg vom 21. Januar: "Sie hat nach meiner geringen Kenntniß bei aller Schönheit des Ausdruckes zugleich alle Leichtigkeit eines Originals; und der würdige Mann, der sich damit bemühet hat, hat nicht allein meine Gedanken auß genaueste und allervollkommenste außzgedrückt, sondern ich bin ihm auch noch sehr vielen Dank schuldig, daß er denselben an verschiedenen Stellen noch eine viel deutlichere und schönere Wendung gegeben hat."

Im Beginne des Februars erschien dann das Büchlein zu gleicher Zeit deutsch und französisch. 1. Ueber die teutsche Sprache und Litteratur. Un Ihro Königliche Hoheit die verwittwete Frau Herzogin von Braunschweig und Lüneburg. Berlin, 1781. 8°. 29 S. — Lettre Sur La Litterature Allemande. A Son Altesse Royale Madame La Duchesse Douairiere De Brunswick — Wolfenbuttel.

Traduite De L'Allemand. A Berlin, Chez G. J. Decker, Imprimeur du Roi. 1781. 8°. 40 ©.

Goethe hat, abweichend von dem oben erwähnten Urtheile der Berliner, diese Schrift "wohlgemeint, bescheiden, aufrichtig, alt, kalt, arm" genannt.

Die ferner erschienenen Werke, die als Antwort auf Friedrich's Essai dienen sollten, will ich nur kurz aufführen.

- 2. [Justus Möser.] Ueber die deutsche Sprache und Litteratur. Schreiben an einen Freund nebst einer Nachschrift die Nationals Erziehung der alten Deutschen betreffend. Von J. M. Osnabrück, in der Schmidtschen Buchhandlung, 1781. 8°. 55 S. Noch in demsselben Jahre erschien ein Nachdruck bei Hoffmann in Hamburg. Die Abhandlung war zuerst in den Westfälischen Beiträgen zum Nutzen und Vergnügen herausgegeben und ist in Möser's Vermischten Schriften. Berlin 1797. 1, 184 f. wieder abgedruckt.
- 3. [Joh. Karl Wezel.] Ueber Sprache, Wissenschaften und Geschmack der Teutschen. Leipzig, im Verlage der Dykischen Buchhandslung, 1781. 8°. XVI. 328 S. Als Motto trägt das Buch auf dem Titelblatt Friedrich's Worte "Dans la république des lettres les opinions sont libres." Blankenburg lobt diese Schrift als die beste von allen Erwiderungen auf Littérature allemande und ebenso Preuß (Friedrich der Große 3, 352). Lord Rivers hat in seinem anonym erschienenen Tableau De L'Allemagne Et De La Litterature Allemande. Par Un Anglois A Berlin, Pour Ses Amis A Londres. 1782. S. 127 s. einen Auszug des Wezel'schen Buches gegeben unter dem Titel: Précis du traité sur la langue allemande. De M. Wezel. Als Antwort darauf veröffentlichte der Abt Kentsinger seine Schrift Lettre sur un Ouvrage intitulé: Tableau . . .; suivi d'un précis du Traité sur la Langue allemande de M. Wezel, Hambourg chez J. G. Virchaux 1783. 8°. 71 S. (Ist auch deutsch erschienen.)
- 4. Lettres Sur La Langue Et La Litterature Allemande, Relatives A L'Ouvrage De La Litterature Allemande, . . . Dedié (sic) A Sa Majesté Le Roi De Prusse, Par L. Gomperz. A Danzic, Chez J. H. Floerke. 1781. 8°. I. 64 ©.

Briefe über die deutsche Sprache und Litteratur, in Beziehung der Abhandlung über die deutsche Litteratur, . . . Sr. Kgl. Maj. von Preußen zugeeignet. Aus dem Französischen des Herrn L. Gomperz. Danzig bei Flörke 1781. — Friedrich hat diese Schrift bei= fällig aufgenommen und dem Autor seinen Dank in einem Briese vom 6. September ausgesprochen (Oeuvres 24, 355). Bgl. auch Suphan in der Zeitschr. f. deutsche Philol. 5, 243).

- 5. Lettre À Mr. Le Prince De L\*\*\* Ou Observations Sur L'Ouvrage Intitulé: De la Littérature allemande, . . . Par Mr. Rauquil-Lieutaud, Gouverneur de Mr. le Comte Charles de Mettich. MDCCLXXXI. 8°. 80 S. Als Motto befindet sich auf dem Titel Friedrich's Äußerung aus der Littérature allemande (Oeuvres 7, 91) von Vous savez dis façon de penser. Die Schrift ist vei G. J. Decker in Berlin verlegt worden. Mit Prince De L\*\*\* ist der Fürst von Ligne gemeint.
- 6. [Balth. Ludw. Tralles] Schreiben von der deutschen Sprache und Litteratur, ben Gelegenheit der zu Berlin im Jahr 1780 in französischer Sprache herausgekommenen vortreslichen Schrift: über die deutsche Litteratur; . . . Breslau 1781. 8°. 56 S. Dr. med. Tralles, welcher dem Könige persönlich bekannt war, nennt sich zwar nicht auf dem Titel, wohl aber am Ende seiner Abhandlung.
- 7. Anmerkungen über die französische Schrift von der deutschen Sprache und Litteratur, nebst einigen Proben. Breslau bei Löwe 1781. 8°. 46 S. Diese Schrift habe ich nicht selbst gesehen, sondern nur bei Preuß (Friedrich d. Gr. als Schriftsteller S. 347) erwähnt gefunden.
- 8. Bemerkungen über die Abhandlung von der teutschen Litte= ratur von Johann Michael Affsprung. Frankfurt am Main bei den Eichenbergischen Erben 1781. 8°. 31 S. Das Motto auf dem Titel, ebenfalls Friedrich's Aufsatz entnommen, lautet: "Vous savez que dans la république des lettres les opinions sont libres."
- 9. [Corn. von Ayrenhoff.] Schreiben eines aufrichtigen Mannes an seinen Freund über das berühmte Werk De La Litterature Allemande... Frankfurt und Leipzig, 1781. 8°. 32 S. Vielsach versändert und mit Zusäßen versehen ist diese Schrift in Ayrenhossiss sämmtlichen Werken, herausgegeben von Netzer. 3. Ausl. Wien 1814; 5, 201—230, aufgenommen mit der Überschrift: "Schreiben an den Herrn Grasen Wax von Lamberg über das Werk De La Litterature Allemande..., welches der Bf. 1780, ohne sich zu nennen, herausgab."
- 10. Johannes von Müller schrieb 1781, von Friedrich's Gedanken angeregt, eine kleine Abhandlung, Allemagne genannt, in der er nachzuweisen versuchte, es läge nicht an der natürlichen Ungunst der

Verhältnisse, wenn die Literatur in Deutschland nicht auf der gleichen Höhe stände, wie z. B. in Italien und Frankreich. Ganz aus dem Sinne des Königs gesprochen, wenn anders die von Mirabeau mitsgetheilte Äußerung wahr ist, klingen Müller's Worte: "Donc ce n'est pas les cours, ce n'est pas les pensions des rois qui développent les fruits du génie." Soviel ich weiß, ist das Schristchen niemals für sich allein erschienen; ich kenne es nur in Müller's sämmtlichen Werken, herausgegeben von Joh. Georg Müller. Stuttgart und Tübingen 1833, 25, 263 f.

- 11. G. N. Fischer, Rektor der Domschule zu Halberstadt. Friedrich der Beschützer der Wissenschaften. Eine Vorlesung In der Litterarischen Gesellschaft zu Halberstadt Den 25. Januar 1786. Berlin bei Friedrich Maurer. 8°. Wenn Fischer als einen der Gründe für die Abeneigung seines Herrschers vor der deutschen Poesie auf die elende und geschmackwidrige Ausstattung der in Deutschland gedruckten Bücher hinweist, so begegnet er damit einer Idee, die Joh. Heinr. Merck 1784 in seinen "Gedanken über die Irrwege der deutschen Schristssteller" (Wagner, Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe, Herder, Höpfner und Merck. Leipzig 1847, S. 244) zuerst geäußert hat.
- 12. Leonard Meister. Friedrich des Grossen wolthätige Rücksicht auch auf Verbesserung teutscher Sprache und Litteratur. Zürich, ben Orell, Geßner, Füßli und Komp. 1787. 8°. 176 S. Die Schrift zerfällt in sechs von einander unabhängige Theile, nämlich die deutsche Übertragung von Herzberg's Histoire de la dissertation, die Abshandlung des Königs in der Übersetung von Meister, das "Schreiben einer unbekannten Dame an den St.—M.— v. H. über die deutsche Litteratur und Herzberg's Antwort darauf", dann "Unterredung des Königs von Preussen mit dem Kektor und Prosessor des Joachimsethalischen Gymnasiums Ludewig Heinrich Meierotto am 22 Januar 1783", "Grammatische Bemerkungen von Spate und Leibnitz, Lambert und Abelung", entnommen aus Meister's Schrift über die Hauptepochen der deutschen Sprache, und endlich eine "Nachschrift von dem Herausgeber".
- 13. Apologie de Fréderic II. Roi de Prusse sur la Préférence qu'il parut accorder à la Littérature Françoise. Lue à l'assemblée publique de l'Académie de Berlin le 25. Janvier, jour anniversaire de son rétablissement. Par M. L'Abbé Denina. A Dessau, Chez Henri Heybruch, Imprimeur de la Cour. M.DCC.LXXXVII. 8°. 29 ©

In die Reihe der hier zu erwähnenden Abhandlungen gehören schließlich wohl auch folgende beide.

- 14. "Über den litterarischen Charakter Friederichs des zweyten" im zweiten Theil von Christ. Garve's Fragmenten zur Schilderung des Geistes, des Charakters und der Regierung Friederichs des zweyten. Breslau 1798, S. 13—124. Auf die in der Littérature allemande ausgesprochenen Ansichten wird von S. 30 an besonders Bezug genommen.
- 15. Fr. Aug. Wolf. Über ein Wort Friedrich's II. von der deutschen Verskunft. Eine Vorlesung. Berlin 1811. 8°. VI. 64 S. Der Aufsatz ist wieder abgedruckt in Wolf's Kleinen Schriften. Halle 1869. 2, 922 f.

In dem zweiten Stücke bes Journals von und für Deutschland, zwenter Jahrgang, herausgegeben von Siegmund Frenherrn von Bibra zu Fulba 1785, ist S. 113 f. ein Brief Dohm's an Friedrich ab= gedruckt, worin sich jener rechtfertigt, daß er die Schrift des Kriegs= raths Cranz über die Charakteristik von Berlin habe die Censur passiren lassen, obgleich sie Ausfälle gegen die Littérature allemande enthielte. Wir ist nur eine, anonym erschienene Charakteristik von Berlin bekannt. (Ihr voller Titel lautet: Char. v. B. Stimme eines Kosmopoliten in der Wüsten. Arkyrov. Enrov. Katkyrov. Zwote verbesserte und vermehrte Auflage. Philadelphia 1785. Zwei Bände. Ein dritter erschien unter ganz ähnlichem Titel 1788.) Ob dieses erbärmliche, standalsüchtige Machwerk mit dem nach Dohm's Angabe von Cranz verfaßten identisch ift, habe ich nicht zu ermitteln vermocht. Wenn es aber, und die Wahrscheinlichkeit spricht sehr stark dafür, wirklich aus der Feder von Cranz geflossen ist, so muß man billig über die bis zur Widerwärtigkeit getriebene Selbstverleugnung jenes Autors staunen, die es ihm möglich gemacht hat, sich in der gemeinsten Beise zu beschimpfen. Bu den Schriften über Friedrich's Stellung zur deutschen Literatur darf man es gegen die Ansicht von Preuß (Friedrich d. Gr. als Schriftsteller S. 347) schon deswegen nicht rechnen, weil es nur äußerst wenige und versteckte kurze Bemer= fungen über diefen Gegenstand enthält.

Zum Schluß sei noch auf diejenigen Abhandlungen über den hier betrachteten Stoff aufmerksam gemacht, die entweder von Krause nicht angeführt worden oder erst seit dem Drucke seines Buches ersschienen sind.

I. Theod. Heinsius. Friedrich der Zweite und sein Jahrhundert,

in Bezug auf Sprache und Literatur, Schule und Volksbildung. Eine vaterländische Säcular=Schrift. Berlin, Posen und Bromberg 1840. Das Werklein ist mit Unrecht in Vergessenheit gerathen; es enthält, allerdings in sehr panegyrischem Tone, gute Bemerkungen.

II. Die vortreffliche, weit über den Rahmen einer Besprechung hinausgehende Recension Suphan's von Pröhle's Buch in der Zeitschrift für deutsche Philologie, herausg. von Höpfner und Zacher. Halle 1874, 5, 238 f.

III. Daniel Jacoby's Abhandlung über Friedrich den Großen und die deutsche Litteratur, deren Krause nicht habhaft werden konnte, ist zu sinden in den Öffentlichen Vorträgen, gehalten in der Schweiz, herausg. von Desor, Hirzel, Kinkel, Müller und Kütimeher. Basel 1876, Bd. 3 Heft 3. Ich kann dem Lobe, welches Geiger (S. XVI) dieser übrigens vielsach von Loebell abhängigen Schrift spendet, nicht ganz beipflichten, da sie mehrmals durch schiefe Urtheile und Überstreibungen entstellt ist. Wie will Jacoby z. B. seine Angabe begründen, "die französischen Großthuer und Glückritter" seien "bei Friedrich allmächtig" gewesen?

IV. Alfred Schöne. Friedrich der Große und seine Stellung zur deutschen Litteratur. Rede, gehalten im deutschen Turnverein zu Paris den 9. Februar 1884. Akademische Blätter, Jahrgang I, 1884 Braunschweig. Die kleine Schrift zeichnet sich durch ihren in knapper, schwungvoller Sprache vorgetragenen Gedankenreichsthum aus.

Mit vollem Rechte betont Schöne, Verhältnisse und Anlagen mußten Friedrich den Großen unwiderstehlich, ohne daß ihm selbst Schuld beizumessen wäre, zu einem Bewunderer und Anhänger der französischen Kultur machen. Aber der deutsche Geist des genialen Königs ließ sich nicht verleugnen: er erfüllte die fremde, von der französischen Sprache gebotene Form mit vaterländischem Gehalte. Und man vergesse nicht, das Wort Vaterland ertönte zum ersten Wale wieder aus des Königs Mund. Als der Morgen einer neuen literarischen Blütezeit Dank Friedrich's Thaten über Deutschland andrach, da war der König alt geworden und des Verständnisses sür das jugendlich frische, aber oft wilde Treiben des deutschem Dichterwaldes beraubt. "Meine Jugend", schrieb er 1760, "habe ich meinem Vater geopfert, mein Wannesalter meinem Vaterlande, ich glaube dadurch das Recht erlangt zu haben, über meine alten Tage zu versügen."

Vorzüglich harakterisirt Schöne Friedrich's Stellung zur deutschen Literatur mit einem tiessinnigen Worte Lessing's über die Alten: "Sie thaten den letzten Schritt zum Ziele nicht . . . weil sie so zu reden mit dem Rücken gegen das Ziel standen, und irgend ein Vorzurtheil sie verleitete, nach diesem Ziel auf einer ganz salschen Seite zu sehen. Der Tag brach für sie an, aber sie suchten die aufgehende Sonne in Abend."

V. Weniger Lob kann ich leider folgendem Buche spenden: Fisch, Generalmajor v. Stille und Friedrich der Große contra Lessing. Berlin 1885. 8°. IV. 96 S. Die Schrift ist im wesent= lichen eine mit Emsigkeit aber ohne Kritik angelegte Excerpten= sammlung und entbehrt jeder Übersichtlichkeit. In der Biographie Stille's bringt der Bf. außer einigen Briefen des Generalmajors und einer Zusammenstellung von Stille's Arbeiten für den Geselligen nichts Interessantes, das nicht bereits längst bekannt wäre.

Der zweite Aufsat "Friedrich contra Lessing" sucht den Grund der Ungnade, mit der Friedrich offenbar den Dichter betrachtet hat, aufzuklären. Aber der Bf. geräth bei dieser Untersuchung vollskändig auf Abwege. Friedrich der Große, Stille und der Laublinger Pastor Lange seien gleichsam eine neue Auflage von Augustus, Mäcenas und Horatius gewesen. Als aber der Horaz dieses neuen Bundes Lessing's scharfen Angriffen erlegen war, habe der König, welcher des jungen Kritikers "persönliche Hiebe übel empfand" (woher weiß das F.?), die Idee, fördernd für die deutsche Literatur einzutreten, aufgegeben und habe der "cinst nicht ungern übernommenen Augustus=rolle" für immer entsagt. Und seit jener Zeit sei ihm Lessing verhaßt gewesen. Tantaene animis caelestibus irae?

Übrigens hätte F. gut daran gethan, die bei ihm gegebenen Stellen aus den Werken Friedrich's nach der von Preuß beforgten Ausgabe der Oeuvres zu citiren. Er hätte dann gesehen, wie Hohenfriedeberg und Kenserlingk geschrieben werden, er hätte die Entstehung der schon 1752 gedruckten Épître à Bredow nicht auf das Jahr 1754 verlegt und in dem chant du poëme silésien, von dem der König 1742 mit Beziehung auf Francheville's poème sur la guerre de Silésie schreibt (Oeuvres 17, 242), nicht ein Erzeugnis der "schlesischen Hausbedarseimerei" gefunden.

VI. Während die bisher besprochenen Werke den Standpunkt Friedrich's zur deutschen Literatur zu erklären suchen, beschäftigt sich Suphan in den Aufsätzen, welche unter dem Titel "Friedrichs des Großen Schrift De la littérature allemande 1780." in den Sonnstagsbeilagen der Bossischen Zeitung von 1886 (Nr. 34—39) erschienen sind, hauptsächlich mit der Frage, wie jener Tadel von so hoher Stelle in den maßgebenden Areisen der deutschen Schriftsteller, Braunschweig, Gotha und vor allem in Weimar von dem Triumsvirate Goethe, Herder, Wieland, aufgenommen worden ist, und welchen Einfluß er gehabt hat.

Besonders aussührlich versucht Suphan das bisher verschwunden gebliebene Gespräch über die deutsche Literatur von Goethe nach den wenigen darüber erhaltenen Äußerungen zu stizziren. Leider führt er trop allen Scharssinnes die Forschung darüber nicht viel weiter. Vielleicht ist das Glück Suphan in Weimar hold und läßt ihn als Belohnung für sein treues Forschen den Gegenstand desselben entdecken.

VII. Endlich enthält noch die 48. Sonntagsbeilage der Bossischen Beitung von 1886 einen Aufsat H. Pröhle's über "ein deutsches Lieblingsgedicht Friedrichs des Großen". Pröhle widerlegt darin ganz unnöthig, da es vor ihm Geiger schon besser gethan hat, die Behauptung Ph. Kohlmann's (Ein Wort Friedrichs des Großen über einen anohymen deutschen Dichter. Archiv für Literaturgeschichte 11, 353 f. Vgl. auch Jahrbücher der Gesellschaft für Kunst und Alterthum in Emden, Bd. 5 Heft 1, und Archiv für Literaturzgeschichte 13, 528 f.), daß unter dem anonymen Dichter, dessen harmonische Sprache Friedrich's Lob gefunden hat, Christoph Friedrich von Derschau in Emden zu verstehen sei. Otto Krauske.

Hans Joachim v. Zieten. Eine Biographie von Georg Winter. I. II. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1886.

Die hundertjährige Wiederkehr des Todestages H. J. v. Zieten's am 27. Januar 1886 hat dem Grafen Zieten=Schwerin, einem Nach=kommen des berühmten Generals, den Anlaß gegeben, die Ver=öffentlichung einer auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhenden, abschließenden Lebensgeschichte seines Ahnherrn in die Hand zu nehmen. Eine in England recht häusige Erscheinung, daß von den Familien her=vorragender Feldherrn und Staatsmänner großangelegte wissenschaftliche Bearbeitungen des Lebens und der Thaten ihrer berühmten Gesschlechtsgenossen veranlaßt und mit reichen Mitteln gefördert werden, hat unter dem preußischen Adel nur spärliche Nachahmung gefunden. Um so mehr muß es rühmend hervorgehoben werden, wenn in dem

vorliegenden Falle durch den Nachkommen des Generals Zieten mit einer außerordentlichen Munifizenz die Veröffentlichung des obigen Werkes betrieben worden ist, um so mehr aber ist es auch zu bedauern, wenn hier, wo eine treffliche Leistung in jeder Hinsicht ungemein erleichtert war, die Arbeit dennoch durch die Schuld des beauftragten Gelehrten so wenig gerathen ist. Mit der Abfassung des Werkes war im Jahre 1880 Dr. Georg Winter betraut worden.

W. hat sein Werk in zwei Bände getheilt, der 1. ist sür das "gebildete Publikum", sür "das Volk selbst" bestimmt und soll "in möglichst anziehender Form" die Darstellung vorsühren, der 2. Band enthält die "Urkunden und Forschungen" und ist dem Fachgenossen vorbehalten. (1, XXIV. XXV.) Es umfaßt dieser 2. Band über 500 Seiten, noch an 70 Seiten mehr als der erste; die mitgeteilten Archivalien sind zu einem großen Theil von ziemlich geringem historischen Werth, demungeachtet werden sie mit einer ermüdenden Breite vorgetragen.

Betrachten wir im einzelnen zunächst diesenigen Theile bes 2. Bandes, welche sich mit der Edition und Beurteilung des archivalischen Materials beschäftigen.

Der Bf. hat sich bei der Edition eigenhändiger Schreiben die größte "diplomatische Genauigkeit" zum Ziele gesetzt (2, VII). Einen bedeutenden Theil der von 28. veröffentlichten Korrespondenzen habe ich mit den Originalen des Geh. Staatsarchivs kollationirt und bin zu dem übeln Ergebnis gelangt, daß unter je 10 Editionen 6 oder 7 mit mannigfachen Verstößen, zum Theil mit schweren Fehlern behaftet find. Sogar bei denjenigen Stücken, deren Handschriften 23. in Nachbildungen seiner Edition beifügt, sind einige, wenn auch hier verhältnismäßig kleinere Fehler vorhanden, die jedoch deswegen um so schwerer in's Gewicht fallen, weil an dieser Stelle 28. jeden Leser zur Prüfung seiner Editionsweise aufgerufen hat, er also hier wenigstens die äußerste Sorgfalt hätte anwenden müssen. gleiche z. B. 2, 265 die 31/2 Zeilen von Nr. 5 mit dem Faksimile: W. liest "Hacken" statt "Haken", "barnitssche Regiment" statt "bareithsche" (d. i. "baireuthsche" Regiment) "seculische" statt "Seculische" (d. i. Szekely'sche) "nur" statt "mer" (d. i. mehr), "Freiburg" statt "freiburg". Die Unterschrift "Fch" (d. i. Friderich) läßt W. fort. Dies wären nach dem von W. sich selbst auferlegten Geset, die größte Exaktheit zu beobachten, in 31/2 Zeilen 6 Fehler und selbst nach einem freieren und wohl richtigeren Prinzip gemessen blieben immerhin 3 entschiedene

Fehler. Eben bei diesem Stück aber bemängelt W., wie so häufig, die verdienstvollen Leistungen seines Vorgängers; der Graf zur Lippe, sagt W., habe das Stück im Jahre 1863 nicht "diplomatisch genau" gedruckt. Sehen wir den Druck des Grasen Lippe an: er erstennt, daß das baireuthsche Regiment gemeint ist, er hat richtig "mehr" gelesen, er hat die Unterschrift nicht vergessen, also Lippe hat gerade die von W. im Jahre 1886 gemachten 3 Fehler schon vor 23 Jahren vermieden!

Doch halten wir uns mit diesen immerhin kleineren Mängeln des Buches nicht auf. Ich möchte nur eins noch erwähnen: W. druckt 2, 281 "leure armée" statt "leur armée", 2, 206 "leures colonnes" statt "leurs colonnes", obschon nicht bloß die Handschrift Friedrich's des Großen, sondern auch die W. bekannten älteren Drucke von diesen erst durch W. eingefügten Fehlern frei sind. W. schreibt (2, VII), man werde an seinen exakten Drucken die Eigensheiten der einzelnen Briefsteller studieren können: nicht die Eigensheiten Friedrich's des Großen und seiner Handschrift, wohl aber die Eigenheiten des Vf. und seiner Kenntnisse in der französischen Gramsmatik mag man studieren können.

Entschieden zu tadeln ist es, daß W. die Personen= und Ortsnamen in der entstellten Form der Handschriften wiedergibt, ohne, mit geringen Ausnahmen, die richtigen, allgemein bekannten Formen wenigstens zur Erläuterung beizufügen; ja oft bemerkt er selbst die falschen Formen nicht und sett sie auch in die Darftellung und in das — überhaupt höchst mangelhafte — Register ein. Wer foll erraten, daß in obigem Beispiel mit "seculische Regiment" die Szekeln = Husaren gemeint sind? Das "barnitssche" Regiment (d. h. die Baireuth-Dragoner) ist als "barnitssches" Regiment selbst in das Register gelangt. Das aus den Befreiungskriegen so bekannte Dorf Nollendorf begegnet sogar in der Darftellung 1, 154 als "Mollendorf" und ebenso 1, 161 und im Register 2, 515. Der seit 1756 in preußischen Diensten stehende Frei= schaarenführer, spätere General Johann v. Mayr heißt 2, 188: Oberst Meier, zwei Monate später (2, 197. 198) wird er zum Oberstlieutenant herabgesetzt und erhält nunmehr ben Namen Meyer, im Register geht es auf der abschüssigen Bahn weiter, jett bleibt Mayr nur noch Major (was er in preußischen Diensten nie gewesen) und wird zur Abwechselung in ein Dragonerregiment Posadowsky versett, das aber leider nur bis zum Jahre 1747 diesen Namen führt. Gin Beispiel, wie ber= artige Flüchtigkeit auch auf die Ergebnisse, und die Darstellung ein=

gewirkt hat: Im Winter 1757 zu 1758 schilbert W. (1, 251. 252) "wie einträchtig und ersolgreich" an der schlesischen Grenze "die beiden Regeneratoren der preußischen Kavallerie" zusammengewirkt haben: "Zieten und sein großer Schüler Seydliz, welcher letztere mit "seinem Husarenregiment" den "älteren Husarensührer" "trefflich unterstützte". Und doch lag Seydliz bis zum März 1758 an seiner Roßbacher Wunde in Leipzig krank darnieder! Es ist wohl keinem, der mit dem Siebenjährigen Kriege sich besaßt hat, unbekannt, daß es zwei preußische Generale Seydliz gab, neben dem berühmten Kuirassiersgeneral Friedrich Wilhelm v. Seydliz den Husarenches Alexander v. Seydliz (Politische Korrespondenz Friedrich's des Großen 13, 602).

Wir könnten diese Beispiele um viele vermehren; doch wir gehen zu schwereren Mängeln über. Die Edition ift — man wird es kaum glauben wollen — derartig flüchtig ausgeführt, daß 28. von den Folioblättern der Zieten'schen Berichte die vorderen Seiten abschrieb und veröffentlichte, aber nicht es für nötig hielt, das Blatt umzuwenden, ob auf der Rückseite auch noch etwas geschrieben stehe. Und dasjenige, was 23. durch solche Nachlässigkeit verloren hat, sind gerade weit wichtigere Stücke als die auf der Vorderseite stehenden Bieten'schen Postirungsberichte, es sind die in dorso geschriebenen Antworten aus dem Königl. Kabinet. Ich finde z. B. auf den Zieten=Rapporten des Winters 1756/1757 20 Dorsualantworten aus dem Rabinet, von diesen 20 hat 28. nur 7 bemerkt, und diese 7 theils gedruckt, theils, wo sie schwierig zu lesen waren, wenigstens ihr Vorhandensein registrirt; von den übrigen 15, welche zum Theil vom Könige (z. B. Pol. Korr. 14, 180), zum Theil von Eichel herrühren, ist nicht einmal das Vorhandensein erwähnt. Gleiche Lücken wie an dieser Stelle lassen sich bei den übrigen Theilen des Briefwechsels zwischen Zieten und dem Könige konstatieren. 23. aber rühmt sich (2, VI): "Bei der Korrespondenz Zieten's mit bem Könige wurde eine absolute Vollständigkeit erstrebt und wie ich hoffe, erreicht". Von dieser "absoluten Vollständigkeit" ist gerad so viel richtig wie von der "diplomatischen Genauigkeit" der Edition.

Und mit der Flüchtigkeit geht die Unkenntnis in einfachen Dingen Hand in Hand. Auch nicht einmal die Schrift Friedrich des Großen und die seines ersten Kabinetssekretärs Eichel vermag W. zu unterscheiden, zwei Schriften, die einen durchaus verschiedenen Charakter ausweisen. Ich greife als Beispiel wiederum die Edition zur den Winter 1756/1757 heraus (2, 187—200). S. 187 die "sehr

verblaßte Bleibemerkung des Königs" ist von Eichel; S. 188 "der König bemerkt auf der Kückseite": es ist Eichel; S. 192 "der König bemerkt mit Bleistist": Eichel ist es; S. 192 "auf der Kückseite dankt der König": es ist Eichel. Auf den 13 Zeilen werden siebenmal Dorsualbemerkungen auf der Kückseite Zieten'scher Rapporte als Nostizen des Königs besprochen, viermal sind dieselben von Eichel, nur dreimal wirklich vom Könige.

Man sollte meinen, einem Archivar müßte die jedem Laien ge= läufige Unterscheidung zwischen Aussertigung, Konzept und Abschrift Sämmtliche Schreiben Friedrich's des Großen an bekannt sein. Bevern und an Reith, welche 28. abdruckt ober bespricht, sind Aus= fertigungen; sobald aber W. eins derselben nennt, bezeichnet er es als Konzept (z. B. 2, 219 zweimal, 222 breimal, 227 und 228 je zweimal, 220. 221. 229 einmal). Die Akten, aus denen 2B. diese Briefe entnahm, stammen aus dem Nachlaß von Bevern resp. Reith. Diese königlichen Briefe führen zumeist oben am Ropfe des Schreibens von Bevern's Hand den Eingangsvermerk (praesentatum an dem und dem Tage), sie besitzen fämmtlich die eigenhändige königliche Unterschrift, alle Titulaturen und Formeln sind ausgeschrieben, die Briefbogen in Quartformat und seit Juli 1757 mit Trauerrand sind zusammen= gefaltet und tragen auf der Außenseite zum Theil noch jett deutliche Spuren des Königlichen Siegels; aber alle diese Indizien, von denen schon ein einziges hinreicht, um zu erkennen, daß hier Aus= fertigungen vorliegen, alle diese Indizien verfangen bei dem Bf. nicht, er bezeichnet regelmäßig eben diese Briefe als Konzepte! Von den bei W. gedruckten Schreiben Friedrich's an Zieten, Keith, Bevern, und andere Generale sind von je 10 bei etwa 3 die Rubra sort= gelassen, bei weiteren 6 sind die Rubra total falsch, und höchstens eins von 10 Stücken hat die richtige Benennung empfangen, nur bei je einem unter 10 Stücken hat W. erkannt, was für eine Art von Archivalien er in Arbeit habe.

Es ist eine Eigenthümlichkeit der militärischen Korrespondenz des Königs, daß für unchiffrirte eigenhändige Besehle überhaupt keine Konzepte existieren, die vom König schnell mit eigener Hand hinges worsenen Besehle wurden sogleich in dieser Form von dem Feldjäger an den General überbracht. Und diese zuerst in die Augen sallende Eigenart der militärischen Korrespondenz ist dem Forscher unbekannt geblieben, der da behauptet: "Ich habe die gesammte militärische Korrespondenz des Königs, welche mehr als hundert starke Kons

volute im Geheimen Staatsarchiv umfaßt, einer eingehenden Durch= sicht und Prüfung unterworfen" (1, XXII).

Ungeachtet des großen Selbstvertrauens, mit welchem 23. von den eigenen Leiftungen spricht, kann er seine Unsicherheit und Ber= legenheit nicht verbergen, sobald er über den Charakter der ihm vorliegenden Archivalien Auskunft geben will. Ein Beispiel unter vielen: 2, 229 "erscheint" ihm ein königliches Schreiben "sehr merkwürdig", er vermag nicht zu entscheiden, ob es an Bevern ober Finck gerichtet sei (selbstverständlich an Bevern: es steht ja der Gin= gangsvermerk in Bevern's charakteristischer Handschrift am Ropfe des Schreibens "present. 13. Juni 1757, Morgens vor Tage", und der Inhalt der Ordre paßt allein auf Bevern), W. nennt das Schreiben "voll= ständig eigenhändiges Konzept" (ein königliches Konzept soll die Empfangsbescheinigung des Abressaten tragen!). 28. meint weiter: es ist mahrscheinlich erft von einem Schreiber umgearbeitet worben, ehe es abging (man höre: wenige Tage vor der Koliner Schlacht foll ein äußerft schleuniger eigenhändiger Befehl des Königs, welcher in der einzig vorhandenen und vorhanden gewesenen Form das Praesentatum bes Generals trägt, vor dem Abgang von einem "Schreiber" nicht etwa mundirt, sondern "umgearbeitet" worden sein!) Auch das Datum nennt 23. nicht — wie gewöhnlich, wenn dasselbe nicht ganz ausgeschrieben ---; es war sehr leicht zu bestimmen aus des Königs Angabe "d. 12 ten" und aus Bevern's oben angeführten Gingangs= vermerk (vgl. auch im demnächst erscheinenden 15. Bande der Pol. Korr. unterm 12. Juni 1757; in dem gleichen Bande auch die übrigen Schreiben an Bevern und Reith).

Sehr schlecht ift es bei dem Bf. mit den königlichen Relationen bestellt. W. pslegt ohne irgend einen Beweis die preußischen Kriegsberichte, welche er in der "Heldengeschichte Friedrich's des Andern"
gefunden hat, als offiziell und als vom Könige versaßt anzusehen;
nirgends, soweit wir sehen, hat er den Versuch gemacht, die Akten
zu befragen, welche über die Entstehung jeder offiziellen Relation Auskunst ertheilen. Z. B. 2, 208 sagt W., der Bericht über die
Schlacht dei Prag Heldengesch. 4, 20—26 sei offiziellen preußischen
Ursprungs — es ist falsch; er sei preußischerseits in den Zeitungen
veröffentlicht worden — es ist falsch; er stamme ohne Zweisel vom
Könige her — es ist falsch.

Man sieht, es handelt sich hier um Fragen, welche auch auf die

Ergebnisse der W.'schen Darstellung von entscheidendem Einfluß sind. Da W. den Werth der Archivalien, der Fundamente seiner Darsstellung, nicht richtig zu beurtheilen weiß, so baut er überall auf unsicherem Grunde und gelangt schon deswegen zu versehlten Ressultaten.

Weit besser wäre es gewesen, wenn W., statt in den Wiener Archiven nach den Verdiensten Zieten's zu forschen, lieber in Berlin auch nur ein einziges Aktenfaszikel sorgfältig durchgesehen hätte. Wir zeigten bereits, wie flüchtig er selbst bei den ihm zunächst liegenden Korrespondenzen zwischen Zieten und dem Könige zu Werke gegangen ist. In der Vorrede zum 1. Bande kann der Bf. nicht genug der Worte finden, um die großen Schwierigkeiten seines Unter= . nehmens zu schildern, vornehmlich das "fast unabsehbare" Quellen= material (vgl. 1, VIII. X. XII. XXII. XXIV), und doch war für die W.'sche Arbeit ein im Verhältnis zu anderen Arbeiten keineswegs erhebliches Aftenmaterial nothwendig, ja der Bf. hat sich seine Auf= gabe noch dadurch erleichtert, daß er wohl ein Dritttheil der erforder= lichen Aften des Geh. Staatsarchivs vollständig ignorirt hat. auf einiges weise ich hin. Die gesammte Kriegsrepositur 63 hat 23. unbeachtet gelassen, die Repositur 98, in welcher die fast täglichen ausführlichen Berichte aus dem Hauptquartier an das Ministerium liegen, hat er nicht herangezogen. In den Akten der militärischen Korrespondenz und in den Minütenbänden finden sich für die Ariege sowohl wie für die früheren Erlebnisse Zieten's allent= halben Angaben, welche W. übersehen hat. Bei den Jahren kurz vor dem Siebenjährigen Rriege hätten die hiefigen Mecklenburger Akten vielfachen Aufschluß gewährt. Als 1883 und 1884 in der Politischen Korrespondenz Stücke aus denselben publizirt wurden, welche auf Zieten und sein Regiment Bezug nahmen (11, 353; 12, 91. 273), selbst da bekümmerte sich W. nicht um diese Papiere, obschon er sich hätte sagen können, daß für seine Zwecke noch weit mehr als für die Politische Korrespondenz dort zu finden sein müsse. Er begnügt sich für den einen Erlaß mit der Anmerkung (2, 162): "Ich brauche die Ordre an Zieten nicht zu drucken, da sie Pol. Korr. 12, 273 völlig korrekt gedruckt ist." Nicht einmal das Datum, nicht einmal den Inhalt der Ordre gibt er trot ihrer großen Bedeutung an, noch erwähnt er in der Darstellung irgend etwas von den in dieser Ordre befohlenen Maßregeln. An der Sache, an den ganzen

Berhältnissen, in welche einzig und allein diese Ordre einen Einsblick gewährt, daran scheint W. nichts zu liegen, es kommt ihm nur auf Außerlichkeiten, auf "völlig korrekten Druck" an.

Nicht bloß Aften, auch gedruckte Werke, die dem Bf. vielen Stoff geliefert hätten, sind ihm unbekannt geblieben, ich nenne von Quellenpublikationen nur die 19 Bände der sog. Danziger Beiträge. Das bekannte Werke von Huschberg-Wuttke behauptet W. gelesen zu haben, daß es aber sehr werthvolle, auf gleichzeitigen Flugschriften beruhende Mittheilungen über Zieten enthält (S. 138. 139), ist ihm entgangen, allerdings hätten diese Mittheilungen das von dem Bf. im Winter 1756 von Zieten entworsene Bild (1, 151) vielleicht etwas zu Ungunsten Zieten's verändert. —

Gehen wir auf die Darstellung und die Resultate der Arbeit näher ein. Es wird sich empsehlen, jetzt eine bestimmte Periode herauszugreisen und für dieselbe alle Hauptergebnisse des Bf. zu beleuchten. Wir wählen die Einleitung und das 1. Kapitel der Darsstellung des Siebenjährigen Krieges (1, 137—163; 2, 175—206). Obwohl andere Abschnitte, z. B. das folgende Kapitel 2 noch größere Mängel ausweisen, so wählen wir dennoch den Feldzug von 1756 und den darauf folgenden Winter, weil es hier an der Hand der neuerdings publizirten Akten (Pol. Korr. Bd. 11, 12, 13, 14) einem Jeden erleichtert wird, die von mir dem Bf. gemachten Vorwürse selbständig nachzupzüsen.

Gleich bei den ersten Zeilen 1, 137 müssen wir einhalten. Die aus dem sächsischen Archive publizirten Dokumente sollen auch "die seindseligen Pläne Frankreichs und Rußlands" gegen Preußen aufgedeckt haben. W. muß selbst den Titel des Mémoire raisonné nicht kennen: "sur les desseins dangereux des cours de Vienne et de Saxe" handelt es, wie schon der Titel besagt. Friedrich dachte zunächst gar nicht an Feindschaft gegen Frankreich und Rußland, er ließ jede Besmerkung über Rußland sorgfältig unterdrücken (13, 413), er sandte das Mémoire raisonné sogar als Rechtsertigungsschrift an den französischen und russischen Hoch, und dasselbe wirkte thatsächlich gerade zu Gunsten der preußischen Sache in Paris und in Petersburg (vgl. u. a. 13, 412. 413. 617; 14, 9. 61. 79. 82). — Ebenso unsrichtig ist die Angabe W.'s: "Der König selbst hat den Federkrieg eröffnet mit der Publikation der in Dresden gefundenen Dokumente" (vgl. 13, 508—510. 617).

1, 138—143 will W. "ben Ursprung des Siebenjährigen Krieges

an der Hand der neuerschienenen "Politischen Korrespondenz" dars stellen"1). Prüfen wir! S. 142 die beiden Abschnitte über Öster= reichs Plane sind aus Arneth zusammengesett, die Bemerkung über Aubeterre ist aus Ranke entnommen (Österreich und Preußen S. 219 mit Anm. 1), unrichtig ist 1, 142 die Bemerkung über Mitchell (vgl. H. 3. 55, 446. 451), sie stammt wortgetreu aus Ranke (S. 218); unrichtig ist 1, 143 die Angabe, Friedrich habe die Nachrichten über den geplanten österreichisch=russischen Angriff "durch einen sächsischen Subalternen und durch andere geheime Kanäle in Außland" erhalten (vgl. H. 36, 422), sie stammt aus Schäfer (1, 187 ff.); nicht zu= treffend ist, daß Friedrich die erste Anfrage auf Mitchell's Rath absandte (vgl. H. 3. 56, 414), stammt aus Schäfer (1, 196) und Ranke (S. 223. 224). Daß Friedrich die erste Anfrage von vorn= herein für erfolglos hielt, ist erfunden; daß er bei dieser Anfrage die Forderung stellte, welche W. hier nennt, ist erfunden; daß er die Vorbereitungen zum Einmarsch in Sachsen traf, bevor die erste Antwort aus Wien zurücktam, ift erfunden (vgl. H. 3. 56, 415 Anm. 1. 419. 427). — Von allen diesen Angaben, die W. auf S. 142 und 143 macht, wird man in der "Politischen Korrespondenz" auch nicht ein Wort finden, und von den 800 daselbst für das Jahr 1756 publizirten Aftenstücken (Bd. 12 u. 13) ist von W. nicht ein einziges benutt worden — und dies nennt 28. "an der Hand der Politischen Korrespondenz" den Ursprung des Siebenjährigen Krieges dar= stellen.

Allein den Band 11 der Korrespondenz über das Jahr 1755 hat der Bf. gekannt, ein Band, der — wie W. 1, 142 3.4—6 selbst andeutet — mit dem Ursprung des Siebenjährigen Krieges aber streng genommen nichts zu thun hat. Doch, davon abgesehen, betrachten wir einmal kurz die Notizen, welche W. aus Bd. 11 entenimmt. 1, 140: Die Anträge Englands sollen zum ersten Mal in dem am 13. Oktober beantworteten Schreiben des Herzogs von Braunschweig hervortreten, das ist durchaus falsch (11, 246—249. 251—255. 272. 273; H. 3. 55, 435—437; Ranke 118. 119; Schäfer 107. 605 ss.). Erst nach dem 13. Oktober soll Friedrich auf die engelischen Vorschläge eingegangen sein, auch das ist falsch (11, 286. 287; H. 3. 55, 436). Aus Band 11 liest W. heraus, daß Friedrich im Frühjahr und Sommer 1755 "der Abssicht Frankreichs, den Krieg.

<sup>1)</sup> Kurz hingewiesen habe ich auf diese Berhältnisse schon H. Z. 55, 426. Sistorische Zeitschrift N. F. Bd. XXI.

nach Deutschland zu übertragen, mit Entschiedenheit sich entgegen= gestellt habe". Das Gegentheil ist wahr (11, 480; H. Z. S. 431 bis 433). Daß der König in Gemeinschaft mit Maria Theresia die Vermittlung zwischen den Westmächten hat übernehmen wollen, ift nach W. von Bd. 11 so ziemlich das Einzige, was "bisher völlig un= beachtet geblieben ist", und gerade diese Thatsache findet sich schon in den allerbekanntesten Werken bei Schäfer (1, 108 u. 608) und nicht minder bei Ranke (S. 119 u. 120). Den Westminster=Vertrag soll Friedrich nicht bloß zum Schuße gegen Rußland, sondern auch deswegen geschlossen haben, um sich gegen ein von ihm vermuthetes Ginverständnis Frankreichs und Österreichs zu sichern. nirgends die Rede; selbst nach dem Bekanntwerden des Versailler Vertrages hat Friedrich in dem Einverständnis der beiden Mächte keine Gefahr für Preußen vermuthet (H. 3. 55, 444). Als ein zweites Motiv zu diesem Vertrage nennt W. die "Gerüchte, welche Friedrich bamals erfuhr, von einem zwischen Frankreich und Sachsen geschlossenen Bunde". Im Gegentheil hörte Friedrich zu der Beit, da er die Konvention mit England schloß, daß die französischen Minister ihre Verhandlungen mit Sachsen — von mehr ist nie die Rebe — abzubrechen geneigt wären (Berichte aus Paris vom 26. Dez. 1755 und 9. Januar 1756. 12, 19. 45). Wäre W.'s Darstellung richtig, so hätte der Westminster=Vertrag einen bewußten entschie= denen Frontwechsel gebildet, und die Entrüstung der Franzosen gegen Friedrich, sowie ihre Antwort durch den Versailler Vertrag wäre durchaus zu billigen gewesen.

So erfüllt von Fehlern sind die Erörterungen des Vf., wenn er nach gedrucktem, in bequemer Anordnung ihm vorgelegtem Material arbeitet. Sehen wir, welches nun erst die Resultate bei ungedruckten Archivalien sein werden.

1, 146 soll Zieten vor Ausbruch des Krieges "in die dem Vater= lande drohende Gefahr von dem Könige eingeweiht worden sein". Diese in der That neue, gar wunderliche Behauptung beruht darauf, daß W. zwei ganz verschiedene Dinge verwechselt. Die großen poliztischen Absichten des Königs, seine Befürchtungen und Pläne, waren allein dem vertrauten Berather Winterseldt bekannt; doch wie soll der König auf den Gedanken gekommen sein, dieselben einem bezliedigen Reitersührer und zumal Zieten zu enthüllen, dem er das mals ziemlich ungnädig gesinnt war (1, 128). Was Zieten erfuhr, war ganz etwas anderes. Er erfuhr, und zwar erst im Augenblick

seines Abmarsches, daß sein Regiment gegen Sachsen vorgehen solle. Wie darf man diese auch den anderen selbständig kommandirenden Generalen mitgetheilte Kunde identisiziren mit der Einweihung in die geheimen Pläne des Königs, und auf diese Weise von der ersten Stunde des Krieges an Zieten zum nahen Vertrauten des Königs machen wollen!

1, 146—148 bespricht W. die Zieten ertheilte Instruktion. Er führt 1, 148 zwei besonders charakteristische Stellen derselben an und knüpft an beide längere Betrachtungen über Friedrich's Aufstreten gegen Sachsen und über die Frage, ob der Krieg ein Resligionskampf gewesen. Bergleicht man die Instruktion in den Akten, so wird man mit Staunen gewahr, daß von den beiden "bemerkenßswerthen Momenten" in der Instruktion Zieten's auch nicht eine Spur sich vorsindet!

W. gesteht (2, 177), daß er "nicht zu konstatiren" vermag, ob "die Instruktion in der vorliegenden Form — so wie sie in Wintersseldt's Nachlaß sich sindet — Zieten eingehändigt worden sei". Nur zehn Zeilen vorher druckt der Vs. selbst ein Schreiben Winterseldt's ab, in welchem dieser sagt, er werde Zieten's Marschroute, d. h. einen Theil der obigen Instruktion abändern, statt der südwestlichen Route über Treuenbrießen — wie sie in dem vorliegenden Entwurf der Instruktion sich sindet — soll die westliche über Brandenburg eingesetzt werden. Schon dies war neben vielem anderen ein Beweis, daß die mehrere Tage später übergebene Instruktion nicht in obiger Form eingehändigt worden sein kann.

Wir übergehen mannigsache Fehler auf S. 149 und 150 des 1. Bandes. Bei der Belagerung von Pirna tadelt der Bf. die neueren Darstellungen, die "einer Theilnahme Zieten's gar nicht erwähnen" (2, 180) und erzählt nun seinerseits (1, 151), auf einen Bericht Winterseldt's vom 1. Oktober sich berusend (2, 181), daß es Zieten gelungen sei, einen beabsichtigten Durchbruchsversuch der Sachsen nach Maxdorf und Hellendorf zu entdecken. Danach meint W. "Zieten hätte bei der Kapitulation der Sachsen undestreitbar ein Verdienst gehabt, dessen Bedeutung disher unterschätzt worden zu sein scheine" (1, 153. 154). Ohne Zieten's Wachsamkeit wäre vieleleicht der geplante Durchbruchsversuch der Sachsen gelungen, ja es wäre damit, führt W. weiter aus, vielleicht ohne Zieten der Feldzug des Königs in Sachsen ohne Erfolg geblieben. So wird das Verdienst Zieten's zu schwindelnder Höhe emporgeschraubt. Doch sehen wir,

was denn die Wahrheit ift! Wohl berichtet Winterfeldt am 1. Oktober von dem beabsichtigten Durchbruchsversuch der Sachsen genau mit den nämlichen Worten, mit denen (1, 151) W. diesen Plan beschreibt: nur ein Unterschied zeigt sich, aber dieser entscheidet alles. Winterseldt meldet, ein Spion habe den Plan entdeckt, und W. wagt es, an die Stelle des Spions ohne jede Veranlassung den Namen seines Helden Zieten einzuseten!

Die weiter folgende Beschreibung des Gesechts bei Pirna (1, 152. 153. 2, 182—184) mag als ein Beispiel dienen für des Bs. Schlachtsschilderungen und für die seltsame historische Kritik und Methode, welche W. anwendet, um allenthalben, nicht bloß bei Pirna, sondern auch bei Prag, Kolin, Breslau, Leuthen, Torgau seinem Helden die Ruhmespalme zuzuwenden. "Zieten hat an dem Gesecht vom 13. Ofstober einen hervorragenden Antheil gehabt, der allerdings in sämmtlichen neueren Darstellungen so gut wie keine Erwähnung findet;" sobald W. mit dieser stereotypen Einleitung zu seinen neuen Entsbedungen beginnt, hat man Beranlassung, in hohem Grade mißstrauisch zu werden.

Rach den ganz deutlichen Berichten des Königs (Oeuvres 4, 94. 95; Pol. Korr. 13, 534. 545. 552; 14, 91. 92) ift der Hauptangriff auf die sächsischen Truppen durch Prinz Morit von Dessau, den Obercommandeur des Belagerungsheeres, erfolgt, Zieten ging als Avantgardenführer voraus und warf bei Einleitung des Gesechts mit 300 Husaren die sächsische Nachhut von vier Schwadronen. Hieraus macht nun W. ein in drei Phasen sich abspielendes Gesecht von Kavallerie, Infanterie und Artillerie, bei welchem Zieten in allen drei Phasen den Oberbeschl führt. Eine ganze Keihe von Fehlern hat den Vf. zu seiner Wort für Wort unrichtigen Schildezrung verführt.

Als der Obercommandeur Prinz Morit in den von Zieten's Husaren begonnenen Kampf eintritt, da läßt W. den Oberbesehl über die gesammte preußische Streitmacht an den Avantgardenführer Zieten übergehen, Prinz Morit verschwindet, er dient nur dazu, dem Reiterführer Zieten Infanterie und Kanonen zu Hülfe zu bringen. (W. übersett das Wort survenir "hinzukommen" mit "zu Hülfe kommen", er verwechselt survenir und subvenir.) Selbsteverständlich steht W. in Widerspruch zu allen Quellen, die unter Zieten's Kommando ausschließlich einige hundert Husaren nennen.

W. mißt dem vom Könige an Eichel übergebenen offiziellen

Bulletin (13, 541. 545) nicht besondere Bedeutung bei; leider fertigt das Bulletin die Thaten Zieten's auf zwei Reihen ab, erzählt da= gegen die von 28. nicht genannten Verdienste der anderen Führer, z. B. Warnery's (vgl. auch 13, 551) ausführlicher'). W. glaubt durch zwei Briefe des Königs weiterzukommen (an Keith und an Schwerin 13, 534. 552), aber unzufrieden muß er wiederum die "auf= fallende" Thatsache eingestehen, daß auch hier "die Bahl der unter Bieten's Kommando stehenden Truppen so gering angegeben wird" — es sind nämlich bloß die Husaren, nicht die vermeintlich ihm untergebene Artillerie und Infanterie genanut! W. entdeckt (2, 183) zwischen den Schreiben an Schwerin und an Reith "Gegensäte", welche nicht im mindesten vorhanden sind. Schon diese beiden Briefe, nicht etwa erst Gaudi, unterscheiden zwischen der sächstichen Kavallerie= uachhut und der Infanteriebedeckung der Bagage. Da W. jedoch der Ansicht ist, die gleichzeitigen Angaben des Königs ließen sich nicht vereinen, so nimmt er nun seine Buflucht zu einer getrübten sekun= dären Quelle, zu Gaudi. Charakteristisch ist, wie er dieselbe be= Während der König in gleichzeitigen Schreiben ausdrücklich sagt, Zieten habe mit 300 Husaren die vier feindlichen Schwadronen geschlagen, bevorzugt 28. in seiner Darstellung (1, 152) die sonst nirgends nachweisbare Angabe Gaudi's, Bieten habe biese Heldenthat sogar nur mit 200 Husaren ausgeführt. Derart werden die sekun= dären Quellen von W. stets bevorzugt, sobald sie Zieten's Thaten in höherem Glanze erscheinen lassen, und das geschieht hier, obschon W. selbst die Ansicht äußert, Gaudi habe für 1756 parteiisch in Bieten'schem Interesse gearbeitet (1, XIX).

In der Histoire spricht der König bei dem Angriff zuerst von den Husaren, zweitens von den "compagnies franches et chasseurs prussiens qui se logèrent dans un bois" und den Feind durch ihr Feuer beunruhigen, endlich drittens tritt Prinz Moriß in den Kampf ein und läßt durch das Infanterieregiment Prinz von Preußen eine Anhöhe besetzen, natürlich führt das Regiment seine Regiments= geschüße mit sich (vgl. auch 14, 91. 92). W. citirt nun (2, 184) nach

<sup>1)</sup> Es ist zu beachten, daß der König in der zusammensassenden Relation über den Feldzug von 1756 die Verdienste eines jeden Offiziers mitzutheilen bemüht ist, den Namen Zieten's aber nicht ein einziges Mal nennt (14, 85—93). W. hat diese Relation nicht benutzt, sie hätte ihn — vielleicht — vor vielen Fehlern behütet.

gehoben und nicht gewürdigt. Er will hingegen seinen Belden zum absolut großen Feldherrn, zum Schlachtenführer erheben, daher ist er bemüht, bei ber Schilderung der Kämpfe von Pirna, Prag, Kolin, Breslau, Leuthen, Torgau Zieten alle möglichen entscheidenden Ver= dienste zukommen zu lassen. Wie kläglich diese Versuche scheitern mussen, haben wir an einem Beispiel bei Pirna gezeigt. Wir führen noch einige der allgemeinen Urtheile des Bf. über die Bedeutung Bieten's an. 1, 333 sagt. W.: "Laudon ist durch hervorragende Be= gabung und Bedeutung der größte aller österreichischen Feldherrn damaliger Zeit gewesen. Und was Laudon dem österreichischen Heere war, das waren Zieten und Seydlit dem preußischen Heere." Also Zieten durch hervorragende Begabung neben Seydlig der größte Feldherr des preußischen Heeres! Gleich phantastisch lauten die Aussprüche über Zieten's persönliche Stellung zum Könige Jahre 1757: 1, 196 "Zieten und Winterfeldt galten als die beiden intimen Bertrauten Friedrich's" (ähnlich 1, 199); dann 1, 202 (und 2, 241) nach Winterfeldt's Tobe "wurde Zieten in gewissem Sinne der Erbe Winterfeldt's, mit dem er sich bisher in die besondere Gunst des Königs hatte theilen mussen"1). "Bieten diefer Liebling des Königs" (2, 241). Man vergleiche nur einmal die Korrespondenz der übrigen Generale, die von Winterfeldt, von Schwerin, von Keith, Bevern, Prinz Morit, Finck, Wedell, Fouqué — welche fämmtlich dem Könige näher standen als Zieten — mit dem, was uns W. hier aus dem Zieten'schen Briefwechsel mittheilen kann; wie zahlreiche eigenhändige und zum Theil vertrauliche Schreiben und Berichte über wichtige strategische Fragen haben wir dort, von wie geringem Werthe ist demgegenüber ber Inhalt der Bieten'schen Rapporte und der Befehle des Königs an Zieten.

Unter den 28 Berichten Zieten's aus dem Winter 1756 sind 27 von Adjutanten oder Kanzlisten geschrieben, nur ein einziger, und zwar ein unbedeutender Bericht über Deserteure, stammt von Zieten's eigener Hand (Nr. 11 in 2, 190). Solche doch gewiß interessante Thatsachen verschweigt der Biograph, er erwähnt auch nicht, ob

<sup>1)</sup> In den von W. benutten Bevern'schen Alten hätte W. gerade für diese Beit, für den 17. September 1757, eine sehr interessante, nicht gerade vortheilhafte Beurtheilung Zieten's durch den König finden können (vgl. Pol. Korr. Bd. 15). Diese thatsächliche überlieserung übersieht W. und hält sich an grundlose Behauptungen.

Bieten etwa an der Konzipirung der Berichte einen größeren Antheil genommen. Und doch begründet W. gerade auf diese 28 Berichte sein Urtheil "die Korrespondenz Zieten's bildet ein glänzendes Zeugnis für die Verkehrtheit der Volksmeinung, welche noch heute annimmt, daß Zieten nicht habe mit der Feder umgehen können" (1, XXII; 2, 186).

1, 156 werden über den Inhalt dieser Postirungsberichte Lobreden gehalten, wie man sie nur bei den höchsten Leistungen eines Feldherrn zu hören gewohnt ist. W. stütt sich bei seinem Lobe in erster Linie darauf, daß Zieten am 4. Januar über Ablösungen bei den Panduren eine mit den Nachrichten des Königs übereinsstimmende Meldung einreichen soll, und daß diese Nachricht und die Ansichten des Königs in einem späteren Berichte Zieten's vom 14. Januar bestätigt werden sollen (2, 190. 191). Wiederum ist, wenn wir die Akten einsehen, genau das Gegentheil wahr. Zieten bestätigt am 14. Januar nicht, wie W. in dem Kegest sagt, die früheren Nachrichten oder Ansichten, sondern er widerruft alles und bezeichnet seine frühere Weinung als irrig, es sei überhaupt gar keine Ablösung erfolgt.

Bei dem nächstsolgenden Bericht vom 15. Januar wandelt der Bf. von neuem auf Entdeckerpfaden. Der berühmte französische Gestandte in Berlin, Marquis Balory, ist nach seiner Abberufung im November 1756 sosort nach Frankreich heimgekehrt, so sagen alle Nachsrichten, selbst Balory's eigene Memoiren (1, 319). Aber W. weiß über Balory's Treiben noch besser Bescheid als der Marquis selbst: Balory ist in den ersten Tagen des Jahres 1757 in geheimer Mission bei dem Herzoge von Weimar, um die Erlaubnis für den Durchmarsch einiger österreichischer Regimenter zu erwirken (1, 158. 159; 2, 191). Nun blicken wir in die Akten! Wohl schreibt Zieten, daß ein Franzose in Weimar gewesen sei, aber nicht Balory schreibt er, sondern — Folard! Das ist der bekannte französische Spezialsgesandte, dessen damalige Mission an den deutschen Hösen schafer (1, 274) aufgeklärt hat (vgl. Pol. Korr. 14, 259. 535).

Die Darstellung der Theilnahme Zieten's an dem Einbruch in Böhmen im April 1757 (1, 162. 163; 2, 205. 206) leidet an einer höchst mangelhasten Quellenkritik. Die Angaben verschiedenartiger Quellen sind wirr durcheinander geworfen. Der Gaudi'sche Bericht über das Gesecht vor Welwarn vom 27. April wird (2, 205) identi=

fizirt mit dem Bericht der Histoire (4, 114) über das Gesecht von Tuchomierit vom 1. Mai; W. muß die vorangehende Seite der Histoire (113) nicht gelesen haben, dort wird das Gesecht vor Welzwarn fast mit den nämlichen Worten wie bei Gaudi erzählt. Dazgegen ist von W. das bei Hendel erwähnte Gesecht des 1. Mai als etwas verschiedenes von dem in der Histoire 4, 114 erwähnten gestrennt, obgleich diese beiden Gesechte doch gerade identisch sind. 2, 206 werden sogar aus der königlichen eigenhändigen Relation (vgl. 14, 20) und der darauf beruhenden Histoire zwei durchaus verschiedene Gesechte als ein und dasselbe angesehen.

Wir könnten selbst für das besprochene Rapitel noch mannigsache Irrthümer nachweisen, doch wir schließen ab und verzichten für heute darauf, auch die übrigen Theile des Werkes einer eingehenden Aritik zu unterwersen. Es wird genügen, wenn wir bei einem Abschnitt gezeigt haben, daß nicht ein einziges der gewonnenen Resultate auferecht zu erhalten ist. Wir können das Werk W.'s ruhig seinem unsvermeidlichen Geschick überlassen: jede weitere Publikation der milistärischen Korrespondenz wird neue schwere Gebrechen ausbecken, jede Schrift, welche in Zukunft mit der Geschichte der Friedericianischen Kriege eingehender sich befassen wird, wird neue Mängel zu Tage sördern.

Bereits ist aus dem Seminar des Prof. Koser in Berlin die im Folgenden besprochene Dissertation von D. Herrmann hervor= gegangen; hier wird für eine Spezialuntersuchung W.'s aus dem Jahre 1761 der Nachweis geführt, daß "alle Vermuthungen und Behauptungen W.'s der Reihe nach sich widerlegen lassen."

Albert Naudé.

Otto Herrmann, Über die Quellen der Geschichte des Siebenjährigen Krieges von Tempelhoff. (Inauguraldissertation.) Berlin 1885.

Die gleiche eingehende Quellenkritik, welche lange Zeit fast auß=
schließlich den historischen Werken des Alterthums und des Mittel=
alters zu theil geworden ist, wird mit bedeutendem Erfolge auch an
die Erzeugnisse der Geschichtsschreibung auß den letzen Jahrhunderten
herantreten können, um so mehr da in den neueren Zeiten die be=
nutzten Vorlagen noch zum großen Theil in ihrer ursprünglichen
Gestalt vorhanden sind.

Für die Geschichte des Siebenjährigen Krieges ist durch die Schrift von Herrmann ein vortrefflicher Ansang gemacht. Das

sechsbändige Werk von Tempelhoff darf nächst der von dem Könige selbst verfaßten Geschichte als die hervorragendste Darstellung des Krieges aus der Feber eines Zeitgenossen angesehen werden. H. hat, soweit es der heutige Stand der Forschung und die ihm gänglichen Handschriften irgend geftatteten, mit großer Sorgfalt und mit guter Beherrschung des weitschichtigen Materials dargethan, in welcher Art Tempelhoff seine Nachrichten über die Kriegsereignisse gesammelt hat, welcher Werth demnach seinen Berichten im Ganzen und im Einzelnen zuerkannt werden darf. Persönliche Erlebnisse Tempelhoff's während des Krieges, Mittheilungen aus dem Munde anderer betheiligter Offiziere, besonders aber schriftliche Über= lieferungen von verschiedener Herkunft und verschiedenem Charakter bilden den Grundstock der Erzählung. Allerdings hat Tempelhoff diejenigen schriftlichen Quellen, denen wir heutzutage den ersten Rang einräumen, die nicht zur Veröffentlichung bestimmten dienst= lichen Korrespondenzen und Aktenstücke, nur in ganz verschwindendem Mage benuten können, dagegen standen ihm andere recht gute Vor= lagen zu Gebote, so hauptsächlich die Tagebücher von preußischen Offizieren; die ausgiebige Benutzung dieser Tagebücher dem Werke Tempelhoff's sein eigenthümliches Gepräge. sundem Urteil hat Tempelhoff seine Quellen verwerthet, nicht ohne hin und wieder fritische Bemerkungen und abweichende Ansichten ein= zuflechten.

Eine erhöhte Bedeutung gewinnt die Untersuchung H.'s dadurch, daß nicht bloß für den einzelnen Fall, den einzelnen Schriftsteller die speziellen Vorlagen nachgewiesen werden, sondern daß der Bf. zugleich auch im allgemeinen über ben Charakter, die Entstehung und den Werth von verschiedenem Quellenmaterial für den Siebenjährigen Krieg sich verbreitet. Es werden offizielle und private Gefechts= berichte, die Tages=, Abgangs=, General= und Komplettirungslisten der Armee und der Regimenter, die Marsch= und Gefechtsdispositionen, die Quartierlisten, Ordres de bataille, vor allem aber die militärischen Tagebücher besprochen. Diese Tagebücher vergleicht H. mit den Annalen des Mittelalters: in das Parolebuch trägt der preußische Offizier seine immer weiter anwachsenden Aufzeichnungen über die Zeitgeschichte ein, gleichwie der frankische Mönch in seine Ostertafel. B. unterscheidet die Regimentstagebücher, die Corpstagebücher, Tage= bücher über einzelne Begebenheiten, z. B. über Belagerungen, endlich diejenigen über einen ganzen Feldzug. Gine vorzügliche handschriftliche

fizirt mit dem Bericht der Histoire (4, 114) über das Gesecht von Tuchomierit vom 1. Mai; W. muß die vorangehende Seite der Histoire (113) nicht gelesen haben, dort wird das Gesecht vor Welswarn fast mit den nämlichen Worten wie bei Gaudi erzählt. Das gegen ist von W. das bei Hendel erwähnte Gesecht des 1. Mai als etwas verschiedenes von dem in der Histoire 4, 114 erwähnten gestrennt, obgleich diese beiden Gesechte doch gerade identisch sind. 2, 206 werden sogar aus der königlichen eigenhändigen Relation (vgl. 14, 20) und der darauf beruhenden Histoire zwei durchaus verschiedene Gesechte als ein und dasselbe angesehen.

Wir könnten selbst für das besprochene Kapitel noch mannigfache Irrthümer nachweisen, doch wir schließen ab und verzichten für heute darauf, auch die übrigen Theile des Werkes einer eingehenden Kritik zu unterwersen. Es wird genügen, wenn wir bei einem Abschnitt gezeigt haben, daß nicht ein einziges der gewonnenen Resultate auf=recht zu erhalten ist. Wir können das Werk W.'s ruhig seinem un=vermeidlichen Geschick überlassen: jede weitere Publikation der militärischen Korrespondenz wird neue schwere Gebrechen ausbecken, jede Schrist, welche in Zukunst mit der Geschichte der Friedericianischen Kriege eingehender sich befassen wird, wird neue Mängel zu Tage sördern.

Bereits ist aus dem Seminar des Prof. Koser in Berlin die im Folgenden besprochene Dissertation von D. Herrmann hervors gegangen; hier wird für eine Spezialuntersuchung W.'s aus dem Jahre 1761 der Nachweis geführt, daß "alle Vermuthungen und Behauptungen W.'s der Reihe nach sich widerlegen lassen."

Albert Naudé.

Otto Herrmann, Über die Quellen der Geschichte des Siebenjährigen Krieges von Tempelhoff. (Inauguraldissertation.) Berlin 1885.

Die gleiche eingehende Quellenkritik, welche lange Zeit fast auß=
schließlich den historischen Werken des Alterthums und des Mittelsalters zu theil geworden ist, wird mit bedeutendem Erfolge auch an die Erzeugnisse der Geschichtsschreibung auß den letzen Jahrhunderten herantreten können, um so mehr da in den neueren Zeiten die besnutzen Vorlagen noch zum großen Theil in ihrer ursprünglichen Gestalt vorhanden sind.

Für die Geschichte des Siebenjährigen Krieges ist durch die Schrift von Herrmann ein vortrefflicher Ansang gemacht. Das

sechsbändige Werk von Tempelhoff darf nächst der von dem Könige selbst verfaßten Geschichte als die hervorragendste Darstellung des Krieges aus der Feder eines Zeitgenossen angesehen werden. H. hat, soweit es der heutige Stand der Forschung und die ihm gänglichen Handschriften irgend geftatteten, mit großer Sorgfalt und mit guter Beherrschung des weitschichtigen Materials dargethau, in welcher Art Tempelhoff seine Nachrichten über die Kriegsereignisse gesammelt hat, welcher Werth demnach seinen Berichten im Ganzen und im Einzelnen zuerkannt werden darf. Persönliche Erlebnisse Tempelhoff's während des Krieges, Mittheilungen aus dem Munde anderer betheiligter Offiziere, besonders aber schriftliche Über= lieferungen von verschiedener Herkunft und verschiedenem Charakter bilden den Grundstock der Erzählung. Allerdings hat Tempelhoff diejenigen schriftlichen Quellen, benen wir heutzutage den ersten Rang einräumen, die nicht zur Veröffentlichung bestimmten dienst= lichen Korrespondenzen und Aktenstücke, nur in ganz verschwindendem Maße benuten können, dagegen standen ihm andere recht gute Vor= lagen zu Gebote, so hauptsächlich die Tagebücher von preußischen Offizieren; die ausgiebige Benutung dieser Tagebücher dem Werke Tempelhoff's sein eigenthümliches Gepräge. fundem Urteil hat Tempelhoff seine Quellen verwerthet, nicht ohne hin und wieder kritische Bemerkungen und abweichende Ansichten ein= zuflechten.

Eine erhöhte Bedeutung gewinnt die Untersuchung H.'s dadurch, daß nicht bloß für den einzelnen Fall, den einzelnen Schriftsteller die speziellen Vorlagen nachgewiesen werden, sondern daß der Bf. zugleich auch im allgemeinen über den Charakter, die Entstehung und den Werth von verschiedenem Quellenmaterial für den Siebenjährigen Rrieg sich verbreitet. Es werden offizielle und private Gefechts= berichte, die Tages=, Abgangs=, General= und Komplettirungslisten der Armee und der Regimenter, die Marsch= und Gefechtsdispositionen, die Quartierlisten, Ordres de bataille, vor allem aber die militärischen Tagebücher besprochen. Diese Tagebücher vergleicht H. mit den Annalen des Mittelalters: in das Parolebuch trägt der preußische Offizier seine immer weiter anwachsenden Aufzeichnungen über die Zeitgeschichte ein, gleichwie der frankische Mönch in seine Oftertafel. 5. unterscheidet die Regimentstagebücher, die Corpstagebücher, Tage= bücher über einzelne Begebenheiten, z. B. über Belagerungen, endlich diejenigen über einen ganzen Feldzug. Gine vorzügliche handschriftliche

Sammlung von Tagebüchern standen dem Bf. in den Süßenbach'schen Manustripten der Darmstädter Bibliothek zur Verfügung, auf ihnen beruht ein großer Theil seiner Ergebnisse.

Gin polemischer Abschnitt des Buches wendet sich gegen Georg Winter, welcher bei einer Untersuchung über Tempelhoff und Hendel (Forschungen zur deutschen Geschichte Bd. 24; vgl. Zieten, 1, XVI; 2, 422. 423) zu versehlten Resultaten gelangt ist. In scharfer, aber nicht unberechtigter Kritik werden die zahlreichen und schwerzwiegenden Fehler Winter's aufgedeckt (vgl. S. 4. 50—57. 72 Anm.). Winter hat sich gegen diesen Angriff gleich in zwei Erzwiderungen zu rechtsertigen gesucht (Jahrbücher sür die deutsche Armee und Marine herausgeg. von Marées, Septemberheft 1886, S. 277. 278; Göttinger Gelehrte Anzeigen 1886 S. 768 st., beidemal, wie es uns scheint, ohne Erfolg und vornehmlich das zweite Mal in einer wenig angemessenen Form.

Die treffliche Arbeit H.'s ist aus dem Seminar des Prosessor Koser in Berlin hervorgegangen, hoffen wir, daß ihr bald ähnliche Arbeiten zur Quellenkritik des Siebenjährigen Krieges nachfolgen werden.

Die Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiterbewegung in Deutschland mit besonderer Rücksicht auf die einwirkenden Theorien. Bon Georg Adler. Breslau, Eduard Trewendt. 1885.

Mit dieser Arbeit hat der Bf. sich ein entschiedenes Berdienst um die Förderung der Kenntnisnahme und Beurtheilung der soziali= stischen Bestrebungen in Deutschland erworben. Gerade über den Beginn berselben, der, wie hieraus ersichtlich, bereits in das zweite Jahrzehnt unseres Jahrhunderts fällt, war man bisher wenig unter= richtet. Die zahlreichen Schriften, die von der Bewegung Zeugnis ablegen, die Flugblätter, die umfangreiche periodische Presse jener Tage, welche viele dieser Umsturzpläne zuerst abdruckte — sie alle find heute literarische Seltenheiten. Überdies hätten wohl die we= nigsten der an der Frage interessirten Leser die Zeit, in diese ver= streuten Duellen soviel Einblick zu nehmen, als zur Bildung eines selbständigen Urtheils nöthig ist. Man hat daher alle Ursache, dem Bf. zu danken, daß er das Material gesammelt und sich der nicht so leichten Aufgabe einer Bearbeitung desselben unterzogen hat. Abler hat die gesammte Literatur fleißig und fast vollständig ausgenutt - die betreffenden Busammenstellungen am Schlusse

belegen das zur Genüge — und versteht die verschiedenen Systeme und Ansichten der einzelnen Sozialisten und Kommunisten mit Ge= schick in Kürze auseinanderzusetzen. Er ist knapp, klar und über= sichtlich.

Im 1. Rapitel wird das Auftreten der ersten Sozialisten in Dentschland und in der Schweiz dis gegen 1840 geschildert — Ludwig Gall, Georg Büchner, Wilhelm Weitling. Dann wird aussührlich bei der Charakterisirung der Bewegung von 1848—1850 verweilt. Die Theorien von Moses Heß und Karl Grün, wie die Marx-Engels-schen Lehren bilden hier den Mittelpunkt der Betrachtungen. Die 3 letzten Kapitel sind der Zeit von 1848—1850 gewidmet, in welcher die Schicksale des deutschen sozialen Arbeiterbundes nebst seinen auf's Praktische gerichteten Bestrebungen, sowie der Kommusnistenbund die Ausmerksamkeit auf sich lenken.

Werthvoller wäre das Buch wohl geworden, wenn der Bf. gleichseitig auch auf die thatsächlichen wirthschaftlichen Zustände Rücksicht genommen hätte, etwa so wie Held es in seinen "zwei Büchern der sozialen Geschichte Englands" gethan hat. Die Untersuchung darüber, inwieweit die Sozialisten den Stoff zu ihrer Aritik und ihren Verbesserungsvorschlägen aus den Mißständen bei ihrer Umgebung entnahmen und inwieweit sie bloß theoretisch durch ihre französischen Vorgänger angeregt waren, die auf einzelne der deutschen Sozialisten unverkennbaren Einfluß ausgeübt haben, wäre doch sicherlich sohnend. Vemerkungen wie sie u. a. auf S. 112 über die industrielle Entwickelung der Rheinlande in den Jahren 1845—1848 stehen, können nicht als ausreichend angesehen werden, um von dem Voden, auf welchem die Ereignisse sich abspielen, eine klare Vorstellung zu geben.

Wilh. Stieda.

Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. Erster Jahrgang. Redigirt von B. Endrulat. Posen, in Kommission bei J. Joslowicz. 1885.

Gegenüber dem regen Eifer und Fleiße, mit dem man sich während der letten Jahrzehntc in den übrigen deutschen Provinzen der Erforschung der heimatlichen Geschichte zugewandt, war die Provinz Posen erheblich zurückgeblieben. Das Wenige, das über die Geschichte derselben veröffentlicht wurde, rührte größtentheils von polnischer Seite her und genügte, ebenso wie das von deutscher Seite Geschriebene, häusig kaum den bescheidensten Ansprüchen. In den

letten Jahren bildeten außer dem von Zakrzewski herausgegebenen Codex diplomaticus Maioris Poloniae wohl nur die lehrreiche Schrift Max Bär's: Die Bamberger bei Posen, und die von A. Warschauer herausgegebene Zachert'sche Chronik der Stadt Meseritz eine ersreus liche Ausnahme. Zett ist durch Stiftung der "Historischen Gesellsschaft für die Provinz Posen" und die Herausgabe der oben ansgesührten Zeitschrift wenigstens ein Theil der alten Schuld einsgelöst.

Von der Zeitschrift liegt der 1. Band abgeschlossen vor. Außer zahlreichen kleineren Aufsätzen, geschäftlichen Wittheilungen, Literatur= bericht u. dgl. enthält er folgende bemerkenswerthe größere Abhand= lungen:

1. Die mittelalterlichen Innungen zu Posen. Von Abolf Barschauer.

Die Arbeit stütt sich namentlich auf das recht vollständig erhaltene Posener Stadtarchiv. Das Material bestand aus Innungsstatuten und Willfüren, die meist in deutscher Sprache abgesaßt sind, aus Einzelurfunden, Einträgen in die Raths und Schöffenbücher und einem Innungsduch der Schneider aus den Jahren 1427—1489. In der Eineleitung geht Bs. auf die deutsche Einwanderung näher ein, schildert sodann die Entstehung der Posener Innungen, ihre Anzahl und Arten, Rechte und Psichten ihrer Mitglieder und die Innungssorganisation, wobei besonders die Entwickelung des Verhältnisses zu den staatlichen Gewalten von großem Interesse ist, nur daß sich vielleicht gerade hier eine Fortsührung über das als Endpunkt etwas gar zu ängstlich sestgehaltene Jahr 1500 hinaus empsohlen hätte; fernere Abschnitte schildern die Innungen als Gewerdsgenossenschaften, die religiöse, sittliche und gesellschaftliche Seite des Innungsselebens und endlich die politische und militärische Seite des Innungsselebens und endlich die politische und militärische Seite des Innungsselebens und endlich die politische und militärische Seite desselben.

2. Aus südpreußischer Zeit. Von Max Beheim=Schwarzbach.

Der Bf., bekannt durch seine Arbeiten über hahenzollernsche Kolonisationen, bietet hier in angenehm zu lesender Form Mittheis lungen aus den Akten der südpreußischen Zeit, hält sich jedoch nicht streng an die Jahre 1793—1807, sondern greift auch in die darauf folgenden Zeiten des Herzogthums Warschau über. Die einzelnen Abschnitte betreffen die Organisation des Landes nach der Erwersbung, die Städteverhältnisse, den Gesundheitszustand, das Judenwesen u. dgl. m., und zeigen deutlich, wie unbegründet der schlechte Ruf ist, in dem die südpreußische Verwaltung steht.

3. Slawische Geschichtsquellen zur Streitfrage über das ius primae noctis. Von Karl Schmidt.

Ein werthvoller Nachtrag zu dem im Jahre 1881 erschienenen, das ius primze noctis im allgemeinen behandelnden Werke desselben Bf. Auf Grund älterer russischer und polnischer Quellen wird hier der Nachweis geführt, daß auch in den slawischen Ländern das fragsliche Recht als Recht niemals bestanden habe.

4. Ein deutsches Handwerkerspiel. Nach einer handschriftlichen Überlieferung aus dem Staatsarchiv zu Posen herausgegeben von R. Jonas.

Dasselbe gehört nach der Untersuchung des Herausgebers dem 17. Jahrhundert und zwar der ersten schlesischen Dichterschule an, dürfte nach seinem Haupthelden "Weister Nimmer-Nüchtern" zu betiteln sein und ist anscheinend in Posen während des vorigen Jahrshunderts bei der daselbst mit den Posamentirern verbundenen Lohsgerberinnung aufgeführt worden. Es ist nach mancher Richtung hin sehr interessant, auch recht sormvollendet und scheint bisher ganz unbekannt geblieben zu sein.

5. Erinnerungen an den Grasen Sduard Raczynski. Von G. Conrad. Raczynski war ein um die Provinz Posen hochverdienter, posenischer Magnat, und die hier über ihn gemachten, vielsach neuen Mittheilungen haben um so größeren Werth, als der Vs. sast sin der unmittelbaren Umgebung des Grasen lebte; ergreisend ist die Schilderung der letzten Wochen und Tage vor dem im Jahre 1845 erfolgten Selbstmorde Raczynski's, der nach Conrad's Darlegungen durch die verrätherischen Umtriebe der polnischen Landsleute desesselben verursacht wurde.

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, herausgegeben von der Badischen historischen Kommission Neue Folge Bd. 1 Heft 1 (der ganzen Reihe 40. Band). Freiburg i. B., J. C B. Mohr (Paul Siebeck). 1886.

Mit diesem Heste erfährt die bekannte Zeitschrift eine bedeutsame Umgestaltung. Ursprünglich von Fr. J. Mone gegründet als das Organ des großherzoglichen General=Landesarchivs in Karlsruhe, die keinem Historiker, der nicht Mitglied genannter Anstalt war, ihre Spalten öffnete, hatte sie nach Mone's Kücktritt einen allge= meineren Charakter gewonnen; bekannte Historiker legten darin auch darstellende Arbeiten nieder. Mit dem 40. Bande, der eine neue Folge einleitet, ist die Zeitschrift an die badische historische Kommission übergegangen, die einem Redaktionsausschusse, bestehend

aus Archivrat Dr. Aloys Schulte, Professor Dr. B. Simson, Archiv= direktor Dr. F. v. Weech und Geh. Hofrath Dr. E. Binkelmann, die Führung derselben übertragen hat. Über die Stellung und Aufgabe der Zeitschrift in ihrer neuen Geftalt gibt der Prospekt Auf= schluß: "Die Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins will der historischen Forschung auf einem räumlich geschlossenen Gebiete dienen und zugleich damit die Bermittlerin zwischen den rein lokalen Stu= dien und den Fortschritten in der Erkenntniß der Geschichte des ganzen deutschen Volkes bilden; denn hier am Oberrhein, in dem Gebiete, das einer der größten Schriftsteller des Mittelalters als "sedes imperii" bezeichnete, hat Jahrhunderte lang der Schwerpunkt des Reiches gelegen; aber auch später, als der Norden und Often für die Geschichte des deutschen Volkes maßgebender wurden, hat der Südweften Deutschlands in seinen Leidensjahren reichen Antheil an der Geschichte des ganzen Volkes genommen. Wohl in keinem Theile Deutschlands ist die Lokalforschung zugleich von solcher Be= deutung für die allgemeine Geschichte." Eine ähnliche Meinung von der Bedeutung des südwestlichen Deutschlands verräth der Ausspruch des Otto Frisingensis über die Gegend von Basel bis Mainz: ubi maxima vis regni esse noscitur (1, 12). Der Inhalt ber Zeitschrift wird bestehen aus 1. Darstellungen und Forschungen, 2. Kritischen Quel= lenpublikationen, wobei Beröffentlichung größerer Urkundenarcive ausgeschlossen ist; 3. Miszellen, welche sowohl kurze Darftellungen und Mittheilungen als auch kleine Publikationen bringen werben; 4. Literaturnotizen; 5. den Mittheilungen der badischen historischen Kommission. Das 1. Heft enthält Arbeiten von Gothein (die oberrheinischen Lande vor und nach dem 30-jährigen Krieg), Schulte (Beiträge zum Leben der beiden Hiftoriker Heinrich Truchses von Dieffenhofen und Albrecht von Hohenberg), Fr. v. Beech (Raifer= urfunden von 1200-1378 im großherzoglichen Generallandesarchiv zu Karlsruhe), Schulte, (Stadtrecht von Neuenburg i. B. von 1292), Miszellen von F. X. Kraus, Wolfram, Schulte und Hend. Karl Hartfelder.

Codex diplomaticus Salemitanus. Urfundenbuch der Cisterzienserabtei Salem, herausgegeben von Friedrich v. Wecch. II. Karlsruhe, Braun. 1886.

Über den Fortgang dieser für die Geschichte Oberdeutschlands und besonders der Gegend um den Bodensee unschätzbaren Ausgabe der Salemer Urkunden habe ich in der H. 3. 48, 543; 50, 548 Bezricht erstattet. Jest liegt auch der allmählich in Lieferungen er=

schienene 2. Band fertig vor, welcher die Nr. 424—1025 aus den Jahren 1267—1300, dann die undatirbaren Stücke 1026—1032 und die erst nachträglich bekannt gewordenen 1033—1038 umfaßt, von denen einige noch den 1. Band ergänzen. Es liegt in der Natur der Sache und ist nur zu billigen, daß der Herausgeber, um der rasch anschwellenden Masse der Urkunden willen, hier dem Regest einen viel größeren Raum eingeräumt hat als im 1. Bande, wenngleich, was ebenfalls gebilligt werden wird, er stets zum vollständigen Ab= drucke schritt, wenn dieser sich aus sachlichen, rechtsgeschichtlichen ober sprachlichen Gründen empfahl und das ist häufig genug der Fall. Die Zahl der Königsurkunden ist kleiner als im früheren Zeitraum; es sind deren nur sieben (nämlich Rudolf 1274 Nov. 24 und Dezember, Albrecht 1299 März 19. 20. 21 (zwei Stück) Aug. 30), die aber fämmtlich bisher ungedruckt und bis auf eine auch unbekannt waren, freilich als einfache Bestätigungen früherer Verleihungen wenig Interesse bieten. Die Einrichtung der Ausgabe ist die gleiche, wie früher: die Regesten sind knapp, aber mit Beibehaltung der entschei= denden Sätze des Kontextes und der ursprünglichen Datirung gear= beitet; die Abdrücke — zum Theil nach Abschriften, welche Archiv= praktikant Dr. Ladewig gefertigt — sind, soweit ich sehen kann, genau und in der äußeren Einrichtung des Textes zweckentsprechend; die Ausstattung nach wie vor eine höchst gefällige, so daß es in jeder Beziehung eine Freude ist, diesen reichen Schat von mehr als 1000 Ur= kunden aus der Zeit vor 1300 in handlicher Form zu besitzen und zu benuten. Die Benutbarkeit wird durch Beigaben zweierlei Art erhöht: durch das dreifache Verzeichnis der Namen, Wörter und Urkundenanfänge, welches von dem Archivpraktikanten Dr. Krieger bearbeitet, um nur eine werthvolle Seite hervorzuheben, in seinem geographischen Theile burch Berücksichtigung der verschiedenen Namens= formen einen wichtigen Beitrag zu einem künftigen Ortslexikon des Oberrheins darstellt, und zweitens, wie beim 1. Bande, durch 15 von der Anstalt Baeckmann in Karlsruhe meisterhaft behandelte Siegel= tafeln mit 127 Siegeln, deren Beschreibung bei den betreffenden Ur= kunden gegeben ist. Alles in allem muß es freudig begrüßt werden, daß der Abschluß dieses verdienstvollen Unternehmens mit einem 3. Bande durch die Munifizenz Sr. Kgl. Hoh. des Großherzogs von Baben gesichert ist, dessen Interesse für die Förderung geschichtlicher Studien sich stets auf's neue bewährt und weit über die Grenzen seines Landes hinaus dankbar anerkannt wird. . Winkelmann.

Die Matrikel der Universität Heidelberg non 1386—1662. Von Gustav Töpke. Erster Theil: von 1386—1553. Zweiter Theil: von 1554—1662. Heidelberg, in Kommission bei Karl Winter. 1884. 1886.

Unter den historischen Arbeiten, mit welchen das 500-jährige Jubiläum der Universität Heidelberg gefeiert wurde, ist neben Win= kelmann's Urkundenbuch der Universität unstreitig das monumentalste Werk die Ausgabe der Matrikel durch Gustav Töpke. Wie hoch die akademische Körperschaft diese literarische Ehrengabe schätzte, ergibt sich aus der Thatsache, daß der Herausgeber durch den philosophischen Ehrendoktor ausgezeichnet worden ist. Die zwei stattlichen und schön ausgestatteten Bände enthalten nicht bloß die Matrikel bis zum Jahre 1662, sondern noch folgende werthvolle Beilagen: Calendarium academicum vom Jahre 1387, Juramenta intitulandorum, Vermögensverzeichniß der Universität vom Jahre 1396, Accessionskatalog der Universitätsbibliothek von 1396 — 1432 1. Band, und im 2. Band Matricula universitatis 1663—1668, Album magistrorum 1391—1620, Matricula Alumnorum juris 1527—1581, Catalogus promotorum in jure 1386—1581. Matricula studiosorum theologiae 1556—1685, Promotiones factae in facultate theologica 1404—1686, Syllabus rectorum universitatis 1386—1668, nicht zu vergessen die 74 Seiten starke Einleitung zum 1. Band, die jeden munschenswerthen Aufschluß über die handschrift= lichen Vorlagen, die Immatrikulation felbst und anderes ertheilt. Durch dieses Werk ist der Syllabus rectorum Heidelbergensium von Schwab antiquirt, besonders auch durch die große Sorgfalt und Akribie in der Wiedergabe der handschriftlichen Vorlage. habe viele Seiten der Handschrift mit dem Drucke kollationirt und kann konstatiren, daß nur ganz selten ein Versehen mitunter= läuft, wie z. B. Bb. 1 S. 430, wo bei dem Eintrag über Burck= hardus Synsz das Wort Antlingen zu ändern ist in Aytlingen, oder S. 366, wo für Mulhusen bei Johannes Wacker zu lesen ist Mulhüsen, oder S. 492 bei Johannes Meyer, wo der abbreviirte Orts= name doch wohl Kemnedt aufzulösen ist, oder S. 352, wo die Summa nicht 23, sondern 73 beträgt. Welche Fülle werthvollsten Stoffes für die Universitätsgeschichte aus dem Werke zu gewinnen ist, zeigt der ebenfalls zum Jubiläum erschienene 1. Band der Geschichte der Universität von August Thorbecke, dessen Darstellung sich zum Theil auf der T.'schen Matrikel aufbaut (vgl. die Anmerkungen, besonders

auch S. 49\*). Aber auch die Adels=, Gelehrten= und Kirchengeschichte erhält reichliches Material.

Die große Bedeutung der Matrikeln für die Namenforschung ist hinlänglich bekannt. Es liegt in benselben ein reicher, noch keineswegs ausgebeuteter Stoff vor. Gine kulturgeschichtliche interes= sante Thatsache ist das Latinisiren der deutschen Eigennamen, wobei die herrschende Vorstellung die ist, daß erst der Humanismus diese Sitte nach Deutschland gebracht hat. Ich habe nun mit Rücksicht darauf die Aufzeichnungen der Heidelberger Matrikel von 1460—1470 durchgegangen, d. h. also von einer Zeit, wo ber Humanismus auf die deutschen Universitäten, speziell Heidelberg, noch keine beachtens= werthe Wirkung geübt hat. Das überraschende Resultat war, daß sich in diesem kurzen Zeitraum solgende lateinische Namensbezeichnungen, hier alphabetisch geordnet, finden: Aurifaber (= Goldschmied), Ballistary, der Genitivus zu Ballistarius, wobei filius ergänzt werden muß (=Schüt, vielleicht auch Büchsenmacher), Balneator (=Baber), Calcifex (=Steiner oder Ziegler), Calceator und Calciator (= Schuster, Schuh= macher), Carnifex (doch kaum - Henker, sondern Fleischer), Carpentarius und Karpendarius (= Wagner), Cellerarius (= Reller, Rellermann), Cinglerator (= Gürtler), Cistifex (= Rastner, Kistner, Kistenmacher), Cocus und Coquus (= Roch), Criberator (= Sieber, Siebmacher), Cultellifex (= Messerer, Messerschmieb), Currifex (= Wagner), Doliator und Doleator (= Rüfer, Riefer, Rüper), Faber (= Schmied, Schmidt 2c.), Fistulator (= Pfeifer), Gladiator (= Schwertmacher, Schwertfeger), Institor (= Krämer, Kramer, vielleicht auch Kaufmann), Lapicida = Steinhauer, Steiner), Latrifex (= Biegler), Macellator (= Fleischer oder Metger), Mercator, wohl gleichbedeutend mit Institor, Modiator (= Scheffler, Schäffler), Molitor und Mollitor (= Müller), Ortulanus (= Gärtner), Piscator (= Fischer), Pistor und Pistorius (= Beck, Beder), Rasor (= Scherer, Scherrer, vielleicht auch Schaber, Scha= per), Sartor (= Schneiber), Scolaris (= Schüler, Schuler), Scriptor (= Schreiber), Scultetus (= Schultheiß, Schulz), Scutellifex (= Bc= cherer, Plattner), Sellator (= Sattler), Serator (= Schlosser), Sertor (vielleicht = Kranzler oder Binder), Sutor (= Schuhmacher, Schuster), Textor (= Beber), Tinctor (= Färber), Vitriator (= Glaser), Venator (= Jäger). Nun fällt allerdings sofort auf, daß diese sämmtlichen Eigennamen in eine einzige Rlasse gehören; es find solche, welche ursprünglich vom Beruf gewählt sind. Daneben melden sich aber doch auch schon weitere, wie die von Thiernamen hergenommenen: Lepus (= Haas, Hase), Lupus (= Wolf), Pavonius (= Psau, Psauen), oder die nach der Abstammung gewählten: Sweuus (= Schwab, Schwabe). Schon an eigentlich humanistischen Gebrauch streift Eberh. de Lapide (= Everhard v. Stein). Die Humanisten haben also beim Latinisiren und Gräcisiren der deutschen Eigennamen an eine schon vorhandene Tradition angeknüpst, und das Neue ihrer Thätigsteit besteht bloß darin, daß sie auch so spröde Worte, die scheinbar jeder Übersetzung spotteten, wie Krachenberger, Sprenz, Gossinger, Rak, Furmagen u. a. in Graccus Pierius, Sperantius, Fusilius, Rhagius und Fusemannus umzuwandeln verstanden. — Auffallend ist serner, daß die früher zahlreicheren imperativischen Namen, die in anderen süddeutschen Matrikeln ziemlich häusig sind, verhältnißmäßig selten begegnen. Doch kommen gelegentlich vor: Lebsansst, Lupsdich, Hablützel.

Auch für eine andere, neuerdings durch die Arbeiten Paulsen's angeregte Frage, nämlich nach dem Prozentsatz der Geistlichen, Welt= wie Klostergeistlichen, unter den Studirenden, liegt hier ein reiches unbearbeitetes Material vor. Die Einträge der Matrikel erstreckten sich in der Regel auf diesen Punkt, wie wir aus folgenden Zusätzen sehen: clericus, presbiter, plebanus, vicarius, canonicus, rector parochialis, frater, professus, religiosus, sacerdos u. a. Ich habe die Jahre 1470 — 1480 der Matrikel durchgerechnet und folgendes Resultat gefunden: unter dem 183. und 184. Rektor kommen auf 124 Intitulirte 22 Geiftliche, d. h. 17 Prozent, unter dem 185. und 186. Rektor auf 101 Intitulirte 20 Geistliche, d. h. 19—20 Prozent, unter dem 187. und 188. Rektor auf 139 Intitulirte 47 Geistliche, d. h. 33—34 Prozent, unter dem 189. und 190. Rektor auf 100 Intitulirte 7 Geistliche, d. h. 7 Prozent, unter dem 191. und 192. Rektor auf 81 Intitulirte nur 1 Geistlicher, also nicht 1 Prozent, unter dem 193. und 194. Rektor auf 113 Intitulirte 15 Geistliche, d. h. 13 Prozent, unter dem 195. und 196. Rektor auf 134 Intitulirte 28 Geistliche, d. h. 20—21 Prozent, unter dem 197. und 198. Rektor auf 126 In= titulirte 22 Geistliche, d. h. 17 — 18 Prozent, unter dem 199. und 200. Rektor auf 94 Intitulirte 14 Geistliche, d. h. 15 Prozent, unter dem 201. und 202. Rektor auf 120 Intitulirte 12 Geistliche, d. h. 10 Prozent, unter dem 203. und 204. Rektor auf 95 Intitulirte 18 Geiftliche, d. h. 19 Prozent. Will man aber aus diesen 11 Jahren die Durchschnittssumme ziehen, so muffen die Bahlen der Rektoren 189 — 192 außer Rechnung bleiben. Nur durch einen Zufall ver=

muthlich sind unter ihnen die Einträge, ob weltgeiftlich ober Mönch, unterlassen worden, da ihre Zahlen, besonders die Zahl 1 zu 81 Intitulirten unter bem 191. und 192. Rektor in einem zu schreienden Mißverhältnis stehen. Zieht man aber aus den übrigen das Mittel, so ergeben sich 18 - 19 Prozent Geistliche unter den Studirenden. Dieses Verhältnis hat sich aber gewiß noch etwas zu gunsten der Geiftlichen erhöht; denn manche, wie z. B. Summenhart von Calw, die in der Matrikel noch nicht als geistlich bezeichnet sind, haben später das geistliche Amt erwählt oder sind in das Kloster gegangen. Jedenfalls aber zeigt dieses Beispiel, daß auch Universitäts= matrikeln, so werthvolle Quellen sie sind, doch nur mit Kritik ver= wendet werden dürfen. Das Gleiche erhärtet eine ganze Anzahl anderer Punkte, wo T. genau seine Vorlage wiedergeben hat, wie ich mich durch Autopsie überzeugte, und doch Bedenken gegen den überlieferten Text sich erheben. So ist z. B. S. 427 Leonhardus Pellicanus (so steht auch deutlich in der Borlage) eingetragen, und doch muß es Conradus Pellicanus heißen. Auch der Name Lecturchner S. 357 ist vermuthlich verhört für Lebkuchner, welcher Name für ein Nürnberger Kind gut paßt. Ebenso scheint S. 361 Elmin= lingen doch in Elmendingen (vgl. S. 417) zu ändern sein. So heißt nämlich ein Dorf bei Pforzheim, also Speierer Diöcese. Sollte ferner S. 338 Igweiler nicht in Ingweiler zu verändern sein? Ferner könnte man fragen, ob der Jacobus Spieß S. 416 nicht identisch ist mit dem Spieß oder Cuspidianus aus dem Kreise des Celtis, der freilich Heinrich hieß.

Bis jest steht noch der dritte Theil des Werkes aus, der die Register bringen soll, allerdings ein mühevolle Arbeit. Gelingt es aber T., auch diesen letzten Band mit der gleichen Akribie zu vollsenden, so gibt es keine deutsche Universität, die sich einer schöneren Matrikelpublikation zu rühmen hätte als Heidelberg.

Karl Hartfelder.

Heidelberger Studentenleben zu Anfang unseres Jahrhunderts. Nach Briefen und Aften von Ed. Heha. Heidelberg, Winter. 1886.

Diese kleine, ansprechend geschriebene Schrift behandelt ihren Stoff in folgenden Abschnitten: 1. Wiederherstellung der Universität durch Karl Friedrich von Baden und Heranvildung einer neuen Stusentenschaft. 2. Auszug nach Neuenheim. Streit mit den Handswerksburschen. 3. Thibaut's erstes Prorektorat. 4. Studentisches

und geselliges Leben. 5. Landsmannschaften und Corps. 6. Das Erwachen des nationalen Gedankens. 7. Die Heidelberger Burschen= Der Af., welcher in seiner Darstellung den Burschenschafter nicht verleugnet, konnte außer bisher nicht benutten Akten (es sind wohl die des General=Landesarchivs in Karlsruhe?) auch Briefe von Ernestine Voß, der Frau des Dichters, an ihren Sohn einsehen (vgl. S. 27), die manchen neuen Zug für die kürzlich von Georg Weber (Heidelberger Erinnerungen) entworfenen Schilderungen Auch die S. 89 gegebene Korrektur bezüglich Sand's, daß er auf seiner Reise nach Mannheim Heidelberg nicht berührt hat, ist richtig, wie eine Bergleichung mit der aktenmäßigen Darstellung Hohnhorst's über ben unglücklichen Schwärmer ergibt. Ob das fast zur Karrikatur gewordene Bild des Stadtbirektors B. (S. 29 ff.) vielleicht nicht doch etwas parteiisch gezeichnet ist, kann der nicht entscheiden, welcher, wie der Schreiber diefer Beilen, die betreffenden Aften nicht gelesen hat. Karl Hartfelder.

Quellen und Abhandlungen zur neueren Geschichte Baierns. Bon Karl Theodor Heigel. München, M. Rieger (G. Himmer). 1884.

Behandlungen lockender Fragen aus der wittelsbachisch=baierischen Geschichte vom 17. bis 19. Jahrhundert, gestütt auf früher unbenuttes Material, dessen wichtigstes in Anhängen und Noten wörtlich bei= gefügt ift, jowie Erörterungen von Korrespondenzen, die gleichfalls ganz oder theilweise abgedruckt wurden, sind hier zu einem mäßigen Bande vereinigt. Doch nur "Das politische Testament Max Emanuels von Baiern 1725" und "Der Antheil des Kronprinzen Ludwig am baie= rischen Verfassungswerk, 1815—1818" treten zum ersten Male an das Licht. Alle übrigen Stücke wurden größtentheils schon in den Schriften der historischen Rlasse der baierischen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht: "Die Korrespondenz Karl's VII. mit Josef Franz Graf von Seinsheim, 1738—1743" in den Abhandlungen von 1878, die anderen in den Sitzungsberichten von 1879 und 1881—1884. So "Kurprinz Joseph Ferdinand von Baiern und die spanische Erb= folge, 1692 — 1699", "Das Projekt einer Wittelsbachischen Hausunion unter schwedischem Protektorat, 1667—1697" und "Zur Geschichte des sog. Nymphenburger Traktats vom 22. Mai 1741". Kleine Be= standtheile der Abhandlungen "Kurfürst Joseph Klemens von Köln und das Projekt einer Abtretung Baierns an Österreich, 1712-1715" und "Die Beziehungen des Kurfürsten Max Emanuel von Baiern

zu Polen, 1694—1697" fanden sich aber vorher nur in den Annalen des historischen Bereines für den Niederrhein 1883 und im 21. Bande der Forschungen zur deutschen Geschichte. Un letterem Orte stand auch schon "Die Korrespondenz des Kurfürsten Max Emanuel mit seiner zweiten Gemahlin Therese Kunegunde und ihren Eltern, 1695 bis 1718", indes nur bis 1706 geführt und ohne Quellenabdrücke. Mithin hatte die Wissenschaft bereits von dem größten Theile des Inhaltes gegenwärtiger Sammlung Kenntnis erlangt. Doch wird dieselbe jedem erwünscht sein, der die Geschichte Baierns seit dem Kursürsten Ferdinand Maria zu studieren oder zu schreiben gedenkt. Nur wäre im Interesse der angestrebten Rüplichkeit des Buches ein Namenregister beizugeben gewesen; auch hätte der Autor eine Kevision der Quellentexte vornehmen sollen, statt die meisten Editionssehler der früheren Drucke wiederholen zu lassen.

v. Oefele.

Das Haus Wittelsbach und seine Bedeutung in der deutschen Geschichte. Festrede, zur Feier des Wittelsbach'schen Jubiläums am 28. Juli 1880 geshalten von J. v. Döllinger. München, Verlag der Akademic. 1880.

Das Bild, welches der greise Redner entrollt, ist schatten=
reicher, als man bei frohen Festen erwartet. Es zeigt im Mittel=
alter nur wenige Lichtgestalten von Einfluß auf die deutschen Ge=
schicke, Ludwig den Baier, König Ruprecht, etwa noch Friedrich den
Eiegreichen; dann führt der pfälzische Zweig des Hauses die Resor=
mation ein, der baierische rettet in Deutschland die alte Kirche. Wer
letzteres für ein Unglück hält, wird auch für den Kursürsten Max I.
nicht gerade begeistert sein. In dessen (unausgesührtem) Allianzver=
trage mit Frankreich vom Mai 1631 erblickt v. Döllinger den Be=
ginn der wittelsbachischen Neigung zu dieser Macht. v. Oesele.

Die Einnahme von Ulm 1702. Ein Beitrag zur Geschichte des baierischen Antheils am spanischen Erbfolgekriege von H. Lecb. Ulm, Wohler (A. Kuthe). 1882.

Hauptsächlich auf Grund eines in Ulm vorhandenen zeitgeschicht= lichen Manustriptes des dortigen Stückhauptmannes Faulhaber und baierischer Aktenstücke, welche sich abschriftlich in nicht allgemein zu= gänglichen Münchener Bibliotheken fanden, wird uns hier unter Beisgabe eines Stadtplantheiles die möglichst genaue Darstellung der Überrumpelung Ulms durch die Baiern (8. Sept. 1702), der Vor-

bereitungen hierzu und der militärischen Schicksale der Stadt bis 1704 geboten. Das Verhängnis belangend, welches den Oberstelieutenant v. Pechmann, den Urheber und Leiter jenes Unternehmens, hierbei traf, nimmt der Vf. "beinahe als sicher" an, daß selber "durch die Unvorsichtigkeit eines seiner Offiziere die tödliche Wunde erhielt, denn die überraschte Thorwache konnte noch nicht zum Schuß gekommen sein".

v. Oefele.

Geschichte des kgl. baierischen Infanterie=Leib=Regiments von seiner Er= richtung bis zur Rückehr aus dem Feldzuge 1870/71. München, R. Olden= bourg. 1881.

Diesem für den Unteroffizier und Soldaten von einem nicht genannten Lieutenant des Regiments auf Besehl bearbeiteten, ganz zweckentsprechenden Büchlein folgt dem Vernehmen nach bald eine wissenschaftliche Geschichte des erst im Jahre 1814 als Grenadiers Garde-Regiment entstandenen, 1825 in das Insanterie-Leih-Regiment umgehildeten Truppentheiles.

v. Oesele.

Das kgl. baierische 3. Chevauleger&-Regiment "Herzog Maximilian" 1724 bis 1884. Erster Theil: Organisation und Formation. Zweiter Theil: Feldzüge. Bearbeitet von Emil Buxbaum. München, in Kommission bei R. Oldensbourg. 1884.

Regimentsgeschichten haben wie die Geschichten noch blühender Geschlechter in stofflicher und formeller Hinsicht selten so bedeutende Vorzüge, daß sie Anspruch auf Kenntnisnahme außerhalb jener Kreise, für die sie zunächst bestimmt sind, erheben können. Auch obiges, mit hübschen Uniformstaseln nach Zeichnungen des Majors v. Nagel ausgestattetes Werk dürfte nur noch der Kriegshistoriker von Fach ganz durchzuarbeiten Lust fühlen. Immerhin weiß der Uf. im zweiten Theil lebensvoll darzustellen; auch bringt er interessante ältere Aktensstücke, Schlachtenberichte 2c., nur ist nicht alles zuverlässig wiedersgegeben.

Säkularbilder aus Münchens Vergangenheit. Von Ernst v. Deskouches. Munchen, F. X. Zettler (Literarisches Institut von Dr. M. Huttler). 1884.

Aufgefordert, am Neujahrstage 1884 im baierischen Kunstgewerbes Verein einen Vortrag zu halten, wollte der Vf. slüchtig stizziren, wie es in jenen sieben Jahren, welche seit Münchens Erhebung zur Stadt die Endnummer 84 trugen, ebendort ausgesehen hat. Zu diesem

Zwecke brachte derselbe meist aus Rathsprotokollen, Rechnungen und Steuerbüchern des Stadtarchives, das er verwaltet, ziemlich viel statistisches und ortsgeschichtliches Waterial auf, welches zum Theile dem Wirthschaftshistoriker dienen mag, zum Theile jedoch geringswerthig ist. Schließlich glaubte v. Deskouches, aus der von seinem Vater begonnenen, durch ihn fortgesührten Stadtchronik einige Proben für das "halbe Säkularjahr" 1834 geben zu sollen, worunter auch so manches Unbedeutende. Die Darstellungsform ist keine gelungene: "Bilder" kann man das Werkchen, welches die Huttler'sche Offizin wie ein Druckerzeugnis des 17. Jahrhunderts ausstattete, eigentlich nur mit Rücksicht auf die hübschen Illustrationen nennen.

v. Oefele.

Kloster Fürstenseld, eine Wittelsbacher Stiftung und deren Schickfale von 1258—1803. Bon Eberhard Graf v. Fugger. München, M. Kellerer. 1884.

Diese Buch ist mit Benutzung einer vom letzten Abte des Alosters, Gerhard Führer, verfaßten, ungedruckten Chronik, doch nicht gerade in wissenschaftlichem Geiste geschrieben. Die Fürstenfelder Geschichts= quellen werden mit ein paar Säten Martin Mayr's abgethan. Übrigens hat der Vf. auch noch die Geschichte anderer Klöster Baierns in ähnlicher Weise behandelt.

v. Oesele.

Histoire de Charles VII. Par G. du Fresne de Beaucourt. III. Le réveil du Roi 1433 — 1444. Paris, librairie de la Société bibliographique. 1885.

Die Tendenz, Anlage und Schreibweise des Buches ist bei der Besprechung der beiden ersten Bände (H. 3. 50, 365 st.) dargelegt worden; der 3. Band trägt ganz dasselbe Gepräge, nur daß der Bs. noch etwas mehr die Untersuchung der Quellen und die Erörterung seines Standpunktes in den Text hineinbringt, wie z. B. in dem Absschnitt über die Praguerie und über Agnes Sorel. Die Besreiung des französischen Bodens von den Engländern und von den zuchtlosen Söldnerbanden, der englisch stranzösische Friede von 1444 und die Resorm des Heerwesens durch die große Ordonnanz von 1439, dann die pragmatische Sanktion, die des Af. Beisall nicht sindet, bilden den Hauptinhalt des Bandes. Er behandelt die Periode, in der gehlasse König sich zu eigener Thätigkeit aufrasst; die landläusige Darstellung, daß sein Verhältnis zur Agnes Sorel auf diese günstige Anderung, auf dieses Erwachen männlicher Charaktereigenschaften

Einfluß gehabt habe, weist der Bf. ganz ab. Nach seiner Darstel= lung hat er Ugnes Sorel erst 1443 kennen gelernt. Genaue Kritik im einzelnen und Verwerthung reichhaltigsten Materials zeichnet auch diesen Band aus. Mkgf.

Der Zug Karl's VIII. von Frankreich nach Italien in seiner politischen Bedeutung. Bon K. E. Hermann Müller. (Gymnasialprogramm.) Prenzlau 1885.

Nicht etwa eine politische Studie, sondern eine Erzählung des Zuges, auf Grund unzulänglicher Tuellen, ohne Kenntnis der neueren Literatur. Comines wird nur nach Sleidan's lateinischer Über= sepung, Jovius nach der deutschen von 1570 benutt. Als Geschichte Frankreichs in der Zeit kennt der Af. nur Daniel. Wenn auch nicht ohne Geschick geschrieben, hat die Arbeit keine wissenschaftliche Be= deutung.

Die Hugenotten und das Edikt von Nantes. Bon E. Sander. Breslau, Korn. 1885.

Die Gebächtnisseier des Potsdamer Edikts von 1685 hat dies Buch hervorgerusen. Wit der gleichzeitigen Schrift Th. Schott's (Die Aushebung des Edikts von Nantes. Halle 1885) nicht zu vergleichen, hat dasselbe sein Verdienst in derselben Richtung wie Erler's Deutsche Geschichte und ähnliche Werke. Der erste Theil gibt eine übersichte liche, auf Beza, Benoit, Rulhières 2c. beruhende Geschichte der Huge-notten von ihren Anfängen bis zur Aushebung des Edikts von Nantes. Der zweite Theil bietet eine deutsche Übersetung der im ersten analyssirten Hauptdokumente, insbesondere des Glaubensbekenntnisses und der Kirchenordnung von 1559, des Edikts von Nantes und des Potsdamer Edikts, außerdem aber auch der lehrreichen Denkschrift Bresteuil's von 1786. Solche Dokumente weiteren Kreisen zugänglich zu machen ist gewiß ein Verdienst der popularisirenden Geschichtsliteratur, das insbesondere den Unterrichtss und Lektürebedürfnissen der oberen Klassen unserer höheren Schulen zu gute kommt. Köcher.

Les dernières années du duc d'Enghien (1801—1804). Par le comte Boulay de la Meurthe. Paris, Librairie Hachette et Comp. 1886.

Der Bf. hat nach neuem Material zu der Geschichte und Katastrophe des Herzogs von Enghien sleißig Umschau gehalten und in kürzlich oder noch gar nicht veröffentlichten Memoiren, in den Pariser Archiven und in diplomatischen Korrespondenzen noch vereinzelte nutbare No= tizen gefunden. Er sucht nachzuweisen: daß Napoleon, durch roya= listische Attentate und durch zum Theil irrige Polizeiberichte gegen die Royalisten und besonders gegen die Prinzen aufgebracht, des Herzogs Tod beschloß, ohne daß Rathgeber ihn wesentlich be= einflußten und ohne daß er vorher lange geschwankt oder nachher Gewissensbedenken gehabt hätte, wenn ihm auch insofern Reue kam, als er nach Meneval's Zeugnis einsehen lernte, daß sein Vorgehen gegen den Herzog ihm politisch keinen Nupen brachte, wohl aber ihm in der öffentlichen Meinung schadete; daß das rechtzeitige Gin= treffen des zur Theilnahme an der Voruntersuchung befohlenen Real, der durch einen Zufall zu spät kam, das Schicksal des Herzogs höchst wahrscheinlich nicht geändert hätte; daß der Herzog von dem Vor= wurf der Unvorsichtigkeit und Unbesonnenheit nicht freizusprechen ist. — Unter den von B. verwertheten Berichten der fremden Diplo= maten über den Eindruck der Katastrophe ist besonders lesenswerth der des Marquis Luccchesini an den König von Preußen, der im Anhang vollständig abgedruckt ift. — Anerkennung verdient die Un= parteilichkeit und Ruhe, deren der Autor sich besleißigt hat; er wünscht, daß man in seiner Arbeit den Willen sehe, "zwischen Fran= zosen die langen und verhängnisvollen Spaltungen der Vergangen= heit nicht zu erneuern". E. S.

Monumenta Poloniae historica. Tom IV, opracowany przez członków lwowskiej komisyi historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie. (Bd. 4, bearbeitet von den Mitgliedern der Lemberger Abtheilung der historischen Kommission der Krakowie Akademie der Wissenschaften.) Lemberg, Verlag der Akademie. 1884.

Der in diesem Bande veröffentlichte Quellenstoff zerfällt in zwei verschiedenartige Theile. Der erste bringt eine Sammlung kleinerer Geschichtsquellen, deren Inhalt vorzugsweise die Verhältnisse Preußens und die Beziehungen zwischen Polen und dem deutschen Orden bestrifft. Dieser Theil beginnt mit einem kurzen Aufsate: 1. De persecutione iudaeorum Vratislaviensium anno 1453 (hgg. v. Actrznúski) 1), einer Ergänzung der im 3. Bande der Mon.

<sup>1)</sup> Da der meiste Theil des hier veröffentlichten Quellenstoffs von Ketrzynski edirt ist, so sollen im folgenden, der Kürze halber, nur die anderen Heraus= geber namhaft gemacht werden.

Pol. von Semkowicz veröffentlichten Relation über einen Judenprozeß in Breglau vom Jahre 1453. Es folgen bann: 2. Annales monasterii Trebnicensis, abgedruckt aus einem heutzutage seltenen Werke: Vita beatissimi Stanislai etc. (erschienen in Krakau 1511) welche nach des Herausgebers Vermuthung im 13. Jahrhundert entstanden sind. 3. Excerpta Johannis Długosii e fontibus incertis eigenhändige Notizen des Dlugosz, die er in einem bei der Ab= fassung seiner Geschichte Polens benutten, ältere Chroniken und Annalen enthaltenden Manustript angebracht hatte; sie enthalten Nachrichten, welche sich mit Bestimmtheit kaum auf eine der uns jetzt bekannten Quellen zurückführen lassen. 4. Catalogi episcoporum Vladislaviensium, zwei an Bahl, und zwar einer, zu Anfang des 15. Jahr= hunderts verfaßt, gibt in vier Hexameter die Reihe der Bischöfe von Cujavien von Swidgerus (1133) bis auf Heinrich von Liegnit (1398) an; der andere, von Zeißberg irrthümlich für ein Werk des Długosz gehalten, entstand in seiner heutigen Gestalt zwischen 1546-1551, stütte sich aber auf einen älteren, etwa der Zeit von 1464—1473 entstam= menden Katalog, den auch Długosz bei der Verfassung seiner Ge= schichte und Vitae episcoporum Vladislaviensium benutt hatte. 5. Die von Arndt in Mon. Germ. SS. XIX. und Strehlke in SS. rer Pruss. III. veröffentlichte Chronica terrae Prussiae wird hier von Neuem in einem korrekteren Texte edirt, wobei der Heraus= geber die von Strehlke aufgestellte Behauptung, daß die Chronik und der Thorner Annalist aus einer anderen, näher nicht bekannten gemeinsamen Duelle geschöpft hätten, mit Erfolg zurückweist und den Beweis führt, daß der Thorner Annalist die Chronik unmittel= bar benutte. 6. Annales Golubienses, ein kurzes, in einem Stadtbuch von Golub (an der Drewenz) aufgefundenes Bruchstück, welches verschiedene Nachrichten aus dem 13.—16. Jahrhundert ent= hält. 7. De magna strage anno 1410, ein Bericht über die Schlacht bei Tannenberg, Fragment aus einer größeren unbekannten Schrift. 8. Series episcoporum Culmensium, ein im 17. Jahrhundert verfaßter Katalog, der aber ohne Zweifel in seinem ersten Theile auf einem früheren bis zum Jahre 1416 reichenden, bis jett nicht aufgefundenen Rataloge ruht. 9. Magistri generales Ordinis Theutonicorum fratrum, ein Verzeichniß, welches in naber Verwandtschaft mit den von Streblke in SS. rer. Pruss. III. 388 — 396 herausgegebenen Hochmeister= Ratalogen steht. 10. a) Liber mortuorum monasterii Pel-

plinensis ordinis Cisterciensis, vollendet im Jahre 1402, enthält Namen der verstorbenen Mönche und Wohlthäter dieses Rlosters aus der Zeit von 1258—1402. b) Monumentorum fundationis monasterii Pelplinensis fragmentum, welches aus einer anderen (Königsberger) Handschrift schon früher von Hirsch in SS. rer. Pruss. I. herausgegeben war. c) Series abbatum Pelplinensium (1276-1688), angelegt im 16., mit Fortsetzungen aus dem 17. Jahrhundert. 11. Calendarium vetus, ein Verzeichniß der im Karthäuserkloster bei Danzig in der Zeit von 1389 — 1567 verstorbenen Mönche, dessen Autograph zwar nicht mehr vorhanden ist, das sich aber in einer ziemlich korrekten Abschrift in dem Werke des Priors Georg Schwengel († 1766) unter dem Titel: Apparatus ad annales Carthusiae Paradisi B. Mariae Virg. prope Dantiscum erhalten hat. Einer anderen Schrift Schwengels: Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae apparatus pauper entstammt: 12. das Fragmentum menologii Olvensis und 13. das Fragmentum menologii Żukoviensis, beide in das 13. Jahrhundert hinaufreichend. 14. Henrici Sbignei de Gora Tractatulus contra Cruciferos, regni Poloniae invasores (hgg. v. Balzer), eine politische Flugschrift, zu Anfang des dreizehnjährigen Krieges (in der zweiten Hälfte des Jahres 1455) entstanden, richtet sich nicht nur gegen die Kreuzherrn, denen sie alles Recht zu den streitigen Ländern abspricht, sondern auch gegen die in der Politik Kasimir's IV. sichtbare Tendenz, mit Hülfe der neu gebildeten Fortschrittspartei (iuniores), die Immunität der Kirche zu stürzen. 15. Oratio contra Cruciferos (hgg. von demselben), eine auf der Tag= fahrt zu Thorn im Jahre 1464 wahrscheinlich von Johannes Dabrowka gehaltene Rede, deren Aufgabe war, die rechtlichen An= sprüche Polens auf Pommern, das Culmer= und Michelauer=Land, festzustellen.

Den zweiten Theil dieses Bandes füllt eine reichhaltige Samm= lung von Heiligen=Biographieen, Berichten über Wunderbegebenheiten u. dgl. aus. Es gehören hierher: 16. Eine Legende De S. Adalberto episcopo, eines der ältesten Denkmäler der polnischen Historiographie, versaßt höchst wahrscheinlich zu Ende des 12. Jahrhunderts, jeden= salls vor 1248. 17. Miracula S. Adalberti, bereits mehrmals (in Mon. Germ. SS. VI.; SS. rer. Pruss. II und Font. rer. Bohem. I), aber auf Grund eines sehr kargen Handschriftenvorraths edirt. Dem Herausgeber standen außer den zwei früher verwertheten Manustripten noch acht bisher unbekannte zur Verfügung; der Text, den er uns bietet, übertrifft an Korrektheit die früheren Ausgaben bei weitem. Das Werk, etwa 1260—1295 entstanden, ruht theilweise auf der unter 16 genannten Legende und auf der vita S. Stanislai des Do= minikaners Vincenz (vgl. Nr. 20), theilweise auf anderen unbekannten Quellen. 18. Vita (minor) S. Stanislai, episcopi Cracoviensis, wahrscheinlich von einem Dominikauermönch um das Jahr 1230, also noch vor der Kanonisation des Bischofs, vorzüglich unter Benutung mündlicher Überlieserung über seine Lebensverhältnisse verfaßt, eine bisher unbekannte, wenngleich hervorragende Leistung polnischer Ge= schichtschreibung des 13. Jahrhunderts. Das Werk trägt vieles zur Erkenntnis der damaligen Rechts= und Kulturzustände bei. 19. Miracula S. Stanislai, ein vom papstlichen Abgesandten, dem Mino= riten Jakob v. Belletri im Jahre 1252 amtlich aufgenommenes Protokoll über die von dem Heiligen bewirkten Wunder, welches als Grundlage des noch in demselben Jahre durchgeführten Kanonisa= tionsprozesses dienen sollte. Dieses Protokoll beruht theilweise auf einem anderen, bisher nicht aufgefundenen, welches von einer durch Innocenz IV. speziell dazu aus drei polnischen Prälaten bestellten Kommission im Jahre 1250 niedergeschrieben wurde. 20. Vita (maior) S. Stanislai Cracoviensis episcopi. Das Werk soll nach des Herausgebers Auseinandersetzung 1260—1261 geschrieben worden sein (nicht, wie Zeißberg vermuthete, zwischen 1253—1255). allgemein herrschende, auf Długosz gestütte Meinung, die Schrift rühre von Vincenz v. Kielce her, wird vom Herausgeber nach der Richtung hin bekämpft: es lasse sich nicht beweisen, daß Vincenz, der Verfasser der Vita, und Vincenz von Kielce identische Personen Außerdem weist der Herausgeber nach, daß der von Bandtkie seien. im Jahre 1824 herausgegebene Text, welcher bisher als die ur= sprüngliche Fassung der Vita galt, nicht als solche anzusehen ist; diese Fassung gibt uns der hier veröffentlichte Text; Bandtkie's Pu= blication euthält nur eine spätere, jedenfalls nach 1312 entstandene Umarbeitung derselben. Im Anschluß an die Ausgabe der Vita bringt uns der Herausgeber einige bisher ungedruckte Lieder über den hl. Stanislaus, deren Entstehungszeit noch in das Mittelalter zu versegen ist. 21. Miracula vener. patris Prandothae, episcopi Cracoviensis, ein auf Geheiß des Kardinals Zbigniew Olesnicki in den Jahren 1454—1465 vom Notar Mathias Stanislawowicz von

Milejow verfaßtes Protokoll über die am Grabe Prandotha's von Bialaczow, um bessen Kanonisation ber papstliche Stuhl angegangen werden sollte, bewirkten Wunder. Das Schriftstück war bisher nur in einer polnischen Übersetzung gedruckt. 22. Die bekannte, mehr= mals edirte Vita S. Hedwigis, wird hier von neuem, unter Benutzung einer neuerdings in Schlackenwerth (Böhmen) aufgefundenen Handschrift von Semkowicz herausgegeben. Es sei uns gestattet, barauf aufmerksam zu machen, daß die Berliner königliche Bibliothek einige in den bisherigen Ausgaben nicht verwerthete Handschriften dieser Vita besitt. 23. Vita Annae, ducissae Slesiae (hgg. von dem= selben), eine kurze Biographie der Gemahlin Heinrich des Frommen, die schon früher bei Stenzel SS. rer. Siles. ebirt war. 24. Vita et Miracula S. Kyngae ducissae Cracoviensis, die zwar seit lange her bekannt und für manche historische Arbeit (Długosz, Frankowic 1718 und Petrykowski 1744) verwerthet, aber doch in ihrer ursprünglichen Fassung bis jest ungedruckt geblieben war. Die Schrift ift eigentlich aus zwei Bestandtheilen zusammengesetzt, von denen der erfte, um 1320 verfaßt, die eigentliche Lebensbe= schreibung bietet, der andere, späteren Ursprunges, die von der hl. Kunegund herrührenden Wunder aufzählt. Beide Theile haben wohl verschiedene Personen zu Verfassern, von denen jedoch nichts Näheres bekannt ist; es dürfte höchstens vermuthet werden, daß der Verfasser der Vita Beichtvater im Sandecer Nonnenkloster war; daß er aber Stanislaus hieße, wie bis jest angenommen wurde, läßt sich nicht 25. De pincerna ducis Poloniae a morte beweisen. liberato, ein kurzes, Polen betreffendes Bruchstück aus den von Jaffé in Mon. Germ. SS. X herausgegebenen Miracula S. Egidii. 26. Mors et miracula beati Verneri, episcopi Plocensis, ein Bericht über das tragische Ende des Bischofs Werner († 1172) und die an seinem Grabe vollzogenen Wunder, verfaßt um das Jahr 1263 von Johann, Dekan von Plock und gewesenem Kanzler von Masovien. 27. Translatio S. Floriani, drei Be= richte über die Übertragung der Reliquien des hl. Florian nach Krakau (1184), von denen zwei wenigstens in der zweiten Hälfte des 13., die dritte etwa Mitte des 14. Jahrhunderts entstanden sind. 28. Miracula Beatae Hedwigis, reginae Poloniae (der Gattin Wladislaws Jagiello's), ein amtlicher Bericht aus bem Jahre 1419. 29. Vita S. Salomeae, reginae Haliciensis, die einen Mönch des Predigerordens, Namens Stanislaus, zum Ber=

fasser hat, entstanden um das Jahr 1290. 30. Eine Biogra = phie des Ungars Moses, von dem etwa 1231 lebenden Polycarp, einem Mönche der Kijower Lawra in reusischer Sprache verfaßt (hgg. von Kakuzniacki), nicht ohne Werth für die Würdi= gung der Kulturzustände Polens im 13. Jahrhundert. nauere, mehr in's einzelne gehende Einleitung zu dieser Aus= gabe wäre wohl am Plat gewesen. 31. De vita et miraculis S. Jacchonis (Hyacinthi), herausgegeben von Ewikliński, ein bisher ungedrucktes Werk, verfaßt um das Jahr 1352 von Stanislaus von Rrakau, der mit dem gleichnamigen Bischof von Petina nicht verwechselt werden darf. Die hier veröffentlichte Bio= graphie wurde höchst wahrscheinlich im Kanonisationsprozesse des hl. Hiacinthus von der römischen Kurie gebraucht. Im Anhang zu dieser Ausgabe finden wir noch einen Bericht über die Auffindung und Übertragung des Leichnams des Heiligen, sowie auch einige Gedichte über denselben, beides aus dem 16. Jahrhundert. — Ein überaus fleißiges und mit möglichster Genauigkeit von Kornel Heck zusammengestelltes Namenregister bildet den Abschluß des Bandes. O. Balzer.

Beiträge zur historischen Kritik des Leon Diakonos und Michael Psellos. Bon William Fischer. Innsbruck, Wagner. 1886.

Unter diesem Titel werden in einer kleinen, zunächst in Band 7 Heft 3 der "Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichts= forschung" gedruckten Schrift Untersuchungen angestellt über zwei der interessantesten byzantinischen Historiker. Der Bf., einer der gegen= wärtig nicht sehr zahlreichen Forscher auf diesem Gebiet, und neuer= dings mit Erfolg thätig in den namentlich durch F. Hirsch so glück= lich angebahnten Untersuchungen über die lange vernachlässigten historischen Quellen der byzantinischen Geschichte, stellt in dieser sehr fein ausgearbeiteten Abhandlung mit großer Sachkenntnis scharf= sinnige Untersuchungen an über die Lebensverhältnisse der in der Über= schrift genannten Historiker und über die sozusagen politische Stellung ihrer Werke. Was die Gesammtauffassung angeht, so ergibt sich schließlich auch hier, daß es zwar in Byzantion — zunächst im 10. und 11. Jahrhundert — eigentliche "Hofhistoriographen" nicht gab, daß aber Leo Diakonos und Michael Psellos doch durchaus als "offizielle" Hiftoriker angesehen werden muffen. Im einzelnen geht die Beweisführung dahin, daß der um 950 zu Koloë am Tmolos

geborene Leo Diakonos (der doch wohl nur durch vorzeitigen Tod gehindert wurde, seine Darstellung noch über das Jahr 976 hinaus zu führen) den Schluß seines Werkes nicht vor 992 geschrieben haben könne; wahrscheinlich ist es sogar erft noch einige Zeit nach 992 ge= schehen. Psellos, der unmittelbar als Fortsetzer von Leo's Werk auf= trat, hat, wie sehr ausführlich nachgewiesen wird, sein Werk auf Ber= anlassung des Raisers Ronftantin X. Dukas geschrieben (die Geschichte des letteren selbst unter der Herrschaft und dem fühlbaren Einflusse des Raisers Michael VII. Dukas). Unter manchem interessanten Detail sei noch hervorgehoben, daß nach Fischer's ansprechender Annahme der sonst gewöhnlich für 981 berechnete unglückliche Feldzug des Raisers Basilios II. gegen die Bulgaren mit größerer Wahrschein= lichkeit in das Jahr 986 zu setzen sein wird, und daß nach Angabe des Psellos der Name der "Komnenen", zuerst des Isaak Komnenos, von dem Dorfe Komne abzuleiten ift, wo dieser Güter besaß und auch geboren sein wird. G. H.

Sulla realtà della persona giuridica pel Can. Francesco Fisichella. Catania, F. Martinez. 1885.

Die kleine Schrift ist insofern von rechtshistorischem Inhalte, als der Bf. seine rechtsphilosophische Auffassung über das Wesen der Korporation und der Stiftung im positiven Rechte besonders im rö= mischen Recht bestätigt sieht. Fisichella konstatirt zwischen ber Kor= poration und der Stiftung einen trennenden Abgrund. Die Korpo= ration ift juriftische Person, keine durch die Autorität des Staates geschaffene, keine fingirte, sondern eine real existirende. Das Rechts= subjekt ist der soziale Organismus in seinen verschiedenen Formen und Abstusungen (ente sociale - persona sociale). Die Stiftung dagegen ist ihm ein Bermögen, ein Rechtsobjekt, bestimmt, einem besonderen Zwecke zu dienen. Subjekt dieses Bermögens ift der so= ziale Organismus (ente sociale), speziell das Glied desselben, in dem dieser Stiftungszweck sich konkretisirt (Rirche, Nation, Proving, Ge= meinde); dieses Subjekt muß das Stiftungsvermögen dem Willen des Stifters gemäß verwenden. Eine Prüfung dieser Lösung des Problems muß Ref. hier ablehnen. Zuzustimmen vermag er nur den Aus= führungen über das Wesen der Korporation, nicht denjenigen, die die Stiftung betreffen. Die letteren scheinen dem Ref. die Bedeu= tung des Stiftungsaktes, der die Stiftung als etwas Selbständiges hinstellen will, zu ignoriren. Wie soll ferner das Subjekt des

Stiftungsvermögens festgestellt werden, da sich doch in den verschies denen Gebilden des sozialen Organismus derselbe Stiftungszweck konkretisirt? Auch die Beweissührung des Vs., daß seine Aussassung in den Quellen des römischen sich manisestire, hat den Res. nicht überzeugt. Gierke's Erörterung dieser Frage ist vom Vs. nicht berücksichtigt. Auf die hereditas jacens geht er nicht ein. Glücklich ist die anregende Schrift ganz besonders in der Bekämpfung der Fiktionsstheorie, wenn es ihr nach Ansicht des Res. auch nicht gelungen ist, den Nachweis zu führen, daß die römische Jurisprudenz dieser nicht folgte.

Matthiass.

Historische Aufsätze, dem Andenken an Georg Wait gewidmet. Hannover, Hahn. 1886.

Sine Festgabe wollten die Schüler dem Lehrer zum fünfzig= jährigen Doktorjubiläum darbringen — der Tod trat dazwischen und verwandelte die Festgabe in eine Gabe der Erinnerung. Wohl konnte Waiß gerade als Lehrer kein sprechenderes Denkmal gewidmet werden: die eigenthümliche Vielseitigkeit seiner Anregung, welche bei aller beschränkenden Zucht die verschiedensten Individualitäten zu freier Bethätigung ermuthigte, spiegelt sich unverkennbar in diesen 28 Ab= handlungen mannigsaltigster Art aus den verschiedensten Gebieten der Geschichtswissenschaft wieder.

Da stoßen wir zunächst auf eine Reihe quellenkritischer Abhand= lungen: Trieber kritisirt die Tradition über "Pheidon von Argos" und bestimmt dessen Blüthezeit auf Olymp. 45-48. Ewald erweist als "Die älteste Biographie Gregor's I." die bisher fast ignorirte Vita eines Codex Sangallensis, welche im ersten Drittel des 8. Jahr= hunderts von einem Mönche des Klosters Streoneshalch, nördlich von Pork, verfaßt ist, und zwar nichts Neues über Gregor, jedoch die Quelle der bei den römischen Autoren auftretenden Legenden angel= sächsischer Provenienz und zudem interessante Nachrichten über die Mission in England enthält. Bernheim analysirt "bie Vita Karoli Magni als Ausgangspunkt zur literarischen Beurtheilung des Histo= rifers Einhard" im Gegensatz gegen die neueren Hypothesen, welche, von der Untersuchung der sog. Reichsannalen ausgehend, die Auf= fassung Einhard's präjudiziren. Zeumer sucht als "den Mönch von Sankt=Gallen", der die Gesta Karoli Magni verfaßt hat, den Notker Balbulus zu erweisen. Dietrich Schäfer sichtet "Die Quellen für Heinrich's V. Romzug", indem er besonders die verschiedenen Re=

lationen der Ereignisse vom Februar und April 1111, welche Perp in der Edition M.G. LL. II zusammengeworfen hat, zu scheiden unternimmt. Simonsfeld gibt in "Bemerkungen zu Rahewin" Aufschluß über eine bisher noch nicht näher untersuchte Handschrift der Gesta Friderici aus dem Stift Seitenstetten saec. 15 und er= örtert dabei von neuem die Frage nach den verschiedenen Recensionen der Gesta; im Anhang fügt er Notizen über einige Münchener Handschriften der Chronik Otto's von Freising hinzu. Weiland vertheidigt die Echtheit von "Friedrich's II. Privileg für die geist= lichen Fürsten" d. d. 1220 April 26 mit äußeren und inneren Gründen gegen bessen neuerliche Anzweiflung seitens Philippi's. Perlbach's "Beiträge zur Kritik der ältesten Deutschordensstatuten" konstatiren auf Grund umfangreichen Handschriftenmaterials die ur= sprüngliche Form, die Quellen und die stückweise Entstehung jener Alfred Stern weist nach, daß die öfterreichische Quelle des Schweizerkrieges, auf die sich Sebastian Franck in seiner Chronik bezieht, ein Gedicht oder eine gereimte Zeitung scharf österreichischer Parteistellung gewesen ist, worin u. a. die Sage von der Herkunft der Schweizer noch des weiteren tendentiös entstellt ist. Holder= Egger trägt "Zu den Heiligengeschichten des Genter Sankt Bavos= klosters" die Darlegung der betrügerischen Machinationen bei, welche von St. Bavo gegen das nahe Konfurrenzkloster die Mönche Blandigny unternahmen, und die außer anderem im 11. Jahr= hundert zur frechen Fälschung oder vielmehr Erfindung der Vita Macharii und ber Vita Livini führten.

Sodann begegnen wir einer Reihe kritischer Darstellungen einzelner historischer Momente oder Zeitabschnitte, meist auf Grund neu herangezogenen Quellenmaterials. Weyer von Anonau zeigt, wie "Die Verhinderung der zweiten beabsichtigten Romsahrt Heinerich's IV" in der That der eigennützigen Handlungsweise des Herzogs Gottsried des Bärtigen zuzuschreiben sei, indem er die Glaubwürdigsteit des Amatus von Monte Casino in dessen Normannengeschichte betont. Liebermann schildert unter dem Titel "Anselm von Canterbury und Hugo von Lyon" die maßgebenden Einslüsse, welche Letztere, der energische Vorkämpfer der extrem hierarchischen Richtung im gallischen Klerus, als Freund und Rathgeber auf den gar nicht politisch beanlagten, mönchischen Idealisten ausübte, und gewinnt das durch wesentlich neue Züge zur Charakteristik Anselm's und des engelischen Investiturkampses. Robenberg skizzirt "Kaiser Friedrich II.

und die deutsche Kirche" in den wechselnden Verhältnissen, welche durch die verschiedene Politik des Kaisers und die entsprechend sich ändernde Haltung der Kurie bedingt sind. Winkelmann erzählt "Kaiser Friedrich's II. Kampf um Biterbo" im Jahre 1243, auf Grund neuerdings publizirter Lokalberichte mit Hervorhebung der eigenthümlich zurückal= tenden Stellung des Papstes zu dieser doch im Interesse der Kurie angestifteten und von einem Kardinal geleiteten Rebellion. Busson sammelt die zerstreuten Nachrichten über die italienische Kandidatur des jungen Friedrich des Freidigen von Thüringen, Enkels Kaiser Friedrich II. durch dessen Tochter Margarethe, welcher die seit Konradin's Tode erledigte Krone des Königreichs Sicilien übernehmen sollte, und hebt hervor, daß bei den von den italienischen Ghibellinen in Deutschland hierüber gepflogenen Verhandlungen u. a. Johann von Procida eine Rolle gespielt hat. Friedensburg beleuchtet auf Grund bisher unbenutter Aften die Bedeutung, welche "Der Regens= burger Convent von 1524" als Kryftallisationspunkt der rückläufigen Regungen gegen den Nürnberger Reichsabschied von 1523 und gegen die ungehemmte Entwickelung der Kirchenreform in Deutschland ge= Arndt bietet "zur Vorgeschichte der Wahl Leopold I." Aufklärung aus Akten des Wiener Staatsarchivs besonders über die Stellung Baierns gegenüber den französisch=schwedischen Intriguen, welche durch die Kandidatur des jungen Kurfürsten Ferdinand Maria die Wahl des Öfterreichers zu hintertreiben suchten. Wohlwill schildert nach zeitgenössischen Archivakten "Die Hansestädte beim Untergange des alten deutschen Reiches" in ihren Bemühungen, eine von den europäischen Großmächten garantirte Neutralität zu ge= winnen, welche sie sowohl vor den Protektoratsgelüsten Napoleon's wie vor Preußens politischen Organisationsplänen in ihrer Selb= ständigkeit schützen möchte.

Eine Reihe von Beiträgen zur Rechtsgeschichte erinnert uns an die reiche Anregung, die von Wait auf diesem Gebiete ausgegangen ist: Brunner sucht "die Freilassung durch Schatwurf" oder dimissio per denarium in ihrer Entwickelung und Bedeutung zu präcisiren. Ulmann weist "zum Verständnis der sächsischen Erhebung gegen Heinrich IV." hin auf eigenartige gerichtliche Prozeduren von Seiten des Königs zu Gunsten des Fiskus, welche, in den Quellen als calumniae bezeichnet, vermuthlich in der Anwendung des sog. Inquissitionsversahrens bei Fiscalprozessen bestanden und den Sachsen als chicanös und ihren Landesrechten zuwider erschienen. Richard

Schröber definirt ben Begriff "Beichbild", bessen Ursprung nachgehend, als Orts= oder Stadtbild, d. h. das Wahrzeichen, welches in Gestalt eines Kreuzes, Handschuhes, Schwertes, Schildes, Stroh= wisches oder Hutes u. s. w. als Symbol des Marktrechts und =Friedens aufgerichtet ward und somit den Kern des städtischen Rechts, der städtischen Freiheit bezeichnet, daher in erweiterter Bedeutung ben Bereich des städtischen Rechts, den Stadtbezirk selbst. Sarnack handelt in Kürze "über das Alter einiger bei der deutschen Königs= wahl beobachteter Normen", speziell über die Ansetzung des Wahl= termins, den Wahlort, das Berufungsrecht, das Recht der Stellver= tretung, den Abstimmungsmodus. Brode charakterisirt unter dem Titel "Freigrafschaft und Behme" die Behmgerichte als Sonder= gerichte von Freien für Freie, hervorgegangen aus den alten unter Grafen dingenden königlichen Landgerichten, und deutet die Hauptzüge der weiteren Entwickelung auf Grund umfassenderer Studien, die f. 3. an anderem Orte veröffentlicht werden sollen, an. Schum handelt eingehend "über die Stellung des Kapitels und der Laien= bevölkerung zu den Wahlen und der Verwaltungsthätigkeit der Magdeburger Erzbischöfe bis zum 14. Jahrhundert". Frensdorff erläutert unter der Überschrift "Recht und Rede" eine Reihe tech= nischer Ausbrücke des mittelalterlichen Rechts= und Gerichtswesens, welche mit jenen Begriffen zusammenhängen.

Auch zwei volkswirthschaftlichen Themata begegnen wir: Leser bespricht und publicirt "Eine Denkschrift über die englische Wolls industrie aus der Zeit Jakob's I." Kluckhohn macht Mittheilungen aus seinen Studien "Zur Geschichte der Handelsgesellschaften und Monopole im Zeitalter der Reformation", wobei er Gelegenheit sindet, die parteiisch tendentiöse Darstellungsweise Janssen's auch an diesem Punkte aufzudecken.

Endlich ist aus dem Gebiet der Diplomatik ein Aufsatz von Pflugks Farttung "Zur Plumbierung älterer Papstbullen" zu verzeichnen, worin die verschiedenen Arten der Besestigung der päpstelichen Bleisiegel vom 9. Jahrhundert an verfolgt werden, bis sich dasür seit Innocenz II. eine gleichmäßige durchweg festgehaltene Norm herausgebildet hat.

AU' diese Abhandlungen, so verschieden an Inhalt und geistiger Form sie sein mögen, sind doch nicht nur in äußerlicher Gemeinschaft hier unter Wait' Namen vereinigt; sie tragen die gemeinsamen Züge der eigenthümlichen Arbeitsart und Methode von Wait. E. B.

Bibliotheka germanica. Berzeichnis aller auf Deutschland und Deutsch-Österreich bezüglichen Originalwerke, sowie der bemerkenswerthen Artikel, welche in den hervorragenden periodischen Schriften in den Jahren 1880—1885 im gesammten Auslande erschienen sind. Bearbeitet von Alwin Weise. Paris und Leipzig, H. Le Soudier. 1886.

Das Buch ist ein durchaus beachtenswerther Versuch und kann auch für Historiker von Nugen sein. Zu rühmen daran ist die Über= sichtlichkeit, die genaue Angabe der Titel und das sorgfältig nach den behandelten Stoffen, resp. Personen angelegte Register. Der Bf. hat die Absicht, dieses Verzeichnis nach einer Reihe von Jahren fortzusetzen, und wir dürfen ihn darin bestärken. Da ihm Vorschläge für diese Arbeit besonders auch aus nicht buchhändlerischen Kreisen willkommen sind, möchten wir einzelnen Verbesserungen das Wort reden. Bf. hat die Artikel alphabetisch nach den Autoren geordnet; diese kommen für den Benutzer aber kaum in Betracht. Wir schlagen des= halb vor, die Autoren in das Register zu verweisen und die Anord= nung der Bibliographie lieber alphabetisch nach den behandelten Stoffen und Personen zu treffen. Ferner ist eine Angabe der Quellen unentbehrlich. Wir haben so ausgezeichnete fortlaufende Über= sichten über die neuen Erscheinungen in den meisten Kulturländern, daß eine Excerpirung derselben unweigerlich das Material zu dem Werk gewesen sein muß. Wir verlangen nicht, daß der Bf. alle citirten Werke vor Augen gehabt hat, sondern sind znfrieden, wenn er seine Titel vollständig und genau aus den Bibliographien wieder= Und dies scheint geschehen zu sein. Daß slawische Titel über= sett find, halten wir für richtig. Wenn solche Aufnahme fanden, hätte auch die südslawische, ungarische und rumänische Literatur mehr Beachtung verdient; die in deutscher Sprache erscheinenden verschie= denen Revuen dieser Länder bringen seit einiger Zeit ausreichende bibliographische Notizen darüber. Schwierig, aber kaum zu umgehen, war die Aufnahme größerer Aufsätze aus Zeitschriften. Die Aus= wahl derselben ist sorgfältig, aber unvollständig. Wer nicht an der Duelle sitt, kann unmöglich den Inhalt der 500 ausländischen Zeit= schriften, welche hier in Betracht kommen, verfolgen. Wir muffen aber wenigstens verlangen, daß uns angegeben wird, welche Zeit= schriften durchgesehen sind, damit uns unnöthige Arbeit erspart bleibt. Es hat den Anschein, daß der Bf. bei einer neuen Bearbeitung immer mehr in seine Aufgabe hineinwachsen wird; die Befähigung dazu hat er. Meisner.

#### Bericht über die Thätigkeit der Gesellschaft für Rheinische Geschichtstunde.

Seit der fünften Jahresversammlung gelangten zur Ausgabe:

- 1. Briefe von Andreas Masius und seinen Freunden 1538 1573, herausgegeben von Max Lossen.
- 2. Das Buch Beinsberg, Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jahr= hundert, bearbeitet von Konstantin Höhlbaum. Bd. 1. 1518 bis 1551.

Von den Kölner Schreinsurkunden des 12. Jahrhunderts lag der sechsten Jahresversammlung die zweite Lieferung des 1. Bandes vor. Bon der durch Prof. Dr. Loersch vorbereiteten Ausgabe der Rheinischen Weisthümer darf die Beröffentlichung eines ersten Bandes für das Jahr 1887 in sichere Aussicht gestellt werden. — Die Bearbeitung der ebenfalls von Prof. Dr. Loersch übernommenen Ausgabe der Aachener Stadtrechnungen des 14. und 15. Jahr= hunderts ist wesentlich bedingt durch die stetig fortschreitende Ordnung des dortigen Stadtarchivs und seines neueren Urkunden = und Aktenzuwachses. Umfang und Bedeutung des noch für die Ausgabe in Betracht kommenden Stoffes werden sich aber erst nach geraumer Zeit ganz übersehen lassen; ein Abschluß der Arbeiten für dieselbe kann jest noch nicht in Aussicht ge= nommen werden.

Von den Urbaren der Erzdiöcese Köln, deren Bearbeitung Prof. Dr. Crecelius beforgt, sind die des nördlichen Theiles der Rheinproving, be= sonders die älteren Heberegister des Klosters Werden in Angriff genommen; die Bearbeitung des Textes ist bereits abgeschlossen. — Die Ausgabe des Buches Beinsberg, bearbeitet von Dr. Höhlbaum, wird in einem zweiten, stärkeren Bande mährend des Jahres 1887 zu Ende geführt werden. Der 3., der sich anreihen soll, wird urtundliche Erläuterungen zur Stadtgeschichte von Köln im 16. Jahrhundert und eine Bürdigung der Person und der Werke Hermann's von Weinsberg enthalten. — Was die Arbeiten Dr. v. Below's für die Landtagsakten der Herzogthümer Jülich=Berg betrifft, so hofft der Leiter des Unternehmens, Prof. Dr. Ritter, der nächsten Jahresversammlung ben Beginn des Druckes anzeigen zu können.

Die Matriteln der Universität Köln werden von Dr. Hermann Reuffen und Direktor Dr. Wilhelm Schmip für die Ausgabe bearbeitet. — Die Borarbeiten für die Regesten der Erzbischöfe von Köln bis zum Jahre 1500, deren Ausarbeitung Prof. Dr. Menzel leitet, und für die im Jahre 1885 beschlossene Ausgabe der ältesten Urkunden der Rheinlande bis zum Jahre 1000, gleichfalls von Prof. Dr. Mengel übernommen, ichreiten vor.

Bu den Werken, die über Jahresfrist in Bearbeitung sind, hat der Borstand neuerdings ein weiteres aufzunehmen beschlossen, die Herausgabe der sog. Aba = Handschrift in der Stadtbibliothet von Trier. Früher der Abtei von St. Maximin bei Trier gehörig, steht sie, wie die paläographisch=diplo= matische Untersuchung von Prof. Menzel ergab, doch nicht mit dieser in einem inneren Zusammenhang. Unter allen bekannten rheinischen Hand= schriften gewinnt sie dadurch eine Stellung einziger Art, daß sie das älteste kostbar ausgestattete Manuskript der Provinz ist: ein Evangeliar von der Wende des 8. und 9. Jahrhunderts, mit Gold auf Pergament geschrieben, reich mit Zierstücken versehen, mit Initialen, Randleisten u. s. w., mit den Bollbildern der vier Evangelisten. Ihr Werth, der innere und der äußere, gibt ihr eine Bedeutung über die Rheinprovinz hinaus. Die Untersuchung und Wiedergabe der Miniaturen verspricht wesentliche Aufklärung über den Gang der karolingischen Kunstentwickelung überhaupt; die Prüfung der graphischen Ausführung des Textes, verglichen mit der anderer Handschriften verwandter Natur, wird der Paläographie förderlich sein, die Betrachtung des Textes selbst der Geschichte der Bulgata; der Einband, eine bemerkens= werthe Goldschmiedearbeit aus dem 15. Jahrhundert mit einem antiken Cameo als Einlage, bedarf eingehender wissenschaftlicher Beschreibung. gabe des künstlerischen Inhalts der Handschrift wird durch eine Beilage von Blättern verwandter Handschriften zu ergänzen sein, damit die richtige Ab= jchätzung des Ada-Codex möglich wird.

#### Rachtrag zu S. 193 Anm. 1.

Bgl. die am 27. April 1792 in der Karls=Akademie gehaltene Rede des Herzogs Karl von Würtemberg, abgedruckt im Staats=Anzeiger für Würtem= berg 1881, besondere Beilage Nr. 1.

#### Berichtigung.

In der Besprechung der Columbus=Literatur ist auf S. 226 aus Bersehen Büsching statt Büdinger geschrieben. Die Arbeit von Prof. Büdinger ist mittlerweile in den Sizungsberichten der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, phil.=hist. Klasse 112, 635—686 veröffentlicht worden und führt den Titel: Akasse zu Columbus' Geschichte von 1478—1492, eine kritische Studie.

# Historischer Aeitschrift.

Herausgegeben von

# Beinrich von Sybel.

Neue folge einundzwanzigster Band.

Der gangen Reihe 57. Band.

Drittes Heft. (Jahrgang 1887 brittes Peft.)

#### Inhalt.

- VI. Der Rechenschaftsbericht bes Augustus. Bon Theobor Mommen.
- VII. Über einige Züge aus ber Geschichte bes Alkibiades. Bon A. Philippi.
- VIII. Beiträge zur Lebensbeschreibung von Karl Friedrich Eichhorn. Bon Louis Erhardt.

Bericht über die Thatigkeit ber Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde.

Literaturbericht (s. das Berzeichnis der besprochenen Schriften auf Seite 4 u. 3 bes Umschlages).

Münden und Leipzig 1887. Drud und Verlag von R. Oldenbourg

Bur geft. Brachtung! Die Bersenbung der zur Besprechung in der Historischen Bei schrift einlausenden Bucher erfolgt von jetzt ab nur von München aus. Es wird daher im Interesse einheitlicher und schneller Bertheilung gebeten

alle Sendungen von Mecenfions-Exemplaren

zu richten ausschließlich an

B. Oldenbourg, Berlagsbuchhandlung in München, Glüdstr. 11.

Berlag von **R. Oldenbourg**in München und Leipzig. **Geschichte**ber **deutschen Sistoriographie.**Bon Prof. Dr. J. X. von Wegele.

8°. Xu. 1094 Seiten. Brojchirt 14 W.

Soeben erschien und steht gratis zu Diensten unser antiquarischer Lager=Katalog 66:

schickte West-Deutschlands (Rheinsand, Beffalen, Seffen, Naffan, Frankfurt, Franken, Pfalz, Baden und Elfaß-Lothringen), 1420 Nrn. (2/3) Frühere Kataloge; 51, Philosophie; 53,

56, Naturwissenschaft: Sprachwissenschaft; 60, Kirchengeschichte; 61 und 62, Curiosa. frankfurt a. M. Lehmann & Lun.

Im Verlage von Eduard Tremendt in Breslau erschien soeben:

Die Geschichte der ersten

# Sozialpolitischen Arbeiterbewegung

in Deutschland

mit besonderer Bücksicht auf die einwirkenden Theorieen. Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte ber sozialen Frage

Dr. Georg Adler.

Mit Litteratur= und Personen-Berzeichnis Preis 9 Mart. Ru beziehen durch alle Buchhandlungen.

(11a/3)

## Neuer Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

# St. Petersburg und London

in den Jahren 1852-1864.

**A**us den Denkwürdigkeiten

des damaligen k. sächsischen ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers am k. grossbritannischen Hofe.

Carl Friedrich Graf Vitzthum von Eckstädt.

Zwei Bände. XXXIV u. 746 Seiten.

M. 12.—. Elegant gebunden M. 14.—.

(44/3)

Verlag von R. Oldenbourg in München und Leipzig.

#### Janssen's

# Geschichte des deutschen Volkes.

Ein Beitrag zur

# Kritik ultramontaner Geschichtschreibung.

Von

#### Dr. Max Lenz,

a. o. Professor der Geschichte an der Universität Marburg.

Separat-Abdruck aus der Historischen Zeitschrift.

gr. 8°. 56 Seiten.

Brochirt Preis M. 1 50.

|                                                                  | Seite      |                                                        | onte       |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Geich. d. bair. Inj.=Leib=Rgmts.<br>Burbaum, d. bair. 3. Chevau= | 552        | Boulay de la Meurthe, l.<br>dernières années d'Enghien | 554        |
| legers-Mgt                                                       | 552        | Monumenta Poloniae histor.                             |            |
| Destonches, Sätularbilder a.                                     |            | IV                                                     | 555        |
| Münchens Vergangenheit                                           | 552        | Fischer, Beitr. z. hist. Kritit                        |            |
| Fugger, Klofter Fürstenfelb .                                    |            | b Leon Diakonos                                        | 560        |
| Fresne de Beaucourt,                                             |            | Fisichella, s. realtà d. per-                          |            |
| Hist. d Charles VII. III.                                        | 553        | sona giuridica                                         | 561        |
| Müller, Zug Karl's VIII nach                                     |            | Histor Aussätz, Wait gewidmet                          | <b>562</b> |
| Italien                                                          | <b>554</b> | Weise, Biblioth. germanica                             | 566        |
| Sander, d. Hugenotten u. d.                                      |            |                                                        |            |
| Edict v. Nantes                                                  | 554        |                                                        |            |

## Preisaufgaben der Rubenow-Stiftung in Greifswald.

# I. Geschichte der öffentlichen Meinung in Preußen und speziell in Berlin während der Jahre 1795 — 1806.

Es wird verlangt eine auf eindringendem Quellenstudium beruhende methodische Besarbeitung der Aeußerungen der gebildeten Kreise über die äußere und innere Politik des Staais, soweit solche in Zeitungen, Pamphleten, Druckschriften aller Art zu Tage gestreten sind. Die Darstellung hat an geeigneten Punkten die Einwirkung jener Aeußerungen sowohl auf die maßgebenden Persönlichkeiten wie auf die Volksstimmung zu würdigen. Erwünscht wäre ein tieserer Einblick in die etwaigen persönlichen Motive hervorragenderer Wortsührer.

# II. Es ift die geschichtliche Entwickelung des deutschen Rechtszustandes in Wetrest der Wegrenzung des Gebietes der ordentlichen Civilgerichtsbarkeit (Zusästigkeit des Rechtsweges, Kriterien der Civilprozestache) darzulegen.

Die Untersuchung hat spätestens mit dem Ausgang des Mittelalters ihren Anfang zu nehmen und kann mit dem Untergange des alten deutschen Reiches abgeschlossen werden. Als Quellen sind zu berücksichtigen nicht nur die Reichsgesetze und die Praxis der Reichsseschte, sondern auch die Territorialrechte und die Praxis wenigstens der höheren Territorialgerichte.

# Deutsche Reichstagsakten.

Auf Veranlassung und mit Unterstützung Sr. Majestät des Königs von Bayern Maximilian II. herausgegeben durch die

Historische Commission bei der k. Akademie der Wissenschaften in München.

Erster Band. Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel. Erste Abtheilung 1376—1387. Herausgegeben von Julius Weizsäcker. (IX u. 684 S.) Lex. 4. 1868. Preis M. 20.

Zweiter Band Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel. Zweite Abtheilung 1388-1397. (XX u. 544 S.) Lex. 4. 1874. Preis M. 16.

Dritter Band. Deutsche Reichstagsakten unter König Wenzel. Dritte Abtheilung 1397—1400. (V u. 335 S.) Lex. 4. 1877. Preis M. 11.

Siebenter Band. Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigismund. Erste Abtheilung. Herausgegeben von Dietrich Kerler. (XII u. 454 S.) Lex. 4. 1878. Preis M. 15.

Dieses wichtige historische Werk bildet in wissenschaftlicher Beziehung eine Fortsetzung von Pertz, Monumenta Germaniae historica.

## Verzeichnis der besprochenen Schriften.

| •                                  | Seite         |                                   | Scite       |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| Schulte, Eichhorn                  | 417           | Schmoller, Handelsjperre zw.      |             |
| Loersch, Briefe v. Gichhorn .      | 417           | Brandenburg u. Pommern .          | 487         |
| Delbrud, hift. u. pol. Aufi        | 409           | , russische Kompagnie i.          | -0.         |
| Beigel, neue hist. Bortr. u. Aufi. | 441           | Berlin                            | 487         |
| Eisenhart Gesch. d. National-      |               | , Städtewejen unter               |             |
| ökonomik                           | 442           | Friedrich Wilhelm I               | 487         |
| ökonomik                           |               | —, Entstehung d. preuß.           |             |
| Nationalökon                       | 442           | Herris                            | 487         |
| Castellani, biblioteche n          |               | , preuß. Beamtenstand             |             |
| antichità.,                        | 443           | unter Friedrich Wilhelm I         | 488         |
| Bazin, de Lycurgo                  | 444           | innere Berwaltung                 |             |
| — , l. république d. Lacé-         |               | unter Friedrich Wilhelm I         | 488         |
| démoniens d. Xenophon .            | 445           | , Epochen d. preuß. Finang-       |             |
| Erler, qu. d. Xenophonteo          |               | politif                           | 488         |
| libro d. rep. Lacedaem             | 447           | , preuß Kolonisation d.           |             |
| Bernhöft, Staat u. Recht d.        |               | 17. u. 18. Jahrhunderts           | <b>48</b> 8 |
| röm. Königezeit                    | 447           | Batrgewsti, Steuerreform i.       |             |
| Schmied, lette Rampfe d. rom.      |               | Ostpreußen                        | 495         |
| Republik                           | 449           | Warschauer, z. Gesch. d           |             |
| Réville, l. religion à Rome        |               | Staatsanleihen i. Preußen         | 495         |
| sous l. Sévères                    | 451           | Gräter, z. Gesch. d. preuß.       |             |
| Hagenbach u. Rippold,              |               | Einkommensteuer                   | 495         |
| Kirchengesch. I. II.               | <b>452</b>    | Pierson, Kurfürstin Dorothea      | 497         |
| harnad, Quellen d. Apostol.        |               | Bublikationen a. d. preuß. Staats | =           |
| Kirchenordnung                     | <b>45</b> 3   | archiven XXVI                     | 497         |
| Gebhardt u. Harnad, Texte          |               | Bodemann, Briefwechsel d.         |             |
| u. Untersuch. z. Gesch. d. Alt=    | •             | Heriogin Sophie                   | 497         |
| dristl. Bd. II, 5                  | <b>45</b> 3   | Fester, die armirten Stände .     | 504         |
| Elias von Nisibis Buch.            |               | Krause, Friedr. d. Gr. u. d.      |             |
| Ubj. v. Horst                      | <b>45</b> 6   | deutsche Pocsie                   | 505         |
| Röhler, Entwickelung d. Kriegs=    | j             | Schöne, Friedr. d. Gr. u. seine   |             |
| wesens I.                          | 458           | Stellung z. deutschen Literatur   | 505         |
| Hüffer, Bernhard v. Clairvaux      | 462           | Fisch, Stille u. Friedr. d. Gr.   | 505         |
| Felten, Bulle Ne praetereat        | 465           | Suphan, Friedr. d. Gr. Schrift    |             |
| Keller, d. Waldenser u. d.         | 4.45.5        | d. l. litérat. allemande .        | 505         |
| deutschen Bibelübersetzungen .     | 466           | Pröhle, c. deutsches Lieblings-   |             |
| Haupt, d. waldens. Ursprung        | 4 - 8 4 5     | gedicht Friedrich's d. Gr         | 505         |
| d. Cod. Teplens                    | 468           | Winter, Zieten                    | 521         |
| Hase, Roberger                     | <b>4</b> 68 · | Berrmann, Quellen v. Tempel-      |             |
| Bremer, Sidingens Fehde            | 450           | hof                               | 538         |
| gegen Trier                        | 470           | Abler, Gesch. d. ersten Arbeiter= |             |
| Reusch, Index d. verbotenen        | 450           | bewegung                          | 540         |
| Bücher                             | 473           | Zeitschr. f. d. Provinz Posen. I. |             |
| Bing, Wener                        | 475           | Red. v. Endrulat                  | 541         |
| Brombacher, Tod d. 400             | A             | Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins | 543         |
| Pforzheimer                        | 475           | Cod. dipl. salemitanus. Hrag.     | ~           |
| Ritschl, Gesch. d. Pietismus III.  | 476           | v. Weech II.                      | 544         |
| Bornhaf, Gesch. d. preuß. Ver-     | 407           | Töpte, Matrikel v. Heidelberg     | F 4.1       |
| waltungsrechtes                    | 487           | I. II.                            | 546         |
| Isaacjohn, Geich d. preuß.         | 197           | Sond, Beidelberger Studenten=     | E 40        |
| Beamtenthums III                   | 487           | leben                             | 549         |
| Schmoller, Studien üb. d.          |               | Hoigel, Duellen u. Abhandl.       | 550         |
| wirtschaftl. Politik Friedrich's   | 197           | Döllinger, Haus Wittelsbach       | 551         |
| des Großen                         | 487           | Leeb, Einnahme v. Ulm             | 551         |
| (Schluß bes                        | Inhalts (     | auf ber 3. Seite.)                |             |

• .

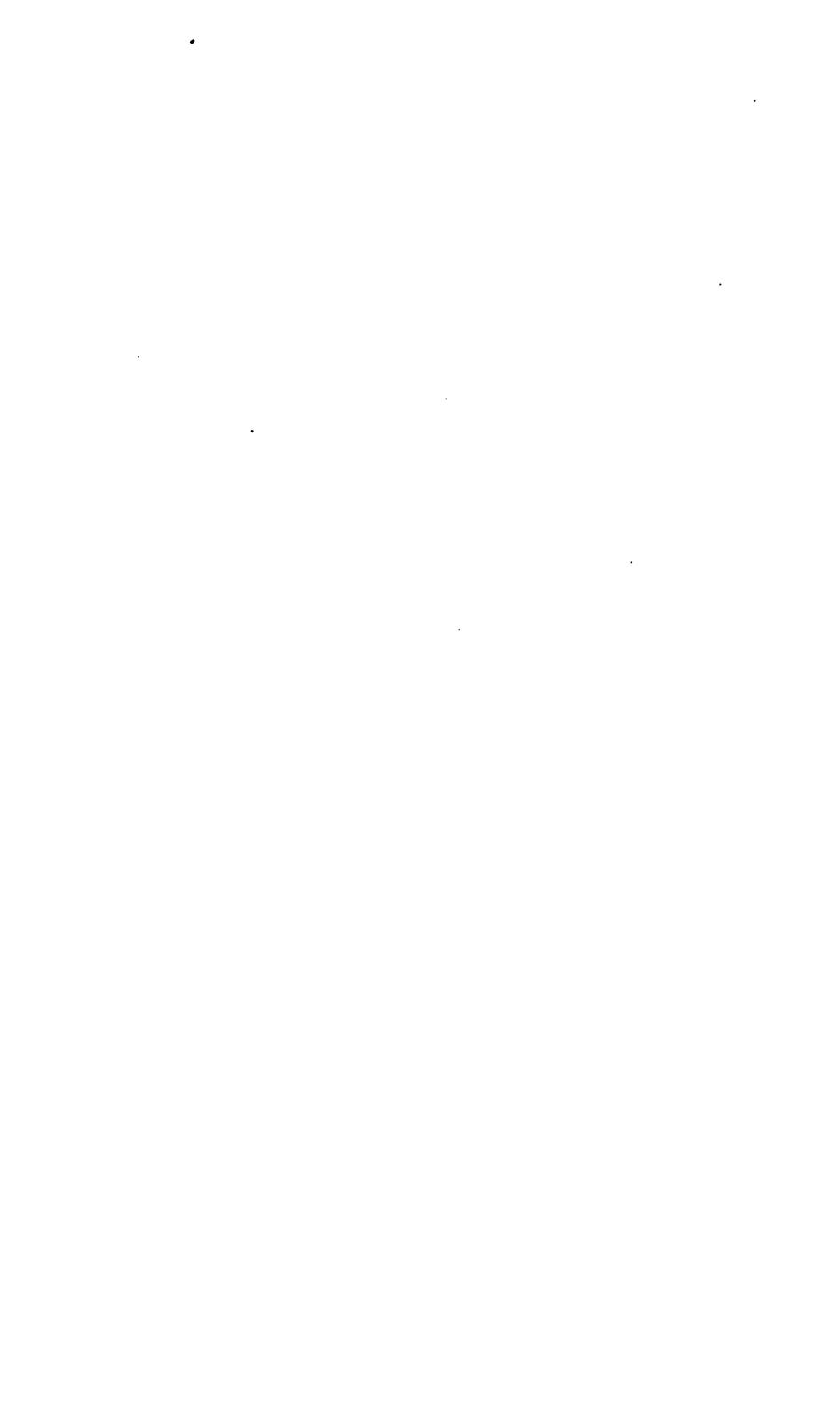





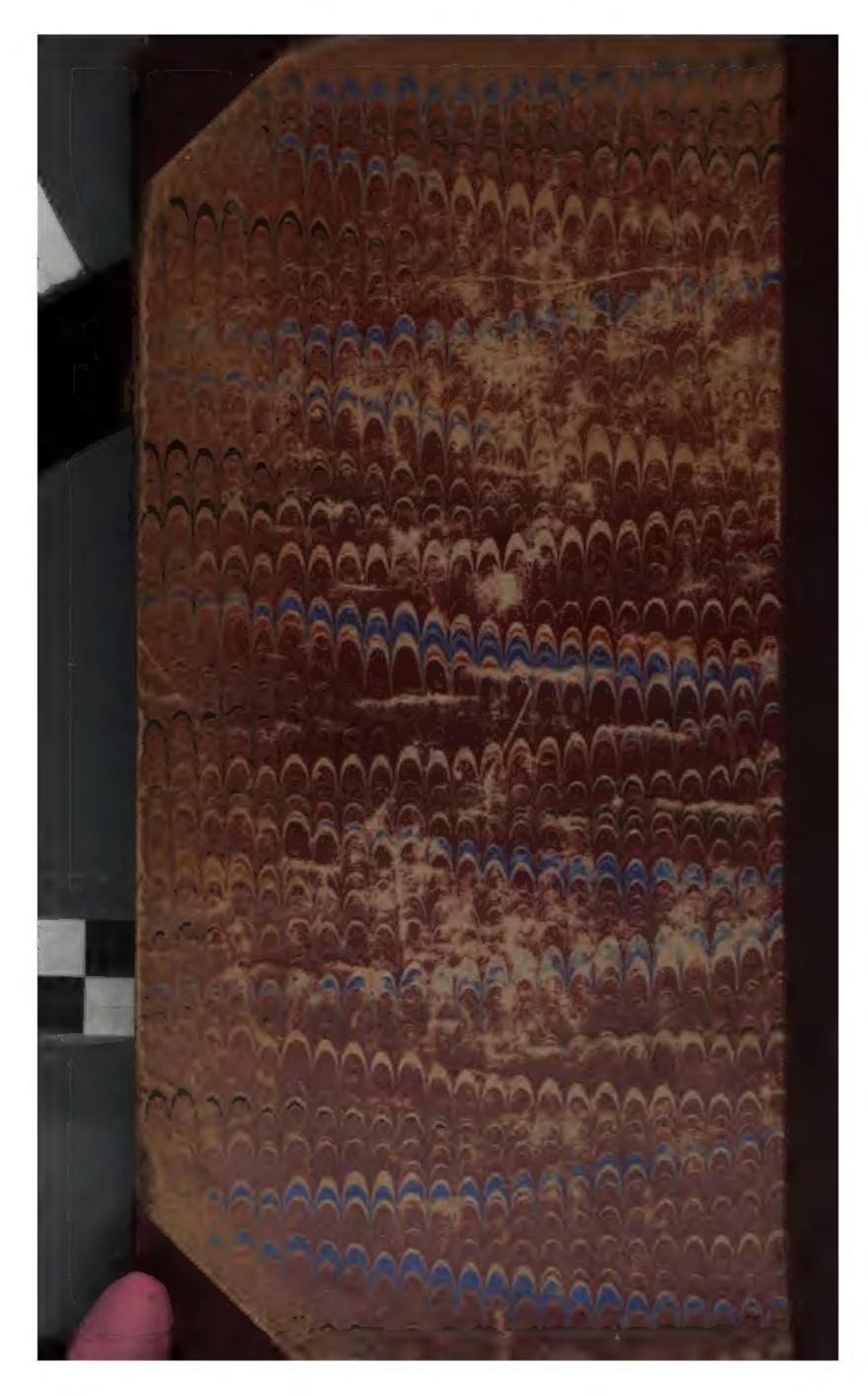